

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



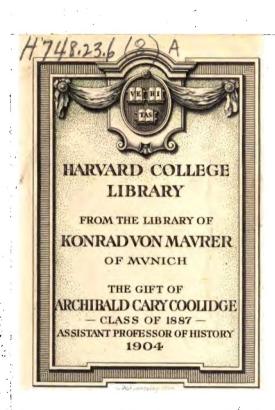



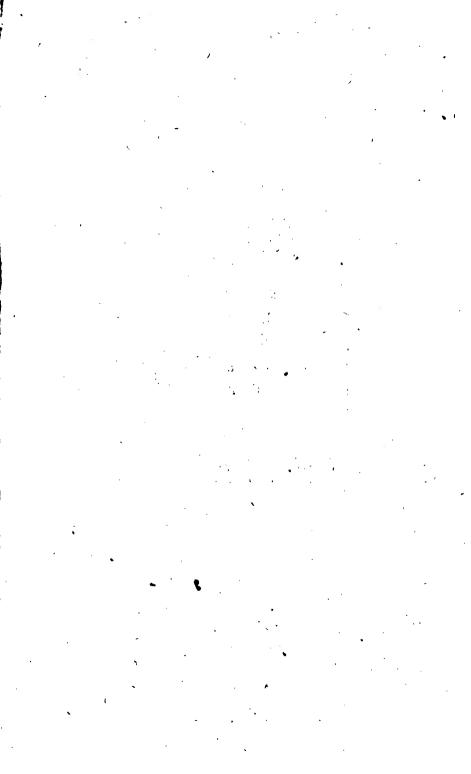

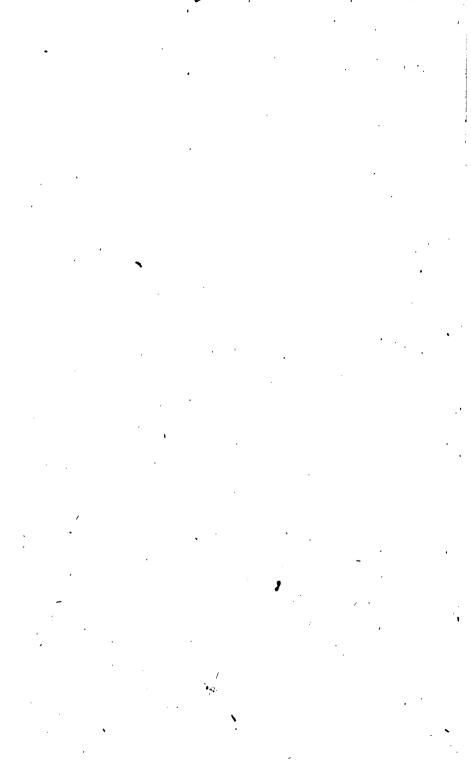

# Geschichte

.... bes

# achtzehnten Jahrhunderts

unb

### des neunzehnten

bis zum Sturz des französischen Kaiserreichs.

Mit besonderer Rudficht auf geiftige Bildung.

Von

### F. C. Shlosser,

ber Philosophic und Rechte Doctor, Geheimenrath, Commanbeur bes Orbens vom Babringer Lowen, Ritter bes Batrifchen Maximilian-Orbens für Berbienft um Wiffenschaft und Kunft und Professor ber Geschichte ju helbesberg.

Achter Band. Bis zum Jahre 1815.

Bierte burchaus verbefferte Auflage.

Heibelberg,

acabemische Verlagshandlung von J. C. B. Mohg.

H748.23.6 (8)

Harrier for how for the con-You William for Had on-Girect X for its for only 18, don

W Morning

Mi 1.

### Porrede.

Die verspätete Erscheinung des letzten Bandes des acht= zehnten Jahrhunderts wird Niemand auffallen, welcher weiß, daß der Verfasser diese ganze Zeit hindurch nicht im Stande war die Feder selbst zu führen. Auch jetzt thut er dieses nicht und bictirt nur seiner gewohnten Gehülfin in bie Feber, um bas Publicum von dem in Kenntniß zu setzen, was ihm nothig scheint, und zu berichten, warum er nicht ber abgebrochenen Geschichte eine Fortsetzung hinzugefügt hat. Er hat auf eine ganz neue Bearbeitung ber neueren Geschichte verzichtet, und nur das Hauptsächliche diesem Bande einverleibt, was ihm zur Berichtigung nöthig schien, ba es ihm nicht sowohl auf Vermehrung bes Materials als auf Zusammenbrängen bes Borhandenen ankam. Der Verfasser hat daher alles geordnet und bictirt, was er für nöthig hielt, um zu erzänzen was er vorher unvollständig mitgetheilt hatte. Freilich hat er nicht alle Quellen, welche in ber neuesten Zeit bekannt geworben find benützen wollen, nur das ganz Unentbehrliche aus den bisher zu seiner Kenntniß gelangten Büchern genommen und alles weggelassen bessen er nicht ganz sicher war; aber bafür sein eigenes Urtheil immer fester gebilbet.

Wir überlassen übrigens in unfrem 84. Jahre bie Kritik unserer Zeit und unserer Zeitgenoffen anbern Beurtheilern, weil wir eingestehen, daß wir der Aufgabe, ein auf verschie= benen Seiten, und nach verschiebenen Richtungen bin, verborbenes Geschlecht zu ermahnen, und baburch zu verbessern nicht gewachsen sind. Diese ganze Zeit und ihre Bilbung ist in ben letten Rahren von uns abgewichen und wir von ihr, so daß wir gewiffermaßen aufgehört haben Zeitgenoffen ber Begeben= beiten zu sein, die rund um uns vorgehen. Es wird baber gewiß heilsam sein, bag ein Schriftsteller, ber so lange thatig war, jest endlich vom Publikum Abschied nehme, zu einer Zeit wo er ganz fertig ift bas Leben zu verlaffen, und sein Vertrauen nicht auf sich selbst, ober irgend einen Menschen, son= bern auf eine göttliche Kraft setzt, die früher in ihm war, und ihn auch jett nicht verlassen hat. Damit schließt ber Verfasser ein Wert vieler Jahre von Stubien.

Heibelberg, im Mai 1860.

F. C. Schlosser.

# Inhalt.

Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts und der fünf= zehn ersten Jahre des neunzehnetn.

### Dritter Abschnitt.

| Zweites Hauptstück.                                                                                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S. 3. Vom Frieden zu Schönbrunn 1809 bis zum Mai 1                                                                                                                                                                                       | Sette<br>812.  |
| A. Frantreich, Spanien, Schweben,                                                                                                                                                                                                        |                |
| 1. Umwandlung aller Einrichtungen Frankreiche. An-<br>näherung an die alten absoluten Monarchteen durch<br>hohe Polizei, durch Beränderung der konstitutionellen<br>Bersassung, durch Deiratheverbindung, Attel und                      |                |
| Ceremoniel                                                                                                                                                                                                                               | 1-21           |
| 2. Spanien von 1809—1812                                                                                                                                                                                                                 | <b>22—7</b> 8  |
| 3. Uneinigkeits Napoleons mit seiner Familie und beren Folgen.                                                                                                                                                                           |                |
| a. König Josephs Streit mit seinem Bruber, mit Marmont und Soult.                                                                                                                                                                        | 79-84          |
| b. Berhältniß ber fortschreitenden Autotratie Na-<br>poleons zu ben von ihm als Stügen bes<br>Reichs betrachteten Generalen, Sophisten und<br>Berwandten. Streitigkeiten mit seinen Brüdern<br>und seinem Schwager, Berfahren in Holland |                |
| und gegen ben Rheinbund                                                                                                                                                                                                                  | 8 <b>4—109</b> |
| . ~                                                                                                                                                                                                                                      | 400 440        |

### Drittes Hauptstüd.

### bis zum Jahre 1815.

| A. Preußen in ben Jahren 1809—1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ©ette . 119—131 . 131—135 . 135—144 . 144—161 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| B. Türtische Geschichten von 1808—1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 131—135<br>. 135—144                        |
| C. Napoleons Strett mit dem Papfle seit 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 135—144                                     |
| D. Frankreich und Rußland bis zum Januar 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| S. 2. Geschichte bes Jahrs 1812.  A. Schweben, Preußen, Desterreich, Polen.  1. Schweben.  2. Preußen und Desterreich.  3. Unterhanblungen zwischen Außland und Frankreich 1811 bis Mai 1812, und Berhältnisse Polens  S. 3. Russischer Feldzug bis zum Ende des Jahres 1812.  A. Lage der Dinge unmittelbar vor Erössnung des russischer Keldzugs.  B. Feldzug in Rußland bis September 1812. | . 144—161                                     |
| A. Schweben, Preußen, Desterreich, Polen.  1. Schweben.  2. Preußen und Desterreich.  3. Unterhanblungen zwischen Rußland und Frankreich 1811 bis Mai 1812, und Berhältnisse Polens  S. 3. Russischer Feldzug bis zum Ende des Jahres 1812.  A. Lage der Dinge unmittelbar vor Eröffnung des russischer Keldzugs.  B. Feldzug in Rußland bis September 1812.                                   |                                               |
| 1. Schweben. 2. Preußen und Desterreich. 3. Unterhanblungen zwischen Außland und Frankreich 1811 bis Mai 1812, und Berhältnisse Polens S. 3. Russischer Feldzug bis zum Ende des Jahres 1812. A. Lage der Dinge unmittelbar vor Erössnung des russischen Feldzugs. B. Feldzug in Außland bis September 1812                                                                                    |                                               |
| 2. Preußen und Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 3. Unterhanblungen zwischen Augland und Frankreich<br>1811 bis Mai 1812, und Berhältnisse Polens<br>S. 3. Russischer Feldzug bis zum Ende des Jahres 1812.<br>A. Lage der Dinge unmittelbar vor Erössnung des russischer<br>Feldzugs.<br>B. Feldzug in Außland bis September 1812                                                                                                              | . 161—171                                     |
| 1811 bis Mai 1812, und Berhältnisse Polens S. 3. Russischer Feldzug bis zum Ende bes Jahres 1812.  A. Lage der Dinge unmittelbar vor Erössnung des russischer Keldzugs.  B. Feldzug in Rusland bis September 1812                                                                                                                                                                              | . 172-180                                     |
| A. Lage ber Dinge unmittelbar vor Eröffnung bes ruffischer Feldzugs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 181 <b>—20</b> 3                            |
| Feldgugs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| B. Feldzug in Rufland bis September 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>. 203—21</b> 8                             |
| C. Ruffischer Feldzug bis Enbe Dezember 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219—236                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236-264                                       |
| D. Unmittelbare Folgen ber ungludlichen Unternehmung geger Rußland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı                                             |
| 1. Malets tolle Demonstration gegen bas Kaiserreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264-272                                       |
| 2. Zweifethaftes Benehmen Defterreichs und Abfall<br>Breugens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272—303                                       |
| 3. Bereitelter Bersuch Napoleons, sich mit bem Papfl<br>und mit ber Kirche auszusöhnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 <b>4—310</b>                               |
| 4. England, Sicilien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310-318                                       |
| 5. Spanien im Jahre 1812 und 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318-338                                       |
| S. 4. Geschichte bes Jahrs 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 010 000                                       |
| A. Borbereitungen jum Felbzuge von 1813, Unterhandlungen ber Preußen und Ruffen mit Defterreich, Schweben,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338-358                                       |
| B. Frangoffiche Borbereitungen jum Felbzuge von 1813. Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| ber Dinge in ben erften Monaten bes Jahres 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 358—376                                       |
| C. Feldzug von 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 1. Bis auf die Schlacht bei Baugen und Waffenstill-<br>gtand von Pleiswitg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| 2. Beit ber Unterhandlungen und bes Waffenstillftanbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376 <b>—397</b>                               |
| 3. Kriegsgeschichte vom 16. August bis zum Anfang<br>November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 376—397<br>397—415                            |

|            |    | 4. Lette Monate bes Jahrs 1813.                                                                                          | Seite     |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |    | a. Deutschland; Italien bis April 1814 , b. Unterhandlungen ju Frankfurt und Angelegen-                                  | 453-467   |
|            |    |                                                                                                                          | 467-479   |
| <b>S</b> . | 5. | Bom Januar 1814 bis auf ben Sturz bes Napoleonischen Reichs.                                                             |           |
|            | A. | Frangofifche Berhaltniffe bis auf Napoleons Abreife jum heer ben 25. Januar 1814                                         | 479—489   |
|            | В. | Enbe bes spanischen Rriegs und Wiebereinsetzung Ferbi-<br>nands VII.                                                     | 489510    |
|            | C. | Rrieg bis jum Marg und Congreß gu Chatillon                                                                              |           |
|            |    | Enbe bes Rriegs                                                                                                          | 543-554   |
|            | E. | Stury Napoleone und feines Raiferthums, Wiebereinfepung                                                                  |           |
|            |    | ber Bourbons                                                                                                             | 554577    |
| <b>S</b> . | 6. | Rurze Uebersicht ber Ereignisse vom Abschlusse<br>bes Eractats von Fontainebleau bis auf ben<br>zweiten Pariser Frieden. |           |
|            |    | a. Frankreich unter Ludwig XVIII                                                                                         | 578-590   |
|            |    | b. Europäische Angelegenheiten                                                                                           | 590-601   |
|            |    | o. Wiener Congres und Rudfehr Bonapartes von ber                                                                         |           |
|            |    | Insel Elba                                                                                                               | 601 - 635 |

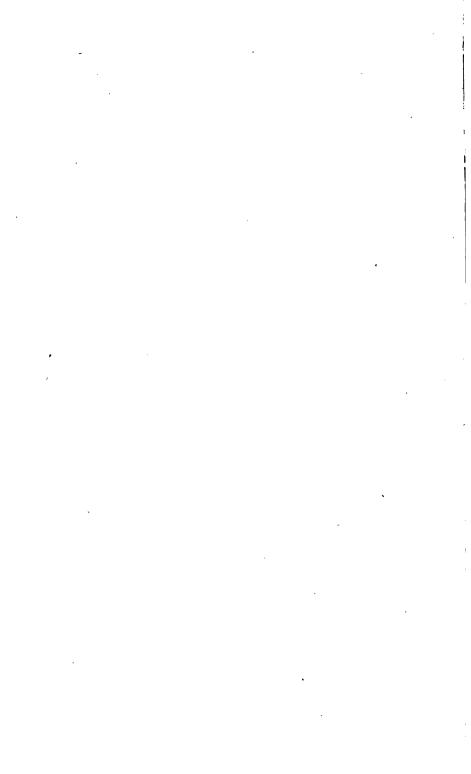

Sechster Zeitraum des achtzehnten Jahrhunderts und die fünfzehn ersten Jahre des neunzehnten.

### Dritter Abschnitt.

Zweites hauptftud.

**§**. 3.

Bom Frieben ju Schonbrunn 1809 bis jum Mai 1812.

A. Frankreich, Spanien, Schweben.

1.

Umwanblung aller Einrichtungen Frankreichs. Annäherung an die alten absoluten Monarchieen durch hohe Boltzei, durch Beränderung der konstitutionellen Berfassung, durch Heirathsverbindung, Titel und Ceremoniel.

Da bie mehrsten Schriftsteller, die wir kennen, im Lobe aller Einrichtungen, aller Berordnungen, Handlungen und Gebanken Napoleons, bessen Ueberlegenheit über alle seine Zeitzgenossen in vielen Beziehungen unläugbar ist, unerschöpstich sind, so dürfen wir voraussen, daß unsere Leser sich aus jedem Buche, welches sie in die Hand nehmen, leicht besser belehren können, wenn wir sie durch unsere Aussassung irre leiten sollten. Wir gehen nämlich von der Ansicht aus, daß Napoleon seit dem Frieden von Tilsit seinen Sturz dadurch vorbereitete, daß er aus dem Bau eines Kontinentalreichs einen babylonis

schen Thurmbau machte, ohne fich burch Rimrobs Schicksal warnen zu laffen. Mit anbern Worten heißt bas, er warb vom Schwindel ber Stifter orientalischer Reiche ergriffen, von ber 3bee Alexandere, Cafare, ber Chalifen, Rarle bee Großen, Didingisthans und Timure verfolgt; bas fühlten ichon 1810 Talleprand, Kouché und bie Dehrsten von benen, die er groß gemacht hatte, und bebten, weil fie burch ihn auch bas wieber zu verlieren fürchteten, was fie burch ihn gewonnen hatten. Mit bem Gebanten eines neu-romifden Reichs war nothwendig ein anberer verbunden, bag man Bolfer und Staaten ichaffen und regieren konne, wie man Armeen fchafft und regiert, b. h. burch Orbres. Wir konnen alfo, weil bas Lette unmöglich ift, in bie unbegrenzte Bewunderung ber unruhigen, Zag und Nacht fortbauernben Thatigteit Rapoleone und ber Aufmerksamkeit auf kleine und armselige, wie auf große und wichtige Dinge und Angelegenheiten, nicht einstimmen. Wir feben ihn in ber Rube bes Palafts, bei Kriegestagen, im Lager an ber Weichfel, an ber Donau und an ber Mostwa lange Defrete über bie beterogenften Dinge erlaffen und eine Menge Papiere aus ben Mappen feiner Minifter burdilefen und unterzeichnen, wir fragen uns jedoch immer babei, ob nicht auch barin bes Befiobus Spruch gelte, baf bas Balbe oft beffer fei als bas Bange? Wir burfen bies hier nicht weiter ausführen, wir rathen aber bem benkenden Lefer, bie Geschichte bes Raifers Juftinian gu comagen, ober fich bie Gefchichte ber enffifchen Berordnungen feit Beter bem Großen ju vergegenwartigen, was burch bie dronologische Ueberficht ber ruffischen Geschichte bes Brn. v. Bidmann fehr erleichtert ift, weil man bort bie Gefchickte ber gett und ber Berotonungen jebe auf einem besonbern Blatt überficiblich neben einander angeführt findet. Der unruhige, nie raftende Erieb, Reues, Großes und immer Größeves ju fchaffen, ließ nie zu, bag irgent eine Saat Frucht trug, ehe fie wieder umgepfligs ward; jedes taiferliche Gebaude wurde umgeriffen, che es vollembet war, um fur ein neues Raum und Matertalien gu gewinnen. Wir wollen, nur bie Lefer nicht zu ermiden, nur einige wenige Puntte feiner unruhigen Thatigteit nabet in's Auge faffen, wir glauben bei ben mehrften nachweifen

ju können, daß es biel besser gewesen ware, das Bestehende zu verbessern, zu erhalten, zu kberwachen, als siets Neues zu schaffen. Wir betrachten zu biesem Zweck zuerst die Thätigkeit nach Außen, dann die Beränderungen im Inwern best franzissischen Peichs. In Allem wird sich leicht nachweisen lassen, daß nach dem Tilster Frieden Schmeichler und der thörichte Wunsch, den Monarchen, die sich Negenten von Gottes Gnade nennen, gleich zu sein, den Kaiser dahin brachten, sein Bershältniß zu seiner Zeit ganz zu verkennen und durch Inrucksschlichten Führung der alten Regterungsweise selbst seinen Thron zur untergraben.

Wir durfen nicht über die Zeit bes Friedens von Efist hinaus gurudgeben, fonft mußten wir ber Errichtung bes Rheinbundes, des Bigetonigihums Stalien, ber Ginrichtung bes frangoffichen Ronigthums Reabel, ber Ginverleibung von Biemont. Genua und Parma mit bem frangofifchen Reiche hier noch ein= mal gebenken. Buerft bemerken wir baber, bag bie Beftimmungen ber rheinifchen Bunbesatte nur in ben Buntten ftreng erfüllt wurden, welche Berbindbichkeiten gegen ben Broteftor In berfelben war g. B. von einer Bunbesverfamm= fung bie Rebe und es fchien Aufangs, als wenn Anftalten an einer folden gemacht werben follten, fobalb aber Breugen befiegt warb, rebete man nur von Gewaltstegierung in Beziebung auf bie Unteribanen, von Unabhängigfett ber Fürften unter fich und bon unbebingtem Gehorfam gegen ben Broteftor. Das war feetlich nothwendig, es tag aber nicht im erften Plan. Ge nöthigte bie Fürsten trot aller Konstitutionen, Tyrannen zu werden, fie schickten baber ihre Unterthanen nach Bolen. fobalb bas neue Berrogthum Barfdan bem rheinischen Bunde einverleibt worben war. Gleich barauf mußten fie auch nach Spanien Taufende fenben, ohne bag auch nur trgent ein Grund Bafür angeführt werben konnte. Die burch bas Kinderfpiel papierner Konstitutionen getäuschten Unterthanen ber in Beziehung auf Regierung und auf ihre Mitfürften fouveranen, in Begiehung auf Rapoleon aber und auf die in ihrem Lande von biefem botirten Franzofen aller Art zu Stlaven berabgewurdtaten flete nen und großen Regenten wurden burch ein bloßes Billet bes Raisers balb hierhin balb borthin gerufen. Tausenbe zogen jährlich in's Felb und genoffen nicht einmal bes Ruhms ber Siege, benn die beutschen Gulfstruppen wurden getheilt und zersplittert, und selbst wenn sie beisammen blieben, war ihr oberster Anführer stets ein Franzose.

Ohne Rudficht auf bie frubern Bestimmungen über bie Gebiete ber Fürsten und über bas Protektorat, wurden bie er= ftern balb vergrößert, balb verkleinert wie fich bie Blane anberten, und ftete mit Durchmarichen und Ginquartierungen und mit ber hoben Polizei bes Kurften von Camuhl gevlagt. Der Protektor fcrieb Rontingente aus, wie und wann es ihm gefiel. Frühere Bestimmungen über bie ju ftellenden Truppen murben gar nicht berudfichtigt, es wurden von ben beutichen Fürften Die Rontingente ebenso bespotisch gefordert, wie die Ronffribirten von ber frangöfischen Nation, nur bag biefe boch noch burch bie Form eines Senatsbefrets getäuscht warb und nicht, wie bie beutschen Fürften, einem blogen Billet bes Raisers geborchen Die Aufnahme in ben Bund wurde icon von ben erften Mitgliebern beffelben ichmablich erbettelt, erichmeichelt, erfauft; und auch fvater ward ber Bund über bie Aufnahme neuer Mitglieber nicht befragt. Sachsen und fogar bas Bergog= thum Warfchau, Weftphalen, bie herzoglich fachfifchen Baufer, bie anhaltschen Fürften, Schwarzburg, Wurzburg, Reug, Lippe, Walbed, beibe Bergoge von Medlenburg, endlich auch Olben= burg, um bem Raifer Alexander in Erfurt gefällig ju fein, wurden in ben Bund aufgenommen, ohne bag auch nur ihre Erifteng, geschweige bie Integritat ihrer Befigungen baburch ware gesichert gewesen. Das Schicksal ber einzelnen herrn und ihrer Lander anderte fich oft über Nacht, wenn bem Raifer ein neuer, vielleicht ein großer, oft aber auch ein fehr kleiner Gebanke fam. Davon wirb weiter unten bie Rebe fein, bier wollen wir nur andeuten, was gemeint ift. Als 3. B. ber Großherzog von Berg an Joseph Bonaparte's Stelle Konig von Neavel ward, nahm Napoleon, trop feines beiligften Berfprechens, nach feinem Befite auf bem rechten Rheinufer gu ftreben, im Juli 1808 bas Land unter feine unmittelbare Db= Auch dies ward 1810 wieder geandert, ohne bag biese but.

Menberung je wirklichen Effett erhielt. Der Sohn bes Konias Lubwig von Solland wurde, als fein Bater unwillig aus fei= nem Koniareich nach Bohmen geflüchtet war, Großherzog von Berg; aber bas Land blieb unter frangofischer Bermaltung. Der Bergog von Olbenburg, ber 1808 wieber eingeset marb, mußte ichon 1810 zusehen, daß sein Land ploplich, ohne vorher= gegangenen Streit und ohne baß mit ihm unterhandelt worben war, Frankreich einverleibt wurde. Der Fürft Brimas, ber um feine Bermandten, ben Furften von ber Legen und ben Bergog von Dalberg, Talleprands Kreatur, zu bereichern. Kurft Brimas bes rheinischen Bunbes geworben mar und einen Franzosen, ben Karbinal Feich, als Nachfolger in feinem Erzbisthum Regensburg angenommen hatte, mußte im Sahre 1810 biefes Erzbisthum an Bayern überlaffen und einen gang weltlichen Titel annehmen. Er war Großherzog von Frankfurt und erhielt Hanau und Kulba, aber hinter ihn ward ein anderer Frangofe ale fünftiger Nachfolger gestellt, ber nicht unverheirathet und nicht ein alter Mann war, wie ber Rar= binal Fefch. Der Bigekonig von Stalien war es, ber, um bie Krone Staliens betrogen, jum Nachfolger bes ehemaligen Auch mit Hannover Rurerzkanzlers ernannt warb. mit bem Gebiet, welches ber Raifer feinem Bruber Dieronymus überlaffen hatte, warb verfahren wie mit einem Landgut, bas man balb verschenkt, balb vervachtet, balb gang verwalten läßt, balb in Parzellen theilt, bie bann auf verschiebene Weise gebaut und bewirthschaftet werben. Das Land ward ausgesogen und Anfangs vorgeblich für ben Fall einer Aussohung mit England gurudbehalten, bann enblich mit Westphalen vereinigt und boch Lauenburg für neuen Tausch und neue Beranderungen aufbewahrt, barauf fommen wir unten gurud, hier ift es nur erwähnt, um gu zeigen, daß nirgends Reftigkeit ober Dauer mar. Alles beruhte auf ber Berfonlichkeit eines einzigen Mannes, biefer allein hatte ben Schluffel zu Allem. Das heer, bas er erft in Spa= nien, bann in Rufland muthwillig opferte, war die einzige wahre Grundlage feines toloffalen Reichs. Sachfen und Bayern wurden fehr begunftigt, aber Jebermann fah, bag bas eine ge=

gen Destaurich, das andere gegen Außland vorgescholen wers den sollte, und daß hernach Ein Wort Polen wiederherstellen und Bayern vernichten könne. Die Errichtung des Herzogthums Marschau war eine drückende Last für Sachsen, und der verständige Theil der Polen erkannte schon in der Art, wie der französische Kaiser die einträglichsten Herrschaften und Güter ihres Landes als Dotationen vertheilte oder als Domänen benutzte, hernach noch mehr aus seinen widersprechenden Erklärungen, daß er nicht daran denke, ihnen Freiheit und Nationalität wiederzugeden, wohl aber daran, eine französische Provinz aus Polen zu machen.

Bas Napoleon aus feinen Bafallen machen wolle, warb nach bem Schönbrunner Frieden vollends flar. Bavern mußte Braunau und Baffau nicht für fich, fonbern für des frangofifchen Raifers funftige Plane fart befestigen, und bas fubliche Tyrol gegen Regensburg und gegen bas feit 1806 gang ausgesogene Bapreuth abtreten. In Stalien ward verfahren, wie in Deutschland. König Joseph, ber fur ben neapolitanischen Thron gang geeignet war, burfte ihn nicht behalten, er mußte nach Spanien manbern, wo er gar nicht paste. Der Papft warb perjagt und aus bem Rirchenstaat frangofische Departe= ments gemacht. Tostang ward erft in ein Konigreich Etrurien permanbelt, bann auf allen Soiten beschnitten und bebrangt, enblich ward ber Königin und ihrem unmundigen Sohn ber britte Theil von Portugal versprochen. Man bachte folbst im Augenblid bes Beriprechens nicht baran, je Bort zu halten, Tosfang wurde mit Frankreich vereinigt und wie Barma und Biemont in Departements getheilt. Nichtsbestoweniger warb Rapoleons Schwester als Großherzogin von Lostana Generalftatthalterin ber Departements jenseits ber Alpen. Das Berfahren mit Spanion emporte auch die frangofischen Speichel= leder und felbst die Sophisten verstummten.

Wir wollen von den elenden Künsten gar nicht reden, melde man gebrouchte, um Karl IV. und den Friedensfünsten in die Falle zu locken. In Begiehung auf den Wechsel der Plane, wavon hier die Nede ist, erinnern wir nur daran, daß der Kaiser wenigstens auf einen Augendlick dem Borschlage Fer-

dinaubs wegen einer franzöuschen Aringeschn Gebor gab und ibn mit Luciaus Tochter zu vermählen gebachte, Alls er bernach die Königsfamilie in seiner Gewalt hatte, ward die Maste abgeworfen und fein Bruder Sofeph erhielt ben Thron; wir werben aber weiter unten feben, bag er ichon 1810 au eine Theilung bes Reichs bachte und feinen Bruber unter Bormunbichaft feste. Derfelbe Wechsel zeigt fich in ber Bermaltung und Regierung bes frangofischen Reichs und in ber Ab= anderung ber früher von Rapoleon felbft gehilligten und eingeführten Ginrichtungen und Berordnungen ber fonftituirenden Nationalversammlung, nur bag er hier spftematifch Ruffchritte machte. Er entfernte fich immer mehr von allem bem, was ibn gum großen Mann gemacht hatte, und naborte fich ber Regierungeform, bie er ftete verhöhnt und verspottet hatte, und aus beren Beschaffenheit er gang mit Recht ben Berfall aller ber Reiche ableitete, die er so leicht vernichtet hatte.

Wie sehr er seine Ansichten geändert hatte und wie ihm jest alle die elenden Leute vortrefflich schienen, die er vorher so oft in seinen Broklamationen und Zeitungen geschmäht hatte, spricht er selbst in den Artikeln der öffentlichen Blätter und in den Bülletins aus, worin er 1809, nach seinem Einzuge in Wien die Rathgeber und Umgedungen des öfterreichischen Raisers ungezogen schmäht. Er hat ganz vergeffen, wie er in voriger Zeit Jahre lang gegen Leute, wie Thugut, Mankredini, Ludwig Cobenzl und den Fürsten von Ligne geschimpst hatte, und auch sogar, was alle Welt von diesen Leuten sagte. Jest rühmt er sie, jest beruft er sich auf das, was sie sollen gesagt haben, und schilt die Patrioten, welche das ganze Land zu den Wassen rusen wollen und zur Ausbauer im Kriege ermahnen.

Nach benselben Grundsähen engherziger Politik verkuhr er auch bei Veränderungen der Justikutionen des Staats, den er selbst Anfangs den Bedürfuissen der Zeit und den Forderungen der fortschreitenden Bildung gemäß eingerichtet hatte. Er Ließ, wie wir an andern Outen gezeigt haben, nach und nach von allen den Rechten welche die Ration seit 1789 mit so vielem Blute erkauft, und von der von ihr errungenen Theilnahme

unbebeutenden Frau polizeiliche Verfolgung üben mochte, als es naturlich ift, bag bie Krau Recamier vom Grn. v. Chateau= briand ungertrennlich blieb, ber, als ber Berfaffer biefer Beschichte in Paris war, seine Memoires d'Outretombe in ihrem Die Art, wie ber Raifer feinen Born gegen Salon vorlas. Die Frau v. Chevreuse, Balaftbame feiner Gemablin, ausließ. erinnerte, sowohl in Rucfficht ber Bebeutung, welche auf Rang und Stifette gelegt warb, als in Rucficht auf die willführliche Bo= lizei und Juftig, an bie Zeiten Lubwigs XV. Er verbannte fie auf eine Entfernung von vierzig Stunden von Paris, er ichimpfte heftig über fie und brobte ihr mit einem lächerlichen Brozes wegen bes rechtmäßigen Befites ihrer Guter, und alles biefes aus bem einzigen Grunde, weil fie fich weigerte, als bie alte spanische Ronigsfamilie nach Compiegne geschickt mar, bei ber verächtlichen Königin Marie Louise von Spanien Sofbame au fein.

Das Angeführte könnten indeffen nur einzelne Infonsequen= gen eines an militarifches Berfahren gewöhnten Regenten fein. wenn er nur nicht endlich Willfur zu Recht, und Polizei zur Daburch verlette er seine eigene Geset= Juftit gemacht batte. gehung und führte ruffifche Ginrichtungen ein, die mit frango= fischen Sitten und mit der von ihm selbst gegebenen Staats= verfassung gang unverträglich waren. Jebe Regierung nämlich, welche nicht für eine ganz eigentlich bespotische gelten will, er= fennt ben Grundfat an, daß forperliche Saft nur nach Benicht und Recht erkannt werben barf, biesem Grundsatz war bas am 3. März 1810 erschienene kaiserliche Dekret (Ukas) gerade entgegengefest. Aus biefem Defret geht außerdem berpor, daß die Zahl berer, welche, ohne gerichtlich verhört zu fein, burch bloke Polizei = ober Kabinetsbefehle, ohne Aussicht, je por Gericht gestellt zu werben, eingekerkert waren, über= mäßig groß fein mußte. Es wird nämlich darin nicht bloß bas, was icon geschehen war, als wenn es ganz verfassungs= mäßig fei, aufrecht erhalten, fonbern bie Bahl ber fur bie willfürlich Berhafteten bestimmten Kerker ward ansehnlich ver= mehrt. Es heißt in bem Defret, es follten fortan fur biejenigen Gefangenen, welche nicht wohl paffenber Weise vor

Bericht gestellt werben konnten, bie man aber boch aud nicht in Freiheit laffen burfe, acht Staats= gefängniffe eingerichtet werben. Bu biefem 3med werben bie Schlöffer von Saumur, Sam, 3ff, Landefrone, Bierre Chatel, Feneferelles, Campiano, Bincennes angewiesen. Als Savarv Bolizeiminifter geworben, wurde eine Ginrichtung getroffen, bie, weil fie bas Ansehen gesetzlicher Ordnung hatte, fast noch arger war, ale bie ber ehemaligen koniglichen Saftbriefe flettres de Es warb nämlich verordnet, bag auf ben Bortrag bes Ministers ber Juftig ober ber Boligei ber geheime Rath über bie Kreiheit jedes Staatsburgers folle verfügen konnen. Dabei murben bie harteften Magregeln für bie Beobachtung ber auf biefe Beife eingesperrten Opfer ber Staatspolizei vorge= Jeber Ober= ober Unterbeamte an einem biefer Staatsgefängniffe, ber von einem Gefangenen einen Brief annimmt ober beforgt, verliert feine Stelle und tommt feche Woden lang in bas Gefängnig. Auch über bie Guter ber Ge= fangenen erftredte fich bie Willfur bes neu gegrundeten Defpotismus. Einigen werben nach einer ausbrudlichen Rlausel in ihrem Berhaftungshefehl, bie Guter gang genommen. bies nicht geschicht, fo behalten bie Staatsgefangenen ihre Güter, fie konnen aber barüber nur unter ber Aufficht bes Rommanbanten Berfügungen treffen. Wenn ihnen Gelber ein= geben, kommen biefe nur in Gegenwart bes Rommanbanten und mit feiner Erlaubnif übergeben werben.

Offenbar war Napoleon schon seit dem Siege bei Austerlitz von demselben Wahne ergriffen, der die römischen Kaiser
seit Augustus und alle Regenten des achtzehnten Jahrhunderts
verdlendet hatte; er vertraute nämlich nur den Hauptleuten
seiner Prätorianer und wollte nur noch den eckelhaften Bombast
serviler Lohndiener und Hosseute anhören. Jede andere Stimme
ward unterdrückt, so daß der Kaiser endlich gar nicht mehr
wußte, was Bolksstimme sei, sondern das Bolk eben so tief
verachtete, als alle die Fürsten zu thun pflegen, die weder
Moral noch Gesetz je gekannt haben. Das Bolk war allerbings vom Ruhm, den es unter seinen Fahnen erwarb, berauscht, vom Glanze seiner Thaten, Bauten, Anstalten und der-

gleichen geblenbet, benn bie Menge lebt ja nur fur ben gegenwartigen Augenblick, fie weiß von ber Vergangenheit und Aufunft nichts. Das Bolt freute fich bes Augenblick, benn es war nicht, gleich ben wenigen Rennern ber Geschichte, im Stande, bie Beschaffenheit ber Bufunft aus bem, mas Rapoleon und feine Kreaturen an jedem Tage fich erlaubten, zu er= rathen. Die Menge betete ihn baber fortbauernb als einen Bogen an; aber ber verftanbige Theil ber Frangofen abnbete fcon 1810, was ihr Raifer am Ende wollte, und ber gefetgebenbe Rorper magte ichon 1808 zu verstehen zu geben, baß es nicht beilfam fei, bas gange Bohl eines Bolfe an bie Große eines einzigen Mannes zu knupfen ober barauf zu grunden. Dies geschah nicht etwa burch eine Erklärung ober Brotesta= tion, fonbern burch einen leifen Wint, und erbitterte gleich= wohl den Raifer auf's hochste. Nur weil man ganz auf= gehört hatte, irgend einen Borichlag ber Regierung abzulehnen, erlaubte fich nämlich bie Befetgebung über bas Bedürfnig ei= ner Opposition eine leife Andeutung zu geben. Schon biefe leise Andeutung machte ben Raifer so wuthend, daß er in ben anzuführenben Worten bie tieffte Berachtung ber Reprafentanten bes Bolts aussprach. Er verkannte also fed und un= verschämt, bag Alles, was er Großes gethan und geschaffen hatte, nur baburch möglich gemacht worden war, bag bie fon= stituirende Nationalversammlung die franzöfische Nation vom Tobe zum Leben gebracht hatte. Der gesetgebenbe Rorper hatte nämlich, um anzubeuten, bag es Beit fei, bas Recht ber Reprasentanten ber Nation (was bamals gar nicht mehr er= bort war), Borfchlage ber Regierung abzulehnen wenigstens ein= mahl geltend zum machen, einen einzigen Gefetesvorschlag nicht mit Grunden befampft, fondern burch Rugelung abge= lehnt; barüber schrieb ber Raifer am 27. Rov. ben beftigen Brief, auf beffen Inhalt wir hier anspielen und aus bem wir unter bem Text eine Stelle beifugen 2).

<sup>2)</sup> Der Sap, worauf oben im Text angespielt wird, lautet (ber Brief ist aus Aranda de Duero an den Erztanzler Cambaceres gerichtet): Le corps législatif est composé de desucoup d'individus qui voudraient se rendre

Die Frangofen beteten in ihrem Raifer fich felbft an, er mußte baber, wie aus einem gang anbern Grunde ber Caar in Rufland, gang unbebingt gelobt werben, baburch ward bie gange Geschichte feiner Regierung einseitig. Giner fcrieb bem Andern nach, und noch jest wurde Jeder jum Berbrecher an ber frangofischen Nation werben, ber nur eine Sulbe an ben lauten Lobpreifungen ihrer glanzenbften Beriode furzen wollte. Selbft bie offiziellen Aftenftude murben baburch unzuverläßig. Besteht boch sogar ber Diplomat, ben ber Raiser por allen Undern erwählt hatte, um feine Gefdichte zu ichreiben, und ber in ber That Alles zu rechtfertigen sucht, was unter Rapoleon geschah, bag man ben rhetorischen Berichten bes Mini= ftere bee Innern nie recht trauen konne 3). Es werben baber auch in allen Buchern ber Frangofen bie Schritte thoricht ge= priesen, die Napoleon auf den Rath eines Tallegrand, Fontanes und Anderer that, um Unterricht, Gefelligfeit, Sof und au= Bere Lebensweise auf ben Buftanb ber alten koniglichen Beit jurudauführen. Wir wollen nur Weniges bes Beispiels megen anführen und mit bem Unterrichtswesen beginnen.

Napoleon fand, als er das Konfulat übernahm, den Unterricht frei, die Wissenschaft aber vielleicht ein wenig zu uns günstig behandelt, wenn man auf den Nationalcharakter der Franzosen Rücksicht nimmt; er nahm daher einen Theil der Freiheit weg, gab aber der Wissenschaft mehr Begünstigung und organisirte, was bisher vereinzelt war. Bei dieser Organisation folgte er seinen eigenen Ansichten, die vielleicht irrigsein konnten, aber doch Resultate gründlicher Studien und mathematischer Kenntnisse waren; bei der Reorganisation 1808

importants et qui ayant essayé la révolution se supposent encore en assemblée nationale.

<sup>3)</sup> Bignon histoire de France sous Napoleon Vol. VIII. p. 101. Les expositions de la situation de l'empire que les ministres de l'intérieur présentaient au corps législatif formeraient seules en quelque sorte un résumé de l'histoire du gouvernement impérial. Ce sont sans contredit des documens instructifs et utiles à consulter, mais leur forme oratoire atteste trop, qu'ils sont moins un récit, qu'un panégyrique.

leiteten ibn engherzige Rhetoren und Sophisten alter Reit. Er orbnete nämlich, ale er bas Unterrichtewefen gang neu einrichten und feinen neuen autofratischen Zweden anpaffen wollte, eine Art dinefifder Unterrichtstommiffion (université) an, welche bas aanze Unterrichtswesen in bie Gewalt ber faifertichen Regierungspolizei brachte, bie fich auch ber Berrichaft über bas Bucherwesen bemächtigte 4). Damit ware an und für fich nicht nothwendig ein Rudichritt ober eine Rudfehr jum jefuitifchen Suftem ber alten Schulen verbunden gewesen, wenn nicht ber Raifer ben Mann, beffen Bombaft ihn verherrlichte, an bie Spite gestellt hatte. Der Rhetor Kontanes, also ber Meister ber Runft glattzungig ju ichmeicheln und ju toben, ber Gunftling von Rapoleons Schwester Glifa, ber Semiramis von Lucca ward bem Unterrichtswesen vorgesett, und hatte zwei Freunde gur Seite, von benen ber Gine fur Pfaffenthum bichterifch schwärmte und ber andere philosophisch bialektisch bogmati= firte. Diefe beiben Manner, benen Fontanes fein Dhr lieb. waren Chatcaubriand und ber herr be Bonald, eine Art neumobischer Scholaftiter.

Sehr große Rudichritte in jeber hinficht und in allen Berhaltniffen, Anschließen an die bem Kaifer feindliche alte Zeit,

<sup>4)</sup> Wir wollen, um die nothige Notig über bie Bergabungen und Titelverbibungen nicht gang ausznaaffen, bie vorzüglichsten angeben, und aber gann im Allgemeinen halten und weber bie Chronologie befolgen, noch bie Dotationen einzeln ermahnen. Der, welcher Raberes ju wiffen municht, finbet es in allen Budern über bie Raiferzeit. Fürften murben Berthier von Reufchatet und Bagram — Talleprand von Benevent — Bernabotte von Ponte-Corvo — Davout von Edmubl, nachbem er vorber Bergog von Auerftabt geworben -Maffena Bergog von Rivolt, Furft von Geling - Cambasceres Bergog und Fürst von Barma, Lebrun von Biacenga - Ney Bergog von Glofingen, Fürft von ber Mostwa — Moncey Bergog von Conegliano — Augereau von Caftiglione — Soult von Dalmatien — Junot von Abrantes — Lannes von Montebello - Mortier von Treviso - Bessieres von Iftrien - Vittor von Belluno — Rellermann von Balmy — Lefebvre von Danzig — Marmont von Ragufa — Reynier von Maffa und Carrara — Champagny von Cabore — Gaubin von Gaëta - Fouché von Otranto - Clarte von Feltre - Maret von Baffano - Duroc von Friant - Caulaincourt von Bicenza - Gas vary von Rovigo.

an ihre Sitten, an thre Stanbesvor theile und ihre Rabinets= fuftig verantafte bie Trennung ber Che bes Katfers. Diefe war eine öffentliche und glanzende Lossagung vom Spftem ber tonfittutionellen Monarchie und die neue Bermablung, eine Anerkennung ber Grunbfate absoluter Monarchieen. Die Beirath mit einer rufifchen ober öfterreichischen Bringeffin, Die ber Raifer beabsichtigte, konnte ja ber Mann bes Bolks nut aus bem Grunde fuchen, weil er fich in's alte Suftem einschieben wollte. Die Bermablung mit einer öfterreichischen Bringeffin war außerbem von übler Borbedeutung, weil bas frangofifche Bolf fich noch aller ber Berwunschungen erinnerte, welche gegen bie Gemahlin Ludwigs XVI. und gegen ihre Bermanbten ansgestoßen worden waren. Diese Berbindung mit einer Bringeffin aus einem alten Saufe, welche gewohnt war, nur Berfonen bes fogenannten hoben Abels um fich zu feben, bewirkte balb, baß am Hofe und auch fogar in ben Armtern bie Ge= burt wieder erfette, was an Berbienft abging. Der Raifer fcuf namtich faft in bemfetben Augenblick, als er an eine weite Bermahlung bachte, eine bebeutende Bahl ber Kinber. ber Revolution gu Farften, Bergogen, Grafen, Baronen um. und gab bem alten Abel feine Beltung wieber. Augenblick an abelte ber alte Fenbalabel burch Berbinbung mit bem neuen biefen, wie Ofterreich ben Belben bes Jahr= bunberte burch bie Sand ber Maria Luise feiner eignen Del= nung nach vornehm machte. Sobalb als ber Raifer aufhörte. feine Macht und fein Unfehen vom Bolfe herzuleiten und bei= bes, gleich ben alten Aurfien, nur ber Onabe Gottes allein verbanken wollte, mußte er auch Alles, was er mit Bulfe bes Boffs und mit beffen Blut erworben batte, ale Brivateigen= thum betrachten, bas gefchat auch. Er fcuf nämlich orbent= liche und außerorbentliche faiferliche Domanen. Beber ber bret Radichritte jum alten Spftem war von verberblichen Folgen für bas nene, wir woffen baher jeben befonbers betrachten.

Bas den Srften, nämkich bie Trennung bes Kaisers von einer ihn liebenden und von ihm geliebten Gemahlin angeht, die neben manchen Schwächen franzöfischer Damen, die Liebens-wärdigfeit, Freundlichkeit, Artigfeit und wetbiiche Bilbung be-

faß, welche ben Frangofinan in hohem Grabe eigen ift, fo war bies gewissermaßen eine Scheibung von ber frangofischen Milbe und eine Annaberung an beutsche Steifheit. Er tauschte fur wahre Liebe eine kalte Pflichttreue ein, ba ber Berfaffer biefer Gefchichte aus ben hanbichriftlichen Dentwurdigkeiten ber Beravain von St. Leu weiß, bag bie zweite Gemahlin im ent= scheibenben Augenblicke gurudichauberte, als bie Tochter ber erften nur barauf anspielte, baß bie Ofterreicherin ihren Gemahl nach Elba begleiten konne. Der Gebanke einer Scheibung war übrigens langst entstanden und war, so febr er bie Raiferin Josephine ichon gur Beit bes Ronfulate erschreckte, gang na= türlich. Dem neuen Spftem wurde, wenn eine neue Dynaftie gegrundet ward, bie Dauer gefichert, und nur ein Sohn biefes Grunders fonnte auf die Dankbarkeit bes Bolks und auf ben Gehorfam ber von Rapoleon begunftigten Großen rechnen. Derfelbe Mann, ber bie ftolzeften Furften zwang, ibn und feine Familie als ebenburtig zu erkennen, konnte auch feine neue Be= mablin ben alten Fürsten gleich machen; es mußte aber für bie ftolgen Frangofen eine bittere Demuthigung fein, zu benten, baß ber Sohn ihres Raifers baburch bes Thrones wurdiger gemacht werben folle, bag er ein halber Ruffe ober Defterrei= der fei. Der Gebanke einer Berbindung mit einer ruffischen Bringeffin ging bem einer Bermablung mit einer öfterreichischen voraus, boch gauberte ber Raifer, bem es an menfchlichen Gefühlen und an Licbe nicht wie fo vielen Fürsten gang fehlte, febr lange. Erft gur Beit bes ruffifchen Rriege reifte ber Bebante einer Scheibung und einer neuen Che. Fouche unterftanb fich fogar, ohne bag er Auftrag erhalte hatte, ber Raiferin Jose= phine ben Plan fund ju thun, weil bie Familie Bonaparte eine neue Che wunschte, um bie Bermanbten ber Josephine von ben Thronen, Fürstenthumern und Berrichaften, bie gu vertheilen waren, auszuschließen. Fouché mußte fich inbeffen wegen feines voreiligen Schritts harte Borwurfe gefallen laffen.

Savary berichtet uns, baß er, als er gleich nach bem Tilsiter Frieden nach Rußland geschickt worden, bort zu verstehen gegeben habe, baß sein Kaiser einer Berbindung mit einer russischen Prinzessin nicht abgeneigt sei. Wir haben oben be-

merkt, baf in Erfurt im September 1808 bavon formlich bie Rebe war und in Bignons Geschichte ber frangofischen biplo= matischen Berhandlungen findet man fehr ausführliche Nach= richten über bie Korrespondenzen und Unterhandlungen mit Rugland über bie Beirath mit einer jungern ruffifchen Bringeffin, nachbem bie altere, von ber zuerft bie Rebe gewesen, mit bem Bergog Beter von Olbenburg gang eilig war verlobt Wir begreifen übrigens bie im Januar und Kebruar 1810 in Petersburg eingeleiteten Heirathsunterhandlungen burch= aus nicht, weil unftreitig gewiß ift, bag Berabrebungen wegen Bermablungen einer Tochter bes Raifers Frang mit bem frangofischen Kaiser gleich nach bem Waffenstillstand von Anaym ftatt gefunden hatten und bag ein geheimer Artitel bes Schon= brunner Friedens fich barauf bezog. Die Unterhandlungen in Petersburg bis zum 6. Februar 1810, wo man ploplich abbrach, hat indeffen Bignon vollständig mitgetheilt, die Ueber= einfunft mit Desterreich wegen ber Beirath im September 1809 ift aber nicht weniger gewiß. Merkwurdig ift es, bag ber Baron von Thugut, ber fo viel Unglud über Ofterreich gebracht hatte, und Jahre lang auf die gröbste Weise von Napoleon geschimpft worben war, als berjenige genannt wirb, ber bas größte Berbienft um beffen Berbindung mit einer Bringeffin hatte, welche als heirathsgeschenk die Buchse ber Bandora mit nach Paris nahm. Thugut war freilich langst nicht mehr Minister, aber er war immer noch geheimer Rathgeber bes Raisers Franz. Schon um 1806 hatte Thugut die Möglichkeit einer folden Beiratheverbindung angebeutet, um 1809 befuchte er Rapoleon in seinem Sauptquartier und foll, wie es heißt und was ihm auch fehr ahnlich fieht, bei ber Gelegenheit bie weiteren Berabredungen getroffen haben. Napolcon war baber fcon vor feiner Rudfehr aus Wien gur Scheibung entfchloffen, boch zauberte und zögerte er auch noch, nachbem er zurudge= fommen war, feiner Gemahlin bavon zu reben.

Die Art, wie fich ber Kaiser benahm, als er enblich am 30. Rov. 1809 sich erklärte, baß er seiner Politik zu gefallen seine Ghe zu trennen entschlossen sei, machte seinem herzen viele Ehre, es ist aber betrübend aus seiner Erklärung über bie

Nothwendigkeit ber Scheibung und aus Allem, was er vorher und nachher fagte, ju feben, welche übertriebene Bebeutung er auf die unselige Berbindung mit jenen alten Familien legte, beren Rraft mehrentheils abgestorben ift. Schon am 15. Dez. marb über bie Scheibung ber Civilebe, im Beifein ber gangen faiferlichen Kamilie und unter ben Augen bes Erzfanglers vom Sefretar bes Civilftandes bes faiferlichen Saufes, von Regnaulb aus St. Jean b'Angeln, ein fentimental rhetorisches Protofoll aufgenommen, worin Napoleon und feine Gemahlin ihren freiwillig gefagten Entschluß, ihre Che zu trennen, niederlegten. Als Grund biefes Entschluffes wird angegeben, baß ber Raiser eine Che, aus ber er keine Rinder hoffen burfe. bes Staatswohls wegen trennen muffe. Da um ber Form willen ein Senatsbefret erforberlich ichien, fo brachte Eugen Beauharnais, ber bei ber Gelegenheit jum erften Mal seinen Plat als Senator einnahm, ben Borschlag bazu an bie Versammlung. Von 87 Senatoren stimmten nur 7 ba= gegen, 4 stimmten gar nicht; Gregoire allein wollte bage= gen reben, er burfte aber bas Worte nicht nehmen. Wir fugen bas vom Senat erlaffene Defret unter bem Text bei 4), weil barin auch bie Vortheile angeführt werben. welche ber geschiedenen Raiserin, die fogleich nach Malmaison zog, angewiesen wurden.

Die kirchliche Scheibung wurde bei der Erbitterung des Papstes gegen den Kaiser einige Schwierigkeiten gehabt haben, hätte nicht der Kardinal Fesch, der die um 1796 blos bürger- lich gültig geschlossene She um 1804, als die Gemahlin Napo- leons schon besorgte, daß man ihren Gemahl bewegen wolle, sich von ihr zu trennen, durch seine Einsegnung kirchlich gültig machen sollte, dafür gesorgt gehabt, daß bei dieser Einseg-

<sup>4)</sup> Das Detret lautet: 1) Le mariage contracté entre l'empereur Napoléon et l'impératrice Josephine est dissous. 2) L'impératrice Josephine conservera le titre et rang d'impératrice couronnée. 3) Son douaire est fixé à une rente annuelle de deux millions de francs sur le trésor de l'état. 4) Toutes les dispositions qui pourront être saites par l'empereur en saveur de l'impératrice sur les fonds de la liste civile seront obligatoires pour son successeur.

nung eine Rleinigkeit fehle, welcht einen Borwand neben konnt. ibre Gultigfeit zu bestreiten. Gin Artifel bes Eribentinifchen Rongiliums erklart namlich jede Che für ungultig. Die nicht im Beifein bes Bfarrers einer ber beiben Theile, ober feines Bitars und zweier Beugen geschloffen worden. Die Raiferin Josephine felbft hatte bamale ben fcblauen Karbinal an jenen Artifel eninnert, ba er aber boch nicht forgte, bag bie Formulität beobachtet werbe, fo folog man nicht mit Unrecht, bag er bies abfichtlich gethan habe. Der Borwand ward in ber That jent benutt, um burch bie Officialitat ober bas geiftliche Bericht ber Barifer Diozefe am 14. Januar 1810 einfach erflären gu laffen, baß bie Che bes Raifers niemals gultig gefchloffen ge-Dies Defret ber Offizialität ward bernach von einer in Baris versammelten Rommiffion von Bifchofen und Erzbischöfen gebilligt und vom Erzbischofe von Baris befatigt. Nichts bestoweniger migbilligte bernach ber Bauft bas gange In Wien legte man eine folche Bebeutung auf Berfahren. bie fcnelle Beendigung ber Sache, bag man als bie feierliche Werbung einmal geschehen war, anfange über die geiftlichen Strupel gang binausging. Metternich, ber in's Ministerium getreten war, forberte anfangs bie geiftlichen Urkunden gar nicht. Dies geschah erft, ale ber Erzbischof von Wien barauf bestand, fie au feben.

Die Heirathsangelegenheit wurde in so kurzer Zeit gang abgethan, daß nothwendig Alles, was sich darauf bezog, vorher ausgemacht gewesen sein muß, so daß also des Ministers Champagnh Korrespondenz mit Caulaincourt noch im Januar und bis zum 6. Februar wegen einer russtschen Prinzessin nur irgend eine Lift napoleonischer Diplomaten zum Zweck gehabt haben mag. Schon am 7. Februar erschien der Bizekönig Eusen beim österreichischen Gesandten Kürsten Schwarzenberg in Baris, um seierlich um die kaiserliche Prinzessin Marie Louist zu werben und schon am folgenden Tage (den 8. Februar) unterzeichnete der französische Minister der auswärtigen Ausgelegenheiten den Heirathsvertrag. Am 27. ward dem Senat durch eine Botschaft verkündigt, daß Berthier Herzog von Reusschaft und Kürst von Wagram nach Wien reisen werbe, um die

dem Raiser verlobte österreichische Prinzessin abzuholen. Am 4. März ging Berthier wirklich ab, am 7. warb er des Ceremoniels wegen beim Raiser Franz um die Hand seiner Tochter, am 11. ward diese ihrem Onkel, dem Erzherzoge Karl als dem erwählten Stellvertreter Napoleons angetraut, schon am 13. wurde die Reise nach Paris angetreten.

Unser Aweck erlaubt uns nicht bei biesen und bei ben fol= genben, ber Formlichfeit wegen nothigen Sandlungen, ober bei bem Bomp und ber Bracht zu verweilen, welche bei ber Bele= genheit aufgeboten warb, um ben Berren und Damen bes Sofs Belegenheit zu geben, fich in ihrem Glanze zu zeigen, ober um ben Saufen zu blenben, ber fich zu hinrichtungen und zu hof= festen in gleicher Beise gaffend brangt. Wir bemerken baber nur fummarifch, bag bie Civilvermablung am 1. April ju St. Cloub Statt fand, und bag bie Reuvermählten einen prächtigen Ginzug in Baris hielten und am 2. von Napoleons Mutter= bruber, bem Rarbinal Feich, firchlich getraut wurden. Sonber= bar ift es babei, bag Napoleon fich burch die Rirche zu berfelben Beit mit ben legitimen Saufern verbinden ließ, als bas Saupt biefer Rirche ihn verfluchte und aus ber Gemeinde ftieß und als alle legitimen Regenten alter Beit gegen ihn fonspirirten! Nebrigens leitete ihn berfelbe Brrthum bei biefer Che mit bem alten Regentenhaufe, ber ihn bewog eine neue Abelstafte gu grunden und die alte vom Tobe ju erweden. Er glaubte eine Stupe zu finden, und boch war er eigentlich die einzige Stupe eines Abels und einer Monarchie, bie langft alle Bebeutung verloren hatten.

Was die Domanenordnung angeht, so hatte er schon früher Fiscus und Schatulle vom Volke ganz unabhängig gemacht. Er hatte bei der Gelegenheit gewissermaßen öffentlich erklärt, daß er den Krieg als eine Industrie zu seinem Vortheil und die Konstribirten als bloße Werkzeuge seines Erwerbs betrachte. Es waren vorher nämlich bei jeder Verbindung, welche geschlosesen, bei jeder Gunft, welche fremde Staaten oder auswärtige Privatleute bei Napoleon suchten, von Ministern, Hosseuten, Beamten des Kaisers bedeutende Geschenke und Zahlungen singesordert und an sie entrichtet worden; diese Summen wur-

ben fortan für ben Raifer in Anspruch genommen, und ibr Betrag erhöht burch bie fecularifirten Guter ber Beiftlichen in ben eroberten ganbern, burch bie Regalien und Domanen ber Kurften und bie Guter ber vertriebenen ober ausgeman= berten Befiter, endlich burch bie gang ungeheuern Summen für fonfiscirte englische und Rolonialwaaren, gulest burch ben Gewinn vom Berkauf ber Licenzen. Auf welche Weise bie Sophisten und Rhetoren ber Revolution jeben neuen Gewaltschritt bes Raifers als hochfte Beisheit priefen, feben wir auch bei biefer Gelegenheit aus ber Rebe, welche Regnauld aus St. Rean b'Angely im Senat hielt, als bas Staatseigenthum zu Gunften bes faiferlichen Privatvermogens gefetlich geschmalert werben follte. Er fagte: Das Defret, welches er vorschlage, fet eine politische Gesetzgebung fur bie Berson bes Raifers, wie bas neue Gefetbuch eine burgerliche Gefetgebung fur alle Frangofen fet. Der Senatsbeschluß, ber biefer Empfehlung bes faiferlichen Rhetore zufolge am 30. Januar 1810 zum Gefete gemacht warb, gab unermegliche Summen in bie Band bes militarifden Regenten und ichieb fie also vom Rationalvermogen gang aus. Der erfte Artifel fest fest, mas Guter ber Rrone fein follen, ber zweite bestimmt bas, mas mit einem neu erfundenen Runft= ausbrud außerorbentliche Domane genannt wirb; ber britte endlich bas Privateigenthum bes Raisers. Die letten Artikel begriffen unermegliche Guter und Schate, die ohne bag bie Ration auch nur befragt warb, als besonderes Gigenthum bem Raifer gesetlich überlaffen wurden. Daber konnte biefer auch bernach bei einer feierlichen Aubienz und bei ber Gelegenheit als Ren 1812 zwischen Oricha und Beresoff einmal von ihm abgeschnitten wurde und burch Durchwaten bes Dniebers wieber mit ibm vereinigt warb, von ben Baar hundert Millionen reden, Die er baar in feinem Schate babe.

2.

#### Spanien von 1809 — 1812.

Als Repoteon im Januar 1809 (f. Band VII. S. 403) wieber in Frankreich eintraf, und fein Bruder Joseph als Ronig feine Refibent in Dabrib nabm, glaubte er bie Groberung von Spanien vollenbet zu haben. Er betrog fich aber, weil er nicht auf Die Englander und nicht auf einen Felbherrn wie Gir Arthur Welledlen war, gerechnet hatte. Drei Armeen waren gegen Bortugal bestimmt, und bie eine, welche Soult commandirte, befand fich bereits in biefem Lande, die zweite, bamale unter Lapiffe, ftand bei Salamanta, bie britte unter-Bictor am Sajo. Meisterhaft waren bie Anordnungen Rapoleons, um erft Catalonien, Arragonien, Balencia, und bann auch Andaluffen ber frangofischen Berrichaft zu unterwerfen; er hatte aber vergeffen, daß er nach Art orientalischer Mo= narchen, alles was von ihm ausging fo eingerichtet hatte, baß alles gang allein, von feiner perfonlichen Gegenwart und feiner furchtbaren Energie abbing, bag alle Generale und Bermal= tungebehörben ihm allein punftlichen Gehorfam leifteten, und baff, wenn er nicht anwesenb fei, jeber feiner Ruvften und Marfchalle werbe unabhangig fein wollen.

Sr hatte seinem Bruder Joseph den Oberbefehl über die verschiedenen französischen Heere in Spanien übertragen (s. Ih. VII. S. 406); dieser war aber weber ein Mann von strenger, ernster Gesinnung, noch ein Militair von einigem Lakent. Der Kaiser hatte ihm zwar Jourdan als Majors-General beigeordnet, allein dieser besaß die weiche Natur des König Joseph, zeigte stets liberale Gesinnungen und hatte, nachdem er zweimal bedeutende Niederlagen durch den Erzherzog Carl erlitten hatte, alle Autorität im Kriegswesen versloren. Die Verwirrung wurde daher noch größer, und weder der König noch Jourdan konnten auf den Gehorsam der Marschälle rechnen. Joseph fühlte selbst, wie wir aus seiner jeht vollständig bekannt gewordenen und von Du Casse herausgegebenen Correspondenz sehen, daß er nicht der Mann sei, den

mit Gewalt erlangten Thron burch biefelben Mittel au behaupten, burch bie er ihn erhalten hatte, b. h. burch Strenge und Granfamfeit. Er erfannte, bag er weber ber Regierung in einem ganbe wie Spanien gewachfen fei, noch auch ben Marichallen wurde imponiren fonnen, und flagt ichon, ebe er nach Mabrid gelangte über bie Umftanbe, bie er im Lanbe porfand. 5) Die Marschälle waren unter fich uneinig und Rep. ber in Gallicien fant, eilte durchaus nicht, Soult bei ber Eroberung von Portugal ju helfen. Soults Betragen war bamals fo fonderbar, er zögerte fo unbegreiflich, bag man ihn beschulbigte, er berechne seine Schritte weniger auf einen schnellen Sieg über bie Englanber als barauf, fich bie portugiefifche Rrone ju fichern. Da bie Umftanbe ben lettern Plan Soults, wenn er ihn hatte, vereitelten, fo ift es nicht ber Mühe werth, die Sache zu untersuchen. Während die Saupt= macht ber Frangosen gegen Portugal gerichtet war, wiberstand Saragoffa im Norben ben Armeen von Catalonien und Arragonien. Die Stadt hatte im Jahre 1808 bie Refte ber fpa= nischen bei Tubela geschlagenen Beere in ihre Mauern aufae= nommen und trotte ber neuen Belagerung um fo muthiger, ba fie die Franzosen vorher genothigt hatte, die erste schleunig aufzugeben, ale fie ichon im Innern ber Stabt ftanben. Befestigungen waren feitbem vermehrt und verbeffert worben. Balafor, hieß es, habe bort über 40,000 Mann beisammen, und habe bei ber erften Belagerung ben Burgern und Solbaten einen in unfern Tagen unerhörten Belbenmuth einzuflößen ver=

<sup>5)</sup> Memoires du Roi Joseph Vol. IV. p. 843: Sire j'arrive dans cette ville (Vittoria) ou j'ai été proclamé hier. L'esprit des habitants est très contraire à tout ceci. Les personnes en place craignent les menaces du peuple, et les insurgés du Saragosse, dont les lettres et les gazettes les intimitent beaucoup, les nouvelles qu'ils reçeivent des Asturies, de la Galicce de Valence, de l'Andalousie, ne les rassurent pas davantage. Personne n'a dit jusqu'ici toute la verité à votre Majesté. Le fait est, qu'il n'y a pas un Espagnol, qui se montre pour moi, excepté le petit nombre de personnes, qui ont assistés à la junte, et qui voyagent avec moi. Les autres, arrivés tei et dans les autres villages avant moi, se sont cachés épouvantés par l'opinion unanime de leurs compatriotes.

fanben und baburch bewiesen, bag er, wenn gleich jung und unerfahren im offenen Felbe, boch ein unvergleichlicher Bertheibiger einer befestigten Stadt fei. Als folden bewies er fich auch, benn bie Belagerung biefer einzigen Stabt hielt 35,000 Mann Frangofen vier Monate lang vor ihren Mauern auf. Lannes, ber fie belagern follte, erfrantte; nachher waren Moncey, Mortier, Suchet, welche alle brei zu ben vorzualichften Generalen ber Raiserzeit geboren, bor ber Stabt vereinigt, erhielten aber eine andere Bestimmung, ebe bie Belagerung noch formlich eingerichtet war. Am 24. Dezember war enblich bie Stabt völlig eingeschloffen. Um 29. wurden bie Laufgraben eröffnet, als aber im Januar 1809 Moncen und Suchet abgerufen wurden, erhielt Junot bas Commando. Diefer galt nicht gerabe fur einen ausgezeichneten General, obgleich er von ber Gunft Napoleons fur feine Thaten in Portugal ben Titel eines Bergogs von Abrantes erhalten hatte, er brachte es auch bis jum 15. Januar 1809 nicht weiter, als baß bie Bertheibiger ber Stabt fich gang innerhalb ber Thore beschränken mußten. Am 22. Januar war endlich gannes von ber Rrantheit genefen, bie ihn bisher gehindert hatte, bie Leitung ber Belagerung ju übernehmen. Bon biefem Tage an begann ein in unfern Beiten nicht mehr erhörter Rampf, qu= erft um ben Befit ber Stadt, bann um ben ber einzelnen Strafen und enblich fogar um ben ber folib gebauten Baufer, Rlöfter und öffentlichen Gebaube.

Bom 23. Januar bis zum 1. Februar wurden alle äußern Werke genommen, von diesem Tage an bis zum 19. ward um die Straßen der Stadt und in denselben aus der Rähe mit blanker Waffe und catalonischen Messern gestritten und einzelne bombenseste Gebäude wie Festungen angegriffen und vertheidigt, Minen und Gegenminen wurden in der Stadt selbst angelegt, Hunderte von Menschen und herrliche Gebäude in die Luft gessprengt, Tausende raffte eine ansteckende Krankheit hinweg. Endlich bewirkte ein auf den noch nicht besetzen Theil der Stadt unternommener Sturm und ein furchtbares Artilleriesseuer, daß am 18. und 19. Februar die Belagerten den Theil der Stadt, den sie bis dahin behauptet hatten, durch Capitus

lation übergaben. Schauberhaft ift ber Bericht vom Berluft. ben beibe Theile erlitten, gräßlich war ber Anblick ber Scene, welche bie Trummer und bie mit Leichen bebectten, in Blut ichwimmenden Strafen ber Stadt ben Siegern barboten, em= vorend bie Raubereien, beren fich Lannes, wie alle feine Collegen, nur Moncen ausgenommen, in Spanien fculbig machteb). Die beispiellose Ausbauer ber Burger von Saragoffa, bas tragifche Schidfal ber Stadt wirften wie ein electrifcher Schlag. um bie unterbrudten Bolfer gegen bie Frangofen gu erregen. Der Frangofenhaß marb allgemein, auch bie Deutschen fingen an, fich ihrer schläfrigen Natur zu ichamen und ermunterten einer ben andern in geheimen Berbindungen ben Spaniern Lannes warb nach ber Eroberung ber Stadt nachaueifern. nach Wien gerufen und blieb in ber Schlacht bei Afbern. Bon ben andern Corps wurden die besten Truppen ebenfalls an bie Donau gezogen; boch rettete Suchet in Arragonien bie Ehre ber frangofischen Waffen, obgleich auch er fich anfangs bitterlich beflagte, bag feine Urmee auf 12,000 Mann au= sammengeschmolzen sei. Er fand beshalb auch rathsam. fich auf eine turze Beit nach Saragossa gurudzuziehen. In Cata-Ionien foling Gouvion Sct. Chr bie Spanier, fobalb fie fich im Relbe bem fiebenten Corps, welches er commanbirte, ent= gegenstellten, Die Bebirgebewohner aber fügten ihm im fleinen Rriege großen Schaben ju; auch wurde er endlich funf Monate lang vor Girona aufgehalten. Der Commandant von Girona, Don Marian Alvarez, erwarb fich benfelben Ruhm, ben Palafor in Saragoffa fich erworben hatte, weil er fich, felbit als bie Stadt unhaltbar geworben war, noch in ber Burg behauptete. Gouvion Sct. Cor flagt in feinen Denkwurdig= keiten ben Raifer zwar mit Unrecht an, bag er ihn, weil er gegen ihn einen ahnlichen Unwillen wie gegen Bernabotte ge=

<sup>6)</sup> Es heißt, es sein 15,000 Bomben geworfen worben, 45,000 Pfund Pulver in ben Minen verbraucht, 40,000 Menschen umgedommen, Gebäube und Straßen in die Luft gesprengt. Was Lannes angeht, so schenkte ihm Napoleon die Diamanten und Ebelsteine des von ihm gepländerten Schahes unserer lieben Frau von Pilar, den man auf 1,120,000 Franken schähte.

habt, abfichtlich ohne bie nothigen Gulfsmittel gelaffen habe, boch ift ausgemacht, bag Sct. Chre Truppen an Allem Mangel litten, bag er nur wenig Artillerie, oft nicht einmal Muni= tion hatte, an Lebensmitteln, an Rleibungsftuden und an allem Röthigen Mangel litt. Der Raifer rief ihn ab und gab Augerean bas Commando, ber vom Oftober bis zum 10. De= gember 1809 vor Girona lag, bis es capitulirte. Napoleon war über Sct. Chre laute Beschwerben heftig erbittert, boch erfannte er balb, bag Augereau nicht mehr ber Mann fei, ber ihn erfeten konne, auch war es nicht Augereau, fonbern ber General Berdier, ber Girona burch Capitulation einnahm. Augereau erbitterte außerdem burch bie Brutalität und Robeit feines Betragens nicht blos bie Josephinischen Spanier, welche unter ihm bienten, fonbern auch bie Frangofen, und ward auf bieselbe Weise por Hostalrich aufgehalten, wie Sct. Chr por Girona. Er belagerte bie Festung vom Januar bis jum Mat 1810, ließ alle Disciplin in seinem Beer verfallen und verlor burch bie wieberholten Berfuche ber Catalonier, bie Stabt gu entseben, fehr viele Leute. Don Juan b'Eftraba, ber erft bie Stabt, bann bie Burg gegen Augereau Monate lang verthei= bigte, erwarb fich gleichen Ruhm wie Balafox und Don Da= rian Alvarez. Als die Stadt erobert, die Burg aufs Neugerfte gebracht war, fturzte fich Don Juan an ber Spige ber Befatung mitten unter bie Belagerer und fam mit bem größten Theil berfelben im verzweifelten Rampfe um, einige hunbert schlugen fich aber burch. Ginen Monat vorher hatte D'Donnel an ber Spipe eines Theils ber Gebirgsbewohner bie Stadt gu entfeten verfucht und war zwar gefchlagen worden, hatte aber boch ben Frangofen mehrere taufend Mann getöbtet, fo baß ber Raifer hochst unzufrieden über ben Berluft jeder Art war, ben bie Frangosen vor ber Stabt erlitten. Er entzog auch Augereau ben Oberbefehl, war aber hernach mit Macdonald, ber im Runi 1810 bas Commando ber Armee von Catalonien übernahm, eben fo wenig zufrieben als mit Set. Enr und mit Auch fogar Suchets glanzende Unternehmungen tounten fur ben Ausgang bes Rrieges und fur bie Befestigung bes frangofischen Reiche in Spanien nicht enticheibent fein; co tam Alles auf Bertreibung ber Englänber an, welche Napoleon bei feiner Entfernung aus Spanien feinen drei Marschällen Soult, Ren und Bictor aufgetragen hatte.

Der Raifer beschulbigte 1809 alle brei Marichalle ber Langfamteit. Soult, fagen bie Frangofen, habe befonbers ben Rehler gemacht, bag er, um bie Bortugiefen ju gewinnen, ju gelinde verfahren fei, und bie Gefangenen entlaffen habe, welche bernach im englischen Solbe und unter englischer Rucht por= treffliche Solbaten ber Bortugiefischen Armee unter Lord Bered= ford geworden feien. Wir wollen nicht untersuchen, ob ber Raifer feine Generale mit Recht ober mit Unrecht anklagte. wir wollen nur bie Umftanbe fummarisch anführen, bie ben Englandern aunftig waren und bie Frangofen in Berlegenheit brachten. Navoleon batte in feiner Manier vorausgefaat. Soult wurde am 5. Januar 1809 in Oporto und am 16. in Liffa= bon fein, er ftand aber erft am 27. Marz vor Oporto, welche Stadt er am 29. mit Sturm einnahm. Die Stadt ward bei biefer Gelegenheit burch Plunderung, Morben, Bermuftung auf gleiche Beife mighandelt, wie Lübeck im Rovember 1806 vermuftet worden war. Die Angabe, bag 10,000 Bortugiefen bei ber Belegenheit unigefommen feien, icheint uns jedoch ftark übertrieben. Da Bictor fast um bieselbe Zeit die Spanier, welche Cueffa commanbirte, bei Mebellin an ber Guabiana völlig folng, fo war es allerbings auffallend und bem nach und nach erblaffenden Gludefterne Rapoleons zuzuschreiben, baß bie beiben ausgezeichnetsten Generale gerade in bem Augen= blide unthätig blieben, als bie Englander an Sir Arthur Belleslen einen Mann zum Oberbefehlshaber erhielten. ber gang allein unter allen europäischen Generalen verbiente, mit Rapoleon verglichen zu werben. Bu berfetben Beit warb eine portugiefiche Armee organifirt und mit englischen Offizieren versehen, die sich hernach ebenso tapfer bewies als die enalische.

Soult hatte gegen 19,000 Mann, ließ aber seine Artillerie und seine Borrathe nach Oporto kommen, wo er sich längere Zeit nur damit zu beschäftigen schien, eine portugiesisch= französische Regierung für sich einzurichten. Bictor, bessen Corps auf 36,000 Mann angegeben wird, blieb nach dem Siege bei Mebellin ganz unthätig. Lapiffe follte auf ber einen Seite über Ciubab Robrigo nach Campillo marschiren und fich mit Victor in Verbindung sepen; auf der andern sollte er sich nach Viseu hin ausbreiten, um sich an Soult anzuschließen, die Engländer kamen ihm aber dort zuvor, weil Soult nicht zur rechten Zeit erschien.

Die Portugiefische Regierung hatte bamals endlich ben Englandern vergonnt, eine Armee nach ihrer Art aus Bortugiefischer Mannschaft zu bilben. Sie gaben Munition, Waffen und Alles, was zur Ausruftung einer Armee gehört, unter ber Bedingung, bag biefe Armee unter einen englischen Oberbefehlshaber gestellt wurde, bag fie englische Offiziere, eng= lifche Militair = und Defonomieverwaltung erhalte. Lord Beres= ford übernahm im Marg 1809 ben Oberbefehl über biefe neue englisch = portugiefische Armee; Sir Arthur Welleslen wollte aber bas Commando ber englischen Armee in Bortugal nicht eher übernehmen, bis eine bebeutenbe Berftarfung mit ibm ausgesenbet werbe. Die Englander in Bortugal, benen ichon ber General Sill eine bedeutende Berftarfung jugeführt hatte, commandirte bamals ber General Crabboct, ber, fobalb bie Berftarfung, welche Sir Arthur forberte, geruftet war, nach Gibraltar geschickt wurde. Am 26. April 1809 übernahm bann Sir Arthur ben Oberbefehl. Die Frangofen übertreiben, um bas perfonliche Berbienft bes neuen englischen Oberbefehls= habers zu verkleinern, die Anzahl der Truppen, die ihn be= aleiteten 7).

Die Franzosen reben viel von ben geheimen Umtrieben in Bictors Armee, die seine Thätigkeit lähmten, wir haben darüber keine authentischen Nachrichten, unleugbar ist, daß Sir Arthur die Unzufriedenheit einiger französischen Generale nutte, um allerlei verbächtige Unterhandlungen und Correspondenzen ein=

Die zu welchem Grabe bie Franzosen aus patriotischen Grunden ihren Landsleuten die Wahrheit verbergen, sieht man daraus, daß fie nicht allein alle aus den 10,000 Mann, die Sir Arihur zur Verfiartung herbeiführte, 40,000 Mann machen, sondern daß sogar der Minister Montalivet in seinem Bericht vom 12. Dezember 1809 diese Uebertretbung offiziell geltend macht.

auleiten, welche jeboch feinen bebeutenden Erfolg hatten; fie lähmten aber bie Operationen ber Kranzosen und nöthigten Navoleon, viele Offiziere abzuseten und verhaften zu laffen. Sir Arthur begunftigte inbeffen bie Berbreitung bes Aufftanbes ber Gebirasbewohner von Beira und Tras los Montes und ließ die Bauern militairifch organifiren, mahrend Soult in Oporto verweilte. König Joseph hatte zwar, sobald er bie Nachricht von dem Siege erhalten hatte, ben Victor über Guefta bei Medellin erfochten, biefen mit bem gangen zweiten Corps nach Bortugal beorbert; aber ber gange Monat April verfloß, ehe er fich in Bewegung fette. Dies Bogern erflart auch fogar Bignon aus einer Unzufriedenheit vieler Generale bes Corvs mit ben Magregeln ihres Raifers. Da fich barüber urfundlich nichts nachweisen läßt, so konnen wir uns nur auf Bignone Beugniß ftuben, wenn wir berichten, bag es bamals allgemein hieß, bie Unzufriedenheit mancher Generale bes zweiten Corps und ihre geheimen Unterhandlungen mit ben Englandern hatten Bictor Beforgniß eingeflößt; Ren aber habe aus Gifersucht über Soults Svefulationen auf Bortugal nicht bie gewöhnliche Energie gezeigt.

Wir führen biefes nur beiläufig an, verweilen übrigens bloß bei ben Thatsachen. Sir Arthur traf, während Victor und Soult gogerten, alle nothigen Anstalten, um Soult gu= porzukommen und brach am 30. April ploplich von Leiria auf. Die Bahl ber Truppen, welche Sir Arthur ins Felb führte. wird zu 16,000 Mann Englandern, 3000 anglifirten Portugiefen. 3000 Reitern angegeben und er hatte gunachft bie Ab= ficht. Die Abtheilung von Soults Beer, welche unter Frangeschini bei Aveiro lag, ju überfallen. Dies miglang am 9. Mai, biese Abtheilung ward aber am 11. bei Grija mit Berluft aus ihren Stellungen gebrangt und Sir Arthur ging mit folder Schnelligfeit über ben Duero, bag Soult, um nicht in Oporto eingeschloffen zu werben, fich burch einen Rudzug retten mußte, ber einer Flucht glich. Diefer ichnelle Ruckaug wird gleichwohl, weil Soult sein Beer baburch rettete, als ein neuer Beweis feiner militairischen Fähigkeiten betrachtet. Er opferte feine Rriegsfaffe, fein Bepad, fein Befchut auf,

um über bas fchwer zu ersteigende Bebirge ber Sierra Catelina nach Quimaranes zu gelangen. Um fich mit Soult in Carvelho vereinigen ju fonnen, mußten Lorges und Loison ebenfalls Gepack und Artillerie aufopfern. Soult war am 15. Mai schon in Carpelho, ebe er aber am 19. nach Orense gelangte, hatte er auf biefem befdwerlichen Mariche fcon einige taufend Mann nebft Gepact. Munition, Gefchut, Lebensmittel verloren. Er erreichte hernach, ba Gir Arthur fich gegen Bictor wenden mußte, ben er am Tajo berauftrieb, Gallicien wieder, nachdem er bie Balfte bes Deeres von acht= undzwanzigtaufend Mann, bie mit ihm nach Portugal gegogen maren, eingebugt hatte. In Gallicien mar Ren gurudgeblieben gewesen, bem fich jest Soult anschloß. Ren forberte Soult auf, entweber in Gallicien ju bleiben, um bas Beer ju vernichten, welches La Romana aus Flüchtlingen ber ge= schlagenen spanischen Seere und aus Milizen neu gebilbet hatte, ober mit ihm vereinigt die Englander in Orense gu überfallen. Soult, der mit Ney nicht harmonirte, verwarf beibe Borfchlage, worauf fie fich bann trenuten. Der Gine jog nach Rorben, ber Anbere nach Suben. Nep besette la Corugna und Ferrol, Soult jog nach Zamora, um Bictor ju verstärken, bamit nicht bie Englander, die fich gegen biefen gewendet hatten, aufs neue am Tajo herauf tief in Spanien eindringen möchten. Als Soult fich gegen ben Tajo bin wandte, raumte Ren Gallicien, weil fich in ben verfote= benen Provingen Spaniens wieder regelmäßige Beere bilbeten. Diese undisciplinirten, schlecht angeführten spanischen Beere wagten im Bertrauen auf ihre Bahl oft regelmäßige Schlachten, erlitten aber ebenfo oft ichimpfliche Niederlagen, es bilbete fich baber feit bem Ende bes Jahres ein formliches Suftem bes fleinen Rrieges (Guerillas), von bem wir weiter unten reben werben. Dies System war ber Natur eines Insurrettionskrieges und ber spanischen Nation angepagt und ward ben Frangofen verberblicher als alle fpanischen Beere. Die Engländer hatten gerade bamals, als bie gange Macht ber Fran= gofen gegen Portugal und gegen ihre Armee gerichtet warb, alles Mögliche gethan und angewendet, um die elenden fpa=

nischen Generale in ben Stand zu seben, neue regelmäßige Beere ins Welb zu ftellen, biefe Generale bachten aber nur an fich; ihr unerträgliches Brahlen, ihre Ginbilbung von fich felbft und von ihrer Ration machte fie laderlich und verächtlich. Blate hatte, wie wir vorher ergablt haben, fein Deer nach Arragonien geführt. und Suchet hatte rathsam gefunden. fic nach Saragoffa zu ziehen, weil er auf bie Unvorsichtigkeit und ben Uebermuth bes spanischen Generals rechnete. Was er er= wartet hatte, erfolgte. Blate erichien herausforbernd in ber Ebene von Saragoffa und lieferte an ber huerta bei Maria ben Kranzosen ein Treffen. Er ward, wie vorauszusehen war, geschlagen, ließ fich aber baburch nicht marnen. Er fammelte Alüchtlinge, Bauern, Milizen aufe neue und wollte bei Beldite ein zweites Ereffen liefern, aber bie Taufende aufammenae= laufener Leute, Die er noch bagu folecht zu führen verftanb. erwarteten ben Feind gar nicht einmal. Die spanische Armee überließ Artillerie, Gepad, Generale und Offiziere ihrem Schickfal und lief auseinander; Suchet konnte gang rubig vorruden, benn Blates Armee war gang verschwunden.

Die Junta in Sevilla, welche fich bas Ansehn gab. als wenn fie wirklich bie spanische Centralregierung zu führen hatte, brang bamals fehr barauf, baß fich Sir Arthur Wel= leslen mit ben fpanischen Armeen, welche unter Guefta und Bené= gas im Felbe ftanben, vereinigen follte; allein bas Schickfal ber Armee bes General Blate machte ihn fehr bebenklich. war die Rebe davon, die Svanier unter englischen Oberbefehl au geben und englisch zu organifiren, wie die Bortugiesen; bas ware militairifd, und fur ben Augenblid wohl bas Befte gewesen und die englischen Schriftfteller machen ben Spaniern ein Berbrechen baraus, bag es nicht gefchah, es scheint uns aber boch als wenn bie Spanier von ber englischen Gulfe fur bie Aufunft eben so viel zu fürchten gehabt hatten, als von bem frangofischen Angriff fur bie Gegenwart. Alle bie Stabte und gander, wo fich einmal bie Englander feftfeten, verlieren iebe nationale Existens und werben enalisch und von enalischen burch griftofratische und plutofratische Gonner angestellten Beauntigten regiert. Wir wollen zugeben. bag bie Regierung

2.

## Spanien von 1809 - 1812.

Als Revoleon im Januar 1809 (f. Baub VII. S. 403) wieber in Frankreich eintraf, und fein Bruber Joseph als Ronia feine Refibeng in Deabrib nahm, glaubte er bie Groberung von Spanien vollenbet zu haben. Er betrog fich aber, weil er nicht auf die Englander und nicht auf einen Felbberrn wie Gir Arthur Welledlen mar, gerechnet hatte. Drei Armeen waren gegen Bortugal bestimmt, und bie eine, welche Soult commandirte, befand fich bereite in biefem Lande, bie zweite, bamale unter Lapiffe, ftand bei Salamanta, bie britte unter-Bictor am Sajo. Deisterhaft waren bie Anordnungen Rapoleons, um erft Catalonien, Arragonien, Balencia, und bann auch Andaluffen ber frangofiiden Berrichaft zu unterwerfen : er hatte aber vergeffen, daß er nach Art orientalischer Monarchen, alles was von ihm ausging fo eingerichtet hatte, bag alles gang allein, von feiner perfonlichen Gegenwart und feiner furchtbaren Energie abbing, bag alle Generale und Bermaltungebehörben ihm allein punftlichen Gehorfam leifteten, und baß, wenn er nicht anwesenb fei, jeber feiner Furften und Marfchalle werbe unabhangig fein wollen.

St hatte seinem Bruder Joseph ben Oberbefehl über bie verschiedenen französischen Heere in Spanien übertragen (s. Th. VII. S. 406); dieser war aber weber ein Mann von strenger, ernster Gesinnung, noch ein Militair von einigem Lalent. Der Raiser hatte ihm zwar Jourdan als Majors-General beigeordnet, allein dieser besaß die weiche Natur des König Joseph, zeigte stets liberale Gesinnungen und hatte, nachdem er zweimal bedeutende Niederlagen durch den Erz-herzog Carl erlitten hatte, alle Autorität im Kriegswesen versloren. Die Verwirrung wurde daher noch größer, und weder der König noch Jourdan konnten auf den Gehorsam der Marschälle rechnen. Joseph fühlte selbst, wie wir aus seiner jeht vollständig bekannt gewordenen und von Du Casse herausgesgebenen Correspondenz sehen, daß er nicht der Mann sei, den

mit Gewalt erlangten Thron burch biefelben Mittel au behaupten, burch bie er ihn erhalten hatte, b. h. burch Strenge und Granfamteit. Er erfannte, bag er weber ber Regierung in einem Lande wie Spanien gewachfen fei, noch auch ben Marichallen wurde imponiren fonnen, und flagt ichon, ehe er nach Mabrid gelangte über bie Umftanbe, bie er im Lanbe porfand. 5) Die Marschälle waren unter fich uneinig und Ren. ber in Gallicien ftanb, eilte burchaus nicht, Soult bei ber Eroberung von Portugal ju helfen. Soults Betragen mar bamals fo fonderbar, er zogerte fo unbegreiflich, bag man ihn beschulbigte, er berechne seine Schritte weniger auf einen schnellen Sieg über bie Englanber als barauf, fich bie portugiefifche Krone zu fichern. Da bie Umftanbe ben lettern Blan Soults, wenn er ihn hatte, vereitelten, fo ift es nicht ber Mühe werth, bie Sache zu untersuchen. Während bie Saupt= macht ber Frangofen gegen Portugal gerichtet war, wiberstand Saragoffa im Norben ben Armeen von Gatalonien und Arragonien. Die Stadt hatte im Jahre 1808 die Refte ber fva= nischen bei Tubela geschlagenen Beere in ihre Mauern aufge= nommen und trotte ber neuen Belagerung um fo muthiger, ba fie die Franzosen vorher genothigt hatte, die erste schleunia aufzugeben, als fie icon im Innern ber Stabt ftanben. Befestigungen waren feitbem vermehrt und verbeffert worben. Balafor, bieß es, habe bort über 40,000 Mann beisammen, und habe bei ber erften Belagerung ben Burgern und Solbaten einen in unfern Tagen unerhörten Belbenmuth einzuflößen ver-

<sup>5)</sup> Memoires du Roi Joseph Vol. IV. p. 843: Sire j'arrive dans cette ville (Vittoria) ou j'ai été proclamé hier. L'esprit des habitants est très contraire à tout ceci. Les personnes en place craignent les menaces du peuple, et les insurgés du Saragosse, dont les lettres et les gazettes les intimitent beaucoup, les nouvelles qu'ils receivent des Asturies, de la Galiece de Valence, de l'Andalousie, ne les rassurent pas davantage. Personne n'a dit jusqu'tei toute la verité à votre Majesté. Le fait est, qu'il n'y a pas un Espagnol, qui se montre pour moi, excepté le petit nombre de personnes, qui ont assistés à la junte, et qui voyagent avec moi. Les autres, arrivés tel et dans les autres villages avant moi, se sont cachés épouvantés par l'opinion unanime de leurs compatriotes.

fanben und baburch bewiesen, bag er, wenn gleich jung und unerfahren im offenen Relbe. boch ein unvergleichlicher Bertheibiger einer befestigten Stadt fei. Als folden bewies er fic auch, benn bie Belagerung biefer einzigen Stabt bielt 35,000 Mann Frangofen vier Monate lang vor ihren Mauern auf. Lannes, ber fie belagern follte, erfrantte; nachher maren Moncen, Mortier, Suchet, welche alle brei zu ben vorzug= lichsten Generalen ber Raiferzeit gehören, vor ber Stabt vereinigt, erhielten aber eine andere Bestimmung, ehe bie Be= lagerung noch formlich eingerichtet war. Am 24. Dezember war endlich bie Stadt völlig eingeschloffen. Am 29. wurden bie Laufgraben eröffnet, als aber im Januar 1809 Moncen und Suchet abgerufen wurden, erhielt Junot bas Commando. Diefer galt nicht gerabe fur einen ausgezeichneten Beneral, obaleich er von ber Gunft Navoleons fur feine Thaten in Portugal ben Titel eines Bergogs von Abrantes erhalten hatte. er brachte es auch bis jum 15. Januar 1809 nicht weiter, als daß die Vertheibiger ber Stadt fich gang innerhalb ber Thore beschränken mußten. Am 22. Januar war endlich Lannes von der Krankheit genesen, die ihn bisher gehindert hatte, die Leitung ber Belagerung ju übernehmen. Bon biefem Tage an begann ein in unsern Zeiten nicht mehr erhörter Rambf, qu= erft um ben Befit ber Stabt, bann um ben ber einzelnen Strafen und endlich fogar um ben ber folib gebauten Baufer, Rlofter und öffentlichen Gebaube.

Bom 23. Januar bis zum 1. Februar wurden alle äußern Werke genommen, von diesem Tage an bis zum 19. ward um die Straßen der Stadt und in denselben aus der Rähe mit blanker Waffe und catalonischen Messern gestritten und einzelne bombenseste Gebäude wie Festungen angegriffen und vertheidigt, Minen und Gegenminen wurden in der Stadt selbst angelegt, Hunderte von Menschen und herrliche Gebäude in die Luft gesprengt, Tausende raffte eine ansteckende Krankheit hinweg. Endlich bewirkte ein auf den noch nicht besetzten Theil der Stadt unternommener Sturm und ein furchtbares Artilleriesfeuer, daß am 18. und 19. Februar die Belagerten den Theil der Stadt, den sie bis dahin behauptet hatten, durch Capitus

lation übergaben. Schauberhaft ift ber Bericht vom Berluft, ben beibe Theile erlitten, graflich war ber Anblic ber Scene. welche bie Trummer und bie mit Leichen bebectten. in Blut fdwimmenden Straffen ber Stadt ben Siegern barboten. ems vorend die Raubereien, beren fich Lannes, wie alle feine Colleaen. nur Moncen ausgenommen, in Spanien foulbig machtes). Die beispiellose Ausbauer ber Burger von Saragoffa, bas tragifche Schidfal ber Stabt wirften wie ein electrifcher Schlag. um bie unterbrudten Bolfer gegen bie Frangofen gu erregen. Der Frangofenhaß warb allgemein, auch bie Deutschen fingen an, fich ihrer ichläfrigen Natur zu ichamen und ermunterten einer ben andern in geheimen Berbindungen ben Spaniern Lannes warb nach ber Eroberung ber Stabt nachzueifern. nach Wien gerufen und blieb in ber Schlacht bei Afpern. Bon ben andern Corps wurden die besten Truppen ebenfalls an bie Donau gezogen; boch rettete Guchet in Arragonien bie Chre ber frangofischen Waffen, obgleich auch er fich anfangs bitterlich beklagte, baß feine Armee auf 12,000 Mann gu= sammengeschmolzen sei. Er fand beshalb auch rathsam, fich auf eine furze Beit nach Saragoffa gurudgugieben. In Catalonien schlug Gouvion Sct. Chr bie Spanier, sobalb fie fich im Felbe bem fiebenten Corps, welches er commanbirte, ent= gegenstellten, bie Bebirgsbewohner aber fügten ihm im fleinen Rriege großen Schaben qu; auch wurde er endlich funf Monate lang por Girona aufgehalten. Der Commanbant von Sirona, Don Marian Alvarez, erwarb fich benfelben Ruhm. ben Balafor in Saragoffa fich erworben hatte, weil er fich, felbit als bie Stadt unhaltbar geworben war, noch in ber Burg behauptete. Gouvion Sct. Cyr flagt in feinen Denkwürdig= feiten ben Raiser zwar mit Unrecht an, bag er ihn, weil er gegen ihn einen ähnlichen Unwillen wie gegen Bernabotte ge=

<sup>6)</sup> Es heißt, es seien 15,000 Bomben geworfen worben, 45,000 Pfund Bulver in den Minen verbraucht, 40,000 Menschen umgekommen, Gebäude und Straßen in die Luft gesprengt. Was Lannes angeht, so schentte ihm Napoleon die Diamanten und Ebelsteine des von ihm geplünderten Schahes unserer lieben Frau von Pilar, den man auf 1,120,000 Franken schähte.

babt, abfichtlich ohne bie nöthigen Gulfsmittel gelaffen babe. boch ift ausgemacht, bag Sct. Chre Truppen an Allem Mangel litten, baß er nur wenig Artillerie, oft nicht einmal Muni= tion hatte, an Lebensmitteln, an Rleibungsfrücen und an allem Nothigen Mangel litt. Der Raifer rief ihn ab und gab Augerean bas Commando, ber vom Ottober bis zum 10. De= zember 1809 vor Girona lag, bis es capitulirte. Napoleon war über Sct. Chre laute Beschwerben heftig erbittert, boch erfannte er balb, bag Augereau nicht mehr ber Mann fei, ber ihn erseten konne, auch war es nicht Augereau, fonbern ber General Berbier, ber Girona burch Capitulation einnahm. Augereau erbitterte außerbem burch bie Brutalität und Robeit feines Betragens nicht blos bie Josephinifchen Spanier, welche unter ihm bienten, fonbern auch bie Frangofen, und warb auf biefelbe Weife por hoftalrich aufgehalten, wie Sct. Enr por Girona. Er belagerte bie Festung vom Januar bis jum Mai 1810, ließ alle Disciplin in feinem Beer verfallen und verlor burch bie wieberholten Berfuche ber Catalonier, bie Stadt gu entseben, febr viele Leute. Don Juan b'Eftraba, ber erft bie Stadt, bann bie Burg gegen Augereau Monate lang verthei= bigte, erwarb fich gleichen Ruhm wie Balafox und Don Da= rian Alvarez. Als die Stadt erobert, die Burg aufe Meußerfte gebracht war, fturzte fich Don Juan an ber Spipe ber Befatung mitten unter bie Belagerer und fam mit bem größten Theil berfelben im verzweifelten Rampfe um, einige Sunbert folugen fich aber burch. Ginen Monat vorher hatte D'Donnel an ber Spite eines Theils ber Gebirgebewohner bie Stadt gu entfeten verfucht und war zwar gefchlagen worben, hatte aber boch ben Frangofen mehrere taufend Dann getobtet. fo bag ber Raifer hochft unzufrieben über ben Berluft jeber Art mar, ben bie Frangofen vor ber Stabt erlitten. Er entgog auch Augereau ben Oberbefehl, war aber hernach mit Macdonald, ber im Juni 1810 bas Commando ber Armee von Catalonien übernahm, eben fo wenig zufrieben als mit Set. Enr und mit Much fogar Suchets glanzenbe Unternehmungen tonnten fur ben Ausgang bes Rrieges und fur bie Befestigung bes frangofifchen Reiche in Spanien nicht entscheibenb fein; es

tam Alles auf Bertreibung ber Englänber an, welche Napo=`leon bei feiner Entfernung aus Spanien feinen brei Marschällen Soult, Neh und Bictor aufgetragen hatte.

Der Raifer beschulbigte 1809 alle brei Marschalle ber Langfamteit. Soult, fagen bie Frangofen, habe besonbers ben Rehler gemacht, bag er, um bie Bortugiefen zu gewinnen, gu gelinde verfahren fei, und die Gefangenen entlaffen habe, welche bernach im englischen Solbe und unter englischer Bucht vor= treffliche Solbaten ber Bortugiefischen Armee unter Lord Beresford geworden feien. Wir wollen nicht untersuchen, ob ber Raifer feine Generale mit Recht ober mit Unrecht anklagte, wir wollen nur bie Umftande fummarifch anführen, bie ben Englandern gunftig waren und bie Frangofen in Berlegenheit brachten. Navoleon batte in feiner Manier vorausgesagt. Soult wurde am 5. Januar 1809 in Oporto und am 16. in Liffa= bon fein, er ftand aber erft am 27. Marg vor Oporto, welche Stadt er am 29. mit Sturm einnahm. Die Stadt ward bei biefer Gelegenheit burch Plunberung, Morben, Bermuftung auf gleiche Beife mighandelt, wie Lübeck im November 1806 verwüstet worben war. Die Angabe, baß 10,000 Bortugiefen bei ber Gelegenheit unigekommen feien, scheint uns jedoch ftark übertrieben. Da Bictor fast um bieselbe Zeit die Spanier, welche Cueffa commandirte, bei Medellin an ber Guadiana völlig foling, fo war es allerdings auffallend und bem nach und nach erblaffenden Gludefterne Rapoleone gugufchreiben. baß bie beiben ausgezeichnetsten Generale gerabe in bem Augen= blide unthätig blieben, als bie Englanber an Sir Arthur Bellesten einen Mann zum Oberbefehlshaber erhielten, ber gang allein unter allen europäischen Generalen verbiente, mit Rapoleon verglichen zu werben. Bu berfetben Beit marb eine portngiefiche Armee organifirt und mit englischen Offizieren versehen, die sich hernach ebenso tapfer bewies als die englische.

Soult hatte gegen 19,000 Mann, ließ aber seine Artillerie und seine Borrathe nach Oporto tommen, wo er sich längere Zeit nur bamit zu beschäftigen schien, eine portugiesisch= französische Regierung für sich einzurichten. Bictor, bessen Corps auf 36,000 Mann angegeben wird, blieb nach bem Siege bei Mebellin ganz unthätig. Lapisse follte auf ber einen Seite über Ciudad Rodrigo nach Campillo marschiren und sich mit Victor in Verbindung setzen; auf ber andern sollte er sich nach Viseu hin ausbreiten, um sich an Soult anzuschließen, die Engländer kamen ihm aber dort zuvor, weil Soult nicht zur rechten Zeit erschien.

Die Portugiefische Regierung hatte bamals endlich ben Englandern vergonnt, eine Armee nach ihrer Art aus Portugiefischer Mannschaft zu bilben. Sie gaben Munition . Waffen und Alles, was zur Ausruftung einer Armee gehort, unter ber Bebingung, bag biefe Armee unter einen englischen Ober= befehlshaber gestellt wurde, bag fie englische Offiziere, englifche Militair = und Defonomieverwaltung erhalte. Lord Bered= ford übernahm im Marg 1809 ben Oberbefehl über biefe neue englisch = portugiefische Armee; Sir Arthur Welleslen wollte aber bas Commando ber englischen Armee in Bortugal nicht eher übernehmen, bis eine bedeutende Berftartung mit ibm ausgesenbet werbe. Die Englander in Bortugal, benen ichon ber General Sill eine bebeutenbe Berftarfung jugeführt hatte, commandirte bamals ber General Crabbod, ber, fobalb bie Berftarfung, welche Sir Arthur forberte, geruftet war, nach Gibraltar geschickt wurde. Am 26. April 1809 übernahm bann Sir Arthur ben Oberbefehl. Die Frangofen übertreiben, um bas perfonliche Berbienft bes neuen englischen Oberbefehle= habers zu verkleinern, die Anzahl der Truppen, die ihn be= aleiteten 7).

Die Franzosen reben viel von ben geheimen Umtrieben in Bictors Armee, die seine Thätigkeit lähmten, wir haben barüber keine authentischen Nachrichten, unleugbar ift, daß Sir Arthur die Unzufriebenheit einiger französischen Generale nutte, um allerlei verbächtige Unterhandlungen und Correspondenzen ein-

Dies zu welchem Grabe bie Franzosen aus patriotischen Gründen ihren Landsleuten die Wahrheit verbergen, sieht man daraus, daß fie nicht allein alle aus den 10,000 Mann, die Sir Arihur zur Verstärfung herbeiführte, 40,000 Mann machen, sondern daß sogar der Minister Montalivet in seinem Bericht vom 12. Dezember 1809 diese Uebertreibung offiziell geltend macht.

auleiten, welche jedoch feinen bebeutenben Erfolg hatten; fie lähmten aber bie Operationen ber Krangosen und nöthigten Navoleon, viele Offiziere abzuseten und verhaften zu laffen. Sir Arthur begunftigte inbeffen bie Berbreitung bes Aufftanbes ber Gebirgsbewohner von Beira und Tras los Montes und ließ bie Bauern militairisch organisiren, mahrend Soult in Oporto verweilte. König Joseph hatte zwar, sobalb er die Nachricht von dem Siege erhalten hatte, ben Victor über Guefta bei Medellin erfochten, biefen mit bem gangen zweiten Corps nach Bortugal beorbert; aber ber gange Monat April verfloß, ehe er fich in Bewegung fette. Dies Bogern erflart auch fogar Bignon aus einer Ungufriedenheit vieler Generale bes Corps mit ben Magregeln ihres Raifers. Da fich barüber urfundlich nichts nachweisen läßt, so konnen wir uns nur auf Bignons Beugniß ftugen, wenn wir berichten, bag es bamals allgemein hieß, bie Ungufriebenheit mancher Generale bes aweiten Corps und ihre geheimen Unterhandlungen mit ben Englandern hatten Bictor Besorgniß eingeflößt; Ren aber habe aus Gifersucht über Soults Spekulationen auf Bortugal nicht bie gewöhnliche Energie gezeigt.

Wir führen biefes nur beiläufig an, verweilen übrigens bloß bei ben Thatsachen. Sir Arthur traf, mahrend Victor und Soult gogerten, alle nothigen Anstalten, um Soult gu= vorzukommen und brach am 30. April plötlich von Leiria auf. Die Bahl ber Truppen, welche Gir Arthur ins Felb führte. wird zu 16,000 Mann Englandern, 3000 anglifirten Bortu= giefen. 3000 Reitern angegeben und er hatte gunachft bie Ab= ficht, die Abtheilung von Soults Beer, welche unter Frangeschini bei Aveiro lag, ju überfallen. Dies miglang am 9. Mai, biese Abtheilung ward aber am 11. bei Grija mit Berluft aus ihren Stellungen gebrangt und Sir Arthur ging mit folder Schnelligfeit über ben Duero, bag Soult, um nicht in Oporto eingeschloffen zu werben, fich burch einen Rudzug retten mußte, ber einer Flucht glich. Diefer ichnelle Rudzug wird gleichwohl, weil Soult sein Beer baburch rettete, als ein neuer Beweis feiner militairifchen Fähigfeiten betrachtet. Er opferte feine Rriegsfaffe, fein Bepad, fein Befchut auf,

um über bas ichmer zu ersteigende Bebirge ber Sierra Catelina nach Guimaranes zu gelangen. Um fich mit Soult in Carvelho vereinigen ju konnen, mußten Lorges und Loison ebenfalls Gepack und Artillerie aufopfern. Soult mar am 15. Mai fcon in Carpelho, ebe er aber am 19. nach Orense gelangte, hatte er auf biefem befdwerlichen Mariche fcon einige taufend Mann nebst Gepack, Munition, Gefchut, Lebensmittel verloren. Er erreichte hernach, ba Sir Arthur fich gegen Bictor wenden mußte, ben er am Tajo berauftrieb, Ballicien wieber, nachbem er bie Balfte bes Beeres von acht= undzwanzigtaufend Mann, die mit ihm nach Bortugal ge-Rogen waren, eingebust batte. In Gallicien mar Rep gurudgeblieben gewesen, bem fich jest Soult anschloß. Ren forberte Soult auf, entweder in Gallicien ju bleiben, um das heer zu vernichten, welches La Romana aus Flüchtlingen der ge= schlagenen spanischen Seere und aus Milizen neu gebilbet hatte, ober mit ihm vereinigt bie Englander in Orenfe gu überfallen. Soult, ber mit Ney nicht harmonirte, verwarf beibe Borichlage, worauf fie fich bann trennten. Der Gine jog nach Norden, ber Andere nach Guben. Rey besette la Corugna und Ferrol, Soult zog nach Zamora, um Bictor zu verstärken, bamit nicht die Englander, die fich gegen biefen gewendet hatten, aufs neue am Tajo herauf tief in Spanien eindringen möchten. Als Soult fich gegen ben Tajo bin wandte, raumte Ren Gallicien, weil fich in ben verschie= benen Provingen Spaniens wieder regelmäßige Beere bilbeten. Diese undisciplinirten, schlecht angeführten spanischen Beere wagten im Bertrauen auf ihre Bahl oft regelmäßige Schlachten, erlitten aber ebenfo oft ichimpfliche Rieberlagen, es bilbete fich baber feit bem Ende bes Jahres ein formliches Suftem bes fleinen Arteges (Guerillas), von bem wir weiter unten reben werben. Dies Spftem war ber Natur eines Infurrettionskrieges und ber spanischen Nation angepaßt und ward ben Frangofen verberblicher als alle fpanischen Beere. Die Eng= länder hatten gerade bamals, als bie ganze Macht ber Frangofen gegen Bortugal und gegen ihre Armee gerichtet warb, alles Mögliche gethan und angewendet, um die elenden fpa=

nifden Generale in ben Stand zu feten, neue regelmäßige Beere ine Relb ju ftellen, biefe Generale bachten aber nur an fich; ihr unerträgliches Brahlen, ihre Ginbilbung von fich felbft und von ihrer Nation machte fie lacherlich und verächtlich. Blate batte, wie wir vorber ergablt baben, fein Beer nach Arragonien geführt, und Suchet hatte rathsam gefunden, fic nach Saragoffa zu ziehen, weil er auf die Unvorsichtigkeit und ben Uebermuth bes spanischen Generals rechnete. Was er er= wartet batte, erfolgte. Blate ericbien berausforbernd in ber Ebene von Saragoffa und lieferte an ber huerta bei Maria ben Frangofen ein Treffen. Er ward, wie vorauszusehen war, geschlagen, ließ sich aber baburch nicht warnen. Er fammelte Klüchtlinge, Bauern, Milizen aufs neue und wollte bei Beldite ein zweites Treffen liefern, aber bie Taufenbe gufammenge= laufener Leute, Die er noch bagu schlecht zu führen verftanb. erwarteten ben Keind gar nicht einmal. Die spanische Axmee überließ Artillerie, Gepad, Generale und Offiziere ihrem Schidfal und lief auseinander; Suchet fonnte gang ruhig vorruden, benn Blates Armee war gang verschwunden.

Die Junta in Sevilla, welche fich bas Ansehn gab, als wenn fie wirklich die spanische Centralregierung zu führen hatte, brang bamals fehr barauf, bag fich Sir Arthur Wel= leslen mit den spanischen Armeen, welche unter Guesta und Bené= gas im Felbe ftanden, vereinigen follte; allein bas Schickfal ber Armee bes General Blate machte ihn fehr bebenklich. war die Rede davon, die Spanier unter englischen Oberbefehl au geben und englisch zu organifiren, wie bie Portugiefen; bas ware militairisch und fur ben Augenblick wohl bas Beste gewesen und bie englischen Schriftfteller machen ben Svaniern ein Berbrechen baraus, bağ es nicht geschah, es scheint uns aber boch als wenn bie Spanier von ber englischen Gulfe fur bie Bufunft eben fo viel ju fürchten gehabt hatten, ale von bem frangofischen Angriff für bie Gegenwart. Alle bie Stabte und ganber, wo fich einmal bie Englander feftfegen, verlieren iebe nationale Existent und werben englisch und von englischen burch aristofratische und blutofratische Gonner angestellten Begunftigten regiert. Wir wollen zugeben. bag bie Regierung

in ben englischen Befitungen beffer fei, ale fie war, fo lange bie Lander und Stadte frei waren; aber überall ift Alles bem englischen Intereffe untergeordnet und man blidt mit Sohn auf jebe frembe Eigenthumlichkeit. Das hat Bortugal, bas hat Malta, bas haben bie jonischen Infeln, bas hat Indien, hat bas Cap, haben bie Sicilianer in ben Jahren 1811 und 1812 erfahren. Das englische Sanbeleintereffe wird querft berudfictigt, bann tommt erft bie Sorge fur anbere Dinge. Ungludlicher Weife war außerbem bas bamalige englische Di= nisterium einer tuchtigen Oberleitung bes Rrieges und ber Armeen eben fo unfahig ale bie spanische Junta. Batte namlich bas englische Ministerium bie auf bie Erpebition nach Baldern verwendeten Truppen, die es gerade bamals einem Bruber bes Saupts ber Torns vertraute; bem größten Felb= berrn, ben bie Nation in neuerer Beit gehabt hat, nach Spanien gefchidt, fo ware ichon bamals Spanien von Frangofen gefäubert worden.

Sir Arthur entichloß fich inbeffen, fo wenig er auch ben spanischen Armeen und ihren Generalen traute, ben beiben spanischen Beeren, von benen bas Gine Bictors Corps zu ver= nichten hoffte, bas Andere von Aranjuez aus Madrid bedrobte, au Gulfe au gieben. Diese Beere waren bie Armee, welche Guefta nach feiner Rieberlage bei Mebellin wieber gesammelt hatte und bie er auf 38,000 Mann angab, und bie Armee unter Benegas, welche von Aranjuez gegen Mabrid gieben follte und 35,000 Mann gabite. Um fich gunachft mit Cuefta zu verbinden, jog Sir Arthur am Tajo berauf; Napoleon, ber bamals an ber Donau ftanb, entwarf aber aus biefer weiten Ferne eine Anordnung feiner Beere, welche bie fpa= nischen Plane vereitelte. Er fchrieb an Soult und befahl ihm, bie beiben Corps unter Ren und Mortier an fich zu gieben und Bictor ju Gulfe ju eilen. Die Englander, verbunben mit Cuefta, hatten inbeffen Zeit, fich Benegas bebeutenb weit ju nabern, weil Ney lange auf fich warten ließ, fo bag Soult erft am 18. Juli Valencia erreichte. Sir Arthur und Cuefta waren bis Talavera la Reina vorgebrungen und wurden am 22. Juli bie Frangofen angegriffen haben, wenn nicht Cuefta

gerabe im entscheibenden Augenblide unter einem höchst lächerlichen Borwande die Theilnahme am Treffen verweigert hätte. Ein Sieg am 22. wäre entscheidend gewesen, weil Benegas Madrid bedrohte und König Joseph mit dem 1. und 4. Corps bei Victor eingetroffen war.

Soult ftanb bamale ichon in Salamanca mit feinem Beer; er hatte ben General Franzeschini an Konig Joseph gefenbet, ber warb aufgefangen; er hatte aber auch ben General Fon an Bictor abgeschickt, um gemeinschaftliche Bewegungen gegen bie Englander zu verabreben, barum wollte Gir Arthur am 22. ein Treffen liefern. Als Cuefta am 22. und 23. leere Grunde vorwendete, um zu zögern, wollte ber englische General Soults Annäherung nicht abwarten und trat feinen Rudmarfc nach Portugal an. Guefta trennte fich von ihm, und feste eigenfinnig feinen Marich nach Mabrib fort. Er ftieg am 26. fcon bei Alcabor am Ufer bes Alberche auf 50,000 Mann Frangofen und erlitt, ohne bag auch nur ein Treffen geliefert worben ware, einen fehr bebeutenben Berluft. Da er bibig verfolgt warb, fo febrte Gir Arthur um, weil er eine gang= liche-Bernichtung ber svanischen Armee fürchtete. Als er Talavera la Reina wieber erreicht hatte, übernahm er bas Commando ber beiben vereinigten Armeen und lieferte bann ein Treffen, welches bie Aufmerksamkeit von gang Europa auf ihn richtete und ihm in England baffelbe Unfehn verschaffte, welches Bonaparte um 1797 burch feine erften Siege in Stalien unter ben Frangosen erlangt hatte. Man klagte allgemein ben Marschall Bictor an, bag er zu viel Berachtung gegen bie Svanier gehabt habe, weil Gueftas Beer am 26., wie fruber bei Mebellin, von einem banifchen Schreden war ergriffen Man behauptete ferner, bag er bie Chre bes Sieges mit Soult nicht habe theilen wollen und bag er fich beshalb bem Marschall Jourban und bem Ronige Joseph nicht gefügt habe, als biefe verlangten, bag er Soult erwarten folle. Als militairischen Rebler tabelt man, bag er nicht wenigstens bas Treffen am 27. aufgeschoben habe, weil er bie Berghoben lints vom englischen Beer, beren Befit fur bie Schlacht unerläglich war, an biefem Tage nicht hatte benuten konnen. Drei Stunden vone Talavera wied am 28. das Areffen geliefert, und die Franzofen wurden nach einem höchst mörderischen, drei Stunden lang fortgesetzten Kampfe genöthigt, sich mit Ausopferung von 17 Kandenen auf die Höhen von Salinas hinter dem Alberche zusuckzuziehen. Der Sieg verherrlichte freilich den englischen General, ganz England jubelte, beibe Häuser des Parlaments dantten ihm, er erhielt den Ehrentitel Viscount Wellington von Talavera; ein Resnittat gab aber der Sieg nicht, sondern Wids Shre.

Soult traf gleich nachbem fich Wellington vom Schlacht= feibe purficagejogen und ben Rudmarich nach Bortugal ange= treten Batte, bei Rofephe Beer ein, übernahm ben Oberbefehl beffelben mit griff amt 8. Ang. Cuefta an, ber thorichterweife and obne bie Englander feinen Maridy fortfette. Er warb am 8. Ang. bei Arzobispo unweit Talavera völlig geschlagen, fein Gefdus (30 Ranonen) ward genommen, bas Beer austinaitber getrieben. Benegas war nicht gludlicher als Guefta, er warb am 13. Aug. bet Almonevib von Sebastiani gefchlagen und bir Refte feines Beeres flüchteten in bie Sierra Morena, wo fie betnach mit ben Truppen vereinigt wurden, welche Areifaga in ber Proving la Mancha commanbirte. Wellington entzon fich ber Berfolgung burch einen femellen Darfch, ging bei Almaraz über ben Tajo, etreichte über Ernrillo und De= riba Portugal wieder, und vertheilte hernach, um ben Spaniern habe ja fein, fein Beer zwifchen Babajog, Elvas und Campo Major. Ravarra, Biscaja, beibe Castilien waren in biefer Beit, ale noch bagn bie besten Truppen von ber Donau un ben Lajo und Ebro gefchickt wurden, unterworfen; am Enbe bes Jahres, ale auch Girona und hoftalrich fielen, fchien bie Befegung von gang Arragonien unb Catalonien ge= In Giben won Spanien hatten inbeffen am Enbe bes Jahtes 1809 bie Insurgenten noch brei regelmäßige Beere ini Felbe, bas Gine unter bem Serjoge b'Albuquetque, bas Andere unter bem Bergoge bel Batque, bas Dritte unter Areijaga in la Mancha. Det Lettete erhielt Befehl von ber Gen= fralfanta, fich mit ben beiben erften zu verbinben und nach Mabrib zu marfchiren. Diefe Beere wurden aber, ehe fie fich

vereinigen konnten, jedes einzeln geschkagen. Del Barque und Albuquerque versichten nämlich im November vergeblich über Talavera eine Berbindung mit Areizaga zu dewieten und dieser ward am 19. dieses Monats von Mortier und Sebastiani bei Ocagna unweit Arenjuez völlig geschlagen. Del Barque und Albuquerque erbitten eine Wochs hernach, am 26. November bei Alba de Tormes unweit Salamanea, wo ein französisches Geer unter Relevnamn frand, eine gänzliche Riederlage.

Um die Unterwerfung Spaniens zu vollenden fehlte im Rabre 1810 nichts als bie Bertreibung ber Englander ans Bortugal; ein febr bebeutenbes, and atten gebienten Etuppen bestehendes heer ward ju biefem 3wecke vereinigt. Alle mille tairifden Schriftfteller find ber Deinung, bas fich Wellington nicht wurde haben behaupten tonnen, wenn Rapoleon felbit nach Spanien gegangen ware; er mart aber burch feine Betrath und viele andere Handel, beren wir unten erwähnen werben, abgehalten. Mafferra ward an feiner Stelle Oberbefohlehaber, alfo ein Dann, beffen ausgezeichnete Talente im Felbe, von Gemeinheit und Niebrigkeit bes Befragens und ber Sitten fo verbuntelt wurden, bag weber Genevale und Offiziere noch bie Golbaten ihn achteten ober liebten. Sechs und fechegigtaufend Dann Infanterie, welche bernach bon bet Arnice unter Soult, von Atetore Corps und von Remier unterftugt werben fouten, waren unter Den und Junot gefammelt, aber Soult fühlte fich gefrantt, bag er unter Maffena bienen folle. Da Ronig Joseph, bem Sontt zur Leifung bes Rriegemefene gur Gette geftellt war, eben fo ungufrieben nett ber Midnigsett war, an bet the fein Benbet werbaurmte, als Soult mit ber Rolle, bie er imter Daffena fpielen folite, fo ließ fich Soult vom Konige Joseph bem Auftrag geben, Anbaluffen zu unterwerfen und brach schon brei Wonate vorhet, the fide Maffena in Bewegung fette, babin auf. Schon am 21. Januar 1810 waren bie Baffe ber Sterra Morena befeht, gang Jaen und bie Stabt Corboda erobert. Anr 28. rudte Sebaftiant in Granada ein, am 1. Februar warb Seviffa unterworfen, nachbem bie Centralfunta nach Cabir geflüchtet

war; Bictor warb gegen biese Festung geschickt, Mortier gegen Babajoz. Dort sollte ihn Reynier verstärken, der am Tajo herab marschirte.

Bu ben feche und fechzigtaufend Mann Aufvolt unter Maffena war indeffen eine verhaltnigmäßige Bahl Reiter ge= fügt worben und auch fogar ein Theil ber Garben war in Spanien angekommen. Es hieß in Spanien ber Raifer felbst werbe eintreffen, biefer hatte aber mit Bolland und mit seinem Bruber Lubwig zu thun. Maffena begann feinen Bug giem= lich fpat, nämlich erft am 26. April. Er fchicte bann Bonnet gegen Afturien, Boifon mußte Aftorga und Lugo befegen, und Nep maschirte nach Ciubab Robrigo, um biese Festung zu be= Die Laufgräben vor Ciudad Rodrigo wurden am 11. Juni eröffnet; aber bie Regierung bes vom Raifer einge= fetten Konigs von Spanien warb mit jedem Tage mehr er= icuttert; benn, wo nicht bie frangofifchen Generale ihr Martialgefet und ihre Raubsucht übten, war Anarchie. Die fpa= nische Centralregierung ber Insurgenten war ebenso ohnmächtig ale Josephe konigliche herrichaft. Weber bie Junta von Gevilla, die guerft bie Regierung usurpirt hatte, noch ber Rath von Castilien, noch bie Centraljunta, noch später bie von ben am Ende bes Sahre in Cabix versammelten Reicheftanben, ober Cortes bestellte, mit bem Titel fonigliche Sobeit geschmudte Regentschaft rettete bas Land, sondern Spanien mard, wie 1793 Frankreich, gang allein burch bie Anarchie gerettet. Das Bolt, fich felbit überlaffen, rafete und tobte, alle gefetliche und mo= ralifche Orbnung und Sicherheit wurde, wie einft in Frankreich, vertagt, baburch warb spftematische Unterbrückung unmöglich. Napoleon wurde in Spanien wie in anbern Gegenden ange= flagt, baß er ftete bas, was er heute gebaut hatte, morgen umftoße, bag er mit feinem Bruber Joseph und mit Spanien nicht beffer umgehe, als mit feinem Bruder Lubwig und mit Bolland, und bag er bie Brovingen Spaniens am Enbe feinen Generalen als Satrapien übergeben werbe. Die Borbereitun= gen bagu wurden icon 1810 gemacht, bie besten und eintrag= lichsten Provinzen wurden unmittelbar ber frangofischen Regie= rung unterworfen, und ben andern Brovingen bie Laft ber uns

erichwinglichen Roften bes Rriegs aufgelaben, ohne Rudficht barauf zu nehmen, bag auf biefe Weife alle Beamte Josephs wurden barben muffen. Das Lette erfolgte in ber That. fo= bald bie Decrete vom Kebruar 1810 erlaffen waren 8). Bermoge eines faiferlichen Decrets vom 8. Rebruar 1810 murben nam= lich bie vier Provinzen, Catalonien, Arragonien, Biscaja, Ravarra, von Spanien getrennt und zu vier frangofischen Statthalterichaften gemacht. Der frangofische Befehlehaber follte in biefen die militärische und burgerliche Oberherrschaft vereinigen. Justig, Polizei, Finangen follten von ihm abhangen. orbentlichen und außerorbentlichen Ginkunfte follten an bie Raffe ber Armee abgeliefert werben. Furchtbarer noch als biefe Maagregeln waren bie Satrapen, die fie ausführen follten. Augereau in Catalonien, Suchet in Arragonien, ber General Dufour in Navarra, Thouvenot in Biscaja. Wohin biefe ersten Schritte führen follten, fonnte Riemand zweifelhaft fein. Selbft in ben andern Provingen, welche bies Decret nicht anging, ward bem Schattenkönige Joseph die Verwaltung ber Kinan= gen gang entzogen, weil alle Ginnahmen fur bie Caffen ber Bermaltung bes Geniewesens, ber Beerverwaltung, bes Solbes ber Truppen in Anspruch genommen wurden. Die Spanier follten bie frangofische Armee befolben, ber Raifer wollte gum Solbe feiner eignen in Spanien bienenben Truppen funftig nur zwei Millionen bergeben. Obgleich ber Zwed biefes Berfahrens nicht zu verkennen war, fo hielt boch ber frangofifche Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten nicht fur überfluffig. ben frangofischen Gesandten Laforet über bie eigentliche Abficht

<sup>8)</sup> Savary Mémoires. Vol. V. p. 261 sqq. fagt: Independamment des armées d'opérations il y avoit une armée de réserve en Biscaye composée de deux bonnes divisions dont une étoit placée à Burgos. Le roi Joseph avait en outre à Madrid une forte reserve, malheureusement tant d'excellentes troupes étaient éparses sous des commandans différens, indépendans les uns des autres sans centre d'autorité qui pût leur imprimer une action uniforme. Il en résulta, que tous les arrondissemens de chaque corps devinrent autant de petites viceroyautés, qui s'administraient d'autant de manières différentes et qui ne reconnaissaient pas plus l'autorité du roi d'Espagne que celle du roi de Maroc.

bes Kaisers burch einen eignen Brief zu unterrichten. In bem Priefe ist freilich vorerst nur von einer möglichen Bereinigung bes Landes am linken Ufer des Ebro dis an den Duero mit Frankreich die Nede; allein es wird darin weit mehr angedeutet, als Nax ausgesprochen ist. Daß es Ernst sei, Spanien zu behandeln wie Kolen behandelt worden war, zeigte der Laiser als er am Ende Mai, als in dem Augendlick, als sich die Engländer in einer meisterhaft besestigten Stellung in Portugal zu behandeten verstanden, und als sie in den Seestädten Spaniens den Widerstand gegen die Franzosen neu organisteten, zu seinem vier spanischen Statthalterschaften noch zwei neue binzussigte.

Die Berwirrung in Spanien und die Ungewißheit wer zu befehlen und wer zu gehorden habe, war unbeschreiblich. war nicht blos Uneinigkeit zwischen Soult und Maffena, fon= bem aud Nor gehorchte dem Lettern hachft ungern, weil fein Leben und fein Charatter ihn verhaßt machten. Dies war, wie man behauptet, ber Hauptgrund, warum Spanien im Jahre 1810 nicht gang unterworfen warb. Es wurde inbeffen bie völlige Underbrückung ber spanischen Nation noch burch viele endere Umftande gehindert. Bu biefen Urfachen gehört befonbens, bag ber große regelmäßige Krieg faft gang aufgegeben und eine Beine, aber allgemeine Raubfehbe, wie fie nur in Sponien möglich ift, organisirt warb. Die streifenden Banben ber Guemillas erhielten geschickte Anführer und trieben ihr Rande und Morbspftem mit vielem Gluck. Alle Strafen waren unficher, alle einzeln Reisenbe, alle Boten zu Rufe und zu Pferbe wurden angehalten, alle Mariche gehemmt, alle Gemein= schaft amischen zwei Corps, wenn fie nicht burch Berftreuung einer bebeutenben Macht gebect war, vernichtet. Die Generale ber regulirten heere und bie Leute, welche fich ber Regierung

<sup>9)</sup> Der Duc de Cabore (Champagnu) fchreibt, auf Holland und König Budwig deutend: Les principes de cette lettre vous feront connaître quels sont les devoire des frères de l'empereur, qu'il a élevés sur de trônes, envers de chef de l'impire et de la dynastie et quels sont les dangers aux quels ils s'exposent lorsqu'ils s'en écartent. C'est ce que vous pourrez rappeler au besoin.

bemächtigten, waren aus der alten Zeit; sie waren beher alle schlaff und jeder Niederträchtigkeit fähig, wie alle die Menschen, welche später seit 1814 bis zu diesem Augenhlick Spanien reziert haben. Das zeigt fich, wenn man auch nur einen Tichtigen Blick auf das Treiben der Verwaltungsräthe der fühlichen Provinzen im Anfange des Jahrs 1810 wirft.

Die Frangofen bebrohten nämlich bamale ernftlich bie fublichften Stabte von Andalufien und bennoch blieben bie Centraljunta und bie alte Junta von Sevilla flets im Strett, und bie Municipalregierung von Cabir betrachtete fich als unabhangig von beiben. Cadir mare ben Frangofen verratben worben, wenn nicht im Februar Albuguerque mit feiner Armes in bie Stadt gerudt mare. Dbgleich ber General baburd bas Ginruden ber Frangofen verhinderte, fo gerfiel er boch mit ber bafelbft endlich ernannten allgemeinen Regentschaft und mußte bie Stadt verlaffen. An feine Stelle fam ber elende General Blate, bem bann bie Englanber Beiftanb leifteten. 3m Page wurden bie allgemeinen Cortes berufen, erft im September aber, ale fich bas Kriegsglud gewendet hatte, versammelten nich etwa bundert Bersonen, die man einstweilen als Cortes anerkannte, obgleich fie jum Theil nicht nach altem Gebrauch ernannt waren. Erst biefe nahmen endlich Magbregeln, um einige Ordnung in Regierung und Bermaltung zu bringen, Die Englander hatten schon im Juli ben Abmirgl Regts mit einer Flotte geschickt, welche Truppen nach Cabir brachte, beren Bahl nach und nach bis auf 8000 Mann vermehrt marb. Die fpanische Regentschaft hatte ebenfalls zwanzig Schiffe geruftet und bas Commando berfelben bem Abmiral Barvis übergeben. Der Widerstand war überall heftig, und wenn guch, wie wir unten feben werben, Balencia fiel, fo behaupteten fich boch Carthagena und Alicante; Alles bing inbeffen pom Ausgange ber Unternehmung Daffenas gegen Portugal ab.

Wir haben schon oben berichtet, daß die große Armee puß spät den Feldzug beginnen konnte und daß Massen viel bissen Willen bei Jünot, Aen und Aegnier sand, die unter ihm dienten. Jünot, der am 20. und 21. April Aborga mit Sturm einnahm, mußte sehr viel Leute opfern; erst am 26, racten

Rey und Montbrun vor Ciudad Rodrigo, und Reynier legte fich links von ihnen an ben Tajo, um bie Bufuhr zu beden. Die formliche Belagerung begann viel fpater, benn erft am 11. Juni tonnten bie Laufgraben eröffnet werben, und auch bann noch vertheibigte ber Commandant Berrafti bie Stadt einen gangen Monat lang. Maffena, ber vorher burch feine Begen= wart zur Ginnahme von Aftorga beigetragen hatte, fand fich auch bei ber Belagerung von Ciudad Rodrigo ein und anderte bas Suftem bes Angriffs; bie Stabt ward gleichwohl erft am 11. Juli genommen. Bon ber Befatung ber Stadt fclug fich bie Reiterei unter Don Julian, bem fuhnen Guerillaführer, nach Portugal burch. Gleich hernach ward Maffena bebeutenb verftarft; Rellermann nämlich, ber vorher im Innern Spaniens gestanden und bort neben andern Gewaltthätigkeiten auch bie alten spanischen Archive in Simancas geraubt und nach Baris geschickt hatte, wo fich ber beste Theil berselben noch jest be= findet. war erft nach Oporto vorausgezogen und brach um biefe Beit mit feinen achttaufend Mann von bort auf, um Maffena ju verftarfen und ben linken ans Meer gestütten Flugel ber Sauptarmee zu bilben. Die Englander hatten langft Unftalten getroffen, bas gange gebirgige Land von Beira in eine Reftung gu verwandeln und babei bie Berge, bie Schluchten, bie Fluffe als natürliche Restungswerte zu benuten, fo bag ber Reind brei Mal hintereinander ben Weg erft erobern mußte, ehe er weiter marichiren konnte. Aus bem Raume awischen ben Befestigun= gen führten fie Menfchen, Bieb, Borrathe weg und brannten Wohnungen nieder, damit ber Feind kein Obdach finde. Schon im Juli zogen fie fich innerhalb ber außersten Befestigungen. Diefe einen weiten Raum umfaffenben Festungswerte Linien wurden mit Benutung bes Blans angelegt, ben Sir Charles Stuart im Jahre 1799 hatte machen laffen; boch ge= brauchte man auch die Arbeit, welche ber frangofifche Oberft vom Geniecorps, Bincent, fur Junot gemacht hatte. In einem weiten Umfange, ber gegen hundert Stunden betragt, wurden überall zwischen ben Bergen Verhaue und andere Befestigungen errichtet, vieredte Schangen gebaut, die Fluffe gedammt und bie Ueberschwemmung bes Lanbes burch Schleußen erleichtert.

Als sich die Engländer über Coimbra in diese Linien gezogen hatten, erließen am 4. August die portugiesische Regentschaft, Wellington als General der englischen, Beressord als General der portugiesischen Armee strenge, mit Härte durchgeführte Besehle, daß alle Gebäude niedergebrannt, alles Vieh und alle Vorräthe weggeschafft, alle Bewohner in den Raum innerhalb der Linien vertheilt werden sollten. Die Gegend ward eine Einöde, die Franzosen, die nie Vorräthe mit sich führten, fans den weder Lebensmittel, noch Futter, Verpstegung oder nur Obsdach; die Engländer wurden von der See her versorgt. Am mehrsten litten aber die armen Portugiesen, die man um Lissabon her eingepfercht hatte und deren sich Niemand annahm.

Che die Armee Soults bie Englander in ihren Linien angreifen konnte, mußte fie erft Almeida erobert haben. Eroberung ward ben Frangofen burch einen Bufall erleichtert. Es fiel nämlich gleich beim Anfange ber Belagerung eine Bombe in bas größte Bulvermagazin, welches bann, als es in bie Luft ibrang, einen Theil ber Befestigungen mit fortriß und bie Stadt mit Ruinen bebedte. Dies ward wahrscheinlich von einem ber in Almeiba liegenden Bortugiefen verrathen und bie Stadt ichon am 27. August ben Frangofen burch Capitulation übergeben. Auf Berrath ichließen bie Englander auch baraus, baß vermoge ber Capitulation nur die englischen Truppen ge= fangen wurden, die Bortugiesen aber nach Saufe geben burften. Sobald Almeiba erobert war, feste fich Maffena, mit bem fich bas 2. Corps vereinigt hatte, gegen Coimbra in Marich, fand aber, bag ber vierecte Raum hinter ben Aluffen Monbego. Tajo und bem furchtbaren Gebirge, Sierra b'Eftrella genannt, eine formliche Kestung bilbe. Um bie Sierra b'Eftrella ju um= geben, nahm Maffena feinen Weg nörblich vom Monbego über Bifeu und Guarda, Wellington bagegen lagerte fich oben auf ber Bergflache eines Gebirges, welches man bie Sierra be Bugaco nennt, weil gang oben bas Kloster Bugaco liegt, von wo aus ber Weg nach Coimbra beherrscht werben fann. Weg wollte Maffena nehmen, um bie Sierra b'Eftrella qu ver= meiben. Er war baber genothigt, weil er über bas Gebirge Burgco nach Coimbra marichiren wollte, bie von ben Englan=

bern besetzte steile Sobe bes Klofters zu stürmen. Er selbst ers klart sich über die Gründe, die ihn zu diesem Eutschluß bewos gen, in einem Briefe, den er am 19. Sept. aus Viseu an den Marschall Bessieres schrieb:

"Wir fanden", sagt er barin, "auf unserem Marsche nur ungeheuere Abgrunde, wir kamen nur durch Wusten, man sah keine Seele; Alles war zerftort, Alles weggeschafft ober ver= laffen. Die Engländer waren so barbarisch gewesen, zu ver= ordnen, daß jeder, der in seinem Sause zurückleibe, erschoffen werden solle. Greise, Weiber, Linder, Alles floh vor uns."

Der Berfuch, fich ben Weg über bie Gebirgehohe von Bugaco gu eröffnen, scheiterte jeboch am 27. Gept. ganglich, ob= gleich die Frangofen anfangs bie Boben erstiegen hatten. Sie wurden mit einem Berlufte, ben fie felbft auf 5000 Mann angeben, von ben Sohen wieder herunter getrieben und maren bann in ber größten Berlegenheit. Endlich fand fich ein Bauer, ber ihnen einen engen Weg über bas Bebirg zeigte, ber nur für einzelne binter einander Sinaufsteigende gangbar war. Auf biefem Wege versuchte Maffena die Stellung ber Englan-Seine Solbaten fletterten von Mortagoa ber su umaehen. uach Bogalva anderthalb Stunden weit, einer hinter bem anbern über bie Bergreihe Caramuela, welche eine Fortfepung ber Sierra de Bugaco ift, und bie Englander verließen ihre Stellung bei Bugaco ale fie fich links umgangen faben. Bon bem Augenblick an belagerte Maffena Wellingtons Beer in ber Umgegend von Liffabon, welche von den Linien von Torres Bedras eingeschloffen war. Diese Linien bestanden aus einer breifachen Reihe von Schanzen, welche brei Raume einschloffen. von benen ber lette, nahe am Meer, die Armee aufnehmen follte, wenn fie fich einschiffen muffe. Ghe bie Englander gang= lich eingeschloffen wurden, vereinigten fich 8000 Spapier unter La Romana mit ihnen, Maffena ward indessen im Rücken von bem von den Engländern organifirten portugiefischen Landsturm eingeschlossen und bedräugt. Er hatte verfaumt Coimbra, wo er seine Kranken und Verwundeten, deren Zahl man auf fünf= tausend angab, zurückließ, gehörig zu becken, bas benutte ber Oberft Trapt, um mit feinen Portugiesen die Stadt zu überfallen und eine Stellung nach ber andern weggenehmen. Da auf diese Weise Zufuhr und Berbindung mit Spawien abgeschnitten wurde, so blied Massena nichts übrig, als mit großer Ausopferung von Menschen die Linien zu ftürwen. Dies fand er schwierig, denn die Durchwege waren verrammelt, Ströme über das Land geleitet, Straßen ausgerissen und mit tiesen Graben durchzogen, steile Höhen mit Artillerie besetzt. Massena fand, nachdem er Alles genau betrachtet hatte, daß sein Geer zu schwach sei, als daß er einen mörderischen Sturm wagen dürse, Er versuchte dann Wellington zu blotiren, ward aber seiner Seits dagegen von Trant, Miller, Wilson blotirt.

Während Maffena vom 14. October bis 14. Rovember bie Englander innerhalb ber Linien eingeschloffen bielt, litten beibe Beere nicht blos burch ben beschwerlichen Dienft, ba Wellington felbst und alle seine Truppen täglich schon eine Stunde vor Tagesanbruch unter Baffen waren; fonbern auch burch berrichenben Mangel. Die ungludlichen Bortugiefen. welche au vielen Saufenben in und um Liffabon, theile aufam= men getrieben, theils geflüchtet waren, litten por allen burch Sunger und Glend, fo bag bie portugiefifche Regentichaft fogar englische Truppen gebrauchen mußte, um bie ungludlichen Berameifelnben von Gewaltthatigkeiten abzuhalten. Biele Taufenbe famen elendiglich um, doch übertrieben bie Frangofen bie Un= aabe ber Geftorbenen auf eine abentheuerliche Beife, und laffen bem Obergeneral ber Englander nicht bie Berechtigkeit wiber= fahren, die ihm gebührt. Wellington zeigte nämlich, felbft nach bem Beugniffe ber Frangofen, ebenso viel militärische Thatig= feit und Beschicklichkeit als Maffena, und ward von feinen Untergebenen geehrt und geachtet, wie Rapoleon von ben Geinigen. Er bot Alles auf, was er nur immer konnte, um feine Armee zu nahren und um bas Glend ber Bortugiefen ju und um Liffabon, beren Rahl fich um mehr als 40,000 permehrt batte, au lindern, wenn er ihm gleich nicht abhelfon konnte. Er ließ zu biefem Amoet Getraibe aus Migier, aus Megapten, and Arland, and Amerika um jeden Breis kommen, und befoitiate die Sindernisse, welche ihm die Cabale in den Aleg legte. Man fpann nämlich gegen ben energischen Felbherrn Intriquen an, in Bortugal bei ber Regentichaft, in Rio Janeiro an bem babin geflüchteten portugiefischen Sofe, in London bei einem Theile bes Ministeriums, welches indeffen fühlte, bag er unent= behrlich fei. Er hatte baber balb bictatorische Gewalt in Bor= tugal, wie Napoleon 1797 in Stalien. Maffenas niebrige Sabfucht, fein unwürdiger Wandel, ber feine Gefundheit vor ber Zeit zerftorte, feine Gemeinheit und ber Mangel an Sal= tung hatte ihm von jeher unmöglich gemacht, Bucht und Orb= nung in feinen Beeren zu erhalten, weshalb er feit 1798 vier Mal vom Commando hatte entfernt werben muffen; auch in Portugal genoß er ber Achtung seines heeres nicht. Dieses litt an Allem Mangel, weil Maffena feine Magazine irgend einer Art anlegte, fonbern bie jum Unterhalt und jur Be= fleibung bes Beeres bestimmten Summen fur fich in Anspruch nabm.

Schon am 2. October, als Maffena Coimbra befett hatte, fehlte es an Allem; feit bem 14. Oct., alfo feit bem Augen= blide ale er inne geworben war, baß fich bie Stellung bes Reindes weber erstürmen, noch umgehen laffe, war er in weit größerer Berlegenheit als Wellington, benn biefer hatte bas Meer offen und erhielt Bufuhr. Sein Beer gerieth in große Berlegenheit und im Anfange November flieg bie Noth im frangofifchen Lager aufs hochfte, weil im Ruden ber Frangofen nicht blos Trant, beffen oben erwähnt ift, fondern auch bie Englander Miller und Wilfon an ber Spite portugiefischer In= furgenten und Miligen jeben Busammenhang ber Armee mit Almeiba und mit ben bort befindlichen Gulfemitteln abschnitten. Wir haben icon oben bemerkt, daß Trant mehrere tausend Frangofen in Coimbra gefangen nahm, fpater wurden noch ein= mal einige tausend am Mondego zu einer Uebergabe burch Capitulation genothigt.

Der General Pelet behauptet, Maffena habe, trot aller ihm gemachten Vorwürfe, bei diesem Zuge nach Portugal gröspere Feldherrntalente bewiesen als je. Das können und bürfen wir, die wir keine militärische Kenntniffe und Erfahrung haben, nicht bestreiten; Pelets Uebertreibung ber Kriegsmacht, welche

Wellington ben Frangosen entgegen stellen konnte, burfen wir aber nicht unerwähnt laffen. Er beruft fich nämlich auf bie bem englischen Parlamente vorgelegten Rriegsetats, wenn er Wellingtons Armee auf 185,000 Mann angiebt. Das waren aber feine Solbaten, benn wenn wir auch alle 51,000 Mann enalisch organisirter Bortugiesen, bie hernach allerdings ben Englandern nicht nachstanben, schon bamale für gang geubt gelten laffen wollten, so waren boch bie 80,000 Mann portugiefischer Miligen nur unter gewiffen Umftanden brauchbar. Weil fich Maffena im Ruden bedrobt fab und in Gefahr mar, nachbem fich Mortier gegen bie Sierra Morena hingezogen hatte, auch von Spanien ber angegriffen zu werben, fo brach er unerwartet am 14. November auf und naberte fich Santa= rem, wo er Magazine hatte anlegen laffen. Die Stellung ber Frangofen bei Santarem war ichwer anzugreifen; Bellington, ber ihnen auf bem Fuße gefolgt war, lagerte fich baber, mabrend bes Winters beobachtend, um und in Cartaro, wo bas Sauptquartier mar, und zu Alcoentre und Azambuja.

Der frangofische Raiser kannte mahrscheinlich die Lage ber Umftande nicht gang genau, weil er einen Befehl nach bem andern an Maffena erließ, bag er bie Englander angreifen folle, was biefer ohne bebeutenbe Berftarfungen nicht wagen burfte. Maffena schickte endlich ben General Foir nach Paris, um mundlich Bericht abzustatten, und biefer erlangte, bag Drouet und Sarbamme mit 12,000 Mann gefendet wurden. Am Enbe bes Monats December trafen endlich auch 14,000 Mann von Mortiers und Soults Corps bei Maffena ein; biefer fühlte fich aber immer noch nicht ftart genug jum Angriff. Gang qu= lett erhielt Beffieres, ber über Ravarra, Biscaja, Afturien ichaltete, und ein Beer von 60,000 Mann hatte, Befehl, Maffena zu verftarten; Daffena hielt aber nicht rathfam, ihn in Santarem ju erwarten, als am 1. Marg 1811 eine englische Flotte in ben Tajo einlief und Wellington bie lange erwartes ten neuen Truppen brachte. Als Maffena feine Stellung bei Santarem am Tajo verließ, um fich nach Almeiba und Ciubab Robrigo gurudzuziehen, war an allen Enben Spaniens neuer Aufstand ausgebrochen und neue Teinbfeligkeiten geubt worden.

Es waren endlich bie im Fruhjahr bernfenen Gortes von Spanien oder boch wenigstens eine Angahl von Spaniern, bie bafur gelten follten und fonnten, am 24. September vereinigt worden. Bermöge biefer Cortes war endlich bie Ginrichtung ber Guerillas ober ber Streifpartbeien offiziell proclamirt, ober mit andern Worten, es war berienige Krieg organifert worden, ber gang eigentlich fur Spanien und für bie Spanier pafte. Jebermann murde aufgeforbert fich zu bewaffnen. Die Junta von Badajog gab ben Rath, ben Banden folde gubrer ju ge= ben, die bas Butrauen ihrer Leute hatten. Dan follte blos Flinte und hirschfanger ale Waffe gebrauden, follte einzelne Schaaren ber Frangofen überfallen; Senbungen und Boten auffangen. Das Alles ward burch zahlreiche Proclamationen verfündigt. Savary berichtet und ben Gefolg biefer Maakregeln und fein Bericht fimmt mit Allem überein, was wir aus andern Quellen ichopfen. Er behauptet, bag alle Berbindungen ber Felbherrn mit Frankreich und eines mit bemt andern fo vernichtet gewefen feien, bag ber Ratfer, fo lange Maffena in Portugal verweilt, keine andere Rachricht von ihm gehabt babe, als bie, welche er aus ben enwischen Reitungen habe icopfen tonnen. Auch zwifchen Soult und Maffeng waren Die Berbindungen und felbft alle Mittheilungen burch bie fwanifchen Streifpartfeien völlig gehemmt. Faft in jeber Brobing erwarb fich irgend ein fuhner, jeder Barte und jeder Graufams feit fähiger Mann ben Rubm eines Frangofenvertilgers, und ihr Eigenthum war nirgends ficher. Wir burfen nur einige wenige ber um 1811 und 1812 berahmten Anfahrer von Banben ber Gnevillas erwähnen, um ju zeigen, warum faß teine Botichaft, tein Brief eines frangofischen Befehlehabers an feure Beftimmung getangte. Campillo, Boeller, Longa, et Debbes, et Franzesquito, et Manes waren feben fruber fweetsbau; fwate ber banfete in Altraftibien Don Julian Gandet; in Rabarra Cowa n Mina, in Leon Santvellbes, in Afincien Merguiffis, in Arradonien und Catalonien Villa Campa, Sayan, Duran, Mina, ber Baron b'Eroles und Franke, in den Gebirgen von Gunbalanara Martin, ber unter bem Ramen bes Emperinabs furchtbar war.

Ueber den Zwift Napoleons mit seinem Bruder Joseph gibt Bignen in seiner Geschichte ober vielmehr in seiner Lobschrift der Zeiten Napoleons eine Reihe von Auszügen ans der Originalcorrespondenz, woraus man sieht, daß schon seit dem Jahre 1810 Napoleon seinen Bruder Joseph und die Spanier, welche diesen als König erkannten, gerade so behandelte, wie seinen Bruder Ludwig und die Hollander, welche dieser regierte. Im Jahre 1811 schien er sogar das Königreich Spanien vernichten zu wollen, wie er im vorhergehenden Jahre holland vernichtet hatte, und König Joseph spielte in der ersten Hälfte bieses Jahres eine sehr traurige Rolle.

Maffena und Soult, die einerlei Richtung hatten nehmen follen, begannen 1810 ihren Relbzug zu gleicher Beit, aber in gang verschiebener Richtung; ber Erfte brach gegen Portugal auf, ber Unbere jog aus, um Andalufien und gelegentlich Eftremadura zu unterwerfen; beibe mußten bernach ihren anfangs alfidlich begonnen Ing aufgeben, ber Gine icon 1811, ber Andere 1812. Bir muffen indeffen bemerten, bag weber bie Bortugiesen Maffena binberten, Liffabon zu erobern, noch bie Spanier Cabir und Tarifa retteten, als biefe außerften befe= Rigten Buntte von Spanien von Soult angegriffen wurden; fonbern gang allein bie Englander. In Bortugal bielt Bellington bie Frangofen auf, in Andulaffen rettete Graham, Sterret, Campbel bie bebrohten Bufluchteorter ber Spanier. Die ungluctlichen Bortugiefen litten, ale Maffena ihre Saupt= ftadt bedrobte, von Freunden und Reinden, nicht blod mabrenb Maffena vor ben Linien von Corres Bebras lag, fondern auch fo lange er fich bei Santarem behanptete. Das Clent ber Bewohner ber Gegenden, wo bie Beere lagen, überftieg affen Glauben, und Wellington, obgleich er Alles aufbot, um wenig-Rens fein Deer an verforgen, mußte boch bie unter ihm bienen= ben Bortugiefen oft bem Mangel und Glend preiogeben. Daffena lief alle barben und stedte bas Gelb ein. Die Bahl bet Portugiefen, welche elendiglich umfamen als Maffena bei Cantareite Ida, wird, wahricheinlich fiberirieben, zu vietzigtaufenb angegeben. Mapler fagt, von ben Portugiefen im englichen Beer feien wahrend ber Ginfchlieftung ber Linien bon Lovees

Bebras über viertausend bem Mangel und ben Mühseligkeiten eines unerhört harten Dienstes erlegen und zehntausend seien besertirt.

Der fechfte Theil von Maffenas Beer lag frant barnieber, er war ohne alle Runde von Soult, ale er im Anfang Marg, in bem Augenblid ale Wellingtone Berffarfungen eintrafen und biefer ihn angreifen wollte, ploblich von Santarem aufbrach, um nach Spanien gurudgugeben. Er ließ fein fcweres Beichus und viele Munition in ben Tajo werfen und gewann vier Mariche über Wellington, ber ihm erft am 6. Marg folgte. Er nahm burch Eftremabura benfelben Weg, auf bem er ge= fommen war, und vereinigte, als wenn er eine Schlacht liefern wollte, bas gange Beer in Pombal, fo bag Bellington Salt machte um fein Beer fur ein Treffen zu sammeln. Als bie Englander hernach am 12. jum Ereffen anruckten und alle frangofifche Boftirungen um bie Stadt genommen hatten, faben fie bie von ben Frangofen verlaffene Stabt in Flammen, und jenseits trug Ren, ber ben Rudzug Maffenas bedte, Sorge, baß bie Englander fo lange aufgehalten murben, bis bas Beer weiter marschirt fei. Nen erwarb auf bem Buge von Pombal bis an die spanische Granze ebenso viel Ruhm burch die Art, wie er ben Rudzug bedte, als Wellington burch bie Art, wie er bie Verfolgung leitete. Auch biefes Mal aber ward Neys Belbenruhm burch eine unerhörte Barte gegen bie Bortugiesen erkauft. Um bie Englander aufzuhalten, wurden nämlich, wie schon mit Bombal geschehen war, bie Stabte und Dorfer, welche die Frangofen verließen, von ihnen in Brand gesteckt, und bennoch mußten fie wieberholt an mehreren Stellen, wo ber Weg ichwieriger war, Gefcung, Gepagt, Munition vernich= ten, um foneller vorwarts ju fommen. Wellington verbient besonbers aus bem Grunde Bewunderung, weil er nicht bloß mit ben Frangofen, sonbern auch mit ben Schwierigkeiten gu fampfen hatte, bie ihm von feinen Freunden, ben Portugiefen, in ben Weg gelegt wurben.

Oft gerieth Maffena, ber auf biefem Buge fich wieber von ber Schlaffheit, worin ihn fein wuftes Leben gesturzt hatte, aufraffte, in die größte Gefahr abgeschnitten zu werben. Schon

am 13. März mußte er ben Gebanken, zu Coimbra über ben Mondego gehen zu können, aufgeben und zwei Stunden von der Brücke zu Coimbra bei Condeira eine andere Richtung nehmen. In der ersten Woche des Monats April fehlte wenig, daß nicht die müden Truppen an der Coa unweit Sabugal von den Engländern umringt worden wären.

Dies war aber auch bie lette Gefahr, benn Sabugal ift nahe bei Almeiba, wo man Schutz unter ben Kanonen ber Festung fand. Dort auf portugiessischem Boben wollte Massena stehen bleiben und die von Bessieres gesendeten Berstärkungen erwarten; das wollte aber Ney nicht. Ney bestand darauf, daß man Portugal räumen und Alles, was den Marsch der Armee verzögern könne, in der Festung Almeida zurücklassen müsse. Massena erfuhr aufs neue, was er seit 1798, wo er in Rom die elende Rolle spielte, schon drei oder vier Mal ersahren hatte, daß seine Unterbesehlshaber seine Gemeinheit verachteten und ihm den Gehorsam versagten, weil er seinen niedrigen Leidenschaften schonloß fröhnte. Der Streit der beiden Generale ward endlich so heftig, daß Massena Ney vom Heer entsernte. Beide appellirten gn Napoleon.

Bon Villa Franca, wo man Halt gemacht hatte, zog fich bas frangofifche Beer, nachdem es bie Befatung bes nabe gelegenen Almeiba verftartt hatte, bis in bie Gegend von Salamanca, wo nicht blos bie von Beffieres gefenbeten frifchen Truppen, sondern gang besonders Zufuhr an Lebensmitteln er= wartet werben mußte, woran auch Besfieres Mangel litt. Bel= lington traf barauf fogleich Anstalten zur Belagerung von Almeiba und Ciubab Robrigo; er felbft ging aber bis zu Enbe bes Monats an bie Grangen ber Broving Alentejo, wo Beresford bamals ben Spaniern gegen Soult Bulfe leiftete. Um bie Lage ber Angelegenheiten in Spanien, ju ber Beit als Soult in Andaluffen und in Eftremabura einen bebeutenben Plat nach bem andern eroberte und endlich Cabir belagern lieff, richtig beurtheilen zu konnen, muffen wir auf ben Bu= ftand Spaniens im Jahre 1810 mit wenigen Worten gurudfommen.

Die frangösischen Marschälle und Generale waren, wie wir Solosser, Gefd. b. 18. u. 19. Jahre, vill. 28. 4. Auft.

gezeigt haben, unter fich ebenso eifersuchtig und uneinig als bie fpanischen, wenn fie auch geschickter waren ale biefe; fie waren mit Ronig Joseph und feinem Major = General ebenfo wenig zufrieben, als bie fpanischen Generale mit ben Juntas, und biefe mit jenen. Navoleon war fogar fo unzufrieben mit feinem Bruber Joseph, bag er icon im Sahre 1810 entweder gange Propingen als Stattbaltericaften von Frankreich regie= ren ließ, ober auch seinen Generalen völlige Willführ in ben Gegenben gestattete, wo fie commanbirten. Auf feinen Streit mit Ronig Joseph werben wir unten gurucktommen; bes Streits ber verschiedenen Regierungscommissionen ober Junten ber Infurgenten haben wir oben gebacht. Erft hatten fich bie Junta von Sevilla und die fogenannte Centraljunta fcmählich befeb= bet; im Jahr 1810 als Soult Sevilla nahm, flüchtete bie Centralfunta nach Cabir, gerieth bort sogleich mit ber Municipal= regierung in Streit und mußte eine neue Regierungecommission ernennen, an beren Spipe Castagnos fam. Diese von ber Sunta felbit ernannte Regierung überführte fie ber ichandlich= ften Unterschleife. Sie hatte die öffentlichen Gelber und die englischen Subfibien veruntreut und Riemand wußte, wo bie 90 Millionen Dollars geblieben, bie aus ben amerifanischen Colonien, welche erft 1811 abfielen, nach Spanien gefloffen waren. Die Junta gerftreute fich fchimpflich, ihr Prafibent, ber Graf Tilly, hatte fich langft nach Amerika geflüchtet.

Der Rath von Castilien sollte hernach die Stelle der Centraljunta vertreten dis die im März von der Regierungscommission berufenen Cortes sich versammeln könnten. Dies konnte erst im September 1810 geschehen und auch dann konnten die Wahlen an sehr vielen Orten nicht nach herkommen gehalten werden, sondern die Regierung mußte gewisse Personen für berechtigt erklären, in den Cortes zu sitzen, die nicht wie gewöhnslich gewählt waren. Diese Cortes, die sich am 25. September 1810 in Cadix versammelten, hätten aus 208 Mitgliedern bestehen sollen, man brachte aber anfangs nur 150 zusammen. Die Bersammlung nahm sogleich die gesetzgebende und die ausübende Gewalt in Anspruch, erklärte sich für souverain und verlangte den Titel Majestät. Sie erkannte gleichwohl

Ferdinand II. als König, stellte sein Bilb in ihrem Saale auf und erklärte, daß sie nur so lange die Souverainität in Anspruch nehme, als ihr König Ferdinand in Valançay gefangen bleibe.

Diese Cortes wollten jedoch nicht, wie einft ber frangofische Convent, die Regierung und Gesetgebung auf die Beise in fich vereinigen, bag fie auch bie erfte unmittelbar führten : fie bestellten eine Regentschaft, ber fie wie fich felbst ein ber konig= lichen Regierung gebührenbes Brabicat gaben, welches aber gleichwohl ein untergeordnetes Berhaltnig ausbructe. Regentschaft erhielt bas Brabicat konigliche Sobeit, mußte aber ben Cortes ben Gib ber Treue leiften und follte benfelben von ihren Schritten Rechenschaft geben. Bu berfelben Beit, als biefes gleich in ben erften Situngen beschloffen warb, wurden auch alle bestehenden Behörben bestätigt. Gleich am erften Tage ber Eröffnung ber Cortes murben alle Mitglieber ber= felben, als Theile bes Souvergins, für unverletlich erklart und alle junachft folgenden Schritte ichienen barauf berechnet, eine gang neue Ginrichtung bes Reichs und republikanische Rormen porzubereiten. Das war unftreitig zu einer Zeit, wo man mehr als je einer Dictatur bedurfte, um bas Bolt gu retten, ein verfehrter, auch fogar bem in Sparta und in Rom befolgten Spftem, entgegengesetter Schritt. Den an Absolutismus und Monarchie in geistlichen und weltlichen Dingen gewohnten Spaniern mußte auch bas nothwenbig einen Argwohn gegen bie neue vielköpfige Majeftat einflogen, bag bie Cortes fich an= maßten, nicht blos fur bie von Frangofen befesten Orte und Provingen Deputirte gu mablen, ober Stellvertreter fur bie erwählten Deputirten, welche fich nicht hatten einfinden konnen, au ernennen, fonbern bag fie aud fur bie fpanifch=ameritanifchen Colonien Repräfentanten bestellten. Auch bie völlige Breffreibeit warb von ben Cortes verfündigt.

Alle Beschlüsse ber Cortes, welche im folgenden Jahre 1811 gefaßt wurden, und auch der Berfassungsentwurf, der gegen das Ende bieses Jahrs vorgelegt ward, beuteten auf Einrichtung einer constitutionellen, wenn auch nicht gerade bemostratischen Regierung. Die Wirkung der Decrete der Cortes und

bie Befolgung ber Befehle ber von ihnen bestellten Regentschaft erstreckte sich aber nur auf die Gegenden in der Nähe von Cadir, in andern Gegenden verfuhren die Junten, die Anführer einzelner Banden von Guerillas oder Raubgesindel, oder die Generale der einzelnen regelmäßigen Armeen ganz nach eigenem Gutbünken. Indessen ward es vermöge der Berordnungen der Cortes über die allgemeine Berpslichtung zum Kriegsbienst, durch die von ihnen gemachten Berfügungen über Austebung der Rekruten möglich, auch im Jahre 1811 zahlreiche regelmäßige Geere ins Feld zu stellen; aber diese zeigten sich in diesem Jahre eben so unbrauchbar im Felde, als in dem vorigen. Die Banden der Guerillas und der unbiegsame Sinn spanischer Raturen blieben die Hauptseinde der Franzosen.

Soult war, wie wir oben erwähnt haben, mit dem Heere des Königs nach Andalusien gezogen und hatte alle Städte bis nach Cadix hin unterworfen; statt sich, wie er hätte thun sollen, in dem Augenblicke als Massena vom Norden her gegen die Linien von Torres Bedras anrückte, von Süden her durch Estremadura und Alentejo an diesen anzuschließen. Er ließ die günstige Zeit zum Juge nach Portugal versließen, weil er am Ende des Jahrs 1810 ganz sicher zu sein glaubte, auch Cadix erobern und die Cortes verjagen zu können. Es zeigte sich aber bald, daß er sich betrogen habe, denn er hatte in Cadix nicht etwa einen elenden spanischen General, sondern 8000 Engländer und ihren General Graham zu bekämpfen.

Cabir liegt auf ber äußersten Spite ber Insel Leon; ba bie Engländer das Meer beherrschten, konnte man die Stadt also wohl bedrohen und bedrängen, aber nur sehr schwer ersobern. Soult ließ dieselbe auf dem Lande in einem Halbkreise mit Linien umgeben und eine furchtbare Artillerie in den Linien der Insel gegenüber aufstellen, bei seiner Rücksehr von Badajoz aber mehr aus Jorn und Rachegefühl, als weil er die Stadt zu bezwingen hoffte, davon Gebrauch machen. Er hatte nach und nach dreihundert Stück schweres Geschütz auf seine Batterien geführt und Mörser ausstellen lassen, welche Bomben bis auf eine Entsernung von 2500, andere sagen von 3000 Ruthen warfen. Als Massena bei Santarem sag erhielt aber

Soult Befehl vom Kaiser, die Belagerung von Cabir einste weilen in eine Blokabe zu verwandeln und nach Estremadura zu ziehen, um durch Alentejo an den Tajo zu gelangen. Soult hatte schon im December Mortier nach Estremadura vorausegeschickt, um die spanischen und portugiesischen sesten Städte der Gränze zu erobern, welche beim Zuge nach Portugal Wassenpläße bilben sollten. Bon diesen ward Olivenza am 22. Jan. 1811 genommen; am 5. Febr. drach Soult selbst auf, um Badajoz zu belagern. Er verwandelte vorher die Belagerung von Cadir in eine Einschließung, überließ das Commando an Victor, sorgte dafür, daß Sevilla gegen einen Ueberfall geschützt sei, marschirte nach Estremadura und ließ schon am 15. Februar die Laufgräben vor Badajoz eröffnen.

Als Wellington, ber bamals Maffena bei Santarem beobachtete, bie Belagerung von Babajog erfuhr, ichicte er bas spanische Beer, welches unter la Romana zu ihm nach Bortugal gezogen war, und welches nach la Romana's ploglichem Tobe Menbizabal commanbirte, nach Babajog, nicht um bie Stabt ju entfeten, fonbern um bie Belagerung fo lange ju verzögern, bis Beresford mit Portugiefen und Englandern jum Entfat erscheinen konne. Wellington hatte zu biesem 3mede bem fpa= nischen General die Bohe bes Fort Christoval als ben Ort bezeichnet, wo er ficher lagern konne. Mendigabal lagerte fich in ber That anfangs an bem bezeichneten Blate, trat mit ben Belagerten in Berbindung und wurde gegen jeben Angriff ficher gewesen fein, wenn er nicht, fobalb nur einige Saubigenkugeln in fein Lager fielen, bie Stellung geanbert und Mortier eine Bloge gegeben hatte. Diefer benutte fogleich Mendizabals Reb-Ier, ließ am 18. Rebruar 6000 Mann burch ben fleinen Aluf Gebora waten, griff ben fpanischen General an, schlug ihn und gerftreute feine Armee ganglich; boch kann Menbigabal nicht wohl, wie die Frangosen fagen, 10,000 Gefangene verloren haben, weil fein heer nur 9000 Mann fart war 10). Eros ber Niederlage an ber Gebora wurde ber tapfere Commandant

<sup>10)</sup> Mendigabal verlor, fagen bie Frangofen (man fieht, wie wenig Bebeustung Bahlen haben) 10,000 Gefangene, fein Gepad und feine Kanonen.

Monacho die Festung, in welche sich 3000 Mann von Mensbizabals heer geworfen hatten, wahrscheinlich bis zu Beressfords Ankunft behauptet haben, wenn er nicht bei einem Aussfalle geblieben wäre. Sein Nachfolger Imas verkaufte aber ben wichtigen Plat an die Franzosen, die am 10. März einzogen.

In berfelben Reit, als Soult por Babajog eintraf, brach Maffena von Santarem auf; Beresforb, von Wellington ge= fenbet, eilte baber nach Eftremabura und Soult und Mortier hatten teine Urfache mehr, einen Bug ins Innere von Bortugal zu unternehmen. Soult ging nach Andalufien gurud. wo bie Umftande feine Gegenwart nothig machten, verforgte aber, ehe er abzog, Babajoz. Mortier hatte, noch ehe Beresford ein= traf, Campomajor befest. Raum war am 23. Mars biefe Stadt eingenommen, als Mortier von Beresford ereilt warb. Diefer nahm fogleich Campomajor, ging aber erft am 25. April über bie Guabiana, fo bag Mortier Beit genug hatte, Babajog in guten Bertheibigungeftand ju fegen, ehe er felbft nach Gevilla abrog. Unbegreiflich icheint es auch fogar ben Englandern, baß er in einem festen Plate wie Olivenza nur 400 Mann gurud ließ. Diese wurden am 15. Mai gezwungen, fich unbedingt gu ergeben. Wellington hatte Maffena bis an bie fpanifche Granze verfolgt und eilte, mahrend biefer in Spanien verweilte, um verstärkt und mit Borrathen verfeben gurudgutebren, auf turge Reit ju Beresford, bamit er bie Belagerung von Babajog mit ibm verabrede.

Wenn die Spanier den Aufforderungen des Generals Grasham, der die Engländer in Cadix commandirte, Gehör gegeben hätten, so würde Victor während Soults und Mortiers Abswesenheit eine völlige Niederlage erlitten haben; da der spanische General sich weigerte, den englischen zu unterstüßen, erzlitt er nur einen empfindlichen Berlust. Graham bemerkte, daß nach Soults Abzuge Victors Heer für die ausgedehnten Linien zu schwach und Victor nicht wachsam genug sei; er verabredete daher mit den Spaniern, ihn von Tarifa aus zu überfallen. Graham verstand sich sogar, um den spanischen General la Pena zu der Unternehmung zu bewegen, dazu, unter diesem zu

bienen. Victor ließ bann nur 4000 Mann in ben Linien und zog ben Alliirten mit 7000 Mann entgegen. Dies Heer traf an der Höhe von Barrosa mit den von Tarisa her heranziehenden Spaniern und Engländern zusammen, welche Lettere von Grasham geführt, stürmend angriffen. Victor ward völlig geschlagen, verlor ein Drittel seines Heeres, sechs Kanonen und fünshundert Gefangene, doch verloren auch die Engländer sehr viel Leute. Graham forderte dann la Pena auf, den Sieg durch einen Angriff auf die Linien zu vollenden, dieser weigerte sich aber und sie trennten sich in Unfrieden. Die Cortes billigten hernach sogar die Feigheit ihres Generals. Die Blockade von Cadir dauerte also fort und die Franzosen rächten die Schmach, die sie bei Barossa erlitten, durch muthwillige Zerstörungen, welche sie nach Soults Rückfehr mit ihren ungeheuern Bomben in Cadir anrichteten.

Bor Almeiba mar um bieselbe Zeit Wellington glücklicher als Beresford vor Babajog. Maffena hatte Anfangs April burch seinen Abaug nach Salamanca Almeiba einstweilen fich felbft überlaffen, bis er fich in ber Gegenb von Salamanca mit bem Nöthigen verseben und Bessieres an fich gezogen. So= balb er fich entfernt hatte traf Wellington Anstalt gur Bela= gerung biefer Festung, und reifete bann auf gang furge Beit au Beresford, ber vor Babajog lag. In biefer Beit erschien Maffena am 25. April wieber bei Ciubab Robrigo, verftartte bie Befatung biefer Stadt, verfah fie mit allem Rothigen und ichien entschlossen, die Englander gur Aufhebung ber Belage= rung von Almeiba zu zwingen. Auch Wellington fehrte am 28. April zurud und lagerte fich bei Fuentes Onoro, am Hei= nen Aluffe Duas Cafas. Dort ward er am 2. Mai von Maffena, bei bem auch Beffieres fich befand, ernftlich bedroht und es tam zwischen beiben Armeen zu einer Schlacht, welche feine - Enticheibung gab, weil fich beibe Beere bes Sieges ruhmten. Seinen Zwed, Almeiba zu entfeten, erreichte inbeffen Maffena nicht, obgleich Wellington genothigt war, feine Berbinbung mit ber Brude, bie bei Sabuega über bie Coa führte, aufzugeben und eine andere Stellung zu nehmen, was im Angeficht bes Reindes nicht leicht war. Gin neuer Angriff ber Frangofen

nöthigte hernach die Engländer, sogar den untern Theil des Dorfs Fuentes Onoro aufzugeben; sie behaupteten aber den obern und septen die Belagerung von Almeida fort. Massena führte sein Heer nach Salamanca zurück und der General Brenier, der in Almeida commandirte, fand sich nach dessen Abzuge nicht im Stande die Stadt zu behaupten, er capitulirte aber gleichwohl nicht, sondern zog am 10. an der Spize der ganzen Garnison aus und bahnte sich einen Weg durch die Feinde.

Die Rlagen über Maffena waren um biefe Beit fo arg geworben, bag Napoleon glaubte, einen anbern General an feine Stelle nach Spanien schicken zu muffen. Daffena warb baber burch ein Schreiben vom 20. April 1811 abgerufen unb Marmont an feine Stelle ernannt. Rapoleon hatte biefen gum Bergog von Ragusa gemacht, und ihm aus ben flavischen Brovingen Allyriens eine Art Konigreich gebilbet. Diefer Mann war eigentlich gang fur Napoleon gemacht; er hatte alle Rennt= niffe ber alten Beit in ber er geboren und erzogen war. Er war im Stanbe toniglich ju repafentiren, machte ungeheuern Aufwand und verschwendete große Summen in Unternehmungen und Speculationen, die ihn bereichern follten; babei mar er ein ebenfo guter General als Maffena, lebte aber auf eine anftanbigere Beise ale biefer, und ubte bie unerhörten Erpres= fungen und Gewaltthatigkeiten, welche Maffena, Augereau und bie mehrsten andern bonapartischen Generale auf bem Continent so verhaßt machten, weniger anftößig. Marmont ergablt uns felbft in feinen Denkwurdigkeiten (Bb. III. p. 288), bag er bamals jum britten Mal an ben Sof nach Baris fam, und fann, als geborener und gemachter hofmann und Abeliger, fein Erstaunen und feine Bewunderung über ben Glang und bie Größe des damaligen Napoleonischen Hofes nicht ftark ge= nug ausbruden. Ueber bie Berfprechungen, welche Marmont bamals erhielt, gibt er felbst im III Theil feiner Dentwürdig= feiten Auskunft 11). Er erhielt ben Titel eines Befehlshabers

<sup>11)</sup> Marmont. Mémoires V. III. p. 288. Il me dit quand je le quittai, ces propres paroles: "En Espagne sont les grandes récompenses. Après le

bes sechsten Corps, welches einen Theil ber Armee von Portugal ausmachte. Seine Berichte über ben Zustand, in welchem er die Armee bei seiner Ankunft getroffen hatte, zeigen uns, daß Massena, seitbem er das Commando über die s. g. portugiesiche Armee übernommen hatte, Zucht und Ordnung hatte gänzlich verfallen lassen, und Marmont kann nicht genug klagen über die Dürftigkeit und das Elend jeder Art, von welchem die Armee gedrückt war. Er schreibt daher wie alle Nebrigen dem Marschall Massena das Elend und den Rückzug zu, den wir vorher erzählt haben.

Wellington hatte fich nach ber Eroberung von Almeiba nach Eftremadura ju Beresford begeben, ber, nachbem jener fich wieber entfernt, feit Enbe April in Berbindung mit ben spanischen Armeen ber Generale Caftagnos, Ballefteros und Blake, Babajoz bebrängte. Soult ward baburch genöthigt Bictor in ben Linien vor Cabix gurudgulaffen, um mit feiner übrigen Armee ber Festung Babajog ju Gulfe ju eilen, unb erschien am 10. Mai in ber Rabe bes englischen Generals, ber auf ber spanischen Seite ber Guabiana gelagert war. ford fand nicht rathsam ihn jenseit bes Klusses zu erwarten; er opferte lieber einen Theil feines ichweren Gefchutes auf und ging am 12. auf bie andere Seite. Am 13. warb Rriegerath gehalten und beschlossen, eine Schlacht zu liefern. In biefer Schlacht bei Albuera an ber Gebora am 15. erlitten beibe Theile fast gleichen Berluft (man gibt ihn zu 8000 Mann an). Soult fonnte aber bas Schlachtfelb nicht behaupten und mußte, als Wellington mit feiner Armee von Almeiba beranzog, qu= geben, bag bie Belagerung von Babajog aufs neue begonnen marb. Bei ber Gelegenheit hanbelten endlich einmal zwei Marschalle bes Raifere übereinstimment, einer für ben anbern. Marmont schob nämlich bie ihm übertragene große Unterneh= mung gegen Bortugal einstweilen auf und erschien gur Unter=

sconquête, la Péninsule est destinée à être divisée en cinq Etats gouversnés par des vice-rois, qui auront une cour et jouiront de tous les honneurs sde la royauté, une de ces vice-royautés vous est destinée allez la consquerir et la mériter."

stützung Soults in Estremadura, um Wellington, der die Belagerung von Badajoz eifrig betrieb, in Verdindung mit Soult anzugreifen. Diesen Angriff wollte Wellington nicht abwarten; er hob an demselben Tage (den 18. Juni), an welchem Marmont bei Merida, sechs Stunden von Badajoz, eingetrosfen war, die Belagerung auf und zog sich nach Portugal zurück. Marmont folgte ihm und Soult begab sich wieder nach Andalusien.

Soult mußte fich zwar aufe neue gegen Granaba wenden und feine Aufmerksamkeit auch auf Murcia richten, boch maren im Sahre 1811 außer Carthagena, Alicante und Cabir fast alle bebeutende ober befestigte Orte in ber Bewalt ber Fran-Der Buftand Spaniens mar inbeffen bochft trauria. Ueberall berrichte Mord und Berwuftung und bie rubigen und friedlichen Burger beklagten fich in gewiffen Gegenben fast noch mehr über bie Banden ber Guerillas und über ihre Rubrer. als über bie Frangofen. Die Insurgenten Spaniens erfannten zwar Ferbinand VII. als König, bie Cortes als Nationalver= fammlung, bie von ihnen eingesette Regentschaft als Behörbe an; Ordnung war aber nirgenbe. Die Englander famen end= lich auf ben Gebanken, Ferbinand VII. zu entführen und nach Spanien zu bringen, und Louis Philipp von Orleans, ber nachmalige Konig von Frankreich fpann eine Cabale an, um in Spanien auf eine abnliche Weise im Trüben zu fischen. wie er hernach in Frankreich gethan hat. Des Lettern wollen wir querft gebenken und hernach ber englischen Cabale er= wähnen.

Die Regentschaft Spaniens, welche von ben Cortes eingerichtet war, erschrack vor ber republikanischen Richtung dieser Bersammlung und trat mit dem Herzoge von Orleans in Berbindung, der sich in Sicilien aushielt und dort ganz neulich eine Tochter der unternehmenden, durch ihre Sitten und ihre Grausamkeiten berüchtigten Königin Caroline von Neapel geheirathet hatte. Die Regentschaft schickte, ohne die Engländer zu fragen, eine Fregatte nach Palermo, um den Herzog abzuholen; allein die Engländer waren nicht Willens dem armen

Ferbinand einen fo burchtriebenen Rebenbubler zu geben. Louis Bhilipp erfuhr ichon an ber Rufte von Catalonien, wo er qu= erft lanbete, bag ber Schritt ber Regentschaft allgemein miß= billigt werbe, er feste nichtsbestoweniger feine Reise nach Cabir fort, burfte aber gar nicht einmal ans Land fommen. blos bie Gegner ber Regentschaft, fonbern auch bie Englander wollten ihn und feine Tude nicht bulben, fie hatten ohnehin Intriguen genug; er mußte fogleich wieber abfegeln und nach Balermo gurudtehren. Der Versuch ber Englander, burch Bermittelung eines abentheuernben Baron Rolli Ginheit in bie svanische Insurrection ju bringen, und ben elenden Ferdi= nand VII. ju befreien, um bernach in feinem Ramen bie Dinge ju ordnen, scheiterte ebenfalls. Das Abentheuer bes Baron Rolli und bie Art, wie fich Napoleon ber Papiere beffelben bebiente, um ben armfeligen in Balançan gefangenen Ronig in eine Schlinge ju loden, ausführlich ju ergablen, wurbe ju viel Raum forbern. Wir geben baber nur einige Sauptum= ftanbe an.

Ein piemontesischer Baron Kolli nämlich, balb fühner Abentheurer, balb reuiger Büßer, hatte eine eben so sonderbare Borliebe für den spanischen Zweig des Hauses Bourbon, als für den Orden la Trappe, in den er sich hatte aufnehmen lassen. Er hielt sich, als der spanische Krieg ausbrach, in Paris auf, ward aber dort schon 1808 ganz genau von der Polizei beodachtet. Er begab sich hernach nach England und legte dem Ministerium einen Plan vor, wie man Ferdinand VII. aus Balançay an die Küste bringen könne, redete in London die Art der Aussührung mit Lord Wellesleh ab und ward vom englissihen Ministerium mit Geld und mit den nöthigen Beglaubisgungen für Ferdinand versehen. Er gelangte glücklich nach Frankreich, ward aber am Lande entbeckt und nach Vincennes in Haft gebracht.

So weit ift Alles flar und zuverlässig, auch ift gewiß, baß er bis zum Jahre 1814 in strenger Haft blieb; ber eigentliche Zusammenhang ber Geschichte bes Abentheurers Kolli und ber Streiche Fouchés ist aber immer noch im Dunkeln. Wir trauen weber ben vielen über biese Geschichte nachher bekannt gemach-

ten Actenftuden, noch ben Dentwurbigfeiten bes faubern Barons, geben aber bie Sache, wie fie Rolli ergahlt hat.

M8 fich Rolli geweigert habe, Werfzeug ber Bolizei zu fein und Ferbinand in eine Schlinge ju loden, feien bie bei ibm gefundenen Baviere und Documente ber Beglaubigung einem ber ungahligen vornehmen Diener ber geheimen Boligei eingehanbigt worben, ber fich bann als Baron Rolli in Ba= lançan Gingang verschafft und bei Ferdinand beglaubigt habe. Rerbinand fei aber viel zu feig gewesen, um fich auf etwas einzulaffen, was wie ein Wagftud ausfah. Andere behaupten. Rolli habe fich wirklich gebrauchen laffen, obgleich ein Beugniß von Fouché bas Gegentheil fage. Uns wurde bas Beugnig, welches fich Rolli 1814 von Fouché, ber bie ganze Riebertrach= tigfeit geleitet hatte, ausstellen ließ, bag er feinen Theil baran genommen, eher bewegen bas Gegentheil von biefem Beugniffe au glauben. Fouché hat nämlich bie Stirn, um Rolli au recht= fertigen, gang offen gu befcheinigen, bag bie frangbfifche Regie= rung, b. h. er felbft, bie Papiere, bie fie bamale im Moniteur abbruden ließ, habe fabrigiren laffen.

Unter allen Generalen, welche Napoleon in ben Jahren 1811 und 1812 in Spanien gebrauchte, war Suchet allein in allen feinen Unternehmungen gludlich und behauptete feine Groberungen auch noch nach ber völligen Nieberlage, welche Mar= monte Beer erlitten hatte; wir wollen aus biefer Urfache erft Suchets Thaten ber Reihe nach aufgahlen, und wenn bies ge= schehen ift, auf Soult und Marmont zurücktommen. commandirte unabhängig von Soult bie Armee von Arrago= nien, und machte querft 1811 einen Berfuch gegen Balencia (im Marz), welcher ebensowohl scheiterte, als bie beiben Unter= nehmungen, die Moncey früher gegen biefelbe Stabt gemacht hatte, obgleich Suchet bas heer, welches bie Einwohner von Balencia aufgestellt hatten, bei Santa Maria foling und plot= lich vor Balencia erschien. Er fand, bag bie Befestigungen ber Stadt feit Monceps Angriff bedeutend verbeffert worben waren, und hielt fur paffenber, vorerft gurudzugehen, um bie Plate in Arragonien und Catalonien zu befeten, bie ent=

weber noch nicht erobert ober ben Franzosen wieber entriffen waren 12).

In Catalonien war nach Sct. Cyr und Augereau Macho= nalb nicht gludlicher als feine beiben Borganger; Suchet war bagegen in Arragonien fortbauernb gludlich. Er eroberte bin= ter einander Meriba, Meguinenza und Tortofa und kam endlich mit Macdonald überein, daß fie vereinigt Tarragona belagern Macdonald war unstreitig nicht Schulb an ben Un= fällen, welche feine Armee erlitten hatte, er mußte aber gleich= wohl bugen, ber Raifer willigte beghalb nicht ein, bag er ge= meinschaftlich mit Suchet Tarragona belagere; er entzog ihm zwei Divifionen, ftellte fie unter Guchets Befehl und überließ bie Leitung ber Belagerung Suchet allein. Macbonalb warb gleich bernach gang aus Catalonien abgerufen und fein Nach= folger im Commando (Decaen) unter Guchets Befehle gestellt. Die Belagerung von Tarragona wurde im Anfange Mai begonnen, am 18. Juni warb, fobalb bas fchwere Gefchut ange= tommen war, Brefche gefchoffen und bie Belagerung burch einen entseplichen, morberifchen Sturm beenbigt. Bei biefem Sturm morbeten bie Frangosen, wie bas auch bie Romer zu thun pflegten, vorsetlich um Schrecken zu verbreiten. Taufenbe von Wehrlofen, bie an ben offnen Strand fluchteten, muthwillig von ben Batterien ber niebergeschoffen, andere in ber Stadt ohne allen Unterschied niedergehauen. Daffelbe ge= ichah bei allen andern Platen, welche Süchet eroberte, weil er behauptete, es fei Bflicht jebes Generals gegen feine eignen Leute, die Feinde ftreng ju beftrafen, die fich auch bann noch ju wehren unterftanben, wenn feine hoffnung mehr fei einen belagerten Ort zu retten. Diesen Grundsat hatte Guchet gang unbefangen in feinen im Moniteur gebruckten Berichten auß= gefprochen.

Monserrat und Figueiras wurden hernach im Juli und August genommen und ganz Catalonien schien unterworfen;

<sup>12)</sup> Alle Actenftude, auch die von König Joseph beschriebene, aber niemals überreichte, formliche Entsagungsacte bes Königs findet man unter No. III bes Appendix jum 8. Bande von Napiers Geschichte bes Peninsulartriegs.

Suchet hatte aber balb ben Rucken gewenbet, als Sarsfielb, Rovira, Manfo u. A. an ber Spite ganger Schaaren von Bergbewohnern aus ben Gebirgeschluchten wieder hervorkamen und bie frangofifchen einzelnen Schaaren aufhoben und Stabte befesten. Behaupten konnten fich bie Rubrer ber Banben freilich nicht, wenn bie Frangofen wieber erschienen; ber Baron b'Eroles mit feiner Bande ward fogar genothigt über bie Ph= renaen zu flüchten; allein er verbreitete auch bort in ben fub= lichen Departements Schreden genug, weil im Guben Frantreichs feine Truppen lagen. Er trieb im ehemaligen Langue= boc Contributionen ein, nahm Biebheerben weg und fam mit feiner Beute wieber über bie Pyrenaen. Suchet war inbeffen am 8. Juli gum Marichall ernannt worden und übte barba= rifche Strenge; bie Frangofen preifen ihn aber nicht blos als Belben, fonbern auch als einen vortrefflichen Regenten; Rapier, ber Englander, ber bekanntlich auch Soults Lobredner und Freund war, preiset auch feine Weisheit und Milbe. Oberftlieutnant John Jones, beffen Buch wir häufig neben Napier gebrauchen, fcilbert Suchets Berfahren bagegen gang gräßlich und führt als Beweis bie Thatfachen an.

Sobalb bie catalonifche Armee, welche Decaen führte, un= ter Suchets Befehl gestellt mar, jog biefer im September 1811 mit 25,000 Mann jum zweiten Male gegen Balencia. Dhne Murviebro, bas alte Sagunt, welches auf feinem Wege lag, ju erobern, tonnte Guchet feinen Plan gegen Balencia nicht burchseben; er erwartete baber fein ichweres Befchut nicht, fonbern ließ bie Stabt fturmen, fobalb er vor ihr angekommen war. Der Sturm warb mit Berluft gurudgeschlagen; Suchet ließ ihn aber erneuern, fobalb am 18. October fein Belagerungsgeschutz angetommen und Breiche geschoffen war. Much biefer zweite Sturm gelang nicht und ber Marichall mußte fich zu einer regelmäßigen Belagerung entschließen. Der Wiberstand Murviebros verschaffte ber Regentschaft von Cabir Beit, ein Beer gum Beiftanbe fur Balencia gu ruften. Blate schiffte sich mit einer Anzahl Truppen in Cabir ein und ward an ber Rufte von Murcia ans Land gefest, wo fich bie Armee biefer Lanbichaft mit ihm vereinigte; bernach erhielt er auch ben Oberbefehl über bie Truppen von Balencia und näherte fich mit einem Beere von 30,000 Mann Murviebro in bem Augenblicke, als am 24. October Suchet biefe Stadt aufs Aeußerste gebracht hatte. Blafes Armee bestand bies Mal nicht aus undisciplinirten Leuten, aus Miligen und Landvolt, wie alle bie spanischen Beere, von benen die Frangofen mit fo vie= ler Berachtung reben, Solbaten und Offiziere hatten zum Theil in ben alten spanischen heeren gebient und ein Theil berfelben batte bei Albuera gegen Soult tapfer gestritten. Dit biefer Armee griff Blate am 25. October Suchet bei Puzol nahe bei Murviedro an, und lieferte ihm ein Treffen, welches bie Frangofen bie Schlacht bei Murviebro ober auch bei Sagunt Auch bies Mal flegten bie Frangosen, boch warb nennen. ihnen ber Sieg nicht fo leicht wie gewöhnlich, auch wurde bas spanische Beer nicht wie sonft ganglich vernichtet. Die Spanier waren anfangs fogar im Bortheil, aber Blate mar fein Felb= herr; er machte einen Fehler, ben Guchet benutte, weil er bie Talente befag, die feinem Gegner mangelten. Blake batte bie Mitte feiner Schlachtorbnung zu fehr geschwächt, Guchet burchbrach fie, bann mußten fich auch bie Flügel gurudziehen. Diefe Alugel und die gersprengten Truppen ber Mitte sammelten fich jedoch wieber und famen gludlich über ben Guadalaviar. Dur= viebro mußte nach Suchets Siege capituliren; aber Blate hatte am Ausfluffe bes Guabalaviar beim Dorfe Quarte ein festes Lager bezogen, wo ihn Suchet nicht eber anzugreifen wagte. bis bie bebeutenben Berftarfungen, bie er erwartete, gang in . ber Rabe feien.

Reille, der diese Verstärfung herbeiführte, war durch Severolis italienische Division verstärft worden und stand nur noch einen Tagemarsch mit seinen 15,000 Mann von Süchet entfernt, als dieser über den Guadalaviar ging und am 25. December Blates befestigtes Lager bei Quarte ftürmte. Das Lager, das Gepäck, die Artillerie wurde eine Beute der Franzosen; ein Theil der Armee rettete sich nach Murcia, mit dem übrigen Theile warf sich Blate in die mit furchtbaren Werken umgebene Stadt Balencia; doch versuchte er drei Tage hernach an der Spitze von 10,000 Mann sich einen Weg durch die

feinbliche Armee zu bahnen. Als biefer Berfuch am 28. Dec. miglungen war, zeigte es fich, bag bas Coloffale ber Befeftigungen ber Stadt ihre Bertheibigung erschwere. Diefe Be= festigungen batten zwei Rabre bindurch mehrere taufend Den= fchen beschäftigt, fie hatten, wie man behauptet 12 Millionen Realen gekoftet, umfaßten einen Raum von 6000 Ruthen und waren mit 100 Stud ichwerem Gefchut verfeben. Am 1. Jan. 1812 ließ Suchet bie Laufgraben eröffnen und Blate magte nicht bie ausgebehnten Schanzen vor ber Stadt zu vertheibigen, obgleich man bie Rahl feiner Truppen auf 20,000 Mann an= gab. Schon am 4. gog fich Blate in ben Raum ber eigent= lichen Stadt zurud, welche hernach brei Tage lang bombarbirt Die Belagerten erwiederten gwar bas Feuer ber Belagerer febr lebhaft, benn Suchet fand bernach 374 Stud Befount in ber Stadt, fobalb er aber Anftalten gum Sturm machte, capitulirte Blate. Er scheute fich burch Suchets grausames Berfahren in anbern Orten geschredt, eine Stabt von 150,000 Einwohnern bem Schickfal von Tarragona und anderer catalo= nischer Städte auszuseten. Die Capitulation ward am 9. ab-Die Bomben hatten ichon großen Schaben in ber Stadt angerichtet, bie nicht, wie Saragoffa, Festungen abn= liche Baufer, feste Gewolbe und Reller befag. 18,000 Mann regulares Augvolt, 2000 Reiter murben gefangen, 390 Rano= nen, 40.000 Alinten, 18.000 Centner Bulver erbeutet. Do= manen von 200 Millionen Franken jahrlich Ertrags wurden bom Raifer gur Dotation ber catalonischen Armee bestimmt. Suchet ward herzog von Abufera und erhielt bie fürstliche Befitung, welche biefen Namen trug. Dabei nahm Napoleon gar feine Rudficht barauf, bag er vorher in Bayonne bem Friedens= fürsten biese Domane, welche ihm bernach von ben Infurgen= ten entriffen warb, feierlich und urfunblich zugefichert hatte, es hatte ihm ber Befit alfo, fobalb fie wieber an Frankreich tam, bleiben follen.

Nicht blos bie Franzosen, sonbern auch bie Englänber, b. h. Napier, rühmen bie verständige Verwaltung, welche Süschet in dem reichen Valencia einrichtete, und behaupten, die Bewohner der Provinzen, die er verwaltet habe, hatten ihn ges

achtet und ihm gern gehorcht. Seine grausame Strenge fei heilfam gewesen. Das ift freilich ebenfo leicht gefagt, als es fcwer zu wiberlegen ift. Napoleon benutte ben Bormand, baß früher in Valencia viele Frangofen ermorbet worden waren. um eine Contribution ju forbern, welche felbft nach Suchets Ur= theil unerschwinglich war; fie wurde gleichwohl entrichtet, weil ber Raifer barauf bestand; boch gab er ein Jahr Frift. Suchet wollte auch noch Alicante nehmen und Marmont mußte 15,000 Mann feiner Armee unter bem General Montbrun ju biefer Expedition abgeben, welche gleichwohl gang miggludte. Rach= bem ber Bug gegen Alicante ohne Erfolg gewesen war, und nur bewirkt hatte, bag man bie Stadt beffer befestigte und mit allem Röthigen verfah, jog Montbrun mit feinem Beer, welches bernach bie Armee ber Mitte (armee du centre) genannt wurde, ju Konig Joseph nach Mabrib. Glüdlicher als gegen Alicante war Suchet in feinem Unternehmen gegen Benfacola; benn biefe gut befestigte, mit allen Borrathen und 90 Ranonen ver= febene Stadt ward ihm am 4. Februar vom Gouverneur Ra= parro icanblich verkauft. Bom Mai 1812 an mußte fich Suchet ruhig halten und fonnte nicht einmal gegen Murcia gieben, weil Napoleon über 40,000 Mann für ben Bug nach Rugland aus Spanien zog und Suchet mit 15,000 Mann nichts Bebeutenbes unternehmen fonnte.

Wir haben oben bemerkt, daß Marmont und Soult zwar die Engländer unter Wellington nöthigten, die Belagerung von Badajoz aufzugeben, aber doch sich nicht getrauten ihn zum Treffen zu zwingen, obgleich ihre vereinigte Armee gegen 70,000 Mann stark war. Sie trennten sich wieder, weil es unmöglich war, eine große Armee wie die ihrige in einer Provinz wie Estremadura zu ernähren; Marmont eilte zurück, um Ciudad Rodrigo zu becken: Wellington marschirte in gleicher Richtung mit ihm, um diese Stadt anzugreisen, und ließ den General Hill mit einer kleinen Heerabtheilung an den Gränzen von Alentejo zurück. Wellington lagerte sich am 10. Aug. 1811 bei Fuente Guinaldo auf eine solche Weise, daß er alle Zufuhr nach Ciudad Rodrigo hemmen konnte; Marmont zog in die Gegend von Salamanca, erschien aber im solgenden Monat

wieber, nachbem er bie von Dorfenne commanbirte Beerabibei= lung mit fich vereinigt hatte, um Ciudad Robrigo mit bem au verfeben, mas ber Reftung mangelte. Er warf am 24. Sep= tember bebeutenbe Berftarfungen, Lebensmittel, Munition in bie Stadt und man erwartete, bag er bie Englander in ihrer Stellung bei Auente Guinalbo angreifen wurde. Dies geschah am 26. und 27.; es fam aber zu feiner allgemeinen Schlacht, fonbern nur zu einzelnen unenticheibenben Gefechten; Welling= ton fant fich inbeffen bewogen eine andere Stellung zu nehmen. Marmont batte feinen Aweck, bie Kestung zu verforgen, erreicht; als er nach Salamanea gurudging, verwandelte Wellington bie Einschließung von Ciubab Robrigo in eine formliche Belage= rung. Die Stadt liegt auf bem fpanifchen Ufer bes Rluffes Agueba, bie Brude über ben Flug lag im Bereich bes Geiduses ber Weftung, eine andere zu errichten war febr fdwierig und alle Bulfsmittel ber gangen Armee waren ericopft: Wellington mußte baber gur Berforgung feines Beeres großartige Einrichtungen machen. Der obere Duero galt fur unfahrbar und es gab teine Schiffe in ber Begend; er ließ Schiffe bauen, ben Duero tuhn befahren, Lebensmittel und mas er fonst brauchte an ber Mündung ber Agueda in ben Duero auf Rahne laben und auf ber Maueba an Ort und Stelle bringen.

Sill in Estremabura nahm indessen eine Gelegenheit wahr, um eine Division von Soults heer, welche General Giraub anführte zu überfallen. Dieser General zog nämlich an der Spitze der Division im Lande umher und trieb Contributionen ein, ohne einen Feind zu ahnden. Die Spanier gaben dem General hill von allen seinen Bewegungen Runde und er ward, ehe er es vermuthete überrascht. Giraud selbst und 1500 Mann entsamen mit genauer Roth, die Ranonen und die ganze mit der erhobenen Contribution gefüllte Kriegstasse wurde genommen, die Division theils niedergehauen theils gefangen. Welslington beschloß um diese Zeit (Januar 1812), als Rapoleon Anstalten zum Zuge nach Rustland machte, in Berbindung mit den neu errichteten spanischen Armeen etwas Entscheibendes in Spanien zu versuchen. Dazu bedurfte er der beiben Festungen

Ciubab Robrigo und Badajoz; er beschloß baher, sich um jeben Breis berselben zu bemächtigen. Bor Ciudab Robrigo ließ er am 15. Jan. die zweite Parallele eröffnen und am 19. stürmen; als er auf den Wällen stand capitulirten die Franzosen. Marmont war damals sehr geschwächt; er hatte die Garben nach Frankreich zurückschiehen müssen, er war mit König Joseph im Streit, er mußte eine ganze Division an Süchet abgeben; gleichwohl vereinigte er endlich alle seine Aruppen und eilte zum Entsat von Ciudad Rodrigo herbei, erfuhr aber, als er am 20. bei Fuente el Famo ankam, daß die Stadt am vorisgen Tage capitulirt habe. Er kehrte sogleich um und ließ Saslamanca besestigen und mit Forts umgeben.

Soon ehe noch Ciubab Robrigo erobert war, hatte Wellington gang insgeheim, bamit nicht Soult aus Anbaluften berbei eile und bie Ginnahme von Babajog jum britten Dale ver= eftelt werbe, alle Borbereitungen gur Belagerung biefer Stabt machen laffen. Dan erbichtete eine Unternehmung, welche von Liffabon aus gemacht werben folle, ichiffte bas fowere Gefcub in biefer Stadt ein, landete es bernach bet Alcacer bel Sol. von wo aus es ohne Auffehen an bie Guabiana gebrackt wer-Man gab vor, bag Clvas beffer befeftigt werben folle, um bort Alles verfertigen ju laffen, was man vor Babajoz nöthig hatte. Sobalb barauf bie burch bie Belagerung gerflorten Werte von Ciubab Robrigo einigermaßen hergestellt waren, legte Bellington Spanier in bie Stabt, ließ an bet Agueba eine Abtheilung feines Beeres gurud, um Marmont gu beobachten, marichtete nach Elvas und erfchten, nachbem alle Borbereitungen getroffen maren, am 16. Mars gans unerwars tet vor Babajog. Die Witterung war lange ben Belagerunges anftalten ungunftig, erft am 24. tonnte man einen Sturm auf bas Fort Becuring unternehmen. Das Fort ward mit einer großen Aufopferung von Menichen erftliemt, bie ganze Befahung bis auf 200 Mann mit bem Bayonetten niebergeftogen, bie Stadt feste nichts bestoweniger ihre Bertheibigung fort. Die Englander verloren viele Leute burch bas morberische Feuer ber Belagerten, und wenn fie Breiche gefchoffen hatten wurden biefe fogleich burch Pfable mit eifernen Spigen (einerman de feles)

wieber geschlossen. hinter biesen sogenannten spanischen Reitern erwartete bann bie Besatung in doppelter Reihe ben fturmen= ben Feind. Soult war seit bem 24. März auf bem Marsche, um die Stadt zu entsetzen, als sie nach einem furchtbaren Kampf am 6. April 1812 erstürmt ward.

Die Garnison war nur noch 4000 Mann ftart, als fie fich endlich gefangen gab, und bie Englander hatten, nach Ravier, bei ber Belagerung 5000 Mann und feche Generale verloren; blos vor ber Brefche, fagte er, feien 2000 Mann ge= Der Oberfilieutenant John Jones gibt jedoch bie Bahl ber Englander, welche getobtet wurden, nur auf 744 und 59 Offiziere, bie ber Bermunbeten auf 2600 Gemeine und 258 Offiziere an. Die Stadt ward vier Tage lang ichrecklich ge= plündert und mighandelt. Die Erbitterung ber Solbaten über ben Wiberftand war fo groß, bag fie bas Morben begannen, noch ebe fie fur ihre Berwundeten geforgt hatten. Soult ward allgemein getabelt, bag er nicht früher aus Andalufien auf= gebrochen fei, um bie Stadt zu entfeten; benn er war nur noch zwei Märsche von Babajoz entfernt, als er Nachricht er= hielt, baß bie Stabt verloren fei. Soult ging bernach, ohne eine Schlacht zu liefern, nach Sevilla gurud und Graham fchickte Truppen, welche bie Frangofen aus gang Eftremabura vertrieben.

Marmont hatte inbessen bestimmten Befehl erhalten, bas nördliche Portugal zu besetzen. Dies bewog bann Wellington ihm nach Salamanca entgegen zu gehen. Marmont macht in seinen Denkwürdigkeiten (Vol. IV. p. 65) bem Kaiser die bittersten Borwürfe über seine Einmischung von Paris aus, in das Commando eines so entsernten Heers, und nennt das System, welches dieser verfolgte, geradezu absurd. Marmont sagt: Napoleon habe, aller Gegenvorstellungen unerachtet, den Oberbessehl der Heere immer mehr zersplittert, und habe nicht versstanden die wechselseitige Eisersucht jeglicher Art zu unterstucken. Er habe sich stets geweigert auf dem Kriegetheater zu erscheinen, habe die allerunentbehrlichsten Hülssmittel und Unterstügungen nicht gewähren wollen, und habe mit unbegreislicher Hartneckigkeit seine Augen gegen das Licht, und seine

Ohren gegen bie Wahrheit verschloffen gehalten, habe fiets barauf bestanden, alle Dinge, von benen er nur unvollfommen unterrichtet fein konnte, von Paris aus ju lenken, und bas in einem Lande, welches er weber je hatte ftubiren, ober auch nur beareifen wollen. Marmont fagt, er fei fest überzeugt gemefen, bag er bei ben ungureichenben Rraften, bie ihm gu Gebote ftanden, nur bann Babajog wurde haben retten fonnen, wenn er fich auf bie ftrengfte Defenfive befdrantt hatte, und baburch im Stanbe gewesen ware fein Beer mit bem bes Subens (du Midi) au vereinigen. Wellington habe bies fehr gut eingefehen, und begbalb feine Unternehmungen mahrend ber gangen Beit aufgeschoben, wo er über vier Divifionen bisponiren konnte. welche jeben Augenblik bereit waren über ben Tajo zu geben. Alle Gegenvorftellungen waren aber vergeblich, Marmont meint fo= gar, ber Raifer habe ihn nicht verfteben wollen, und er erhielt enblich, ba er bie Sache noch einige Zeit hinzog, einen Brief, worin ihm in fehr harten Ausbruden befohlen wurde, fich bem faiferlichen Willen zu fügen, und in ber Broving Beira bie befenfive Stellung aufzugeben, um eine offenfive einzunehmen. Marmont gesteht, bag wenn er bamale, ftatt fich ben Dispositionen bes Raifers zu fugen, feinen Abschied genommen hatte, bie Bela= gerung von Babajog mare verschoben worben, fo bag ber Rrieg eine gang andere Wendung genommen haben wurbe. Da bies nicht geschah, jog er seine Truppen aus bem Thale bes Tajo, um fie an ben Ufern ber Tormes zu vereinigen, und verlegte bann fein hauptquartier nach Salamanca.

In bieser Zeit wo er schon in großer Verlegenheit war, erhielt er noch ben unbedingten Besehl, auch Afturien wieder zu besehen. Dies konnte er bann unmöglich thun, ohne eine seiner stärksten Divisionen bahin zu schicken, so mußte er also während er schon dem Feinde an Zahl weit nachstand, noch 8000 Mann nach Afturien schicken, und es blieben ihm gegen einen Angriff der Engländer nur eine Anzahl von 31,000 Mann Infanterie und 2500 Mann Reiterei. Am 25. April 1812 zog Marmont in Salamanca ein. Um die große Ausbehnung von Land schüßen zu können, war es nöttig eine Menge Korts zu errichten; es mußten daher der Armee 14,910 Mann dem

Rampfe im Belbe entgogen werben, um bie eingelnen Plate gegen bie Englander zu vertheibigen, mabrend biefe nicht notbig hatten auch nur einen einzigen Golbaten außerhalb bes Lagers zu gebrauden. Bei feiner Anfunft in Salamanca erhielt Marmont ben Bericht, bag ein febr gablreiches Corps Englanber fich nach Sareico gewendet batte, und die Stellung von Almaraz und Lugar=Nuevo Es tam jest barauf an, bie Berbinbung mit ber Gubs und Rorbarmee, welche von ben Englanbern bebrobt war, ju fougen. Er entschloß fich baber bie Forts, bie ju Almargy errichtet waren, fo wie bie Brude, welche über ben Taio führte, ju gerftbren. Allein bie Englander famen ihm guvor. Am 18. Rai Morgens waren fie im Thale bes Tajo und fturmten auf grundlofem Wege am 19. um 3 Uhr Morgens bie fammtlichen Forts. Die Garnifon bestand aber meiftens aus fclechten Truppen, und ber Major Aubert. ber auf bie Bruftwebr geftiegen war um bie Truppen gu ermuntern, wurde getbbtet und bie unter ihm bienende Mannschaft gerieth in Unpronung. Der Schrecken erreichte balb ben bochften Grab, bie fammtlichen Truppen flüchteten auf bas rechte Ufer und verließen in bem Kestungstburm Savpeurs und Kanonire, welche bort gefangen ober getobtet murben. Die Englander gingen bann ahne Dube auf bas rechte Ufer über und bie Forts fielen auf biefe Beife in ibre Gewalt; fie riffen bie Berte jum Theil nieber, ohne fie jeboch völlig zu zerftoren. Die Operationen ber Englander im Rorben wurden von biefem Augenblid an, von Tag ju Tag beutlicher, und auf ber gaugen Grenze erwarteten bie Frangofen täglich ihren Angriff. Die Englan= ber, bie febr gut mit Allem verfeben waren, beeilten fich ben Felbaug au eröffnen, und ba die Frangofen wegen ber Unfruchtbarkeit bes porigen Sabres teine Subfiftenamittel batten, wurde ihre Bage eine gang andere geworben fein, wenn ber Relbang erft nach ber Ernte eröffnet worben ware.

Wellington hatte inbessen alle Einrichtungen getroffen, um die Berbindung zwischen der englischen hauptarmee und ber des General hill verzubereiten. In gleicher Zeit erhielten die portugiesischen Milizen den Beschl an der Esla gegen Besmavente hin sich auszubreiten, und die gallicische Armee follte

aus ben Gebirgen berborbrechen um Aftorga gu blottren. 10. Anni war bie gange englische Armee gwifden ber Coa unb ber Nauebe vereinigt, und bie gallieische ftanb an ber Grenze. Bom 12. bis jum 15. Juni ruftete bann Darmont alles gum Treffen, welches eine Strede hinter Salamanca bei Bleines geliefert werben follte. Die achte Divifion erhielt Befehl Affinrien zu verlaffen und in forcirten Mariden gu Marmont gu ftoken, qualeich murbe Caffarelli und alle Uebrigen, welche vom Raffer bestimmt waren. Erubben an Marmont abzugeben febr bringend ermabnt, ohne einen Augenblick zu verlieren, biefe Sulfe gu leiften. Am 17. nahm bie englifche Armee Bofition auf bem rechten Ufer ber Tormes, belagerte San Chriftoval, welches Salamanea bedte, und begann ben Angriff auf bie Forts, biefe Berfuche wurden gurudgefdlagen und brachten bem Reinbe großen Berluft, boch wurde ber Angriff mit fcwerem Gefchus erneuert. Mm 20. hatten die Frangofen funf Divifionen vereinigt, und burch bie Annaherung ber Englander ftanben beibe Deere nicht Ranonenidukweite von einander in Schlachtorbnung. Die Belagerung wurde ausgesent, boch fab Marmont balb, bag er fich in feiner Bofition nicht murbe begaupten tonnen. Am 23. gog er fich bann zwei Meilen gurud und bie Belagerung ber Gnaländer begann aufs Reue. Am 27. waren noch immer teine Eruppen von Caffarelli angelangt, boch erfuhr Marmont burch bie Signale ber Forts, bag fie fich noch funf Tage wurben balten fonnen. Das Rort von Alba Tormes war ber Buntt, wohin Marmont fich ju ziehen gebachte, aber am 27. hatte ein furchiberer Brand alle Lebensmittel und anch bie Gebäube bes Sauntforts von Salamanea gerfiort und bie Berwirrung wurde fo groß, daß trot ber bisherigen ungemein tapfern Bertheibigung bie Garnifon gezwungen warb, fich ohne Capitula= tion auf Gnade und Ungnabe gu ergeben. Durch biefes Gr= eignif murbe ber Stant ber Dinge völlig geanbert. Marmont feste fich am 28. Junt in Marfc und nahm eine Stellung an ber Guarena, und als er feinen Rudgug weiter fortfette, hatte er noch unter ungunftigen Umftanben einen Rampf feines Racignges andzuhalten. Die Englanber batten großen Bortheil

über Marmonis heer burch bie große Angahl englischer Reisterei, wahrend bieselbe ben Frangosen fast ganglich fehlte.

Ronia Roseph war burch bas Borruden ber englischen Armeen, bie man übertrieben auf 50,000 Mann angab, in große Berlegenheit gebracht worben, und brang baber auch seinerseits barauf ein entscheibenbes Treffen au wagen, um fo mehr, ba auch Soult von General Sill, ber noch immer mit einem Beer von 15.000 an ber Guabiana ftanb, wo 3000 bis 4000 Mann Spanier zu ihm gestoßen waren, bebroht war. Marmont nahm feine Stellung am 17. Juli bei Rava bel Ren. Die Englander waren im Marsch auf Toro und konnten fich also nicht gleich in hinreichender Anzahl ben Frangofen ent= gegenstellen, fie ichidten inbeffen zwei Divifionen mit Reiterei nach Torbefillas be la Orben, und ber übrige Theil ber Armee bezog eine Stellung an ber Guarena. Auf biese zwei Di= vifionen traf bie frangofische Armee am 18. Juli, bie Englan= ber bachten anfangs nicht, baß bie ganze feinbliche Armee ihnen gegenüber ftunde, zogen fich aber, als fie bie vollen Daffen nach und nach hervorkommen faben, auf ein Bergplateau gurud, welches bas Dorf Torbefillas be la Orben beherricht, und weldes auch bie Frangofen zu erreichen suchten. Diese waren im Beariff bie Englander zu überflügeln, und wenn es Marmont nicht an Reiterei gefehlt hatte, wurde er bie Englander bamals unfehlbar gefchlagen haben. Er verfolgte fie nichtsbeftoweniger mit großer Lebhaftigfeit brei Stunden lang, und fie wurden vom Feuer bes frangofischen Geschütes fo beunruhigt, bag fie es nicht zu erwiebern im Stanbe waren, burch ben Schut ihrer gablreichen Reiterei konnten fie fich jedoch bem Feinde entziehen und marichirten bann an ber Guarena hinauf, um leichter über ben Fluß gehen zu konnen. Gin Theil ber englischen Armee ftellte fich alebann auf bem linken Ufer bes Fluffes auf, ba fie bet ber ungeheuern Site bes Waffers bedurften, und waren baburch nicht gang Ranonenschußweite von ben Soben entfernt, welche die Frangosen besetzt hatten. Marmont ließ alebann 40 Ranonen auf bie Englander richten und nothigte fie jum Rudjug. Der General Claufel ließ fich verleiten, bie vom Reinde befetten Sugel auf bem linten Ufer ber Gugrenna

anzugreifen, konnte fie inbessen nicht behaupten, ba feine Trupspen zu schwach und ermübet waren. Der Feind rückte ihm nach, zwang ihn zum Rückzug und die Franzosen erfuhren einen nicht unbedeutenden Berlust, obgleich das Treffen von kurzer Dauer war.

Am 21. warf Marmont, als er bie Nachricht erhielt, baß ber Reind Alba=Tormes nicht befett hatte, eine Abtheilung in bas Schloß biefer Stabt, und bie Armee ging benfelben Tag Tormes und folug ihr Lager awischen Aba= Tormes und Salamanca auf. Die Englander fanben etwa anberthalb Stunden vorwarts von Salamanca; bie Schlacht, welche hernach geliefert wurde, wird bas Treffen bei ben Ara= viles genannt, weil in ber angegebenen Entfernung von Salamanca zwischen ben Frangosen und Englandern zwei runde Steinbügel lagen, welche man Arapiles nannte. Der General Bonnet befette hierauf ichnell und geschickt ben einen ber Sugel, bie Englander nahmen auf bem anbern Stellung, boch wurde biefer in einer Entfernung von 250 Ruthen von ben Frango= fen beberricht. Die leichte Reiterei ber Frangofen follte ihre Linke beden und fich vor ber fiebenten Divifion aufftellen, bie Dragoner follten in ber zweiten Linie rechts von ber Armee fteben bleiben. Als biefe Dispositionen getroffen waren, wurde im feinblichen Lager Generalmarich geschlagen, und bie Truppen griffen zu ben Waffen. Marmont erwartete einen Angriff, als ploplich bie Bewegung bes Reinbes ftoctte. Marmont faat. Wellington habe ihm fpater ergahlt, bag er bamals wirklich habe angreifen wollen, Lord Beresford habe ihn aber veran= lagt feinen Blan aufzugeben, ba berfelbe bie Stellung bes frangofifchen Beeres forgfältig recognoscirt, und febr vortheil= haft gefunden habe. Wellington jog fich baber gegen Mittag bes folgenben Tages wieber gurud. In biefem Augenblic ver= langte ber General Maucune, bag ihm erlaubt wurbe ben gurudweichenben Feind anzugreifen. Marmont erfannte aber, bag ber Augenblick bes Treffens noch nicht gekommen war, und ließ ihm verbieten fich in Bewegung ju fegen. Der Beneral, ber zwar ein braver Saubegen, fonft aber ein Mann von geringen militärischen Fäbigkeiten war, ließ fich nicht gurudhalten, er kam von ber Hohe herab um ben Feinb anzugreisen, Marmont schickte ihm wiederholt den Befehl sich zurückzuziehen, allein er glaudte sich nicht darauf verlassen zu können, daß er gehorchen würde, und wollte selbst hinabreiten um Maucüne zurückzuhalten, in diesem Augenblick platte eine Hohlugel aus einem der seindlichen Geschäße an Marmonts Seite, zerschmetterte ihm den Arm und versetzte ihm eine gefährliche Wunde in die Seite, so daß er anger Stande war, serner im Tressen zu bleiben. Dieser Unfall, der sich ereignete, als kein Augensblick verloren werden durste, wurde um so verderblicher, als das Commando zwar anfangs an den General Bonnet, der indessen gleichsalls verwundet ward, nachher aber an den General Clausel überging, also in kurzer zeit dreimal wechselte, und so die Truppen in Verwirrung brachte.

Der Bergog von Wellington bemerkte fogleich, welche wunberlichen Dispositionen ihm gegenüber gemacht wurden, unb nahm ben Mangel an Ansammenhang in einer Armee mahr, welche bis dahin mit Plan und Methode geführt worden war. Er tam baber auf feine erfte 3bee, eine Schlacht gu liefern, gurud, und gleich nachher wurden feine Truppen mit benen bes General Maucune handgemein, welche bann, weil fie feine Unterftugung fanben, leicht geworfen wurden, Die Reiterei Rel bann über bie fiebente Division ber, welche übermäßig ausgebebnt war, fo wie nber bie frangoftiche Reiferei, welche ben Jrribum ber Anbern theilend, gang in ber Luft fanb, und einen Gene= rat von febr geringem Berbienft an ber Spige hatte. Inner= halb einer Stunde herrichte überalt auf ber Bergebene Bey= wirrung; bas tapfere 120. Regiment ftanb zwar mit glangenber Capferteit, und tobtete ben, auf Diefem Bunet unterlienen= ben Englandern, 800 Mann auf bem Plate, allein es war feine Cinipeit in ben Bewegungen und in ber Leitung bes Rampfed, bis ber General Fon nach feiner Linken eine Bewegung machte und feine Divifion, welche wenig gelitten batte, ais Rachtrab ben Feind vom weiteren Borbringen gurmdbielt: ber Ruckzug warb bann nicht weiter beumruhigt, ba bie englische Reiteret glaubte, bie Frangofen murben fich auf bemfelben Wege gurudziehen, auf bem fie getonnnen waren,

fuchten fie ben Feind auf der Straße von Huerta, während bie ganze französische Armee sich auf dem Wege nach Alba-Tormes zuruckzog.

Den Berluft ber Frangofen gibt Marmont an Tobien, Befangenen und Berwundteten nur auf 6000 Mann an, und ber ber Englander betrug nach ihren eigenen offiziellen Rachrichten ebenfoviel. Die frangofiche Armee gog fich an ben Duero gurud, verließ am 22. Alba = Tormes und nahm ben Bea von Benaranda. Der Feind folgte ihr, und griff ben Rachtrab an, biefer mußte fich bann, ba er ohne Reiterei war, in ein Biered bilben, erlitt aber an einigen Stellen bebeuten= ben Verluft. Man hat Marmont beschnlbigt, bag er bamals bem Ronig Joseph ausgewichen fei, um am Tage ber Schlacht nicht unter feinem Commando fteben zu muffen, biefer batte aber, ohne ihn bavon zu benachrichtigen, feinen Entfchluß ge= andert und wollte fich mit etwa 12,000 Mann mit ihm ver-Marmont fagt, er habe burchans nichts von biefem Blane gewußt, und erft am 23. Mittage, ale er bereits wieber auf bem Marich gewesen fei, habe er einen Brief vom Major= General Jourban erhalten, ber ibm von ben Bewegungen beste Konias, ber fich an bem Tage zu Arrevalo befant, Rachricht gegeben habe. Auch Caffarelli, ber früher Marmont fo glangenbe Bersprechungen gemacht hatte, ftieß erft am 23. Juli mit awei Regimentern gur Armee, um ben Rachtrab zu verftar= Um folgenben Sag ging Marmont über ben Duere, raumte Ballabolib, nahm feine Stellung einige Stunden fublich von Burgos, und blieb bort einige Beit gur Beobachtung bes Reinbes fteben. Wellington wandte fich bann gegen bie Armee ber Mitte, jog in Mabrib ein, und fam bann gur Armee von Bortugal gurud, er belagerte gwar bie Festung von Burgos, war aber nicht im Stanbe fie bamals gu erøbern.

Wir haben geglaubt hier ansführlicher über eine Schlacht berichten zu muffen, als wir fonft zu fein gewohnt find, ba wir hier Marmonts Bericht klar und verftänblich finden, und wir feibst von militärischen Bewegungen burchans nichts verftehen, biefe Schlacht bei ben Arapiten am 22. Juli aber für die Ange-

legenheiten Spaniens ber Umftanbe wegen entscheibenb mar. Die Rolgen ber Schlacht werben wir erft weiter unten anfüh= ren, wenn wir bie Gefchichte von Rapoleons Buge nach Dostau ergablt haben werben. Gine ausgezeichnete Beiftesgegenwart bewies übrigens ber Raifer als er unmittelbar, nachbem er bie Nachricht von ber Nieberlage, beren Folgen fein großer Beift fogleich in ihrem gangen Umfange erkennen mußte, erhalten hatte, eine Riefenschlacht mit unbefangenem Beifte anorbnete. Er ftand nehmlich mit feinem Beere an ber Mostwa und batte am 6. September eben fein Pferd bestiegen, um bie Schlacht von Borobino ju liefern, ale ber Oberft Fabvier heransprengte, und ihm ben Ausgang ber Schlacht bei ben Arapilen berich= tete. Soults Unternehmungen im Jahre 1812 waren eben= falls nicht gludlich, und Ronig Joseph beschwerte fich außerbem über ihn, bag er in Anbalufien eine unabhangige Berr= schaft grunden wolle und beghalb mit bem Raifer von Marocco unterhandle, mahrend er feinen Befehl vollziehe. General Sill hatte, wie wir oben ergahlt haben, eine gange Divifion von Soults Beer in Eftremabura vernichtet, und Soult felbft hatte nach feiner Rudfehr von Babajog, welches er vergeblich zu retten versuchte, aus feinen Riesenmorfern und mit feiner furchtbaren Artillerie Cabir gang ohne Rugen beschoffen. Die Stabt litt viel vom Gefchut und warb graufam verwuftet, es war aber Raum genug auf ber Infel Leon, um fich vor bem Feuer gu ichuten, und englische Truppen und Schiffe hinderten jeben ernstlichen Berfuch auf berfelben ju landen. Soult mußte außerbem feine Armee, bie man auf 45,000 Mann angab, febr vertheilen und gange Divifionen, bie er abfanbte, wurden ge= ichlagen ober ganglich aufgerieben.

Des Schickfals ber Division Girard in Estremadura ist schon vorher gedacht worden, ein ähnliches traf die des Genezral Godinot in Andalusien. Im Süden dieser Provinz hatte im Herbst 1811 Ballesteros eine Art Guerillakrieg gegen einzelne Abtheilungen des französischen Heers mit Glück organisirt, und ward dabei von der Besatung von Gibraltar, so wie von der ganzen Bevölkerung des Landes unterstützt. Er wurde endslich so furchtbar, daß Soult 8—10,000 Mann unter dem

General Gobinot gegen ihn fenben mußte. Ballefteros feste ben kleinen Rrieg fort, wich aber beständig einer allgemeinen Schlacht aus, bis er endlich von Gobinot unter bie Ranonen von Gibraltar getrieben marb. Dort lag er am 14. Oct. 1811, als bie Englander eintrafen, welche von Cabir aus bahin ge= bracht wurben, um ben festen Blat Tarifa gegen bie Frangofen gu ichugen. Dies wollte Gobinot hinbern, er marichirte beshalb gerade auf Tarifa. Die einzige Strafe, auf welcher man mit Artillerie zu biefer Stabt gelangen fonnte, führte aber gang nabe am Strand ber, bie englischen Sabrzeuge nahmen also ben Augenblick mahr, als Gobinot über bie Beng ging und begannen bann ein fo furchtbares Reuer, bag er fich eilig und mit Berluft gurudziehen mußte. Ballesteros verfolate bie Franzosen auf ihrem Rudzuge nach Sevilla und fie erlitten noch zwei Mal unterwegs nicht unbedeutenden Berluft. Gobi= not fühlte fich fo beschämt, bag er nach feiner Ruckfunft in Sevilla, um nicht Rechenschaft ablegen zu muffen, fich felbit bas Leben nahm.

Soult hatte immer noch ben Plan, burch eine Bereinigung ber 60,000 Mann, bie er unter fich hatte, ben gangen Guben von Spanien ju unterwerfen; baju mar ber Befit von Tarifa burchaus unentbehrlich. Während alfo Bictor die Ginfchließung von Cabir fortfette, mußte Laval einen neuen Bug gegen Ta= rifa unternehmen. Bu biefem Buge erhielt ber General Laval 10.000 Mann, an beren Spipe er bie Belagerung am 20. Dec. Rur 1800 Englander lagen in bem Blat, beffen glanzenbe Bertheibigung gewöhnlich bem Oberften Sferret, ber fich in ber Stadt befand, und bem Lord Broby, ber unter ihm commandirt hatte, zugeschrieben wird; Rapier aber schreibt bie meifterhafte Vertheibigung ber fehr wenig befestigten Stadt bem Ingenieur Charles Smith und ben Gebanken, ben felbft vom General Cooke und vom Obersten Skerret nicht für wich= tig gehaltenen Plat bis aufs Aeußerste zu vertheibigen, bem General Campbell in Gibraltar zu. Soult hielt ben Befit von Tarifa fur fo wichtig, bag er, wie man aus feinen auf= gefangenen und gebruckten Briefen fieht, am 17. April 1812 fcrieb: "Die Ginnahme von Tarifa wird ben Englandern und

ben Vertheibigern von Cabir mehr schaben, als selbst die Eroberung von Alicante ober von Babajoz thun könnte; benn bas hin kann ich nicht eher ziehen, ehe ich meine Linke burch die Einnahme von Tarifa gebeckt habe."

Die Arbeiten ber Belagerung von Tarifa begannen am 22.; aber an einer Stelle, auf welche ber englische Ingenieur fcon vorber fein Gefcung befonbers gerichtet hatte. Die frango= fifche fcwere Artillerie traf erft am 27. December ein; am 29. begann bas Feuer. Die Saubigen ichabeten wenig, bie Gechegehnpfündner aber marfen bie alte Mauer um und öffneten in wenig Stunden nabe am Thurme bes Ginganges eine große Sturmlude. Die Frangofen fanden bie Bertheibiger fo thatig und bie lude, hinter welcher ber Boben vierzehn Auf tiefer war als ber Rug ber Mauer, fo fchwer zu benuten, bag fie bas Reuer am 30. erneuten und bie Lude ber Mauer fechszig Aug breit machten. Das Anschwellen bes Walbstroms, ber an ber Maner herfloß, ichabete bernach ben Belagerern und ben Belagerten; bas Waffer verlor fich aber fo fchnell wieber als es gewachsen war und ber Sturm ward am 31. unternommen. Darauf hatten bie Englander gewartet, fie eröffneten ein fo furchtbares Weuer, bag es ben Angreifenden unmöglich gemacht wurde bie Lude zu erfteigen, und bag in furger Beit fowohl ber Abhang bes Balles, als bas Bett bes Walbstroms mit Leichnamen ber Frangofen bebeckt war. Behn verwundete Offi= giere wurben in die Westung getragen, von benen nur einer am Leben blieb. Der General Laval ließ zwar bas Feuern aufe nene beginnen, ale wenn er bie Sturmluden erweitern wolle, und bie Englander erwarteten brei Tage lang einen wieberholten Sturm, als er ploplich am 4. Jan. 1812 feine fchwere Artifferie, bie man nicht fortbringen tonnte, theils gerfprengen, theils vergraben ließ und fich, ohne vom Feinde viel gu leiben , gurud gog. Unterwege unterlagen viele ber Seinigen bem Mangel, ben Folgen ber unanfhörlichen Regen und ben Rrantheiten, fo bag biefer unglickliche Bug ben Frangofen iber taufenb Mann toftete.

3.

Uneinigkeit Napoleons mit feiner Familte und beren Folgen.

a. König Josephs Streit mit seinem Bruber, mit Marmont und Soult.

Um die Zeit, als (Januar 1812) ber General Laval die Mieberlage vor Tarifa erlitt, beklagte sich auch Dombrovski, daß er in Merida nicht gehörig unterstützt sei. Er habe, behauptete er, deshalb seine Stellungen aufgeben müssen, daher habe der General Hill seine Magazine nehmen und von Merida aus Marmont bedrohen können; König Joseph klagte bitterlich über Soult. Der König ward aber nicht angehört, weil der Kaiser seit längerer Zeit schon ihn und seine anderen Brüder als bloße Präsecten behandelte.

Der Raiser mochte Necht haben, wenn er in ber That ein römisches ober carolingisches Neich stiften wollte, nur Stattshalter und Bollzieher seines Willens in den Fürsten der von ihm besiegten Bölter zu erkennen. Die Bölter dulbeten dies seufzend, weil sie es nicht ändern konnten und die deutschen Fürsten dagegen trösteten sich mit dem Schut, den er ihnen gegen das von ihnen unterdrückte Bolk gewährte. Seine Brüzder und sein Schwager sträubten sich aber. Der Streit des Kaisers mit seinen Brüdern und der Zwist zwischen dem Aeltesken derfelben und den Marschällen, die ihn in seinem eigenen Lande nicht als obersten herrn erkennen wollten, ward namentslich in Spanien verderblich; er führte besonders Marmonts Riederlage bei den Arapilen herbei. Wir wollen daher der Zwistigseit Napoleons mit seinem Bruder kurz gedenken.

Schon in ben Jahren 1810 und 1811 erhielt Massena bei seinem Buge nach Portugal seine Befehle unmittelbar aus Paris und weber König Joseph, noch ber Marschall Soult, ber ihm an Jourbans Stelle als Major = General zur Seite gesett war, zeigten großen Gifer ihm beizustehen; er versehlte baher auch seinen Zweck. Mit Soult war König Joseph gleich im Ansang unzufrieden, weil bieser Allergierigste und Bärteste unter den zu Käubern gewordenen militärischen Bir-

tuofen Bonapartes bie Ginfunfte aller von Frangofen befetten Brovingen fur bie Rriegefaffe, bas heißt fur fich in Unspruch nahm, mahrend Josephs hof und bie fpanischen Behorben barbten. Spater beschulbigte man Soult, er habe fich in Un= balufien ein Reich grunden wollen, habe befonders beshalb Tarifa wegzunehmen gesucht, habe mit Marocco unterhandelt und Marmont im entscheibenben Augenblide nicht unterftust. Wir halten es nicht ber Muhe werth, bie Borwurfe, welche Konia Joseph gegen Soult vorbrachte, naber zu untersuchen, bie Folgen bes Zwists zwischen Napoleon und Ronig Joseph haben aber Bignon und Napier grundlich entwickelt. Der Erfte hat zu biefer Abficht bie Urfunden bes frangofischen Archivs ber auswärtigen Angelegenheiten, ber andere im erften Capitel bes fechezehnten Buche feiner Geschichte bes Beninfularfriege bie von ben Englandern bei ber Eroberung von Bittoria er= beuteten Briefschaften bes Konigs Joseph benutt. Es maren nicht sowohl zufällige Umftanbe, bie den Zwift Rapoleous mit feinen brei regierenben Brubern und mit feinem Schwager, bem Konige von Neapel, veranlagten, als eine fortbauernd verichiebene Unficht von einem Navoleonischen Konigthum.

Napoleon wollte nämlich, bag man mit ben Befiegten ver= fahren follte, wie bie Turfen mit ben Griechen, bie Ruffen mit ben Bolen, bie alten Romer mit ber gangen Welt, b. h. wie bie Englander in Indien verfahren find. Man follte militärisch burchführen, was militarisch begonnen war; Napoleons Bruber traumten von einem neuen Staate= und Bolferrechte, bann und wann fogar von Moral. Der Raifer spottete baber ber De= clamationen und Demonstrationen feines Brubers, handelte und ließ ihn ichreiben, ohne auf feine Ginwendungen Rudficht gu nehmen, fo daß endlich Joseph ber Rolle eines Schattenkonigs fatt ward. Don Mariana Lois b'Urquijo, Josephs spanischer Minifter, ließ beshalb ichon im September 1810 bem Raifer burch ben spanischen Gesandten zu Paris anzeigen, baß sein Ronig bereit sei, die Krone nieberzulegen, und in der That trat König Joseph im Mai 1811 bie Reise nach Baris in ber Absicht an, biefen Entschluß auszuführen. Das paßte freilich nicht in Rapoleons Plan; er fühlte fehr gut, welchen Eindruck

schon das bloße Gerücht, daß Joseph die Krone niederlegen wolle, in ganz Europa machen werbe; er ließ daher in alle Zeitungen sehen, sein Bruder sei bloß in der Absicht nach Paris gekommen, um sich mit ihm über die Führung des Krieges mündlich zu berathschlagen. Man ward endlich einig, die streitigen Punkte durch einen förmlichen Traktat zu berichtigen.

Der Traftat zwischen beiben Brubern warb nach einer biplomatischen Unterhandlung in aller Form abgeschloffen, ebe Ronig Joseph im Juli 1811 wieber nach Spanien gurudreifte; aber fein einziger Artifel beffelben warb genau erfüllt. Bufolge bes Traktats follte in burgerlichen Angelegenheiten ber Ginflug ber frangofifchen Befehlehaber und Beamten in Spanien eingeschränft, bie Behalte und Tagegelber ber Offiziere, Commiffare und Agenten genau bestimmt und jeber weiteren Forberung Schranken gesetht werben. In Rudficht auf bas Militairmefen follte ber Ronig eine Armee, bie ber Mitte bes Reichs (du centre) genannt, unter feinem unmittelbaren Befehl haben; Suchet und Soult, von benen ber Gine von ben Grengen Granabas bis an bie Phrenaen, ber Anbere in ben füblichsten Provinzen commanbirte, follten ber Form wegen Befehle vom Ronige erhalten. Raum war biefer Erattat abgeschloffen, als icon im August bas Suftem, fvanische Brovingen burch frangofifche Intenbanten verwalten gu laffen, welches bis babin auf Catalonien befchrantt gewesen war, über brei andere Provinzen ausgebehnt warb. In biefer Beit litten alle spanischen Beamten Josephs und fein ganger Dof, ber aus ben fpanischen Ginfunften follte unterhalten werben, bie höchste Roth. Sie hatten oft Mangel am Unentbehrlichften; feinem Bruber perfonlich feste ber Raifer eine Million monatlich aus.

Gerabe im entscheibenben Augenblick (im März 1812) gab endlich ber Raiser bem Könige von Spanien auch ben Oberbefehl über Marmont, Süchet, Soult wieber, obgleich ber Lettere mit bemselben fortbauernd in Zwist war und besschulbigt warb, seine Besehle nie zu befolgen. Auch Süchet, und schon vor ihm Dorsenne und Cassarelli hatten Josephs

Befehle nie punktlich befolgt. Bas Maxmont und Coult ans geht, fo fchrieb Konig Joseph bie Unfalle, welche ben Erfteren trafen, theile ihm felbst zu, weil er ben Konig nicht erwartet habe, ehe er bie Schlacht bei ben Arapilen lieferte, theils ber Rögerung, womit Soult seine (bes Königs) Befehle ausgeführt Es ftand nämlich eine Abtheilung von Soults heer unter bem General Drouet in einer folchen Stellung, baf fie, wenn fie bei Almarag über ben Sajo gegangen ware, fich leicht mit Marmont hatte vereinigen fonnen; die Brude bei Almarag hatte aber vorher ber General Bill zerftort. König Joseph Maate baber nicht gang mit Unrecht, baß, wenn Soult feinen Befehl früher gegeben hatte und Drouet ichneller herbeigeeilt ware, bie Brude bei Almarag noch nicht von Sill gerffort und ber Busammenhang zwischen Marmont und Soult nicht gange lich abgebrochen gewesen sein wurde. Soult erflarte, es fet von allen an ihn geschickten Boten keiner zu ihm gelangt, weil bie Spanier alle aufgefangen hatten; auch fei Drouets Beerhaufen nicht ftart genug gewesen, um ben Bug unternehmen au fonnen. Napoleon marf übrigens alle Schuld auf feinen Bruber, als er in Rufland bie Rachricht erhielt, bag Marmont geschlagen und Wellington auf bem Mariche nach Mabrib begriffen fei.

Rapoleon zeigte übrigens sowohl bei dem Empfang der Runde von der Riederlage bei den Arapilen, als bei der von dem unheilbaren Zwist seines Bruders mit den Marschällen die Fassung und Haltung einer großen, jedem Schicksal troßenzden Geele. Die heftigen Beschwerden seines Bruders siber Maxmont und Soult überbrachte ihm nämlich der Oberst Deszprez vom Generalstade der spanischen Armee, gerade in dem Augenblicke, als er aus Moskau gezogen war und als sein Schwager Joachim einen unglücklichen Kampf mit den Russen bestanden hatte.

Marmonts Betragen billigte ber Kaiser anfangs nicht, et rief ihn sogar von der spanischen Armee ab und trug dem Kriegsminister auf, ihn mit gebührender Schonung über Einis ges zu Rede zu stellen, was er tadeln zu mussen glaubte; auf die Porwurfe, die sein Bruder, der die Folgen der ungläcklichen Schlacht bei ben Arapilen sehr übertrieb, Marmont machte, achtete er gar nicht. König Joseph behauptete in den Briefen, welche Desprez überbrachte, die Schlacht sei verloren worden, weil Marmont, um nicht den Ruhm des Sieges und den Obers befehl mit dem Könige theilen zu müssen, seine Ankunft nicht erwartet hätte, Marmont beweiset aber in seinen Denkmürdigsteiten, wie bereits erzählt wurde, daß er weder von des Königs Marsch, noch von Soults Stellung etwas gewußt habe, weil die Spanier alle Botschaften aussingen. Dem Könige warf das gegen Napoleon mit Recht vor, daß er nicht, statt von Segos via nach Madrid zu marschiren, sich mit Clausel vereinigte, der mit 20,000 Mann von Marmonts Heer bei Burgos kand. Ferner daß er nicht die Nordarmee unter Sanham mit der Seinigen vereinigte und Wellington entgegen ging.

Soult und König Joseph beklagten fich bei Napoleon mit gleicher Seftigfeit über einander, biefer wollte aber von teinen Rlagen über Soult hören, sondern warf alle Schulb auf feinen Bruber. König Joseph beschwerte fich querft über Soults Un= gehorfam, weil fich biefer weigerte nach Mabrib ju gieben und fich mit bem Könige gegen Wellington zu vereinigen. wollte Andalusien nicht raumen, fonbern forberte vielmehr ben Ronig auf, mit ber Armee ber Mitte gu ihm gu ftogen und auch Gudet nach Anbalufien tommen zu laffen; hauptfächlich Plagte er aber über einen Brief, ben Spult bem Raifer gefebrieben hatte. In biefem Briefe hatte Soult gu beweifen gefucht, daß Ronig Joseph über einen befonderen Frieden für fich und für Spanien mit bem Feinde unterhandle. Der Bericht, ben ber Oberft Desprez bem Konige über bie Unterbaltung mit Napoleon abstattete, beweiset beutlich, bag ber Raifer felbit feine Bruber, bie er boch ju Grunbern neuer Dynafticen machen wollte, für Leute hielt, bie, um uns eines homerifchen Ausbruds zu bebienen, gleich bem Therfites weber im Rriege noch im Rathe Bablen, fonbern überall Rullen feien.

Der Raifer fagte bem Oberften gerade heraus, sein Bruder fei an allem Unglud Schulb, er schalt alle Rlagen, welche biefer gegen Soult vorbringen ließ, Armfeligkeiten (des pan-vrotes), um welche er fich in der Lage, worin er fich befinde,

gar nicht bekimmern könne, und fügte bann hinzu: "Die Schuld bes übeln Ausgangs ber Schlacht bei Salamanca fällt allein auf ben König. Er hätte einen ganzen Monat früher aus Madrid ausziehen sollen, und da dieses nicht geschehen sei, hätte er gleich nach der Schlacht an den Duero marschiren sollen, um sich mit Clausel zu vereinigen." Er gab seinem Bruder in keinem Stücke Recht, sondern ließ ihm durch den Obersten Desprez auf alle seine Klagen dürr und kalt erwiedern: Der Marschall Soult sei der einzige militairische Kopf, den er in Spanien habe, er dürse ihn nicht abrusen, wenn er nicht seine Armeen der größten Gefahr aussehen wolle. Er rief ihn freilich doch später ab, aber nur auf kurze Zeit.

b. Berhaltniß ber fortichreitenben Autokratie Napoleons zu ben von ihm als Stugen bes Reichs betrachteten Generalen, Sophisten und Verwandten. Strettigkeiten mit seinen Brubern und seinem Schwager, Verfahren in holland und gegen ben Rheinbund.

Obgleich bie Generale, welche Napoleon feit ber Schlacht bei Jena mit Gutern und Renten in Stalien, in Dalmatien und Illyrien, in Deutschland, in Bolen, in Breugen und Spanien reichlich ausgestattet hatte, ben Sauptvortheil von seinen Unternehmungen zogen, so bauerte es ihnen boch zu lange, bis fie jum Genuß beffen famen, mas einziges Biel ihres Strebens gewesen war. Es wurde baher in ben Jahren 1808 - 1812 balb bier balb ba Ungufriedenheit fichtbar. Diefe Thatfache, die wir fur unläugbar halten, glauben wir bier anbeuten zu muffen, obgleich wir nicht wagen, uns auf bas Einzelne einzulaffen. Als Belege ober Beifpiele wurben wir anführen, was von den Unterhandlungen erzählt wird, welche gur Beit von Maffenas Buge nach Portugal einige höbere Stabsoffiziere von feinem und Bictors Corps mit ben Englandern einleiteten. Es folgten Absehungen und Berhaftungen, welche beweisen, bag bie Sache nicht fo unbedeutend war, als man glauben machen wollte. Im Bangen schabete fie indeffen wenig, ba auch spanische und portugiesische Offiziere und

Beamten oft bie Englander verriethen. Bas bie Berbinbungen angeht, welche aus bem Carbonarismus hervorgingen, ferner bie ber Philabelphen, ber Olympier und viele andere. fo verweilen wir fo wenig babei, als bei ben Berzweigungen und Ausartungen bes Tugenbbunbes und anderer patriotifcher Berbrüberungen in Deutschland. Bas Napoleone Furcht por bem Oberften Dubet, bem Saupte ber Philadelphen, und ben Mord angeht, ben er in ber Schlacht bei Wagram an ibm foll haben vollziehen laffen, fo gehort bie Gefchichte unter bie aehaffiaften Erfindungen. Das hat Desmarets (temoignages historiques cet. p. 320) urfundlich bewiesen. Auf aleiche Weise laftet die Verfolgung bes Generals Sarragin nicht auf bem Raifer, benn bie Quelle feines Berbrechens war nicht politische Ungufriebenheit ober Gifer für Freiheit. Er gehörte freilich ju ben Generalen , benen Rapoleon Schulb gab, bag fle gur Beit ber ganbung ber Englanber auf Walchern mit Bernadotte in Antwerpen conspirirt hatten, er erhielt aber boch nachber bas Commando in Boulogne und fpann bort aus gang niebrigen Beweggrunden Ginverftanbnig mit ben Englanbern an. Dies warb entbeckt und er rettete fich am 10. Juni 1810 auf einem Fischerkahn zu ben englischen Schiffen por Boulogne. Sein ganges fpateres Leben als er 1818 nach Franfreich gurud tam, und feine fpatere Berurtheilung wegen gemeinen Berbrechens beweifen aber, bag feine Ungufriebenbeit mit bem Raifer ichwerlich eine gute Quelle batte.

Bebeutender für die Dauer der neu errichteten Autokratte Rapoleons als die Conspiration einiger Generale und die Unzufriedenheit anderer, war das veränderte Verhältniß des Kaissers zu Fouché, der die Fäden demokratischer Regungen in seiner Hand hatte, und zu Talleyrand, der die Mißvergnügten unter der Aristokratie kannte und lenkte. Als daher Bernasdotte im Einverständnisse mit diesen beiden einen Kreis von Unzufriedenen bildete, ward der Kaiser erst ernstlich erzürnt, hielt aber doch hernach nicht für rathsam, strenge zu strasen. Talleyrand mußte höchst ungern sein Ministerium an Champagny (Duc de Cadore) abgeben; dieser war dem Kaiser wahrssschillich nicht arbeitsam genug, er wählte also gerade zu der

Beit, als er am mehrsten vertrauten Rathes bedurfte, einen Maret (Dur be Baffano). Diefer war bloß Wertzeug seines Willens, gnter und unermubeter Arbeiter, aber eines eignen Gebankens nicht fähig, sonbern für die auswärtigen Angelegens heiten baffelbe, was Berthier im Felbe war, bloßes Organ.

Auch mit feinem Bruber Lucian, mit bem er vorher nur gesbannt gewesen war, zerfiel er nach bem Schonbrunner Frieben gang bffentlich. Beibe Bruber faben fich, wie wir oben erzählt haben, 1807 in Mantua, und Rapoleon forberte aufs neue, baß fich Lucian von ber Frau trennen follte, von welcher er Rinder hatte; Mapoleons Lobrebner fagen, bies fet ein Be= weis vom Gifer ihres Belben fur weibliche Tugenb. Sie vergeffen babei ganglich, bag bas Leben ber Frau vor ihrer Ghe allerbings fehr ärgerlich war, baß fie aber nach berfelben boch unftreitig viel weniger Aergerniß burch ihren Wanbel gab. als alle Schwestern Rapoleons ohne Ausnahme. Lucian warb hernach noch mehr gefrantt, als ihm erft bie Ausficht eröffnet warb, bag feine Tochter mit Ferbinand VII. von Spanien vermahlt werben folle, und bag bann, als er auf ben Antrag eingegangen und mit feiner Tochter abgereiset war, die gange Sache abgebrochen warb. Die Gewaltthätigfeiten Navoleons gegen ben Bapft veranlagten bernach zwischen beiben Brubern offenen Bwift, und Lucian befchloß Stalien ju verlaffen. 13) Der König von Reapel ftellte ein Schiff jum Dienfte feines Schwagers, am ihn nach Amerita zu bringen, Lucian war aber gar nicht ungufrieben, bag bies Schiff nach Malta aufgebratht murbe, bon wo er bann nach England reifen tonnte.

<sup>13)</sup> Lucian fast an einer Stelle seiner Denkvürdigkeiten, wo von seinen eigenen Beschwerden gegen seinen Bruder gar nicht die Rede ist, die politischen Fester, die er 1807 — 1812 gemacht habe, kurz zusammen. Mémoires de Lucien Bonaparte, Prince de Canino, écrits par tui-même. Paris et Londres 1886. Vel. I. p. 281. Napoléon sens doute n'était pas infaillible. L'Espaşde et la Russie attaquées en même tems, la Polegne, et l'Italie attendant en vain leur rétablissement, le chef de la réligion persecuté après avoir sacré l'élu du peuple n'ont pas attiré des reproches sans quelque apparence de vérité.

In bemfelben Jahre (1810), in welchem ber Raffer bas von ihm errichtete Konigreich Solland wieber auflofete unb vom Königreiche Spanien gange Provingen abtrennte, gerieth er auch mit seinem Schwager Joachim in einen fo beftigen Streit, bag er bie harteften Magregeln gegen ihn nehmen und ibn gang öffentlich verächtlich behandeln zu muffen glaubte. Rapoleone Bruber und fein Schwager gingen nämlich von bem Grundfat aus, ben ein fehr gebilbeter, ein wiffenschaftlicher Mann, wie Bignon, gang abgeschmadt nennt, bag bas Bobl ber ihnen anvertrauten Reiche ihre erfte Sorge fein mußte; er war baber genothigt, ihnen feinen Grundfat, fie eriftirten nur fur Frankreich und burch Frankreich (par la France, pour la France) mit Bewalt einzuscharfen. Ronig Joachim batte fich mit Reapolitanern umgeben, er ichien eine neapolitanische, von ber frangofischen gang unabhängige Regierung einrichten gu wollen; feine Sofeiurichtung, feine Bermaltung, wie fein lächerlicher But und bas militairische Aussehen bes Gasconiers fam bem Raifer, wie aubern ernften Frangofen, lacherlich vor. Ronig Joachim erhielt manchen Berweis, und als er tropte und bie Miene eines Souverains annahm. fagte ibm ber Raiser mehrere Male gang offen, er sei nichts anders als bie anderen frangofischen Großbeamten auch feien. Dabei berief fich Rapoleon barauf, bag bas Statut, vermoge beffen fein Bruber Joseph Reapel beherrscht habe, bie Abhängigkeit von Franfreich ausbrudlich ausspreche. Joseph, behauptete er, habe um 1808 im Traftat ju Bahonne feine anberen Rechte an Loachim überlaffen konnen, ale bie er felbst gehabt habe. Der Konig berief fich um 1811, als ihm Napoleon einen Befandten fchicte, ber ihm bie barteften Dinge fagen follte und ben er an feinen Minister ber auswärtigen Angelegens heiten wies, auf fenes 1806 von Napoleon felbst gegebene Statut; ber Minifter mußte aber behaupten, bag gerabe nach biefem Statut Reapel eine Art frangofischer Proving fei. Ronig fei nichts als ein frangofticher Bafall, ber bie Berpfliche jung habe, frangofische Truppen auf Untoften feiner neavolls tanischen Unterthanen zu beherbergen, zu nahren, zu bezahlen: Der Gefanbte, ber biefe unangenehmen Auftrage hatte,

traf mit bem Könige von Neapel in Rom zusammen (März 1811), als bieser eben nach Paris reisete, um seine Glückwünsche wegen ber Geburt eines Erben bes napoleonischen Reichs, ben man König von Kom nannte, selbst zu übersbringen; ber König kam baher sehr verstimmt an. Alles, was ihm hernach sein Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, an ben er ben Gesandten gewiesen hatte, nach Paris schrieb, verstimmte ihn noch mehr, und statt, wie man erwartet hatte, die Feierlichkeit ber Tause bes Königs von Kom durch seine Gegenwart zu verherrlichen, reisete er vor der Tause wieder ab.

Der Gefandte Rapoleons hatte bem Minister gesagt, ber Raifer fei mit ber gangen Regierung bes Konigs vollig unqu= frieben; er finbe es laderlich, bag er ben fouverainen Berrn fpielen wolle; er migbillige, bag er fich berausgenommen habe, gang eigenmächtig einen neuen neapolitanischen Abel, Bergoge, Rurften, Grafen, Barone ju ichaffen. Er geberbe fich, als wenn er einer ber Ronige von Gottes Gnaben fei, und boch fei er nur burch Rapoleons Gnabe Ronig, und burfe nicht vergeffen, bag er nicht als Ronig, fonbern nur als frangofischer General ju regieren habe, und nur fur bie 3wede Franfreichs (pour le bien général de l'empire) auf bem Throne fite. ben übrigen Borwürfen, bie er ihm machen ließ, fam noch besonders ber, bag er bas Syftem ber Sanbelssperre nicht beobachte, fo bag am Enbe bie Drohung folgte: wenn er fich nicht andere, werbe ber Raifer fich genothigt feben, Reapel wie bie Lombarbei burch einen Bicetonig regieren ju laffen.

Der König hatte heftige Unterrebungen in Paris mit bem Raiser, und nach seiner Zurückkunft that die Königin, die freilich gleich der sicilianischen Königin Caroline großen Herrschertried und auch herrscherfähigkeiten besaß, alles Mögliche, um ihn mit ihrem Bruder auszusöhnen. Der König aber beleibigte ihn und alle Franzosen durch einen sehr übereilten Schritt. Er erließ nämlich ein Dekret, daß alle in seinem Dienst besindlichen Franzosen gezwungen sein sollten, wenn sie darin verbleiben wollten, mit Aufgebung des französischen Bürgerrechts, neapolitanische Staatsbürger zu werden. Diesem Befehle wollte keiner der angestellten Franzosen Folge leisten; sie waren alle bereit, Reapel zu verlassen, als der Kaiser ein Gegendekret erließ, welches Joachims ganze Ohnmacht kund gab und ihn vor aller Welt bitter kränkte. In dem kaiserlichen Dekret ward erklärt, daß kein Franzose neapolitanischer Bürger zu werden brauche, weil jeder französische Bürger auch neapolitanischer sei. Dabei blieb es aber nicht, sondern Napoleon legte zugleich eine französische Besatung in die Festung Gasta und schiedte einen seiner Offiziere als Commandanten nach Neapel, der in der eignen Residenz des Königs den Besehl führen sollte, ohne ihn zu fragen. Der Herzog von Bassand mußte außerdem dem König ein Aktenstück übersenden, worin demselben Bebingungen vorgeschrieben wurden, die er genau beobachten müsse, wenn er auf dem Throne bleiben wolle. 14) Joachim fand sich jedoch in sein Schicksal, König Ludwig von Holland weigerte sich aber ein Wertzeug französischer Bedrückung zu sein.

Den König Ludwig von Holland beschulbigte man oft ber

Déférer à ce qui est exigé de lui pour le maintien de ses rapports avec son suzerain.

Construire une place forte qui domine le détroit.

Tenir en bon état les batteries des rades de Tarente. Concourir avec la France et le royaume d'Italie à l'entretien de Corfou,

Ne pas souffrir que dans ses états comme dans la confédération du Rhin aucun ministre étranger usurpe la préséance, qui appartient au ministre de l'empereur.

Couvrir d'une protection spéciale les principales familles, qui, lors de la conquête ont contribué le plus à établir la dynastie dans l'esprit du peuple Napolitain.

Enfin d'inspirer à l'armée napolitaine un esprit français.

Le jour où les rois de Naples oublieront ces devoirs, ils auront déchiré leur titre à la couronne.

<sup>14)</sup> C'est comme grand feudataire que le roi est engagé à maintenir la constitution de ce royaume approuvée et garantie par l'empereur: à fournir un contingent de troupes et de vaisseaux et observer dans ses états le système continental. Le traité de Bayonne n'est pas un traité proprement dit; un traité est une convention où se balancent des interêts; celui de Bayonne n'est qu'un acte de munificence impériale, par le quel S. M., disposant d'un trône a dicté les conditions de son bienfait. De la qualité de grand feudataire découlent les devoirs suivants:

Sonberbarteit, bes Gigenfinns und, wenn ber Berfaffer biefer Beschichte bie munblichen Meußerungen ber Gemablin beffelben anders richtig verftanden bat, einer an Irresein grenzenben Greentricitat. Sitelfeit, Ausschweifung, Berschwenbung ober Mangel an Rechtlichkeit hat man bem Konige nie vorgeworfen; er wollte fich gleich anfange nicht mit Gewalt ben Sollanbern aufbringen. Er verbat fich aus biefer Urfache beim Ginguge im Sang bas Geleit frangofifcher Truppen und ertheilte, fo= balb die Frangosen abgingen, die fich im Baag nicht behaglich fühlten, fogar bie Sofftellen bem hoben nieberlandischen Abel. ben er baburch gewinnen wollte. 15) Das ganze Ministerium bes Ronigs bestand aus Sollandern, welche zum Theil ben alten patriotischen antioranischen Familien angehörten. Unter ihnen war ber hollanbische Jurift van Maanen, ber 1825 ben Belgiern ihren Konig, ben ebemaligen Bringen von Dranien, un= erträglich machte. Da man in holland, wie in Breugen, immer Bezahlung fur bas, was geliefert warb, versprach und biese nie leiftete, so erklarte Ronig Ludwig feinem Bruder ichon um 1806, bag er, wenn Frankreich nicht bezahle mas es ben Sollanbern ichulbig fei, wenn nicht bie frangofischen Truppen aus bem Lande gezogen wurden, und wenn nicht ber Raifer bie faiferlichen Truppen auch aus der faiferlichen Raffe befolbe, nicht König von holland sein wolle. Der Raiser zog enblich feine Solbaten aus holland, aber febr ungern und nur weil er alle feine Truppen bamals gegen bie Preußen und Ruffen nöthig hatte, und weil er von seinem Bruder forberte, bag er ein hollanbisches Beer organisiren folle. An ber Spite biefes neuen Beeres ericbien noch im Berbfte 1806 Ronig Lub= wig in Deutschland und war im Begriff fich nach Raffel zu

<sup>15)</sup> Der Graf b'Arjuzon war erster Rammerherr ber Königin gewesen, seine Stelle erhielt ber Baton Zoulon van Nyveld, der Major de Broe war grand maréchal de palais, an seine Stelle sam der Baron Boest de Alkemade; der General August von Caulaincourt war grand seuper, an seine Stelle sam der General Bruno; der General Nogues war Gouverneur vom Haag und Grand voneur. Die letztere Stelle erhielt der herr van Heckeren; der herr de Sansgra war Grand mastre de la maison, an seine Stelle sam erst herr Lanswerde, hernach herr Lanswerde, hernach herr Lanswerde, hernach herr Lanswerde, hernach herr Lanswerde,

begeben, als ihm fein Bruber bas Commando ber Armee ents zog und ihm verbot, sich in Geschäfte zu mischen, weil er nur als französischer General in Deutschland sei. Der König ging bann beleibigt nach holland zurud, seine Armee warb nach Hannover geschickt.

Bleich bernach murbe, vermoge bes Berliner Cbicte, ber Sanbel Sollands mit England noch mehr als vorher befchrantt und auch in holland warb bas englische Gigenthum wegge= nommen, wo man es fand. Konig Ludwig bot vergeblich Alles auf, um ben Untergang Sollande abzuwenden, ben bas Stoden bes Sanbels und bas Aufhören aller Berbinbung mit ben Colonien nothwendig herbeiführen mußte. Es ward, als fic Napoleon um 1807 im Schloffe Fintenftein in Breugen aufbielt, eine hollanbifche Deputation an ihn geschickt, welche er awar fehr freundlich empfing, ben Mitgliedern berfelben aber gerabe beraus in öffentlicher Aubienz fagte: "Er wiffe febr wohl, bag fein Bruber ben Sanbel ber Sollander mit England begunftige und bag es nothig fein werbe, bag er nach bem Arieben bie Bollanber empfinben laffe, bag fie fortwährenb feinen ihnen wohlbekannten Abfichten wiberftrebt hatten." 3m Tilfiter Frieden erhielt Solland freilich Offfriesland, Jever und bie Oberherrlichkeit über Barel und Kniephaufen; es mußte aber bagegen nicht allein Stadt und Safen Bliegingen und was bazu gehorte abtreten, fondern es war auch von einem ganbertausch bie Rebe, ber gerabe von ber Bebeutung für Solland ju fein ichien, wie fpater bie Bermanblung von Catalonien in eine frangofische Proving fur Spanien. Gleich nachher ward Holland nach und nach als Proving von Frantreich behanbelt.

Der König hatte, was große Summen kostete, seinen Sit vom haag nach Amsterdam verlegt; es ward ein neuer französischer Gesandter abgeordnet und dieser, Alexander Larochesowanlb, der Sohn des durch Tugend und Abel der Seele berühmten, nach dem 10. August schändlich gemordeten herzogs von Larochesoucauld, ward vorgeblich gesendet, über einen Tausch von holländisch Brabant und Seeland gegen die deutschen Hanse-städe zu unterhandeln; man wuste aber, daß er eigentlich den

Auftrag habe bie Einverleibung hollands mit Frankreich poraubereiten. Rapoleon wieberholte bamale unaufhörlich, baf es lächerlich fet, bag fein Bruber ben patriotifchen hollanbifchen Ronig fpiele, ba er boch eigentlich nur ale Bring bes Raiferreichs und als Connetable von Frankreich burch feinen Bruber etwas, an fich aber nichts fei. Rapoleon beutete bie brobenbe Auflösung bes hollanbischen Ronigthums auch baburch an, bag er, als Joachim Murat Ronia von Neavel murbe. beffen Großherzogthum Berg an ben alteften Sohn bes Ronigs pon holland übertrug. Der neue Gesandte mufte bamit beginnen, bag er in bes Raifers Namen bem Ronige barte Borwurfe machte, bag er hollanbifche Marfchalle ernannt und einen neuen privilegirten Abel errichtet habe. Der Gefanbte mußte befehlend forbern, bag ber Ronig biefe beiben Ginrich= tungen fogleich wieber abichaffe. Die Begunftigung bes eng= lischen Sanbels blieb inbeffen ber Sauptvorwurf, ben ber Raifer bem Ronige machte, er hatte beshalb fcon fruber Truppen an ber hollanbifden Grenze brobend gufammenge= gogen; bas Benehmen bes Ronigs und ber bollanbifden Beborben bei ber Landung ber Englander auf Walchern erbitterte ibn vollenbe. Die Englander ichafften nämlich ungeheuere Baarenvorrathe heruber, bie Sollander führten fie in ihr Land und pertheilten fie unter bie Rauffente, bie fie auffpeicherten. Unter biefen Umftanben ward Enbe 1809 bie große und glan= zenbe festliche Versammlung aller Bafallenfürsten in Baris ge= halten und auch Ronig Lubwig eingelaben.

Obgleich sogar ber König von Sachsen sich in Paris eingefunden hatte, so trug boch ber König von Holland anfangs
großes Bebenken sich dahin zu begeben, weil er fürchtete, daß
man seine Abwesenheit benuten wolle, um die längst bereit
gehaltenen französischen Truppen in Holland einrücken zu lassen.
Wer übrigens ben Brief gelesen hat, den ihm der Kaiser schon
am 17. Juli 1809 von Schönbrunn aus geschrieben hatte,
wird seine Besorgniß sehr natürlich sinden. Ludwig wollte sogar anfangs thörichter Weise der Gewalt Gewalt entgegenseten,
und auch als er sich endlich zur Abreise entschloß, ließ er zur
Bertheibigung des Reichs gegen die Franzosen Rüftungen

machen. Am Ende Rovember fam der König in Paris an und wurde sehr freundlich vom Kaiser empfangen, der ihn als Bruder herzlich liebte, ihn aber als Regent nicht dulben wollte und damals über das Schicksal von Holland schon einen Besschluß gefaßt hatte. Dieser Beschluß war ein Urtheil der Bernichtung Pollands, welches der Kaiser nicht gleich gegen seinen Bruder aussprach, sondern am 15. Dezember zuerst in einer Bersammlung des gesetzgebenden Körpers, in welcher König Ludwig nicht anwesend war, kund machte.

Bu ber feierlichen Sigung bes gesetzebenben Körpers waren alle zahlreichen Könige und Fürsten, welche sich in Paris befanden, eingelaben worden, nur allein König Ludwig nicht; er erfuhr die harten Worte, beren sich der Kaiser bebient hatte, erst aus dem Moniteur, forderte aber sogleich seinen Bruder auf, sich über seine Absichten deutlicher zu erstären, als in den harten Worten seiner Rede geschehen sei. 16) Dies geschah durch einen Brief, den der Kaiser am 20. Dezember aus Trianon an seinen Bruder schreiben ließ. 17) Im

<sup>16)</sup> La Hollande, heißt es in ber Rebe bes Raisers, placée entre l'Angleterre et la France en est également froissée; cependant elle est le debouché des principales artères de mon empire. Des changemens deviendront nécessaires, la sureté de mes frontières et l'interêt bien entendu des deux pays l'exigent impérieusement.

<sup>17)</sup> Alle Attenftude über bie Regierungszeit bes Konigs Lubwig, bie fich auf feine Berfon beziehen, finbet man binter ben Memoires sur la cour de Louis Napoléon et sur la Hollande, Paris 1828. Der lange, burchaus im biplomatischen Zon abgefaßte Brief, ben Napoleon aus Trianon fcreiben ließ, schließt bort p. 353 folgenbermaßen: Voici mes intentions: Je demande 1) l'interdiction de tout commerce et de toute communication avec l'Angleterre. 2) Une flotte de quatorze vaisseaux de ligne, de sept fregattes et de sept bricks ou corvettes armés et équipés. 3) Une armée de terre de vingt cinq mille hommes. 4) Suppression des maréchaux. 5) Destruction de tous les privilèges de la noblesse contraires à la constitution que j'ai donné et que j'ai garantie. Votre Majesté peut faire négotier sur ces bases avec le duc de Cadore, par l'entremise et son ministre, mais elle peut être certaine qu'au premier paquetbot qui sera introduit en Hollande, je rétablirai la défense des douanes; qu'à la première insulte qui sera faite à mon pavillon je ferai saisir à main armée, et pendre au grand mât l'officier hollandais qui se permettra d'insulter mon aigle. Votre Majesté trouvera en moi un frère

erften Aerger wollte ber Konig fich heimlich aus Paris ente fernen und fich an bie Spipe feiner hollanbifden Truppen stellen, er gab aber boch bernach bie abenteuerliche Ibee um fo mehr auf, ale er erfuhr, bag fein Bruber, ber feine Beftigfeit fannte, ihn langft unter polizeiliche Aufficht gestellt babe. Der Ronig erfuhr von einem verkleibeten Geneb'armen, ber ehemals in feinem Regimente gebient, bag er in feiner eignen Wohnung zu Paris von Geneb'armen umgeben fei, bie ihn nie aus ben Augen ließen,18) Unter allen hollanbifden Di= niftern war ber Rriegsminister allein mit bem Konige fur einen thatlichen Wiberstand gegen ben Ginmarich ber Frangofen ges wefen, biefen mußte er von Paris aus entlaffen und zugleich bie Marschallwurde, bie er gestiftet hatte, wieber abschaffen. Mit ber Besetzung Hollands ging es langfam, weil Rapoleon immer noch hoffte, die Englander wurden Frieden machen, um Die Ginverleibung Sollands mit Arantreich ju binbern. zeigte beshalb Ernft, schritt aber, um ihnen Beit zu laffen, langfam vorwärts. Dubinot, ber bas nach holland bestimmte Beer anführte, besette erft, trot aller Beschwerben und Proteftationen bes Konigs, Breba und Bergen op Zoom, bann rudte er langfam por und vereinigte nach und nach bas gange Land zwifchen ber Maas, ber Schelbe und ber See mit Frank-Bon ber Maas und ber Schelbe her rudten hernach bie frangofischen Truppen erft nach Utrecht, bann in gewissen Entfernungen immer naber nach Amfterdam, mabrend Rapo-

si je trouve en elle un Français; mais si elle oublie les sentimens qui l'attachent à la commune patrie, elle ne pourra trouver mauvais que j'oublie ceux que la nature a placé entre nous. En resumé, la réunien de la Hollande à la France est ce qu'il y a de plus utile à la France, à la Hollande, au continent; car c'est ce qu'il y a de plus nuisible à l'Angleterre. Cette réunien pout s'epérer de gré ou de force, j'ai assez de griefs contre la Hellande pour lui déclarer la guerre.

<sup>18)</sup> Mémoires etc. p. 64. Le roi sut qu'il était gardé à vue par des gensdarmes déguisés. Parmi ces gensdarmes se trouvait un ancien soldat au cinquième régiment de dragons, qui crut pouvoir trahir sen incognite en faveur de son ancien colonel.

leon burch feinen Bruber angesehene, ben englischen Ministern befannte und befreundete Bollander bewegen ließ, die englische Regierung babin zu bringen, bag fie fich entschließe, Solland burch einen Frieden zu retten. Sope und Baring, innig ver= bunbene hollanbifche und englische große Banfiers, von benen Die Barings für verfchiebene englische Ministerien fehr wichtig waren, follten die Antrage an bie englischen Minifter bringen, und bamit fie nicht von Rapoleon auszugehen schienen, follte Labouchere ale Affocié bes Saufes Sope, gleichsam in Sand= lungsgeschäften, nach England geben und bie Sache vermitteln. Die Staatsangelegenheit warb alfo als Intrique getrieben; Fouche argerte fich, bag bergleichen ohne ihn, ben Meifter ber Intrique, ber auch unberufen als Dilettant Cabalen trieb, ge= fchah; er mischte fich ein und verdarb Alles. Auf ben erften einleitenden Borfchlag von Labouchere ichien fich ber englische Minister Wellesley, ber hollander und bes handels wegen, anfange einlaffen zu wollen, ale aber Fouche fich unterftanb, ohne Auftrag vom Raifer ben fpigbubifchen Spekulanten und Lieferanten Duvrarb, ber von Millionen zu reben pflegte wie andere Leute von Thalern, binuber zu schicken, gog er fich que rud. Den Denkwurdigkeiten eines Duprard ift freilich wenig zu trauen, wenn inbeffen einiges Wahre baran ift, fo mochte es bie Nachricht sein, daß auch Tallenrand, ber langst vom Ministerium entfernt war, an biefer Cabale Fouches Antheil nahm, worüber Napoleon sehr unwillig war. Diefer ließ Duvrard, ber bie Diffion übernommen hatte, bei feiner Ruckfehr nach Paris verhaften und entfernte, wie oben gefagt, Rouché erft von ben Geschäften, bernach auch aus Frankreich.

Es war freilich seit ber Zeit von Frieden mit England keine Rebe mehr, doch ward, als man noch in Paris die Hossnung nährte, daß England vielleicht, so lange man nicht Holland ganz dem französischen Reiche einverleibt habe, noch zu Unterhandlungen zu bewegen sein werde, zwischen Ludwig und Mapoleon ein Tractat geschlossen. Nach dem Abschluß dieses förmlichen Tractats ward der König weniger beobachtet, er konnte daher heimlich nach Holland zurückreisen. In diesem mit seinem Bruder geschlossenen Tractat hatte sich König Ludwig

allen auch noch so lästigen Bedingungen in Beziehung auf Schifffahrt und Sandel endlich unterworfen und gang bollan= bifc Brabant, Seeland und fo viel von ber Proving Gelbern auf bem linken Ufer ber Waal liegt, an Frankreich abgetreten. Er mußte auch augeben, bag Dubinots Beer Lepben und ben Saag befesten, daß biefer (bamale icon) Bergog von Reggio fein Sauptquartier in Utrecht nahm und fich anschickte, auch Friesland zu besetzen. Als Konig Ludwig nach Amfterdam gurudtam, fand er außer biefer feiner Refibeng bas gange Lanb nicht blos mit frangofischen Solbaten überschwemmt, sonbern Dubinot regierte auch von Utrecht aus, ohne Rucficht auf ben Ronig, seine Minister und bie Beborben. Der Ronig beschwerte fich wieberholt und heftig, aber Dubinot beantwortete alle Beschwerben mit Berufung auf bie Befehle bes Raifers. Nach allem Anschein zu urtheilen, hatten bamals ichon ber herr von Rochefoucauld in Amsterdam und ber Bergog von Reggio (Dubinot) in Utrecht ausbrucklichen Befehl einen Bruch herbei zu führen, weil Napoleon nach Lubwigs Ruckfehr in feine Refibeng gang mit biefem gerfallen war. Bare bies nicht gewesen, fo hatte ber Befanbte ichwerlich bie Streitigfeit feines Rutichers zu einer wichtigen Staatsfache gemacht.

Der Rutscher bes französischen Gesandten war beleibigt worben, ber Gesandte verlangte die Auslieferung des Beleisbigers, die der König verweigerte; dies wurde zum Vorwand gebraucht, um zum Aeußersten zu schreiten. Schon vorher hatte Rapoleon von Ostende aus seinem Bruder am 20. Mai 1810 einen sehr beleibigenden Brief geschrieben, am 23. schickte er eine Art Kriegserklärung und drückte sich in seinem Briefe auf die allerhärteste Weise aus. 19) Der hollandische Gesandte

<sup>19)</sup> In den angeführten Attenstüden hinter den Mémoires sur la cour de Louis Bonaparte beziehen sich No. VIII. die XIV. unmittelbar auf die Abdantung des Königs. No. VIII. ist der heftige Brief aus Ostende. No. IX. Der Brief aus Lille. No. X. Die Botschaft des Königs Ludwig an den hollandischen gesetzenden Körper über die Beweggründe seiner Abdantung. No. XI. Die Urkunde der Abdankung. No. XII. Die Proklamation des Königs über seine Phodankung an das hollandische Bolt. No. XIII. Protesiation des Königs gegen

ward fogleich aus Baris weggewiesen, ber frangofische Gefandte aus Amfterdam abgerufen und ber Bergog von Reggio erhielt Befehl, aus Utrecht nach Amfterbam ju marfchiren. Konig ichien einen Augenblick hindurch entschloffen, fich in feiner Refibeng gegen bie Armee feines Brubers gu verthei= bigen, er befann fich aber balb eines Beffern. Er entfagte bem Thron zu Gunften seines altesten Sohnes, ging erft nach haarlem und eilte von ba am 1. Juli um Mitternacht über bie Grenze und weiter nach Töplit in Bohmen. Diesen bochft auffallenben und gang Europa aufregenden Schritt hatte ber Raifer nicht erwartet, ba es allerbings auffallen mußte, baß er, ber mit allen alten Dynastien in Feinbschaft war, nun auch mit allen Gliebern feiner eignen Familie in Streit gerieth, fobalb er fie ju regierenben Berren machte und fie nicht Sclaven feines Willens fein wollten.

Die Franzosen waren inbessen in Amsterdam eingezogen, alle Provinzen des hollandischen Reichs von ihnen besetzt und am 9. Juli 1810 Holland mit Frankreich vereinigt. Seit der Zeit ward das Land von Belgiern und Franzosen verwaltet.

bie Bereinigung von Holland mit Frantreich. No. XIV. Der Brief Otto's, bes Befandten in Bien, worin er bem Konige, ber fich von Toplit nach Karnthen begeben hatte, im Namen bes Raisers Napoleon gebietet, nach Frankreich jurud au tehren. Die andern Attenftude mogen bie Leser am angeführten Orte ober an einem anbern auffuchen. Bom Tone bes Briefe, ben Napoleon am 23. Dat 1810 aus Lille an feinen Bruber fcrieb, wollen wir eine Probe geben. A. a. D. pag. 363, heißt ce: - - Je vous déclare donc, que je ne veux plus d'ambassadeur de Hollande à Paris. L'amiral Verhuell a ordre d'en partir en vingt quatre heures. Ce ne sont plus des phrases et des protestations qu'il me faut; il est tems, que je sache si vous voulez faire le malheur de la Hollande, et par vos folies, causer la ruine de ce pays. Je ne veux non plus que vous envoyiez un ministre en Autriche; je ne veux pas non plus que vous renvoyiez les Français qui sont à votre service. J'ai rappelé mon ambassadeur; je n'aurai plus en Hollande qu'un chargé d'affaires. Le sieur Serrurier, qui y reste en cette qualité, vous communiquera mes intentions. Je ne veux plus exposer un ambassadeur à vos insultes. Ne m'écrivez plus de vos phrases ordinaires; voila trois ans que vous me les répétez et chaque instant en prouve la fausseté. C'est la dernière lettre de ma vie que je vous écris.

Um einige Ruckficht fur bie alten Republikaner zu beweisen. ernannte Napoleon ben alten, guten, im Grunde gironbififch gefinnten Lebrun, feinen ehemaligen Collegen im Confulat, ben er auch gebraucht hatte, um die griftofratische Sandelsrepublif Genua frangofisch einzurichten, jum Generalgouverneur von Bolland. Diefer, ein an fich fehr einfacher Mann, war von Napoleon jum Fürften, jum Bergog von Piacenza, jum Erzschatmeifter feines Reichs gemacht worben, babei aber ftets ansbruchslos geblieben; er follte jest burch ben Glang, womit man ihn umgab, die Hollander fur ben Berluft eines Dofe entschädigen; eigentliche Dacht hatte er nicht. Dubinot führte als Befehlshaber ber frangoficen Truppen in Solland bis jum Anfange bes ruffifchen Kriegs, ben auch er mitmachen mußte, unter ben gewiß nicht jum Confpiriren geneigten Sollandern ein ahnliches Regiment, wie ber gurft von Edmubl, unter ben in jener Beit allerbings heftig aufgeregten Deutschen. Wir wollen nur ein Baar Beispiele von ber Manier anführen, wie ber geniale Beld ber Frangofen andere Bolfer behandeln ließ.

Gine ber erften Magregeln ber neuen frangofischen Ber= waltung war, daß bie Colonialwaaren in allen Magazinen ber Raufleute, ebenso wie alle englischen Kabrikartikel registrirt und bie Rauffeute genothigt wurden, fünfzig Procent vom Werth berfelben zu entrichten. Die Brafeften in ben Departements, die Saupter ber Polizei in ben Sauptftabten führten ein willführliches und besvotisches Regiment. Unter ben Letztern waren zwei, welche die Niederlander an die spanische Polizei ber Beamten bes Königs Philipps II. erinnerten. Diese waren Duvilliers Duterrage ju Amfterdam und Marivaux in Rottterbam, mit benen einige Belgier, bie man angestellt hatte, wetteiferten, fo bag fie fich gleich jenen zum Schrecken bes Landes machten. Napoleon unternahm freilich im Jahr 1811 eine Brunfreise nach Solland und wir könnten aus seinen Lobrednern eine gute Angabl weiser und wohlthätiger Einrich= tungen aufgablen, welche Folgen biefer Reise maren; bie eingige Thatfache aber, bag ber grobe und harte Generalintenbant Darfi, ber in Defterreich und in Preußen fein Wefen getrieben hatte, auch holland aussaugen burfte, und bag er bie größte

Infolenz mit Erpressung und harte verband, straft alle Brahlerei ber Franzosen Lügen. Graf Celles, als Präfekt von Amsterdam, und be Stassart, als Präfekt vom Haag, machten sich ebenso verhaßt als Darü.

Die Schritte bes frangofifchen Raifers bieffeits bes Rheins und in der Rahe ber Julischen Alben beuteten ebensowohl auf Bereinigung aller jungft erft eingerichteten Staaten mit Frantreich als bas, was in Spanien, Reapel, bem Rirchenftaat, Tostana und Solland gefcah. Go lange man noch hoffte, baß fich England entschließen werbe, um feinem Konige bie Erbherrichaft in Deutschland ju erhalten, eigne Bortheile auf= zugeben, blieb bas Schickfal von Sannover unentschieben, ob= gleich bas Land bart mitgenommen warb. Die Frangofen fanben babei an ben Batjes, ben von Scheele, ben von hammer= ftein, ben von Sarbenberg willige Werkzeuge, benn biefe er= hielten ja in Kaffel Dekorationen und Bofftellen, also bie alten Bortheile, wieber. Es war baber gang gut berechnet, bag hieronymus ben Orben ber weftphalischen Rrone fcuf und einen Sof einrichtete, ebe er noch bie Finangen geordnet hatte; benn ber hohe Abel, ber hernach fo patrivtisch that, brangte fich zu jeder Stelle, bei welcher mehr Blang als Arbeit war. Der herr Baron Patje, ber herr Graf harben= berg, ber herr Baron von Schulte maren Staatsrathe; ber Graf von Oberg, bie Baronen Anigge, Rampen, Bulow, Ompteba waren westphälische Kammerherren; bie Gräfinnen von Schwichelb, von Bernftorf, von Oberg, die Baroneffe von Arnswald waren Balaftbamen. Diese Berfohnung bes Alten mit bem Neuen nutte bem neuen Staat Rapoleons in Deutschland eben fo wenig als in Frankreich. Die Priviles girten nahmen freilich vorest bas, was man ihnen vom Alten wiebergab, gern an; fie bemühten fich aber barum nicht weniger, jebe Belegenheit ju benuten, um Alles wieber ju erlangen.

Napoleon hatte anfangs die Rheinbundfürsten damit bes ruhigt, daß er 1806 heilig versicherte, er wolle die Grenzen Frankreichs nicht über den Rhein ausdehnen, er schien bies aber gleich umgeben an wollen, als er feinen Bruber und feinen Schwager zu beutschen Fürften machte, ihnen bie Ginführung frangofischer Gefete und Berwaltungsformen vorschrieb. und fpgar Befel, Caftel bei Mains und Rehl zu frangofischen Reftungen machte. Auch nach Magbeburg warb frangofische Befatung gelegt; aber bas Alles war nicht genug, bie neuen vom Raifer felbit gemachten Ginrichtungen wurden ichon nach ein paar Sahren von ihm felbft wieber ganglich verandert. Auch bie neue Beranderung war aber von ber Art, bag Jeber= man fab, fie folle nur bie Ginverleibung mit Frankreich vor= bereiten. Das Großherzogthum Berg war nämlich ichon von Murat gang frangofifch eingerichtet worden; als Murat Ronig von Neapel wurde, fiel es als erlebigtes Lehn an Franfreich gurud, marb aber bem zweiten Sohn bes Konigs von Solland verliehen (1809); allein ber Bring war unmundig, sein Ontel ließ es baber verwalten. Der Rame Großberzogthum blieb zwar. bas Land warb aber von einem Frangofen frangofisch regiert; es war also nur eine zu Frankreich geschlagene Proving. gange Syftem ber Berwaltung war auf bie erprobte Gebulb ber Deutschen und auf bas getheilte Intereffe beutscher Stanbe und Rlaffen berechnet, weil bas Bolk nicht in Rechnung fam und baran feit Jahrhunderten gewohnt mar.

Die Deutschen wechselten baber auch 1809 und 1810 herren und Berwaltungen, wie Neger, bie auf bem Markt verkauft werben. Die Bewohner ganger Landstriche wurden westphälisch, baierisch, babisch, murtembergisch, heffisch, murzburgifch, ober gar reuffisch ober figmaringisch u. f. w., wie es ben Leuten einfiel, welche ber Raifer auf Untoften ber Deutschen bereichern wollte. Raum war man mit einem von den deut= ichen Rurften ben frangofischen Ministern und Agenten theuer bezahlten Wechsel und Tausch fertig, so mußte man fich wieber andere gefallen laffen. Den Borwand ber großen mit ber Auflösung bes Ronigreichs Solland verbundenen Beranderungen und bie Ausbehnung ber Grangen Frankreichs nach allen Seiten bin, gaben wieber bie Englander, welche nach und nach bie Colonien aller anbern Nationen wegnahmen. Schon im Fe= bruar 1809 batten fie Martinique, im Juli Santo Domingo und bie frangofischen Besitzungen am Senegal erobert; im

Februar 1810 nahmen fie Guadaloupe, im Juli die Insel Bourbon, im December Isle de France in Besit, und thre Berbundeten, die Portugiesen, hatten von Brasilien aus Guyana und Cayenne besetzt.

Napoleon nahm ichon vorher ben Unwachs ber englischen Macht zum Bormanb, als er im Frieden zu Schonbrunn fo bedeutende Opfer von Defterreich forberte und bie abgetretenen Brovingen theils unmittelbar mit Frankreich vereinigte, theils mittelbar feiner Berrichaft baburch unterwarf, baf fie mit bem Konigreiche Stalien verbunben wurden. Die Stude bes abgetretenen Bebiets, welche er feinen Bafalen überließ, murben biefen unter ben läftigften Bebingungen verliehen und mit Bab= lungen und Dotationen belaftet. Tofcana und ber Rirchenftaat wurden Frankreich einverleibt und ber Ronig von Neavel mußte fich innerhalb ber Schranken eines frangofischen Generalftatt= halters halten. Die Republik Wallis, die Napoleon als Conful 1802 von ber Gibgenoffenfchaft getrennt und zu einem eignen Staate gemacht hatte, wurde mit Franfreich vereinigt, wie in unfern Tagen Rrafau mit Defterreich. In beiben Rallen ward bie offenbare Ungerechtigfeit mit ber Rothwenbigfeit, ober mit bem enschulbigt, mas Milton ben Rechtsgrund ber Thrannen (the tyrants plea) nennt. Napoleon nahm nämlich von ber innern Bartheiung ber Ballifer ben Borwand, allem Zwift baburch abzuhelfen, baß er ben fleinen Staat gang ver= nichtete und bie Schwachen baburch noch verhöhnte, bag bie Ungludlichen, bie er beraubte, seinen Schut bittend fuchen muß= ten. Er beschwerte fich nämlich über Wallis und flagte, baß fich biefer Staat wegen ber von ihm angelegten Simplonftrage nicht bankbar genug bewiefe, er ließ aber zugleich bie politischen Bartheien gegeneinander aufheten. Bur Beilegung biefer in= nern Streitigkeiten ließ er bann fleben von ihm namentlich angegebenen Notabeln ber verschiebenen Bartheien ju fich nach Baris tommen. Borgeblich follten fie angeben, wie ben Beichwerben über bie Bernachläßigung ber Simplonftrage unb ber Anarchie im Lande konnte abgeholfen werben; bas lette Refultat biefer vorgeblich über neue Ginrichtungen angestellten Berathung war aber bas Decret vom 12. Nov. 1810, woburch

bie Republik Wallis vernichtet warb. Schon im folgenben Monat December wurde fie als Devartement bes Simplon mit Franfreich vereinigt, in Begirte und Gerichtsiprengel aetheilt, bem frangofifchen Abgabenfpftem, frangofifcher Bolizei und frangofifchen Brafecten unterworfen. Auf biefe Beife warb bas Land allerdings von Intolerang und von bem Par= theigeift frei, von bem es noch immer gebrudt wird; aber biese Freiheit war mit bem Dasenn zu theuer gekauft. Broclamation wegen ber Bernichtung eines von Rapoleon felbst gegrundeten Staats, verglichen mit bem Gefchwat, welches bie gange frangofische Ration über bie Bernichtung von Krafau (bie wir übrigens feineswegs billigen wollen) erhoben hat, fann beweisen, wie ichwantend bie frangofischen Begriffe von Recht und Unrecht find, ba ja noch immer alle frangofischen Schriftsteller Rapoleons Proclamation völlig billigen. Simplonftrage, heißt es barin, habe 18 Million Franken ge= toftet, bie Wallifer hatten aber ihre Berpflichtungen in Begiehung auf biefe Strafe nicht beobachtet; außerbem fen Unarchie im Lande, weil eine Parthei im Bolfe bie andere unter= bruden wolle; es bleibe baber nichts übrig, als bas Land mit Franfreich zu vereinigen."

Sang Deutschland war, wie Bolen, mit Dotationen, mit Rahlungen in bie orbentliche und außerorbentliche Domanen= kaffe bes Raifers belaftet, burch Taufch und Erobel war jebes alte ober örtliche Familienband gerriffen. Baiern erhielt frei= lich eine Bevölkerung von viertebalb Millionen, aber ber befte Theil berfelben mar ftete fur bie Frangofen im Felbe und bie welche zu Saufe blieben, waren fortbauernd mit Lieferungen und Ginquartierungen geplagt. Regensburg, Salzburg, Berch= tesgaben, bas Inn= und Hausruchviertel und enblich fogar Tirol fielen freilich als Antheil ber Beute Baiern gu, aber ber Preis um ben fie gefauft wurden, überftieg ihren Werth um fo mehr, je unficherer ber Befit aller ber vom Raifer bereicherten Fürsten war, weil biefer jeben Augenblick einen anbern Plan und andere Vertheilungen machte. Zuerft mußte, wie wir ergablt haben, Tirol unter grausamem Blutvergießen wieber erobert werben, bann warb 1810 ber gange Stichfreis, ein

großer Theil bes Glachtreifes und bas Landgericht Claufen, alfo ber Theil, ber burch Weinbau und Seidenzucht ausge= geichnet ift, an Stalien abgetreten. Das Band, welches bie Tiroler gufammentnupft, warb gerriffen; Baiern tonnten und wollten fie nicht werben. Daffelbe gilt auch von ben anbern Studen bes bfterreichischen Raubes; benn bie Familien, welche bort bie Grunbbefiger waren, b. h. bie Auersperg, Bathiann, Rhevenhüller, Weiffenbach, die Tettenbach, Sauffirchen, Franting waren burch historische Erinnerung, burch anderweitige Befitungen ale Glieber bee öfterreichifchen oligarcifchen Berrenftandes ju febr an Defterreich gefnupft, als daß fie baierifche Unterthanen hatten werben konnen. Regensburg warb vom verschulbeten und in Gelbfachen fehr leichtfinnigen Ronige fehr theuer bezahlt. Außer ben biplomatifchen Geschenken und ben militarifden Forberungen und Rriegeschulben, mußte fur bie Abtretung eine fahrliche Rente von 400,000 Franken entrichtet werben; bavon erhielt wieber ein Frangofe feinen Theil. Der Rurft Primas betam nämlich bie Balfte, die andere Balfte warb zwifden bem Rurften von ber Leven und bem Grafen Tafcher getheilt, ber eine von ber legen heirathete. Fur Burgburg wurden von Baiern Stude abgeriffen; bagegen ber gange Strich bes Maintreises jenseit bem Rottach bis gum Ginfluß ber Regnit in ben Main an Baiern abgetreten.

ļ

Neberall sprach ber Raiser bas entscheibenbe Wort; benn sein Machtwort allein machte bem langen Streit zwischen Baiern und Würtemberg über Abrundung ber Gebiete ein Enbe, und Baiern mußte Ravensberg, Buchhorrn, Tettnang, bas Landgericht Geislingen, die jenseit der Iller gelegenen Theile bes Landgerichts Illerdissen, Albeck, Söslingen, Schweinfurt und Ulm an Würtemberg überlassen. Baden schloß im April und Mai 1810 gegen gehörige Jahlung an die mit der Bermittezlung beaustragten Franzosen die Berträge, wodurch es die Landgrassschaft Rellenburg und Stücke der Oberämter Hornberg, Rottweil, Tuttlingen, Shingen, Maulbronn, Brackenheim, Merzentheim erhielt. Dabei gewannen die Bewohner der Districte wenigstens in der Beziehung, daß sie keine der Gewaltthätig=

keiten zu leiben hatten, welche bamals im Würtembergischen überall an jedem Tage gegen Jebermann geübt wurden.

Der Kurft Brimas war Großbergog von Frankfurt ge= worben; er hatte, als er Regensburg an Baiern abtrat, burch Sanau und Kulba reichlichen Erfat erhalten, jugleich aber allen Ruhm bes Batriotismus und ber Begeifterung fur beutiche Nationalität und beutsche Bilbung, beffen er vorher genoffen batte, ganglich verloren. Er verrieth zwei Dal feine beutsche Unterthanen ben Fremben. Als Ergbifchof von Regensburg nahm er ben Carbinal Feich, ber wenigstens als Sohn eines abtrunnigen Basters ein halber Deutscher mar, jum Coabiutor an; als Großbergog von Frankfurt willigte er fogar ein, bag fein beutiches Gebiet unter gewiffen Umftanben mit Frankreich vereinigt werben folle. Er nahm nämlich vorerft nur ben Bice= tonig Gugen Beauharnais von Stalien zum Nachfolger an; allein mit ber angehängten Claufel, bag, wenn biefer ohne mannliche Erben fterben follte, fein gand mit Frankreich vereinigt wurde. Die Ernennung bes hollanbischen Bringen gum Großherzog von Berg war eine leere Form, die Riemand Der Pring war ein Rind und Röberer warb vom Raifer in bas Großherzogthum geschickt, um es gang frangofisch au perwalten; auch regierte es hernach Roberer als frangofische Broving. Das Großbergogthum Frankfurt warb ebenfalls noch unter Dalberge Regierung nach und nach gang frangofisch ein= gerichtet und Frankfurter Truppen mußten neben Lippe=betmol= bifden, budeburgifden, anhaltifden, weftphalifden und bem Regiment ber fachfischen Bergoge in Spanien für Joseph Bonavarte gegen ihre eignen Canboleute bienen, bie tapfer neben ben Englanbern fampften.

Der Geschichte bes Königreichs Westphalen haben wir schon vorher mehrere Male erwähnt, ohne uns auf die Geschichte des Hofs und der Scandale der in Cassel vereinigten Gesellschaft, bestehend aus deutscher Roblesse und französischen Abentheurern, einzulassen. Wir haben bemerkt, daß der König von Westphalen durch eine Proclamation vom 1. März 1810 Hannover mit seinen Bestyungen vereinigen durfte, obgleich selbst Napo-leon überzeugt war, daß man dieses Land bei einem Frieden

mit England werbe gurudgeben muffen, worauf fogar bon bem frangofischen Rabuliften, ber bie Bereinigungeacte aufgefest hatte, die Worte berfelben berechnet waren. Diese Acte vom 14. Januar 1810 war fo abgefaßt, bag ber Raifer fein Ge= fchent jeben Augenblid aurudnehmen tonnte, ohne fein Bort ju verlegen. Champagny (Duc be Cabore) nämlich, ber im Ramen bes Raifers ben Tractat mit bem Ronige von Weft= phalen abichloß, hatte gefchrieben, ber Raifer überlaffe feinem Bruber bie volle Souverainität von hannover; bas mußte er auf ausbrudlichen Befehl Napoleons anbern und ftatt beffen fegen: er überlaffe ihm bie Rechte, bie er felbft an hannover gehabt habe 20). Es ward bann freilich, wie ichon vorher bemertt, Sannover, außer bem Lauen= burgischen, mit bem Königreiche Westphalen vereinigt, bas Resultat ber Bereinigung war aber für beibe Theile, für San= nover und fur Weftphalen, gleich unerfreulich. Um bies gu beweisen, wollen wir aus ben hanbichriftlichen Bemerkungen bes Grafen Maldus über bie frangofifche Schmabichrift gegen bas Königreich nur eine einzige Stelle anführen, bie um fo glaubwürdiger ift, als Maldus unter ben Commiffarien gur Befitergreifung war. Er gesteht nämlich zu (Cap. VII), inbem er andere Borwurfe bestreitet, daß Sannover ein trauriges Befchent für bas Königreich Beftphalen gewesen fen, und baß bie Laften, welche burch und bei ber Abtretung von Sannover auf bie Staatstaffe gewälzt worben, in bem Jahre, in welchem hannover bem Königreiche ganglich einverleibt gewesen, bas Einkommen aus bemfelben um brei Millionen überftiegen hatten.

Sachsen war in seinen beutschen Provinzen weniger als bie anbern Staaten bes Rheinbundes gebrückt, geängstigt, als Werkzeug ber Franzosen gebraucht und mit unmittelbarer Ginverleibung in Frankreich bedroht, genoß bagegen auch der Bor-

<sup>20)</sup> Der Kaiser schrieb bem Duo de Cadore, ber ben Ansbruck, er cebire la souveraineté du Hannovre gemählt hatte, bas musse geänbert werben. Je no puis pas céder une souveraineté, que je n'ais pas; je cède mes droits sur cette province (also Mos Occupations, nicht Besithumsrechte) c'est tout ce que je puis saire.

theile nicht, welche bie Berrichaft ber Frangofen ben Bewohnern ber anbern Staaten (etwa Bürtemberg ausgenommen) vericaffte. Diefe Bortheile, welche freilich viele ber Staaten nach 1814 wieber verloren, waren Gleichheit vor Gericht, Abichaf= fung aller Reuballaften und ber Batrimonial = Gerichtebarfeit. Bernichtung bes romifchen und canonischen, nur ben Gelehrten verständlichen Rechts, furz alle bie weifen Ginrichtungen, welche feit ber Revolution in Frankreich gemacht waren und welche Rapoleon nicht nothig gefunden hatte, abzuschaffen, um feine Autofratie zu begrunben. In Sachfen blieb Alles, wie es war, weshalb ber fachfifche Prozeß noch immer unerschüttert feft ftebt und die prattifche und talte Beife, wie die Staatsgefchafte in ben fachfifden Stanben verhanbelt werben, une immer noch an bie Reiten ber Auguste, ber Riemming und Brubl erinnert. Rapoleon achtete ben alten tugenbhaften, wenn gleich pebanti= ichen Ronig, wie er geachtet ju werben verbiente, weil er red= lich, treu und mahr mar. Dem Raifer fcabete weber bes Ronige Röhlerglaube, noch beffen Kleben am Alten; er bebiente fich feiner Treue, um bie armen Sachfen neben ben ichweren Reuballaften, bie fie auch jest noch immer tragen, mit bem Bergogthum Warschau, alfo mit ber Bertheibigung ber Gibe und Weichsel zu belaften. Sieben Millionen mußten auf bie Reffung Torgau gewendet, bas Beer neu organifirt und ver= mehrt werben; bamit Baricau ein Lager und Sachfen eine Schanze gegen Rugland und Preugen bilbe. Die Laft ber Bermaltung und ber Ginrichtung und Bertheibigung bes Bergogthums fiel auf die Sachsen, die Bortheile bes Befites blieben ben Arangofen. Es ift baber fein Wunber, bag alle frangofifchen Schriftsteller nicht Worte genug finben tonnen, um bie Gewaltthatigkeiten zu rechtfertigen und zu preifen, welche begangen wurden, um Barichau zu einer Domane berfenigen Frangofen ju machen, bie burch ihren Aufwand ben Glang bes faiferlichen hofs vermehren follten. Wie laftenb ichon gleich bei ber Errichtung bes Bergogthums bie Dotationen und bie vorbehaltenen Domanen bes Raifers und bes Schapes waren, ift oben bemerkt worden. Die Bereinigung von Westgalligien mit bem Bergogthum nach bem Frieden von Schonbrunn vermehrte die Laft, statt sie zu erleichtern. Das herzogthum Warsschau ward freilich durch diese Bereinigung um zwei Drittstheile seines bisherigen Flächeninhalts vergrößert und seine Besvölkerung um die Hälfte vermehrt; aber es mußten dagegen zehn Millionen Franken jährlich der französischen Domane geszahlt und das heer auf sechzigtausend Mann gebracht werden; der Verlust war also größer als der Gewinn.

Es war schon im Jahre 1810 bahin gekommen, baß Napoleon und seine servilen Sophisten im Senat es gar nicht mehr nöthig fanden, die Bernichtung von Staaten, mit benen sie in Friede und Freundschaft waren, oder die Beraubung der Schwächern auch nur zu rechtsertigen oder zu entschuldigen. Sin und basselbe Senatsbecret vereinigte die ganze Nordküste von Deutschland und das Königreich Holland mit Frankreich, und noch an demselben Tage, den 13. December 1810, als dies Decret an den Senat gebracht wurde, ward ihm auch das über die Bereinigung der Republik Wallis mit dem Kaiserreich vorgetragen. Das unten angeführte Decret 21) trifft nicht blos Oldenburg und die Hanselfabte, nicht blos Bestungen des Herzogs von Arenderg und anderer kleinerer Herrn, sondern auch Theile des neulich erst vergrößerten, jest schon wieder verkleinerten Königreichs Westphalen und sogar preußische inner-

<sup>21)</sup> Das von Champagny commentirte Decret lautet: Les arrêts du conseil Brittanique en 1806 et 1807 ont dechiré le droit public de l'Europe. un nouvel ordre de choses régit l'univers. De nouvelles garanties m'étant devenues nécessaires, la réunion des embouchures de l'Escaut, de la Meuse. du Rhin, de l'Ems, du Weser, et de l'Elbe à l'empire, l'établissement d'une navigation intérieure avec la Baltique m'ont paru être les premières et les plus importantes. J'ai fait dresser le plan d'un canal qui sera exécuté avant cinq ans, et qui joindra la Baltique à la Seine. Des indemnités seront données aux princes qui pourront se trouver froissés par cette grande mesure, que commande la necessité et qui appuie sur la Baltique la droite des frontières de mon empire. Man fieht bei ber Belegenheit, bag vom 9. Theile an ein anderer Beift in Bignons Buche weht, benn er macht bier felbft auf bie icanbliche Leichtfertigfeit aufmertfam, mit welcher ber Minifter über biesen Raub wegschlüpft. Er sagt blos: La reunion du Lauenbourg, des villes anséatiques, et de toutes les côtes depuis l'Elbe jusqu'à l'Ems est commandée par les circonstances.

halb ber bort angegebenen Demarcationslinie liegenbe Befiguns gen. Man wurde bie Maagregel weniger auffallend gefunden haben, wenn es ein bloger Gewaltstreich gewesen ware; aber ber Bergog von Olbenburg mar ber nachfte Bermanbte bes ruffifchen Raifers, mit bem Rapoleon bamals noch innig befreundet war ober boch ichien, ber Großherzog von Berg war fein Reffe und Schutling und ber Ronig von Beftohalen fein Das Großbergogthum Berg verlor burch bas Decret 200.000. bas Ronigreich Weftphalen 500.000 Einwohner. Der Schwager bes ruffichen Raifers wurde gang verjagt und bem Ronige von Breufen warb nicht einmal Rachricht gegeben, baß man fein Eigenthum antaften wolle ober angetaftet habe. Die Botichaft, mit welcher bas faiferliche Decret vom 12., bas am 13. in einen Senatsbefdlug verwandelt marb, von Seiten bes Raifers an ben Senat gebracht wurde, Champagnys insolente Rebe über bas Decret, und Semonvilles gunftiger Bericht bar= über an ben Senat, gleichen volltommen ben Manifeften und biplomatischen Schreibereien ber brei Machte, welche Bolen unter fich theilten. Bon eben ber Art ift bie Antwort, welche ber Raifer am 17. einer, wegen ber Bollziehung bes Decrets, an ihn geschickten Deputation ertheilte. Ueber bie Bereinigung von Wallis mit Frankreich hielt ber Senat nicht einmal ber Mübe werth, ein Wort zu verlieren.

Schon in ben vier ersten Monaten bes Jahres 1811 wurben aus bem Theile bes nörblichen Deutschlands, welcher auf biese Weise bem französischen Reiche einverleibt wurde, (er hatte 646 Quadratmeilen und etwas über dreimalhunderttaussend Einwohner) drei französische Departements gebildet. Generalgouverneur und Leiter der durch Deutschland und Polen hindurch in allen Ecen lauschenden und grausam wüthenden geheimen Policei ward der furchtbare Fürst von Eckmühl (Davoût), der mit Menschenleben spielte, als wenn Napoleon ein Gott wäre. Das mußte freilich dieser sich einbilden, wenn sogar alte, angesehene, gebildete bentsche obrigkeitliche Personen ihre Psicht gegen ihre Nation und ihre eigne Würde so weit vergessen konnten, daß sie, um einen gnädigen Blick für sich oder für die Oerter zu erhalten, benen sie vorstanden, dem

Eroberer, ber sie brudte, noch niederträchtiger schmeichelten als seine Bariser Creaturen. Dies thaten nämlich ber alte Hamburger Syndicus Doormann und der Graf Grote in den Resten, die der Eine am 17. März, der Andere am 30. Juni zu Paris in glänzender Audienz zu halten sich nicht entblöbete. Wir fügen einige Redensarten dieser Repräsentanten des Großshandels und der hohen Roblesse Deutschlands unten dei 22).

## 4.

## Soweben.

Als Carl XIII. bie schwebische Krone auf ähnliche Weise von den gegen seinen Nessen unter Rußlands geheimem Schutz verbündeten Aristokraten erhalten hatte, wie Louis Philipp in unsern Tagen die französische Krone durch die von ihm hernach häßlich betrogenen Demokraten erlangte, kaufte er zunächst Rußlands Freundschaft, wie hernach Louis Philipp den Bund mit England. König Carl XIII. mußte freilich die Freundschaft Rußlands viel theurer bezahlen als Louis Philipp den Bund mit England; aber Schweden war dafür auch mit Rußland im Kriege, ein großer Theil des Landes war erobert und das ganze Reich hätte leicht erobert werden können. Der Friede

<sup>22)</sup> Der alte Doormann entschulbigte sich bamit, wenn bas eine Entschulbigung ist, er habe nur mündlich gesagt, was ihm in Paris ausgeschrieben sew, ohne ben Inhalt zu kennen. Er las also vor: "In allen Beiten schon wären ber hansestäde Bewohner an herz und Borzügen Franzosen gewesen und nicht als bloßer Erbsted, nicht als namenloser Erwerb würden die Städte jest mit dem unermestlichen Kreise der erstaunten Provinzen vereint, die nun einem herrn gehorchten." Graf Grote hohlt weiter aus: Er erinnert an Carl den Großen und an Wittestind, der sich diesem großen Genius redlich unterworsen habe; er behauptet, die göttliche Borsehung habe nach ihrem unersorschlichen Rathschluß sogebraucht der Teusel die Wibel) unstreitig Napoleon von jeher bestimmt, nach Verlauf von 10 Jahrhunderten dem Reiche der Franken die Wiege und das Baterland der tapsern Sassen wieder einzuverleiben. Es kommen noch andere sachen in der Rede vor, die wir übergehen. Daß diese Reden von Franzosen für die beiden herrn gemacht und ihnen im Moniteur untergelegt wurden, entschuldigt sie durchaus nicht.

mit Rußland ward baher mit ber Abtretung von ganz Finnland, einem Theile von Westbothnien, ber Hälfte ber Alands= infeln, ber Friede mit Danemark burch eine Uebereinkunft wegen ber Thronfolge in Schweben erkauft.

Carl XIII. hatte weber Erben, noch Ausficht einen Sohn au erhalten, bie Schweben wählten baher ben nachften Ber= wandten bes Konigs von Danemark zu ihrem Kronpringen. Die Wahl bes Prinzen Christian August von Schleswig-Holftein = Augustenburg . zum Thronerben von Schweben warb am 28. August 1809 im Reichsfaale feierlich ausgerufen und ber Bring murbe, als er am 6. Januar 1810 aus Norwegen nach Schweben tam, befonders vom Burger = und Bauernstand ver= gottert; unter ben großen Kamilien batte er viele Keinbe. unzufriedensten mit ber Wahl waren bie furchtbaren Aristo= fraten ber folgen Ramilien Biver und Kerfen, welche man ba= ber auch bernach, mahricheinlich ohne allen Grund, beschulbigte, baß fie ben Bringen hatten vergiften laffen. Der Friede mit Rugland und mit Danemark war bamals icon abgefchloffen und zwar fo, bag zufolge bes im September gefchloffenen, im October ratificirten Friedens mit Rugland, bas Alandshaff und ber bothnische Meerbusen im Often, bie Alugden Torneo und Muonio im Rorben bie Granze zwischen Schweben und Ruß= Der am 10. December mit Danemark gefcblof= land machten. fene Friede enthielt feine fur Schweben läftige Bedingung. Auch Rapoleon zeigte fich geneigt, mit ber neuen schwedischen Regierung einen Frieden zu fcbließen und fogar bas eroberte schwedische Bommern wieder heraus zu geben; er forberte aber, baß Schweben gang unbebingt fein Continentalfustem annebme.

Die Annahme bes Continentalspstems mußte nothwenbig Repressalien von England gegen Schweben herbeiführen, und wegen ber besondern Verhältnisse dieses Reichs, welches seit bem Frieden mit Rußland nur drittehalb Millionen Sinwohner mehr hatte, diese ber Verarmung und dem Elende preisgeben. Der französische Kaiser hatte zwar, als er einwilligte, daß ein großer Theil bes schwedischen Reichs mit Rußland vereinigt werbe, vom Kaiser Alexander gefordert, daß er daß, was er selbst in Beziehung auf England versprochen hatte, auch ben

Soweben aufbringen folle; aber beim Abidlug bes Friebens hatten fich Schweben und Ruffen über eine Ausflucht verftan= Es warb nämlich ben Schweben bie Ginfuhr von Sala und von fo viel Colonialmgaren, als Schweben felbit gebrauche, gestattet; Ravoleon fab zu gut, wohin bies führen werbe, um fich babei zu berubigen. Die schwedische Regierung hatte, um bie in Baris begonnenen Unterhanblungen zu forbern, gleich nach bem Abichluß bes Rriebens mit Rufland allen englischen Schiffen, mochten es nun Rauffartei = ober Rriegsschiffe fenn, bas Ginlaufen in ichwedische Bafen verboten, bie ichwedischen Abgeordneten waren gleichwohl mehrere Monate lang nicht im Stande die Unterhandlungen jum Schluß zu bringen. leon wollte nicht allein die Beschränfung nicht zugeben, welche Raifer Alexander geftattet hatte, sondern er erlaubte nicht ein= mal, baß schwebische Schiffe in ben bafen ber beutschen Norb= fufte irgendwo jugelaffen wurden.

Soweben mußte enblich, um einen Frieben mit Frankreich au erlangen, von Danemark und Rugland angetrieben, fich gefallen laffen, eine völlige Sanbelssperre zu versprechen, ein Berfprechen, welches, wie fich balb zeigte, unmöglich gehalten werben konnte. Der frangofische Raiser gewährte übrigens ben Schweden in bem am 21. Januar 1810 endlich unterzeichneten Frieden, wie die Frangosen die Recheit haben, ju fagen, aus Großmuth, allerdings einige Bortheile. Er gab fcmebifc Bommern und die Insel Rugen heraus und ließ auch bie fcme= bifchen Schiffe, bie er feit Carls XIII. Thronbesteigung batte wegnehmen laffen, und bie barin gefundenen Baaren gurud= geben, wenn es nicht etwa englische waren. Da wir nicht schwebische, fonbern europäische Geschichte in eine Ueberficht gu bringen zum Zwed haben, fo muffen wir bie innere Befchichte Schwebens in biefer und in ber folgenden Zeit gang unberührt laffen. Der verächtliche Charafter Carle XIII., ber phyfifch und moralisch gang barnieber lag, gab ben elenden Ranten ber ersten abeligen Familien, die feit hundert und funfzig Sahren an's cabaliren gewöhnt waren, freien Spielraum und bie Lage eines ebeln Bringen wie Chriftian August, ben bie beiben anbern Stanbe anbeteten, ben aber bie Feinbe bes Bottorp'fden

Hauses fürchten zu muffen glaubten, war keineswegs erfreulich und Napoleons Absichten mit Schweben waren nicht klar. Die schwebische Regierung ersuchte nämlich ben französischen Kaiser, ben Kronprinzen von Schweben mit irgend einer Prinzessin seines Hauses zu vermählen, ber Antrag ward aber von französischer Seite im Februar 1810 förmlich abgelehnt.

Um biefe Beit war ber Raifer trot bes im vorigen Monat abaeichloffenen Friedens hochft unzufrieden mit ben Schweben. Er beschwerte fich in febr unwilligen Ausbruden über bie fort= bauernbe Freunbichaft zwischen England und Schweben; er flagte barüber, bag ber ichwebische Gefchaftetrager noch immer in London, ber englische in Stockholm verweile, und bag bie . Bebingung wegen ber Sanbelofperre gar nicht beobachtet werbe. Der frangofifche Raifer, auf bie Berichte feiner gabireichen Spione. Geschäftstrager und beren Creaturen und Solblinge geftust, behauptete, ber englische Sanbel werbe in Schweben und über Schweben feit bem Frieben eifriger betrieben als ie: Gothenburg fen nichts als ein großes Waarenlager fur bie beutschen Ruften und auch Bommern liege voll englischer Baa= Durch bie Streitigkeiten über biefe Buncte marb bie Abfendung Mquiers, bem ber Gefanbtichaftspoften ju Stocholm langft bestimmt gewesen war, fortbauernb verzögert, ber Befanbtichaftesecretar Defaugiere beforgte bie Geichafte. behaupteten, biefer habe fich aus eignem Antriebe eingemischt, als ber plöpliche Tob bes Kronprinzen eine neue Wahl herbei= führte; Anbere fagen, er habe von Baris gur Ginmifchung Befehl gehabt, fen aber von feinem Sofe aufgegeben worben. Ueber ben plotlichen Tob Christian Augusts schwebt noch im= mer ein Dunkel.

Der Kronprinz reifete nämlich im Mai 1810 nach Schonen zu einer Revue und fühlte sich unterwegs nach dem Genuß
einer kalten Pastete, wovon er allein gegessen hatte, unpästlich,
setzte aber hernach bennoch seine Reise fort, hielt am 23. Mat
bie Revue, stürzte mit dem Pferde und starb plöglich. Der
König hatte dem Kronprinzen seinen Arzt, den Doctor Ross,
geschickt, der dann in die Vergiftungsgeschichte besselben, welche
unter dem schwebischen Bolke Glauben fand, wie die Fabel vom

Caspar Dauser unter bem beutschen, verwickelt warb. Die Bergiftung sollte ber burch seine Thätigkeit bei Ludwigs XVI. Flucht bekannte Graf Fersen und seine Schwester, die Gräfin Piper, nicht ohne Mitwissen ber Königin veranstaltet haben. Was auch sonst bem Grafen Fersen, wie allen Durchtriebenen (roues) seines Standes, zur Last fallen mag, an der Bergiftung bes Prinzen, wenn dieser wirklich vergiftet ward 23), war er auf jeden Fall nur mittelbar schuldig. Die Regierung strafte ben königlichen Arzt, das Volk ließ seine Wuth an dem Grafen aus. Bei der Beerdigung des Kronprinzen am 20. Juni ward nämlich Graf Fersen auf eine ganz entsetzliche Weise vom Bolke mißhandelt, gequält, gemordet, der Palast der Gräfin Biper ward gestürmt.

Da ber König schwach, alt und ben Geschäften und Barteien nicht gewachsen war, so mußte man sogleich zur Wahl eines neuen Thronfolgers für ihn schreiten, wodurch dann ben Cabalen ein weites Feld eröffnet ward. Wir müssen es den schwedischen Geschichtsforschern überlassen, das Treiben der verschiedenen Parteien und die Rolle, welche fremde Minister dabei spielten, ins Licht zu sehen und bleiben beim Allgemeinen stehen. Es scheint fast, als wenn sich Rußland ziemlich ruhig dabei verhielt; König Friedrich VI. von Dänemark trat offen als Krondewerber auf, und der französische Kaiser spielte eine höchst zweideutige Rolle. Es war von der Wahl Bernadottes die Rede, der Kaiser war in Verlegenheit, ob er die Wahl

<sup>23)</sup> Die durch die Pastete verursachte Unpäslichkeit schien vorüber, der Prinz hatte mit seinem Bruder, dem Perzoge, eine Zusammentunft in Schonen und begab sich dahin, um das Mörnersche Husarregiment manoeuvriren zu sehen. Als das Regiment eine Attale machte, hielt der Prinz auf dem linken Flügel, sprenzie im starken Galopp, verlor den Hut, stürzte dalb darauf rücklings vom Pserde und war nach wenigen Minuten todt. Aerzte wurden aus Lund geholt, um Ross betzustehen. Dieser wurde hernach seines Amis entseht und aus dem Reiche gewiesen. Prosessor abericht über die Obbuction deutete bestimmt auf Vergistung hin. Die übrigen ärztlichen Bericht ließen die Sache im Dunkeln, oder widersprachen dem Berdachte geradezu. So auch das Collegium medicum. Aber man hatte die im Magen des Prinzen gesundenen Substanzen nicht genau untersstuckt.

eines verhaßten Mitbewerbers um Kriegsruhm hindern, ober weil ber General, ben er jum Fürsten von Bonte Corvo ge= macht batte. Schwager feines Brubers war, gefcheben laffen follte, mas er ichiatlicher Beise öffentlich nicht hinbern burfte. Bernabotte war nämlich nicht blos feit ber Reit, als er San= nover und die Sanfeffabte verwaltet hatte, fehr vortheilhaft in Someben befannt, fonbern er hatte fich 1806 um bie Soweben, welche Graf Morner führte und bie er in Travemunbe ereilte, febr verbient gemacht. Graf Morner und bie andern Offigiere, bie er bamals freundlich behandelte, hatten unter bem wählenden Abel ftarten Ginflug. Bernadotte hatte außerbem gu ber Beit als er bie frangofichen Truppen in Rorb= beutschland und bernach in Jutland commanbirte, noch anbere Manner von Ginfluß gewonnen und war ichon bei ber erften Wahl genannt worden. Bei biefer zweiten war sogleich mehr Ansficht auf Erfolg fur ihn. Morner ichicte im Namen ber Barthei, bie er für ben Bringen von Bonte Corvo geworben batte, feinen Reffen nach Baris als Abgeordneten, bem biefer erklarte, bag er geneigt fei anzunehmen, bag er aber ber Erlaubniß bes Raifers beburfe.

Ohne bes Raifere Ginwilligung war um fo weniger ein Schritt in ber Sache zu thun, als bie fcwebischen Abgeordneten erMarten, bie vorlaufige Bebingung ber Bahl fei, bag Bernabotte bas frangöfische Burgerrecht gang aufgebe und fich öffents lich jum lutherifchen Glauben bekenne. Die Stanbe maren gur Wahl nach Orebro berufen, fie hatten einen Wahl-Ausschuß von zwölfen ernannt; außer Bernabotte bewarb fich nur ber Ronig von Danemark um bie Stimmen, weil ber Bruber bes verftorbenen Kronpringen, ber herzog von Augustenburg, gurud trat, als ber König, beffen Rachfolger er fein mußte, vorge= fclagen wurde. Rapoleon hatte bamals alle Urfache, bem Ronig von Danemark gefällig zu fein, obgleich alfo bie Stimmung fur ben Bringen von Ponte Corvo war, fo arbeitete boch ber frangöfische Geschäftsträger Desaugiers anfangs für ben Ronig von Danemark; als man aber in Baris erfuhr, wie bie Sachen fanben, fagte man, Defangiers habe ohne Befehl gehandelt und rief ihn ab. Champagny (Duc be Cabore) fagte

bernach bem fcwebifchen Gefanbten Begerbielfe, man habe Defaugiers aufgeopfert; Bignon behanptet bas Gegentheit. Wer vermag aber in bas Dunkel ber biblomatifchen Buge und bes Betrugs Licht ju bringen? Uns icheint es nicht ber Dabe werth, bies auch nur zu versuchen; wir berichten baber bles, bağ Bernabotte, vom Ronige vorgefchlagen, am 25. Aug. 1810 von ben ichwebischen Stanben einftemmig jum Thronfolger erwählt warb, bag er bie Wahl annahm und bag bet frangefische Raifer einwilligte. Napoleon mochte vielleicht bie Grbohung Bernabottes ungern feben, wir zweifeln abet, ob es wahr ift, daß er ihm gumuthete, an versprecken, nie genen Frankreich Rrieg ju fuhren, und baf er, als biefer fich weigerte, barüber eine heftige Scene mit ihm hatte. Er enthand ibn im Gegentheil ber ihm geleifteten Gibe und bieg ihm ein Batent barüber ausfertigen. Er ließ ihm zwei Millionen baar einhandigen, gab ihm eine glangende Begleitung, sohlte ben Betrag feiner Dotationen und erlaubte ihm feine getauften Guter in Franfreich zu behalten.

Der erwählte Avonpring tam im Det. 1810 nach Schwes ben, ward vom Ronige von Schweben aboptirt, jum Generalissimus ernannt und fogleich in alle Beschäfte eingeweiht. Der franzöfische Raifer ließ freilich enblich ben Minister Alquier nach Schweben abreifen, biefer war aber gu fehr um feines herrn Gunft bemubt und gn beftig, als bag er ben 3wift, ber fich aufe neue zwischen Schweben und Frankreich erhoben hatte, auszugleichen im Stande gewefen mare. Der Raifer hatte ihm nämlich aufgetragen, befehlshaberisch zu verlangen, daß in Schweben nicht beog bas Continentalfpftem aufs ftrengfte befolgt, fonbern bag auch ben Englandern ber Krieg erklart werben folle. Alquier befolgte nicht nur gang genau bie Befehle feines herrn, fonbern biefer felbft hatte wegen bes Bogerne ber Schweben eine nicht genabe biplomatische, ja nicht einmal in bem zwifchen gefellig gebilbeten Berfonen eingeführten Zone gehaltene munbliche Unterhaltung mit bem ichwebischen Gefanbten ju Paris.

Der Gefandte hat die Unterhaltung, die er mis dem Kaisfer hatte, wörtlich der Nachwelt aufbewahrt, und wie sehen

baraus, bag ber Raifer am Enbe beftiger warb, als es fich für ibn ober fur bie Stelle geziemte, bie er fich felbft angewiesen. Wir wollen, um bies zu beweifen, unten Giniges aus feinem Gevolter anführen 24). Der Raifer befahl barauf feinem Di= nifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ber bei ber Unterhal= tung gegenwärtig war, er folle fogleich einen Courier nach Schweben abfertigen, und bem ichwedischen Gefandten trug er auf, bas Gleiche zu thun. Die Gefandten follten ber ichwebi= ichen Regierung bie Erflarung bes Raifers überbringen laffen, baß wenn nicht innerhalb funf Tagen nach bem Tage, an wel= chem Alguier seine lette Forderung eingereicht hatte, alle seine Forberungen unbedingt erfüllt maren, Alquier abreifen und ber Rrieg beginnen folle. Der ichwedische Gefandte leugnete gwar Alles ab, was man Schweben Schulb gab, erflärte aber boch, baß fein Sof ben Rrieg gegen England beginnen und bie Waaren confisciren werbe.

Die Englander rächten dies nicht an Schweden, fie nah= men Rudficht auf die Lage bes Landes; fie schonten die Schwe= ben so viel als möglich; baburch ward der Kaiser in seiner

<sup>24)</sup> Der Baron von Lagerbielte berichtet. Rapoleon habe gefagt: La Sudde me prend-elle pour dupe? point d'état mixte, point de sentiments, des faits. Vous gardez un agent anglais; vous avez des bâtimens dans tous les ports d'Angleterre; des bâtimens Anglais assiégent Gothembourg vos îles servent de magazins à leurs marchandises; vous transportez leurs denrées coloniales en Allemagne, j'en ai fait saisir à Rostock; vos affaires m'empêchent de reposer en paix. Eh bien! restez avec les Anglais. Vous m'assurez, que la Suéde aime mieux rester avec moi; mais des preuves, vous dis-je, des preuves! Le commerce d'exportation, c'est le cheval de bataille. Où est-il donc le pavillon neutre? Il n'y a plus de neutres, l'Angleterre n'en reconnaît point, je ne veux plus en reconnaître. La Suéde est la cause de la crise que j'éprouve, elle m'a fait plus de mal que cinq coalitions ensemble. Choisissez - des coups de canons aux Anglais qui approchent de vos côtes et la confiscation de leurs marchandises ou la guerre avec la France je puis vous faire attaquer par les Russes et les Danois, je puis faire confisquer tous vos bâtimens sur le continent et je le ferai si dans quinze jours vous n'êtez pas en guerre avec l'Angleterre. Der Raiser sest hernach hingu, er habe Truppen gegen bie Schweiz marschiren laffen und habe baburch gang neulich bie Schweizer gezwungen, die englischen Baas ren zu confisciren.

Meinung bestärft, bag zwifchen England und Schweben ein geheimes Einverftanbnig bestehe; er fteigerte alfo feine Forberungen. Er verlangte nicht allein eine weit ftrengere Beob= achtung bes Continentalfuftems, welches er felbft vermoge feiner Licenzen täglich verlegte, fondern er wollte, bag man, bamit bie Englander nicht in Gothenburg Baarennieberlagen halten tonnten, bort frangofifche Douaniere gulaffe und gur Bemannuna von vier Schiffen ber Brefter Kriegeflotte 2000 Matrofen. Solbaten, Offiziere, Equipagenmeifter hergebe; anfange murben gar 12,000 geforbert. Es war fogar bie Rebe bavon, fcmebifche Truppen in frangofischen Solb zu nehmen, auch follte Schweben funfzig Procent von ben im Lande befindlichen eng= liften Waaren erheben. Da ber Kronpring fich bamals gleich ber Geschäfte annahm, fo richtete biefer, ohne Antwort gu er= halten, Briefe unmittelbar an ben Raifer, mahrenb in Stod= holm Alguier und ber Minister ber auswärtigen Angelegen= beiten, Engeftrom, Briefe wechselten. Der Rronpring ftellte in einem Schreiben vom 14. November und vom 19. vergeblich vor, bag ber Raifer Unmögliches verlange, bag bie mehrften ber Forberungen fogar nicht einmal vom Könige gewährt werben konnten, weil ihm bie Constitution fein Recht gebe, über Leben und Gigenthum ber Schweben nach Belieben au verfügen.

Der Notenwechsel dauerte inbessen fort, die Correspondenz ward durch die Einmischung des Kronprinzen eher bitterer als milder, als gerade um diese Zeit der Zwist zwischen Rußland und Frankreich begann, der den Krieg von 1812 herbeiführte. Bon den Ursachen des schon am Ende 1810 unvermeidlichen Kriegs reden wir weiter unten; hier wollen wir nur bemerken, daß der Kaiser Alexander in demselben Monat Dezember 1810, als er den Ukas wegen des Handels bekannt machte, der Rapoleon tödtlich erbitterte, mit Bernadotte in Berbindung trat. Tschernitschess machte nämlich die erste seiner historisch merkswürdigen vielen Kundschaftsreisen von Betersburg nach Paris und umgekehrt im September 1810; auf der zweiten im Dezehesselben Jahrs nahm er seinen Weg über Stockholm, und hatte Unterhaltungen mit dem Kronprinzen, die er gewiß her=

nach meifterhaft benutte, ba biefer mit Leuten gu Baris in enger Berbindung fand, bie, ohne gerabe ju coufpiriren, boch mit bem Gange ber Dinge unzufrieben waren. Dichernitscheff nabm einen Brief bes Rronpringen mit nach Baris, aus beffen Juhalt hervorgeht, bag er Auftrag gehabt haben muffe, fich mit bem Rronprinzen zu verftanbigen und fich ber Angelegen= beit Schwedens in Baris anzunehmen. Aus dem unten ange= führten Briefe bes Rronpringen 25) wird man feben, was man als Entschulbigung geltend machen wollte, wenn man nicht ge= rabezu ben Englanbern Rrieg erflarte und auch bie anbern Forberungen nicht befriedigte. Napoleon antwortete freilich auch jest nicht gleich, er ftimmte aber boch feine Forberungen perab. Statt 12,000 Solbaten und Matrofen, die er zuerft verlangt hatte, war er, wie wir bemerkt haben, vorher icon auf 2000 berab gefommen und gab fich auch zufrieben, als er felbit biefe nicht erhalten tonnte; er erbot fich fogar ben Schwe= ben zu erlauben, einen Taufch mit ihm zu machen und ihm für die in seinen Magazinen burch Confiscation und Licenzen= bandel angehäuften Colonialwaaren Gifen zu geben; im fol= genden Jahr (1811) ward aber gleichwohl ber Zwist ärger als porher.

<sup>25)</sup> Der Kronprinz schreibt (in ben urkundlichen Actenstüden, welche angestängt sind, ben Memoires pour servir à l'histoire de Charles XIV. Jean, roi de Spade et de Norwège. Par le ches d'assadron Coupé de St. Donat et R. de Baquesort etc. Paris 1820) am 19. Decemb.: Czernitschest wird Em. Majestät sagen, daß Schweben auf dem Puntte ist, in die aller betrübteste Lage zu gerathen, daß ihm schlechterdings die Mittel sehlen, den Krieg, welchen es erstären mußte, zu sühren, daß die Regierung zwar dennoch in dieser gewaltsamen Krisse ihre Anstrengungen verdoppelt, daß aber des Königs Gewalt nicht hinsreicht, das Cansiscationssystem hier in dem Maaße auszudehnen, wie es anderwärts geschehen sann. Die Rechte und das Eigenthum eines Jeden werden ja bei uns durch die Reichs-Grundgesehe geschütht — und wollte selbst der König eine entgegengesehte Maaßregel ergreisen, so würde doch kein einziger seiner Etaatstäthe wagen, derselben bezustimmen.

## Drittes Hauptstück, bis zum Jahre 1815.

S. 1.

Preußen, Zürkei, Papft, Frankreid bis jum Jahre 1812.

A. Preußen in ben Jahren 1809-1811.

Wir haben oben erwähnt, daß ber Minister von Stein in ber Mitte feiner reformatorifchen Laufbahn gehemmt marb, als er am Ende bes Jahrs 1808 fein Minifterium nieberlegen und im Anfange bes Jahre 1809 nach Bohmen fluchten mußte, wo er bis im Dai 1812 blieb, bann aber nach Rugland ging und burch ben Raifer Mexanber bei ber neuen Gestaltung ber Dinge Großes wirkte. Wir glauben in Beziehung auf Steins Wirfsamkeit in ben Jahren nach 1813 hier noch einmal furz auf bie Grundfage gurud tommen gu muffen, von benen er bei feinen Reformen um 1808 ausging. Wir muffen biefe refor= matorischen Anfichten bes Baron von Stein hier um fo mehr bezeichnen, als wir weiter unten feben werben, bag um 1813 Metternich, Stadion und ihre Genoffen, bie bamale gemeine Sache mit ihm machten, ihn und Alle, bie fich um ihn fammelten, fast noch mehr fürchteten, als Napoleon. Es war ihm inbeffen boch gelungen, ben preußischen Staat gu reformiren, nur hatten fich die Frangofen und ber Beneral von Scharn= borft, freilich aus gang verschiedenen Ursachen, der Ginführung ber Bolfsbewaffnung wiberfest; Scharnhorft wollte mit Recht erft bas regulirte Militar wieber herftellen; um 1813 war aber bie erfte Bohlthat, bie Stein ben Preugen erzeigte, bie burch Dohna veranlagte, burch Rühle von Lilienstern geforberte Gin=

richtung bes Lanbsturms und ber Landwehr. Was Steins Wirtsamkeit vor seiner Flucht nach Böhmen und seine ganze Tenbenz angeht, so glauben wir sie, soweit die Sache hieher gehört, am kurzesten mit Steins eignen Worten bezeichnen zu können. Diese Worte finden sich in dem Sendschreiben, welches der Minister, als er am 24. November 1808 sich schnell slüchten mußte, an die oberste Verwaltungsbehörde in Preußen richtete. Wir wollen in der Note nur einige Hauptsähe anssühren, den übrigen Inhalt mögen die Leser in dem merkwürzbigen, oft abgedruckten Sendschreiben selbst nachlesen 26).

Steins Entfernung hemmte ben raschen Fortschritt in Preufen, nur Scharnhorst wandte seine in ber praktischen Militär= schule bes wunderlichen Grafen von ber Lippe erworbenen

<sup>26)</sup> Diefes Schreiben ift eine Art politifden Testamente ober Glaubenebetennts niffes. Nachbem er barin gefagt bat, baß icon Bieles gefchehen fet, beißt es weiter : Die Erbunterthanigteit babe aufgebort, ber Bfeiler jedes Throns gu fein, ber Bille freier Menichen, fei gegrundet, bas unbefchrantte Recht gum Erwerb bes Grunbeigenthums fei proflamirt. Dem Bolle fei bie Be. fugnif, feine erften Beburfniffe felbft ju bereiten, wie bergegeben. Die Stabte feien (burch bie neue Stabteorbnung) munbig erflart. Dann fügt er noch acht Gabe bei, worauf es nach feiner Meinung hauptfächlich antomme, wenn man bie preußische Staatsmaschine in ein organisches Bange, welches Leben und Bewegung aus fich und in fich habe, verwandeln wolle. Diefe Sake find 1) Regierung tann nur von ber hochsten Gewalt ausgeben. 2) Derjenige, welcher Recht fpricht, barf nur allein von ber hochften Gewalt abhangen, bie Batrimonialgerichtsbarteit muffe alfo aufgehoben werben. 3) Die Erbunterthanigfeit fei gwar aufgehoben; viele, befonbere ichlefifche, Gefindeordnungen befchrantten aber bie Freiheit noch immer. 4) Die Reprafentation bes Bolts, wo fie Statt finde, fei bochft unvolltommen eingerichtet, es muffe eine allgemeine Nationalreprafentation eingerichtet werben, bavon hange bas Bohl und Webe bes preußischen Staats ab. 5) Bwifden Abel und Burgerftand fei teine Berbindung. Der Abel muffe reformirt und mit ben übrigen Stanben in eine Berbinbung gebracht werben. Daraus folge 6) bag bie allgemeine Bflicht gur Bertheibis gung bes Baterlanbes gefetlich begrunbet werben muffe. Den Bauernftanb muffe man beben. 7) Durch Aufftellung gesetzlicher Mittel gur Aufhebung ber Frohnben. 8) Durch Belebung bes religiöfen Sinns im Bolte. 9) Ueberhaupt burch Sorge für Unterricht und Erziehung ber Jugend. Er fügt mit Recht bingu, baß, wenn biefe Grundlagen gelegt maren, bie fleinen Mangel ber Berfaffung, besonders ber Finangeinrichtungen, balb gehoben sein wurben.

Renntniffe mit Erfolg auf bie Einrichtung bes preußischen Beers an. Der Ronig und feine Familie verweilten bamals in Preugen; in Berlin mangelte Orbnung und ein prattifcher leitenber Geift; Altenftein, Dohna, Benme, aus benen bas Ministerium bestand, waren nicht im Stande ben Finangen aufzuhelfen, wovon Alles abhing, weil Napoleon mit unerbitt= licher Barte auf ber Bahlung ber 85 Millionen rudftanbiger Contributionen bestand. Er willigte foggr. um zu feiner Bezah= lung zu gelangen, endlich ein, bag Barbenberg, geschmeibiger, biplomatischer, weniger moralisch als Stein, also auch weniger ftreng als biefer, beffen Stelle als leitenber Minifter erhielt. In biefer Zeit erschien, noch ehe ber Konig am 23. Dezember 1809 nach Berlin gurudgefehrt war, am 6. November bas wichtige Decret, vermöge beffen bie Unveraußerlichkeit der konig= lichen Domanen aufgehoben warb. Durch biefes Decret warb bewirft, bag Preußen nicht mehr, wie im achtzehnten Sahr= hundert, ein Landgut bes Konigs bleiben burfte, fondern Gigen= thum freier Menfchen werben fonnte; bies wird ichon aus einigen Bestimmungen hervorgeben, bie wir, um die große Be= beutung bes Decrets zu bezeichnen, furz anführen wollen. Der Berkauf von Bauerngutern, Mublen und andern zu ben Kron= gutern gehörigen Studen, beißt es barin, folle unbedingt er= laubt fein. Die Beraugerung von Grundftuden, Gefallen, Rechten folle soweit gestattet fein, ale es bie Bedurfniffe bes Staate erforberten.

In einer Zeit, wo Alles laut forberte, daß die Deutschen endlich die hemmenden Schranken der Etikette und der byzantinisch deutschen Formen abschaffen und wie die Engländer und Franzosen unter sich verkehren sollten, kündigte der hof seine Rückehr nach Berlin nicht gerade vortheilhaft dadurch an, daß eine Anzahl von Verordnungen über das Allerunwesentlichste, über Hofwesen und Stikette erschienen und daß die Herrn von Humboldt, Altenstein, Rieduhr, Schleiermacher und andere vornehme Herrn und eitle Gelehrte den Plan einer Berliner Universität ausheckten. Diese kam im Herbst 1810 wirklich zu Stande und es gelang anfangs den vornehmen Leuten, ihren anmaßenden Ton und das Herabsehen auf Andere in die Mode

ju bringen, und vorgeblich eine neue Philosophie, eine neue von ihnen entbeckte Geschichte und Alterthumswissenschaft herrsichend zu machen. Dadurch glaubten sie sich berechtigt, Berlin fortan Metropole der beutschen Wissenschaft zu nennen und wir Andern glaubten in der That lange, wir alle seien Zwerge und nur in Berlin seien lauter Riesen. Als sich hernach zeigte, daß die Mehrsten nur darum so groß wären, weil sie auf Stelzen gingen, lachten wir und schwiegen. Es ward baher erreicht, was die vornehmen herrn wollten: Engländer und Franzosen, die das Vornehme lieben und Worte für die Sache nehmen, achteten Deutschland um Berlins willen.

Der Baron von Sarbenberg, ber mit Napoleons Bewilliaung als Staatstangler ben gangen preußischen Staat leitete. batte bas Berbienft, biese und andere Reformen mitten in ber trauriaften Reit bes preußischen Staats moglich zu machen. Er verftand, was Stein nicht konnte, bie Frangofen mit ihren eignen Runften zu ichlagen, und meifterhaft eine bopbelte Rolle au fpielen, und nicht blos bie Frangofen, fonbern auch feinen furchtsamen König zu täuschen. Was man auch immer von Barbenberge Brivatleben, von feiner Umgebung und von feinen Bunftlingen fagen mag, bie Wuth, welche alle frangofischen Schriftsteller über bas zeigen, was fie feine Treulofigkeit und Kalfcheit nennen, beweiset beutlich, bag er ber rechte Mann war, wenn es barauf antam, fie mit ihren eignen Waffen gu bekampfen. Daß er im Stande fei, Berwaltungen gang neu zu organistren, batte er ehemals ichon in Franken bewiesen, wo er auch ben Ritter von Lang gebrauchte, ber hernach, mabrend er alle Andern ffurril verfolgte, ihn allein gum Tugenb= helben gemacht hat. Er bediente fich fogar zweier gang bona= partistischer Diplomaten, um Napoleons Gunft wieber ju ge= winnen, als biefer feine Entfernung von ben Geschäften perem= torisch geforbert hatte. Bignon berichtet uns, wie er schon 1808 einen Auffat, worin fich Sarbenberg zu rechtfertigen fuchte, burd Duroc bem Raifer übergeben und embfehlen ließ 27). 216

<sup>27)</sup> Bignen fagt Vol. IX. pag. 174. No. 1: En 1808 durant mes fonctions d'administrateur général de Prusse le baron de Hardenberg avait

ihn hernach der König zum Staatskanzler machen wollte und bies ohne Rapoleons ausbrückliche Einwilligung nicht zu thun wagte, übernahm der Graf von Sct. Marsan, französischer Gefandter zu Berlin, die Bermittelung. Der Kaiser gab seine Zustimmung, aber aus seinem Briefe an Sct. Marsan geht hervor, daß er sie -nur unter der Bedingung gab, daß man in Berlin undeutsche Berräther, Spione und Schuste in Ehren halte und rechtliche deutsche Männer zurücksetz.).

Was harbenberg bernach von bem Augenblick an, als er im Juni 1810 bas Amt eines Staatstanglers angetreten hatte, einrichtete, und wie er bas ihm untergeordnete Minifterium organifirte, mogen unfere Lefer im britten Theile von Manfo's Beschichte bes preußischen Staats ober allenfalls in Bolip Sand= buch nachlesen, wir muffen une furz faffen und konnen überall nur Winke geben. Im Allgemeinen ift gewiß, bag mit Sarbenberge Wiebererscheinung in Berlin eine neue Periode bes preußischen Staatelebens begann, und bag Barbenberg verftanb, auf ber einen Seite gang frangofifch ju fcheinen und auf ber anbern gang beutich ju fein. Er war und blieb bie Stute ber patriotischen Berbindung wahrhaft beutscher Manner, welche im Juli an ber ebeln und liebenswurbigen Ronigin eine Schuperin verloren hatte. Der Staatsfangler fand an ben Mannern, bie Stein unterftust hatte, tuchtige Gehülfen, um beffen Plane auszuführen, und Ronig, Privilegirte und Bolt fich fo nabe ju bringen, bag fie hernach bem Auslande gegenüber burchaus einig waren.

Wenn Harbenberg auch scheinbar Scharnhorst vom Kriegs= ministerium entfernte, so blieb boch bieser im Stillen immer thätig und Alles, was Bignon vorbringt, um barzuthun, baß

écrit à Napoléon pour expliquer et justifier sa conduite. Cette lettre m'ayant été remise par un de ses ami, un monsieur Jordan je l'adressai au général Durce avec qui M. de Hardenberg avait eu de fréquents rapports dans les trois mois qui précédaient la guerre.

<sup>28)</sup> Ecriven, schreibt er an Sct. Marsan, que les ennemis du prince de Hatzseld (b. h. bie achten beutschen Patrioten und Feinde französisch-ösischer Schurferei) sont les miens, que ceux qui l'attaquent m'attaquent et que je reconnais là l'influence de la cadale qui a causé tous les maux de ce pays.

es mit ber Entfernung ganz Ernst gewesen sei, beweiset am besten, daß man des Ministers von Stein Heftigkeit, Hastigteit und Unbeugsamkeit aufgegeben, seine Richtung aber behalten und die Diplomaten und ihre Spione getäuscht hatte. Rie wirkte die absolute Gewalt des Königs und sein Recht, Gesethe zu geben ohne das Volk zu fragen, wohlthätiger als um 1808, als der Minister von Stein, und seit 1810 als der Staatskanzler Harbenberg die königliche Dictatur gebrauchten, um schnell alle die Veränderungen durchzusehen, die in einer gemischten Ständeversammlung die größten Schwierigkeiten würden gefunden haben.

Den Burgern und ben Bauern ward vergonnt Grundbe= fit zu haben; ben Abligen Gewerbe und Sandel zu treiben, ohne fich etwas zu vergeben. Die Laften, welche ausschließenb auf ben geringeren Claffen ruhten, wurden aufgehoben, fo laut auch Alle, welche vom alten Buftanbe Bortheil zogen, murrten. Die Bervflichtung ber Lanbleute, benen, bie in koniglichen Ge= ichaften reifeten, gegen geringe Bergutung Borfpann ju geben, horte auf; Zwange= und Bannrechte von Mublen, Brennereien und Brauereien, bie in Sachfen noch immer bestehen, wurden abgeschafft ober fehr beschrantt. Das Recht, Schulbnern Sablungefriften ju gewähren, murbe in engere Grangen befchrantt und beffer als vorher bestimmt. Das Berhaltnig ber Ritter= gutebefiger zu ben Bauern warb geordnet und bie Ablöfung mancher läftigen Dienfte und Entrichtungen ben Bauern moglich gemacht. Innungen und Bunfte wurden aufgehoben; bie Gemeinberathe und beren Wahl anders eingerichtet, und viele Rlofterguter, Probsteien, Capitel, beren Ginfunfte nicht fur Rirchen und Schulen nothig waren, fekularifirt. Die Abgaben wurden gleicher vertheilt und eine Reprafentation bes Bolfe, um bie Bunfche beffelben an ben Ronig zu bringen, ange= ordnet, ba unter ben bamaligen Umftanben an neue Stanbe nicht gebacht werben fonnte. Bebe neue Ginrichtung, welche in biefer Beit ber Roth getroffen murbe, hatte entweber ben Awed, bem bringenben Gelbbeburfniffe eines Staats abzuhel= fen, ber bamals vergeblich versuchte, unter ben läftigften Be= bingungen ein Anlehn in Solland zu machen, ober bie Abgaben zeitgemäßer, einträglicher und beffer zu vertheilen ober ein= zurichten, fie waren bestimmt, bas Drückenbe und Demüthi= genbe ber alten Socialverhältniffe weniger fühlbar zu machen.

Allen Bemühungen ber Regierung jum Erot wurden bie Berhaltniffe in Breugen immer brudenber und bie Gelbver= legenheit größer. Es schien 1810 und 1811 als wolle ber Raifer Urfachen bes Bruche fuchen und Breugen aufe Meugerfte Der König war in Beziehung zu ben Frangofen in bemfelben Berhaltniß, in welchem Ludwig XVI. feit feiner Flucht au ben Gironbiften ftand; allein man wußte, bag bie ebeln Offiziere, die hernach Breugen gerettet haben, in ber Stille eine fleine, aber burchaus fernhafte Armee gebilbet hatten, und ben Bergweiflungetampf biefer Armee wollten boch bie Echmuhl und Conforten nicht hervorrufen. Napoleon wagte indeffen ohne Scheu eine fortbauernbe Eprannet gegen Breugen gu üben und bie Regierung ju gwingen, fein Werkzeug ju fein. Er ordnete burch Briefe von Paris aus an, bag englische Waaren in Breußen verbrannt ober losgefauft werben follten; er ent= ichied über bie Theilung bes confiscirten Guts und ficherte fich ben Antheil bes Lowen; er verordnete über Gin = und Auslaufen ber Schiffe in preußische Bafen und über Alles, mas bamit zusammen hing. Der Raifer führte über alle biefe Dinge Correspondenz mit feinem Gesandten und biefer machte bas, was biefe Briefe enthielten, burch harte Roten geltenb.

Alle Gegenben von Preußen und alle Städte waren voll Abentheurer und Spione, die Wahres und Falsches den Gesfandten, Generalen und Commissairen der Franzosen berichteten. Alle Häfen, alle Schritte der Beamten und Kausseute Preußens wurden ausgekundschaftet und über jedes einzelne Schiff kamen harte Vorwürfe aus Paris. Wenn man sich damit entschulzbigte, es seien nordamerikanische Schiffe gewesen, so ward darauf ganz kurz erwidert, alle Colonialwaaren seien engslische. Es ward den Preußen unverschämter Weise zugemuthet, zum Schein häsen zu öffnen und wenn dann Schiffe einliesen die Waaren wegzunehmen und den Vortheil mit den Franzosen zu theilen. An den Orten, wo Franzosen lagen, oder auch wo sie nur gelegentlich durchzogen, wurden die Waaren ohne Weis-

teres von ihnen weggenommen. Was Bignon von bem Syftenk bes Spiontrens fagt, welches er unabhängig von ben von Andern geleiteten Systemen in Polen gegen Rußland und Oesterreich um 1811 organisirte, kann eine Borstellung von dem geben, was in Preußen geschah, welches ganz mit Franzosen überschwemmt war. Bignon sagt nämlich, er habe 150,000 Franken jährlich darauf gewendet, angesehene Personen, die vorgeblich nur zu ihrem Vergnügen reiseten, alle Provinzen der beiden Reiche bereisen zu lassen. Diese Personen hätten jeder eine eigne Chiffre gehabt und ihre Briefe nicht durch die Post, sondern durch die Gesandten nach Paris befördern lassen. Napoleon mischte sich sogar unmittelbar in die innere Verwaltung von Preußen und nahm Leute von Stande, die ihm bienten und dem Vaterlande untren waren, öffentlich in Schutz. Wir wollen von beiden ein Beispiel ansühren.

Was die unmittelbare Einmischung in die innere Berwaltung angeht, so zwang er bas Ministerium, fich felbit einen Sauptzweig ber Ausfuhr zu ichmälern. Die Ausfuhr von Solz und Getraibe mußte nämlich bart beftenert werben. Bon bem Schut, ben ber Raifer Leuten gewährte, bie bem Ronige verbachtig waren, ift Fürst Sanfelb ein Beifpiel. Der Ratfer befand fich auf feiner hollandischen Reise zu Bergen op Boom, als er erfuhr, bag man ben Berrathereien bes Rurften und berjenigen feiner Freunde, bie mit ihm Sarbenberg entgegen arbeiteten, auf ber Spur fei und bag ihnen Gefahr brobe; auf ber Stelle fchrieb er einen Brief in hochst infolentem Ton an feinen Gefanbten, ben Grafen von Sct. Marfan. In biefem Briefe wird bem Gefandten aufgetragen, ju ertlären, baß Leute wie ber Fürft von hatfelb und Seinesgleichen unter frangofischem Schute fanden und bag bie preugifche Regierung fich febr in Acht nehmen muffe, fie irgend gur Berantwortung gu gieben. Man weiß bei ber Selegenheit nicht, worüber man mehr erftaunen foll, uber ben Con bes Briefe an ben Gefanb= ten, ober über bie Art, wie Bignon in feiner Gefchichte bie Sache zu entschulbigen fucht. Get. Marfan geborte wenigftens nicht zu ben Louten, welche unter Rapoleon harte Auftrage burch bie Art ber Gintleibung noch barter machten. Das thaten,

fowohl ber Kurft von Edmubl, als Daru. Auch ber Duc be Baffano, fo boflich er fich fonft benahm, war, blos um gang punttlich bie Befehle feines herrn auszuführen, blindes Bertzeug der Ginfalle des Raifers. Er erlaubte fich auch nicht einmal eine Ginwendung zu machen und irrte fich baber febr oft in den Leuten, Die er empfahl. Go lachte man in Deutsch= land über ibn, als er Johannes von Muller gum Staatsfecretair bes Ronigs von Weftphalen machen ließ und Muller gleich nach feiner Ankunft in Caffel eingestand, bag er nicht fabig fei, die ihm übertragenen Gefchafte zu verwalten. bieselbe Weise beschwerte man fich in Litthauen bitterlich. als er 1812 in Wilna mar, weil er aus Servilität bie mabre Lage feines Raifers unter leerem Brablen zu verfteden fuchte. Der eitle be Pradt wirft ihm außerbem in seinem ffurrilen Gefanbtichaftsbericht, nicht ohne Grund, eine große Angahl von Fehlern vor, die er aus übertriebenem Diensteifer gegen ben Ratfer begangen haben foll. Diefer Minifter war indeffen ein ehrlicher, rechtlicher, menschlicher Mann, ber ben Raifer nicht burd Berlaumbungen und Ohrenblafereien zu Schritten trieb. wie ber Fürft von Camubl, welcher 1810-1812 Deutschland und befonders Breugen ihranuifirte.

Der Rurft von Edmubl und andere Frangofen traumten nur von Conspirationen und gefährlichen Anschlägen und bas Wort Tugenbbund war, wie in unfern Tagen bas Bort rabical ober communistisch, ein wahres Schreckwort. Man machte ben Tugendbund zu einem Popang für ben Raifer, und wo fich jemand breift aussprach ober fich bem neuen Suftem nicht gunftig zeigte, warb er als Mitglied bes Engendbundes ge= achtet. Beweise ber geträumten ober auch wirklichen Berbinbungen gegen Frangosenherrschaft waren nicht leicht zu erhalten, man mußte baber an einem fehr gehäffigen und verberblichen Spionenfustem feine Buflucht nehmen. Der Furft von Edmühl organistrte beshalb ein ganges Deer von beutschen Berrathern und frangofischen Schurken, um in Zeitungen, Journalen und Buchern bie Spur einer Aufbebung gegen Franzo= fen aufzutreiben. Gefprache wurden belaufcht, nertraute Briefe aufgefangen ober auf ber Boft erbrochen; wer aber mur verbächtig war, warb gleich als schulbig behandelt. Alle Festungen, besonders aber Magdeburg und Wesel, waren voll Staatsgefangener, die, ohne je vor den Richter gestellt zu werden, fest gehalten wurden. Im Jahre 1810, als im December das bisher noch schwankende Berhältniß zwischen Rußland und Frankreich einen Todesstoß erhielt, ward Preußens Lage ganz werzweiselt; aber gerade im Jahr 1811, als der Sturm am ärgsten wurde, zeigte Hardenberg seine Meisterschaft in der Leitung des unter Klippen schwer zu steuernden Staatsschiffs.

Die brei Reftungen Breugens, welche als Sicherheit ber Rablung ber Contributionen in ben Sanden ber Frangofen ge= blieben waren, befanden fich noch immer in ihrer Gewalt, weil bie Schulb noch nicht abgetragen war, obgleich nach ber Ueber= einfunft eigentlich Glogau hatte geräumt werben follen, fobalb bie Balfte ber Schulb bezahlt gewefen. Man bachte fo wenig baran, biefe Bebingung zu erfüllen, daß man vielmehr bie Befatung aller brei Festungen bem Tractat zuwiber vermehrt Die Meinung, bag bie Bernichtung bes preufischen batte. Staats bem brobenden Rriege mit Rufland vorangeben werbe. war allgemein verbreitet. Gine Rettung burch verzweifelten Rampf hofften freilich Manner, wie Gneisenau, Blucher, Scharnborft und bie innig unter fich verbundenen Freunde Steins, auch war Sarbenberg von dem unterrichtet, was fie im Stillen rufteten, er mußte fich aber eben fo fehr vor feinem Ronige verbergen, als vor napoleons Spionen, weil Friedrich Bilhelm III. nur bas Bebächtige und Gewöhnliche liebte. breiften Plane bes leitenben Minifters mußten baber binter biplomatische Borschläge verftedt werben. Daß bie im Nothfall zu ergreifenben Maagregeln im Stillen ichon vorbereitet waren, geht aus ben Actenftuden ber Unterhandlungen über ein Bündniß mit Frankreich unläugbar hervor; ber König kannte aber ben 3wed nicht.

Als nämlich ber bevorstehenbe Bruch zwischen Rußland und Frankreich mit jedem Tage unvermeiblicher ward, zeigte sich beutlich, daß eine Neutralität Preußens in dem bevorstehenden Kriege verderblicher werden musse, als eine Theils nahme am Kampfe, und daß eine Verbindung mit Rußland unmöglich sei; harbenberg bewog baher im April 1811 ben König, in eine Allianz mit Frankreich zu willigen. Der Borschlag zu bieser Allianz, welchen harbenberg an Napoleon geslangen ließ, war so eingerichtet, baß im Nothfall auch ganz andere Zwecke durch die Kriegsrüftung konnten erreicht werben, als die, welche man dem Könige vorerst bekannt machte. Der preußische Gesandte zu Baris (General von Krusemark) erhielt den Auftrag, dem Kaiser die Hülfe Preußens im Fall eines Kriegs mit Rußland anzutragen und ihm zu versprechen, daß Preußen eine ansehnliche Armee aufstellen werde, wenn der Kaiser einwillige, daß diese Armee blos unter dem Besehle eines preußischen Generals stehe, daß sie nicht zertheilt werde, und wenn er die Festung Glogau den Tractaten gemäß räumen lasse. Vorausgesetzt wurde dabei, daß in diesem Falle der Rest der Contributionen den Preußen erlassen werde.

Durch biefen im April gemachten Borfchlag wurde alfo Preußen junachft gewonnen haben, bag es bie auf weniger als 50,000 burch ben Tilfiter Frieden beschränkte Armee auf bie boppelte Bahl, bie ichon geubt im hintergrunde ftanb, batte bringen burfen; bag eine Angahl tuchtiger und patriotischer Rriegebefehlshaber wieber in Thatigfeit gefommen ware und baß die brudende Last der Contributionen ware erleichtert wor= ben. Rapoleon wußte beffer als ber Konig, was im Stillen in Preußen und in gang Deutschland bereitet werbe, er mußte auch, bag bie gahrenbe Daffe, fo groß fie auch immer fein moge, nur bann gu fürchten fet, wenn fie fich an ein organifirtes heer lehnen konnte; er war baber wenig geneigt, ein Schwerdt gegen fich felbft ju fcarfen. Er fcwieg Monate lang und es schien alfo, ale wenn er Preußens Untergang in feinem Rathe beschloffen hatte; es geschah also unter verzweis felten Umftanben von Seiten Barbenberge ein zweiter und in jener Beit fehr fühner Schritt. Der Staatsfangler gab nämlich auf eine murbige, feine und verstedte Weife, ohne zu prablen, au broben ober au pochen, bem Raifer au verfteben, bag alle Anftalten gur Gegenwehr getroffen feien, bag bas neue Preu-Ben und nicht mehr bas beer, welches in ber Champagne und bei Sena gefochten und aus Miethlingen bestanben hatte, nur nach einem verzweifelten Kampf fallen werbe. Zu diefem Zweck mußte der General von Krusemark den Vorschlag der Allianz am Ende Angust erneuern.

Der Brief, in welchem ber Staatskanzler am 30. Angust 1811 bem General von Arusemark seine Ansicht der damaligen Lage der Dinge entwicklt und ihm mittheilt, was er dem französischen Minister zwar nicht drohend erklären, aber doch gelegentlich beibringen solle, sindet sich unter den Actenstücken aus Hardendergs Papieren, welche ganz allein den sonst sehr wenig zuverlässigen Denkwürdigkeiten eines Staatsmannes hie und da einen Werth geben; wir wollen daher den wesentslichen Inhalt desselben mittheilen. Wir thun dieses, weil wir die Lage Preußens in dem Augendlicke, wo wir hier am Ende des Jahres 1811 abbrechen, nicht bester schildern zu können glauben, als durch die Anführung der Worte des Ministers und seines officiellen Actenstücks.

"Die Finangen seien freilich in einem fehr schlechten Bustanbe, boch fei bas blos eine Folge ber politifchen Lage bes Augenblicks. Alles fei rund umber in ben Waffen, benn auf ber einen Seite ftehe bie ruffische Armee an ben preußischen Grangen, auf der andern fei die fachfifch = polnifche in folder Mabe cantonirt, daß fie mit brei Marichen Berlin erreichen konne; außerdem liege eine gange frangoftiche Armee in Dangig. Es fei ferner burch Tractate bestimmt, bag nur gehntausend Mann in ben Festungen an ber Ober liegen follten, ber Raifer habe aber jest brei und zwanzigtaufend Mann in benfelben vertheilt, beren Unterhaltung bem preußischen Staat monatlich aweimalhundert und funfzigtausend Thaler tofte. In Stettin lagen in biesem Augenblick fiebenzehntaufend funfhundert und feche und vierzig Mann." Rach biefer Rlage fügt ber Minister bie Erklärung bingu, welche ihm und ben Mannern, auf welche er babei vertraute, bie größte Ehre macht:

"Alle Generale, heißt es, alle Offiziere und Solbaten, ja alle Franzosen ohne Unterschied und auch die Bundesgenossen berselben redeten ganz offen und laut von einer Bernichtung Preußens. Der französische Kaiser habe dies nicht widersprochen, habe das Anerdieten einer engern Berbindung mit Preußen nicht angenommen, ber Staatstanzler gestehe baher, daß auch Preußen neuerdings Kriegsrüftungen gemacht habe. Es sei, heißt es, dem Grafen von Saint Marsan schon erklärt worden, daß die Preußen nur mit den Waffen in der Sand fallen würden." Sinzugefügt wird dann freilich, was politisch klug war, daß Preußen nichts destoweniger eigentlich für Fraukreich rüste, wenn dieses in den Bund mit Preußen willige. Der herr von Sct. Marsan wird gemeldet haben, heißt es, daß unsere Festungen in gutem Stand sind, und daß wir, sobald uns ein Zeichen gegeben wird, hundertetausend Mann aufstellen können. Das war sehr fein gedroht.

## B. Türkifche Gefdichten von 1808-1812.

Wir haben oben bemerkt, als von jenem Verhältniß ber Ruffen und Frangofen zu ben Turten bie Rebe mar, bas burch ben Frieden zu Tilfit und burch bie Berabredung begrundet ward, welche die beiben Raifer Alexander und Napoleon in Erfurt mit einander traffen, daß Desterreich auch nach bem Waffenstillstande von Slobosia Alles aufbot, um bie Turten abzuhalten, ben Ruffen die Molbau und Wallachei abautreten. Die Unterhandlungen über einen befinitiven Frieden, welche erft ju Buchareft, hernach ju Saffn geführt wurden, bauerten bas gange Sabr 1808 bindurch, ohne bag man zu einem Refultate gekommen ware, und bie von bem Furften Boforoweti commandirte ruffische Armee hielt fortbauernd bie Donauprovinzen Der in Tilfit entworfene, freilich fehr unausführbare, Plan einer Theilung ber Turkei zwischen Rugland und Frankreich, war bei ber Busammentunft in Erfurt erneuert und Defterreich aufs neue beforgt gemacht worben; es bemubte fich baber, England mit ben Turten auszusöhnen, welches allein im Stande war, die Theilung zu hindern. Da man ben Eurfen mittheilte, was bie beiben Raifer zu Eilfit und Erfurt ausge= macht hatten, fo war Defterreich im Stande, bie Zurfen gu bewegen, die Antrage der Englander anzunehmen, besonders ba Sir Robert Abair, ber bie Sache betrieb, unter den tauf. lichen Gliebern bes turtifchen Ministeriums bebeutenbe Summen vertheilte. Der hauptfächlich burch Bemuhung ber Desterreicher im Sanuar 1809 amifchen ben Turfen und Englanbern geichloffene Kriebe mar baber eine Keindseligkeit gegen Frankreich und erbitterte ben frangofischen Raifer aufe heftigfte gegen bas öfterreichische Cabinet. Dies war eine Sauptveranlaffung bes Rriege mit Defterreich, welcher burch ben Frieden von Schon= brunn beendigt warb. Sobalb ber Frieden ber Turken mit England gefchloffen war, machten bie von bem brittischen Ge= fanbten zu Constantinopel, Sir Robert Abair, aufgeregten Turten neue Ruftungen jum Kriege und Furft Poforoweti mußte auf Befehl feines Sofes brobenbe Botichaften an ben Sultan fenben. Die Infolenz ber von Frankreich unterftutten 28) letten Forberung bes ruffifchen Generals mußte nothwendig bie ftolgen Zurfen beleibigen. Wenn, hieß es, Gir Robert Abair nicht in vier und zwanzig Stunden aus ber Stadt gewiesen fei, fo wurde ber Rrieg wieber beginnen.

In ber That begann schon im Februar 1809 ber Krieg in ben Donauprovinzen aufs neue. Die einzelnen Borfälle bieses neuen Kriegs zu erzählen, ist mit bem Zwecke bieses Werkes nicht zu vereinigen, wir bemerken baher nur, baß erst Bosorowski dann Bagration, dann Ramenskoi II. die Russen commandirten und daß der Großvezier mit dem türkischen Haupt- heere in einem besestigten Lager bei Schiumla lag. Schon im Jahre 1809 ward Ismail erobert, aber auf dem rechten Ufer der Donau blieben Reu-Orschowa, Widdin, Nikopolis, auf dem linken Silistria und Oschiurdschewo in der Gewalt der Türken. Im folgenden Jahre 1810 eroberten die Russen zwar im Juni Silistria, sie erlitten aber doch im Sommer bei mehreren Ge-

<sup>28)</sup> Si la Porte continue, scriett ber duc de Cadore bei Lesebvre. Vol. III. p. 166 de se confier dans l'amitié de la France l'empereur la soutiendra encore, il lui assurera la possession de la Moldavie et de la Valachie et cette puissance aura encore quelques moments de végétation. Mais si la Porte a fait la paix avec l'Angleterre, si elle s'est séparée de la France regardez la comme perdue. L'empereur ne se resusera pas du projet présenté depuis Tilett (man sieht, bas ist offenbar gelogen) de partager ses provinces et son existence aura pris sin avec l'année.

legenheiten bebeutenben Verlust. Ihr Angriff auf bas befestigte Lager bes Großveziers bei Schiumla scheiterte, und als sie am 3. August Ruschtschuck stürmen wollten, wurden sie zurückgesichlagen und verloren bei der Unternehmung viele Leute. Erst im herbste ward ihnen das Schicksal gunstiger.

Durch bie im Juli und August erlangten Bortbeile ermuthiat, entschloffen fich nämlich bie Turten am 7. September bie von den Ruffen fortbauernd eng eingeschloffene Stadt Rufcht= fcud zu entfegen und beghalb bei Bathen, am Bufammenfluß ber Donau und ber Jantra, eine hauptschlacht zu magen. Der ruffische Oberbefehlshaber zog ihnen mit ber Sauptmacht ent= gegen und ließ bloß Langeron und Sag mit einer Beerabtheis lung gurud, um bie Belagerung von Rufchtichud fortzuseten und zugleich Dichiurbichewo zu belagern. Das Treffen mar blutig und mahrte neun Stunden, die Turfen wurden nicht allein geschlagen, fonbern auch Achmet Bafcha, ber am Abend bes 7. mit bem britten Theil ber turfischen Armee fich behauptet hatte, fand fich am 8. völlig eingeschloffen und ergab fich am Morgen biefes Tages. Das gange Lager ber Turten warb genommen, ihre gange Artillerie, 178 Kahnen, funftaufent Ge= fangene fielen in bie Sanbe ber Ruffen. Bon biefem Augen= blicke an waren bie Ruffen fortbauernb Sieger. Die Stabt Szistowa und bie türkische Flottille auf ber Donau wurden ge= nommen, gleich bernach ward Cladowa befest, und noch vor Enbe Septembere murben Rufchtichud und Dichiurbichewo erobert. Der Großvezier lag zwar immer noch in seinem festen Lager bei Schiumla, bie Ruffen nahmen aber nichtsbestoweniger noch vor Ende Octobers Wibbin und Nikopolis.

Auch in Servien waren die Türken unglücklich, die Ruffen unterstützten dort ihre Glaubens = und Stammgenossen, welche sogar in Belgrad eine Besatzung aufnahmen. Die Türken blieben in ihrem befestigten Lager und die Russen nahmen versschiedene kleinere befestigte Plätze ein; die Unterhandlungen zu Bucharest stockten aber, weil die Russen nicht blos die Abtretung von Bessarabien, Moldau und Wallachei sorberten, sons dern auch auf der Unabhängigkeit von Servien bestanden. Im Jahre 1811 wurden die Umstände den Türken günstig, weil

schon in der Mitte dieses Jahrs Rupland von einem Kriege mit Frankreich bedroht war und weil der Großfultan den achtzigjährigen Großvezier, der sich nicht hervorgewagt hatte, endlich absetze. Achmet Aga, ein Mann im rüftigen Mannes=alter, ward Großvezier, führte eine neue zahlreiche Armee in das befestigte Lager, brach die Unterhandlungen in Bucharest ganz ab und erschien endlich im offenen Felde.

Auch Ramensfoi II. war vom Commando ber Donauarmee abgerufen worden und Golenitichef Antufoff, ber bas Commando übernommen batte, fichien fich Anfangs auf die Bertheibigung ber porber gemachten Groberungen beschränken zu wollen. gab alle auf bem rechten Ufer ber Donau vorber befesten Blate auf, ließ bie Mauern ber bort gelegenen Stabte ichleifen unb behauptete nur allein Rufchtichud und Siliftria ale fefte Buncte auf bem rechten Ufer. Achmet folgte ben Ruffen auf bem Fuße, besette ohne Rube Szistowa und Nifopolis, weil die Ruffen bie Befestigungen biefer Stabte gefchleift hatten und griff endlich am 4. Julius bie vor Ruschtschuck gelagerte Armae fo beftig an, baß biefe, obgleich bie Turfen bas Schlachtfelb raumen mußten, fehr viele Leute verlor. Der Berluft ber Ruffen in ber, Schlacht felbft und in ben Befechten am folgenben Tage war fur fie um fo empfindlicher, als fie burch bie wegen Rapoleons Ruftungen nothwendig geworbenen Abfenbungen von Truppen ohnehin geschwächt waren; fie zogen baber mit ihrer gangen Armee icon zwei Sage nach ber Schlacht über bie Donau gurud. Rufchtschuck wurde von ihnen gesprengt, bie Belagerung von Wibbin warb aufgegeben, nur bet Dichinrb= fchewo blieb eine Abtheilung ihres Deers fteben, Auch in Servien hatten bie Türken Bortheile erfochten. 3m Berbite verloren fie aber burch Mangel an Ordnung, Disciplin und tactifche Urbung Mes wieder, was fie vorher gewonnen hatten. wollten namlich im September 1811 bie Ruffen auf bem linten Ufer ber Donau aufsuchen und schickten beshalb einen Theil ihres heeres über ben Aluf, liegen aber bie hauptmacht nebft allem Gepad im Lager von Ruschtschud jurud. Ihre Sicherheit und Rachläffigfeit benutte bann im October Rutufoff zu einem ploblichen Ueberfall. Er nahm bas Lager, mobei unermegliche

Beute gemacht warb, gerftreute bie gange Armee und fchof bernach auch bas auf bem linken Ufer ftehenbe heer vollig ein.

Das heer, welches ber Großvezier unter einem anbern Befehlshaber aufs linke Ufer geschickt hatte, war kaum fünf und zwanzigtausend Mann Kark. Die Aussen hatten gleich nach dem Siege bei Ruschtschuck die Städte Wibbin, Silistria und andere wieder besetzt, die Türken sahen keine Möglichkeit, vom linken auf das rechte Ufer der Donau zu gelangen, ihr Auführer schloß daher im Rovember eine Capitulation mit Kutusoff. Die ganze Armee mußte sich gefangen geben, fünf und dreißig Ranonen und das ganze Feldgeräth wurden Beute der Russen.

Schon vor ber Cavitulation bes von ibm über bie Donau geschickten Beers hatte ber Grofvezier um einen Baffenftillftanb angesucht und ber vormalige ruffifche Gefandte in Conftantinopel (Italineth) hatte fich nach Dichiurdschewo begeben, um mit ihm Braliminarien zu verabreben, welche bem endlich in Buchareft an folliegenden Frieden ju Grunde gelegt werben follten. Der Friede mare gleichwohl ichwerlich icon im Dai 1812 gefchloffen worben, wie gang unerwartet gefchah, wenn nicht gerabe in bem Augenblide, als bie Unterhandlungen begannen, bie Eng= lander aufe neue mit Rugland in Bund getreten maren. Raifer Alexander rief Rutufoff ab und fcbickte ben Abmiral Tschitscha= toff. Die Englander bestachen außerbem ben Großvegier und andere türkifche Große, um ju bewirken, daß fie eber abichtoffen, ale ber von Rapoleon gefchickte General Andreoffy, ber ben Frieden hindern follte, in Conftantinopel eintreffen konne; bas ward bernach entscheibenb für Napoleons Ructzug aus Auf ben unter englischer und fcmebischer Bermittelung zwischen Zürken und Ruffen gefchloffenen Frieden werben wir unten zurnakommen, wo von Napoleons Bug nach Rußland im Jabre 1812 bie Rebe fein wirb.

## C. Rapoleons Streit mit bem Bapfte feit 1809.

Wer haben im Borbergebenden berichtet, wie ber frango= ftiche Raifer ben Bapft mit Gewalt aus Rom wegführen unb nach Savona bringen ließ, wo er ihm als Gefangner und als bloger Monch weit furchtbarer war als in Rom. weil er in Savona allein geiftliche Rechte gegen weltliche Gewalt zu vertheibigen fcbien. Napoleon fühlte felbit, bag er zwar ber italienischen, ber frangofischen und einem Theile ber beutschen Bierardie (benn von Religion war nicht bie Rebe), aber nicht ber gefammten fatholischen Beiftlichfeit Befete vorschreiben könne. Der Carbinal Bacca, ber vom 15. Juni 1808 bis jum 6. Juli 1809 Staatssecretar bes Bapftes Bius VII. war. hat um 1833 Denkwürdigfeiten herausgegeben, welche wir in ben folgenden Bogen zu benuten versucht haben, weil ber Carbinal naturlich von einer gang anbern Unficht ausgeht, als wir und einen gang andern 3wed hatte. Wir bemerfen nur, baß nachbem Napoleon auch mit Bapft Bius VII. zerfallen war, er ernftlich aufmerksam gemacht warb, bag er in firchli= den Dingen nicht mit Gewalt burchbringen konne, wenn er nicht auf Lubwigs XIV. Rirchenrecht, ober auf bie fogenannten Borrechte ber Gallicanischen Rirche gurudfomme. Dies geschab enblich; boch verfloß bas gange Sahr 1809, ohne bag irgend ein entscheibenber Schritt gegen Rom geschehen ware; man unterhandelte bas gange Jahr hindurch, aber ohne Refultat. Die Bisthumer blieben unbefest, bie bem Concordat aufolge bem Bapfte vorbehaltenen Dispensationen wurden nicht ertheilt. Im Februar 1810 ließ Napoleon endlich die kirchliche Berordnung zu Gunften ber gallicanischen Rirche erneuen, welche Lubwig XIV. im Marg 1682 erlaffen hatte. Diese erneuerte Berordnung follte nach bes Raifers Willen als Reichsgefet betrachtet werben. Um gegen ben Babft, bem er nicht, wie Lubwig XIV. Die theilweise Auctoritat ber Sorbonne entaegenseten fonnte, eine geiftliche Auctoritat zu haben, gewann ber Raifer einige Bischofe und Canonisten, welche, entweber um ihm gefällig zu fein, ober weil fie bem Cpifcopalinftem aunftiger waren als bem papftlichen, geneigt ichienen, einer Synobe ju Bunften bes gallicanischen Syftems beigumohnen.

Schon ehe an ein Concilium gebacht wurde, hatte ber Raifer eine gewiffe Zahl von Carbinalen aus Nom nach Paris geschickt und ihnen ein Jahrgelb angewiesen; am Ende bes

Sahre 1810 errichtete er eine fogenannte geiftliche Commiffion, biefe tonnte aber feinen Absichten nicht entsprechen, ohne bei ben Blaubigen allen Credit zu verlieren; ber Raifer erfannte baber balb, bağ er fich in eine Sache gemifcht habe, wo er weber mit Gewalt burchbringen, noch burch freundlichen Rath nugen Das machte ihn verbrießlich, fo bag er burch bie Art feines Verfahrens gegen ben Bapft und die papistischen Geiftlichen feinem eignen Zwede ichabete. Er ließ bem Bavite feine Bapiere wegnehmen; er ließ ihm bie grobften Dinge ichreiben, ihn aufs hartefte einschranten; anberte aber, wie wir unten feben werben, ploglich wieder fein ganges Benehmen. war eines großen Regenten nicht wurdig. Bacca erzählt aus= führlich, wie lange man ichon in Rom mit ber Ausfertigung einer Ercommunicationsbulle gegen Napoleon umging. ichwer fich aber ber Bapft zu biefem Meußersten entschloß. Als endlich bie Bulle ausgefertigt war, ließ fie ber Abbe Daftros, Generalvicar ber Parifer Diocefe, an bie Thuren ber Rirche Notre Dame anschlagen. Dies war berfelbe Geiftliche, ber Bonaparte ju Gefallen 1807 bie pomphafte Rebe über Bie= berherftellung ber Religion in Rotre Dame gehalten hatte. Das hatte allerbings eine Ruge verbient; ber Raifer machte aber, als er eine öffentliche Brivatrache an bem Gene= ralvicar nahm, fast benfelben Rehler, ben Ludwig XVI. machte, als er 1785 ben Carbinal Roban bei ber Salsbandegeschichte in pontificalibus verhaften lieft. Er lieft nämlich ben General= vicar am 1. Jan. 1810 in bem Augenblick gefangen nehmen, als er fich an ber Spite ber Geiftlichkeit in bie Tuilerien be= gab, um bem Raifer feinen Gludwunsch abzustatten. Er trieb bie Uebereilung noch weiter; benn er fuhr auch ben Staatsrath Portalis in ber Rathsfigung hart an, wies ihn gang beraus, feste ihn ab und verfolgte ihn, blos weil er gewußt, was Daftros gethan habe und ihn nicht angegeben hatte. Auch bie Carbinale murben verfolgt. In ber gangen vom Raifer errichteten geiftlichen Commiffion war eigentlich nur ein acht= barer Mann, bem man feine Servilität, feine ehrgeizigen ober eitlen Nebenabsichten gutrauen fonnte; biefer Mann mar Emery, Superior pon Sct. Sulvice. Die Andern maren: ber Carbinal Fesch, ber mit dem Papst entzweite und allgemein verachtete Cardinal Maury, ben bamals Dastros auf des Papsts Besehl aus Paris in sein Bisthum Montesiascone verweisen mußte, die Bischöse von Evreur und Nantes, der Erzbischof von Tours, denen hernach der Cardinal Caselli, Bischof von Parma, endlich der Erzbischof von Meckeln, de Pradt, folgte, der sich in seinen elenden Büchern selbst auf eine solche Weise eingeführt hat, daß niemand, der diese Bücher gelesen hat, ihm Unparteilichkeit zutrauen wird.

Diefer Commission legte ber Raifer allerlei Fragen vor, welche fie gang nach feinem Ginn beantworteten; enblich er= fchien er am 6. Januar 1811 felbft in einer Situng berfelben, fdeimpfte beftig über ben Papft und bifputirte mit Emery über Boffuet und über einiges Andere, mas er unmöglich grundlich verfteben fonnte, obgleich feine Bewunderer, wie ge= wöhnlich, nicht Worte genug finden konnen, um bas, was er fagte, ju preifen. Enblich legte er ber Commiffion zwei Saubtfragen vor. Die erfte biefer Fragen war, wie es mit ben Difpensationen zu halten fei, wenn ber Bapft barauf beharre, bie Rirchengemeinschaft mit bem Raifer gang abzubrechen? Die Commission trug auf eine Unterhandlung mit bem Babite an und wies wegen ber Difpenfationen an die Diocefanbifcofe. Der Raifer fprach von einem Concilium und als ihm Emern bewies, daß bies ohne ben Papft nicht gehalten werden konne, gurnte ber Raifer nicht, weil er ben Wiberspruch eines Emern aans anders aufnahm, ale die Doppelseitigkeit eines Bortalie. Carl von Dalberg, bamale fcon Großbergog von Frankfurt, war mit Bulfe Weffenberge mit einem Wint über Rirchenwe= fen und Rirthenrecht ju Gulfe gekommen. Er hatte nämlich im April 1811 ein Buch herausgegeben unter bem Titel: über ben Frieben ber Rirche in ben Staaten bes Rheinbunds. Dies Buch ließ Napoleon in allen feinen Beitungen anpreisen, weil barin ein Concorbet mit bem romifchen Stuble fur ben gangen Rheinbund und ein Concilium für Ginrichtung einer Rirche für Stalten, Deutschland, Frank reich vorgeschlagen war. Um bem fünftigen Concilium bie nothigen Boulagen maden zu konnen, follte bie Commiffion

anerft ben Bavft erfuchen, bem frangofifchen Concordate einige Supplementarartitel beigufugen. Unter bie Artitel, ju beren Annahme bie geiftliche Commiffion ben Bapft bewegen follte. gehörte die Anerkennung bes Ebiets von 1682 und überhaupt Giuraumung ber Rechte, welche bie gallicanifche Rirche bis auf bie Revolution fets in Anspruch genommen hatte. Die Commiffion ichickte von ihrer Seite bie Bifcofe von Trier und von Nantes und ben Erzbischof von Tours zum Bapfte nach Savona und Rapoleon gefellte biefen ben Batriarchen von Benedig und ben Bifchof von Kaenza qu. Die gange Depntation follte nicht sowohl im Ramen Rapoleons ober ber von ihm niebergesetten geiftlichen Commiffion, fonbern im Ramen ber in Baris versammelten Bischofe unterhandeln, weil Rapoleon, ehe die Deputation abreifete, am 25. April ein Berufungelebreiben zum Barifer Concilium auf ben 9. Juni an bie Bifchofe und Erzbischöfe von Italien, Deutschland, Frankreich erlaffen hatte. Die Deputirten trafen am 9. Mai in Savona ein.

Der Papst wollte freilich zuerst von keiner Unterhandlung hören, weil er Gefangener sei, auch wollte er nichts Schrift- liches geben; doch ließ er sich, weil von einer Aussöhnung mit dem Raiser nicht die Rede war, sondern nur von Entfernung der Hinderniffe, welche der Hierarchie nachtheilig waren und die kirchliche Ordnung störten, zu einer unündlichen Uebereinkunft bewegen. Er gab mündlich seine Ginwilligung zu fünf Puncten, deren Gewährung den Kaiser in den Stand gesetzt haben würbe, die Feindschaft des Papstes geduldig zu ertragen 29). Dieser

<sup>29)</sup> Diese Artifes fine: 1) Les archevéchés et evéchés ne pourront rester vacants plus d'une année dans le quel espace de tems la nomination, l'institution et la consécration devront avoir leur pleine et entière exécution. 2) Le concile suppliera l'empereur, de continuer en vertu du comoordat, de nommer aux sièges vacants et les evêques nommés par l'empereur auxont recours, dans la forme accoutumée, au souverain pontise, pour obtenir l'institution canonique. 8) Dans les six mois qui suivrent la notification faite, selon l'usage, au souverain pontise, Sa Sainteté dennera l'institution conformément au concordat. 4) Si an bout de six mois Sa Sainteté n'aura donné l'institution, le metropolitain sera chargé d'y procéder, et à son désaut le plus ancien evêque de la province ecclésiastique.

ergriff aber die Zugeständnisse nicht, weil er mehr zu erlangen hoffte. Der Kaiser, von Dalberg und Andern irre geleitet, hoffte durch ein Concilium zu seinem Zwecke zu kommen, d. h. die Herrschaft der Kirche zu erlangen. Er glaubte gegen die römischen Ausstüchte sicherer zu sein, wenn er sich des Conciliums lieber als des Papstes bediente, er betrog sich aber; auch bestand sein Concilium nur aus einer geringen Anzahl von Bischöfen.

Am 10. Juni versammelten fich ju Paris nur etwa hun= bert und zwanzig Bifchofe und Erzbifchofe aus Italien. Deutsch= land, Frankreich und gleich bei ber ersten Gröffnung und bei ber erften Abstimmung mußte ber Raifer erfennen, bag, wenn es fo fortgebe, bas Concilium bem Papfte mehr nunen werbe, als ihm. Bei ber Eröffnung am 16. Juni ward nämlich qu= erft bas Glaubensbekenntnig bes Tribentinischen Conciliums porgelefen, welches bekanntlich bem Bapft eine Rirchengewalt gab, die er vorher nie gehabt hatte. Gleich barauf ward von allen Anwesenden dem Bavite mabrhaftiger Gehorsam geschwo= ren. Wir wollen zugeben, bag bies zum Theil bloge Form fein mochte, es war aber boch eine fehr bezeichnenbe Andeutung ber Tenbeng ber versammelten Geiftlichen. Bergeblich hatte ber Raifer feinen Oheim, ben Carbinal Fefch, jum Prafibenten . bes Conciliums ernannt, vergeblich schob er bie Minister bes Cultus von Italien und Frankreich unter bie Bischofe ein, benen bie Polizei bes Conciliums anvertraut war; es zeigte fich beftige Opposition und die Eröffnungerebe mar den Absichten ber Regierung feineswegs gunftig.

Schon am 20., unmittelbar nach ber Eröffnung, warb bem Concilium burch eine Botschaft bes Kaisers fund gethan, bag nach bem Urtheile beffelben ber Papft bas Concorbat ver=

Ce dernier s'il s'agit de l'institution d'un métropolitain, la donnera également. 5) Le présent décret sera soumis à l'approbation de Sa Sainteté et en conséquence S. M. l'empereur et roi sera humblement supplié, d'accorder à six evêques qui seront députés, la permission de se rendre auprès du saint père pour sui demander respectueusement la confirmation d'un décret qui offre le seul moyen de remédier aux maux des églises de France et d'Italie.

lett habe, bag bas Concilium alfo fatt ber papftlichen Gin= fetung ber Bischofe eine firchliche anordnen moge. Daburch wurde ber Ultramontanismus in ber Berfammlung rege gemacht. Der Bifchof von Brefcia erhob fich querft und proteftirte gegen bie Erneuerung bes Ebicte von 1682 ju Gunften ber gallica= nischen Rirche; ber Bischof von Chambern verlangte, bag fich bas gange Concilium gum Raifer begeben und auf die Befreiung bes Babites bringen folle. Der Baron von Drofte, ber bamale Bifchof von Munfter war, ichloß fich an ben Bifchof von Brefcia an.30) Der Bischof von Namur hielt eine fanatisch heftige Rebe für bie Universalgewalt bes Bapftes, und es schien anfangs als wenn die ganze Versammlung ibm burd Acclamation zustim= Napoleon erfannte balb, daß viel leichter mit ruffischen und spanischen Streitern, als mit Theologen und überhaupt mit fustematischen Gelehrten fertig zu werben fei, und war schwach genug. über einen Wiberspruch und einen Wiberstand ärgerlich zu werben, ber fogar fur uns Andere, bie wir boch mit biefen Leuten ftets zu ichaffen haben, nichts Beleibigenbes ober Befrembenbes hat.

Der Raiser wollte anfangs bas Concilium alsbald auslösen, hernach begnügte er sich bamit, öffentlich zu erkennen zu geben, daß er in geistlichen wie in weltlichen Dingen auch sogar von Sachverständigen nicht Aathschläge, sondern nur militärischen Gehorsam fordere. Er nahm nämlich nicht blos die an ihn gerichtete Abresse des Conciliums nicht an, sondern er ließ sogar die Deputation, welche sie ihm am 30. überbringen sollte, gar nicht vor, verlangte aber dagegen, daß man sich alsbald mit seiner Botschaft beschäftigen solle. Dies mußte dann freilich geschehen und veranlaste lange und heftige Debatten; doch kam man endlich überein, daß die fünf Artikel, welche der Bapst vorher den an ihn gesendeten Abgeordneten mündlich zugestanden hatte, unter einem Vorbehalt vom Concilium in einen förmlichen Beschluß gefaßt werden sollten. Der Borbehalt bestand darin, daß das Decret des Concils dem

<sup>80)</sup> Gin Geiftlicher aus Münfter bat ben Berfaffer brieflich belehrt, bağ er vorber ben Bifcof aus Coln, mit feinem Bruber bem Erzbifchof von Coln verwechfelt hatte.

Papste erst noch einmal zur Bestätigung vorgelegt werben mösse, was vorher die geistliche Commission nicht hatte zugeben wollen. Dieser Borbehalt war nicht das Einzige, was den Kaiser gegen das Concilium ausbringen mußte, sondern es war auch bei der Discussion die Frage wegen der Ercommunication des Raisers durch den Papst zur Sprache gekommen und bei der Gelegenheit behauptet worden, daß der Papst ein Recht dazu hätte, weil ja der Kaiser selbst eine katholische Hierrarchie und einen Statthalter Christi als ihr von Gott bestelltes Haupt anerkannt habe. Das Lettere brachte den Kaiser in eine thörichte Buth; er rächte sich, statt das Treiben zu versachten, und gab den Pfassen Gelegenheit, sich als Märtyrer der wahren Freiheit und ihre Sache als die der Religion dem revolutionären Despotismus gegenüber geltend zu machen.

Der Raifer lofete nämlich nicht blos bas Concilium auf. fondern er ließ auch die Bischöfe von Tournan, von Tropes und von Gent verhaften und eine polizeiliche Unterfuchung gegen fie einleiten; fie entgingen barteren Dagregeln mur ba= burch, bag fie ihre Stellen nieberlegten. Die brei Bfaffen maren allerdings bochft elende Intriganten, aber wenn nicht feit Aufterlit Ravoleon vom Schwindel bes Defpotifirens ware ergriffen gewesen, wurde er fie gewiß nur burch Berachtung gestraft haben. Die Berlegenheit wegen ber Beseinng ber Bisthumer wurde burch bie Entlaffung bes Conciliums vermehrt, weil nicht alle Mitglieber barauf eingehen wollten, bie Sache burch eine besondere Unterhandlung mit bem Minifter bes Gultus zu beendigen. Als ber Raifer einwilligte, bag bas als Endbeschluß bes Conciliums zu betrachtenbe Decret wegen ber funf Buncte noch einmal bem Papfte vorgelegt murbe, verstanden fich endlich achtzig ber Mitglieber bazu, bas Decret als Beschluß bes Conciliums anzuerkennen, fie vereinigten fich beshalb am 6. August in einer Situng, und biefe achtzig mußten unter bem Ramen allgemeine Congregation das Concilium porftellen.

Die Angelegenheit schien jest beenbigt, und neun von ben achtzig, welche bie Congregation ausmachten, bie Erzbischöfe von Tours, Mechelu, Pavia, die Bischöfe von Faenza, Bis-

cenza, Feltre, Evreur, Trier und Nantes, wurden beauftragt, jum Bapft zu reifen, um biefen gur Annahme bes Decreis gu Als ber Papft fich beschwerte, bag er in Sanona bereben. feinen feiner Carbinale ober theologischen Rathgeber bei fich babe, fo erlaubte ber Raifer, bag bie Carbinale Bananne. Ruffo, Roverella, Doria, Dugnani und ber papstliche Almose= nier Bertagoli gu ibm reifen burften. Die Berathungen gwi= ichen ben Beauftragten bes faiferlichen Conciliums und ben papfilichen Bevollmächtigten bauerten vom erften bis gum gmangiaften September und ber Bapft verftand fich endlich bagu, bie fünf Buncte bes Decrets in ein Breve zu faffen und auch ben vier Bifcofen, benen er bis babin bie canonische Ginfegung verweigert hatte, diefe ju ertheilen. Bur Freude aller berer. welche über die Rachgiebigfeit des Bapftes unwillig maren. weil fie auch nicht die geringste Aleinigkeit in ber Lirchenordnung geanbert haben wollten, fam von Seiten bes Raifers ein neues hindernig. Er wollte meder bas Breve über bie fünf Buncte, noch die Ginfenungsbulle ber vier Bifcofe annehmen.

Der Kaiser hatte nämlich bas papstliche Breve und bie Bullen ben Juriffen seines Staatsrathes mitgetheilt und biefe hatten, wie aus ber Befanntmachung bes Ministeriums ber geiftlichen Angelegenheiten hervorgeht, gerathen, das Breve nicht anzunehmen, weil in bemfelben die romifche Rirche Mutter und herrscherin aller andern Rirchen genannt war. Auch bas war eine Urfache ber Nichtannahme ber papfilichen Bugeftandniffe, bag zwar gefagt war, wenn ber Bapft ben ernaunten Bischöfen innerhalb feche Monate bie causnische Ginfegung nicht ertheile, gewiffe bagu vom Bapfte ernaunte Bifcofe und Expbifcofe biefe ertheilen follten, babei aber bie Claufel gemacht wurde, bag biefe bas Geschäft nur unter ber Bebingung verrichten durften, daß fie ausbrücklich bingufesten: Sie thaten bies nur im Ramen und im Auftrage bes Bap= Res. Auf biofe Weise blieben bie firchlichen Angelegenheiten, beren Behandlung bas gange Sahr 1811 hindurch bie Aufmerdfamteit von Deutschland, Statien, Frankreich beschäftigt batte, am Ende 1811 gerade auf bem Buncte fieben, mo fie im Jahne 1810 gestanden, bis im Januar 1813 gleich nach feiner Ruskehr aus Rußland ber Kaiser mit bem Papfte, ber schon im Mai 1812 nach Fontainebleau gebracht worden war, neue Un= terhandlungen anknupfte.

## D. Franfreich und Rugland bis gum Januar 1812.

England, Rugland und Preugen, jum Theil fogar Defterreich waren trot aller entgegengesetten Demonstrationen seit bem Frieden von Tilfit immer in einem gewiffen, wenn gleich fehr geheim gehaltenen, Berftandniffe geblieben, welches einer geheimen Conspiration glich. Die vorzuglichsten Staatsmanner in Preußen und in Rugland erkannten bas Unnatürliche ber Berbindung zwischen Rapoleon, Alexander und Friedrich Bilhelm III. und machten aufmerksam barauf; baffelbe geschah von Seiten Englands und es ift ausgemacht, bag Raifer Alexander icon um 1808 in Erfurt Bebenklichkeiten über bie Dauer feines Bundes mit Frankreich außerte. Wir wollen bie Urfachen bes Digverftandniffes nicht einzeln anführen, erwähnen jedoch im Borbeigeben ber Zweibeutigkeit ber frangofischen Diplomatie in ber Turfei und Strogonoffs Benehmen in Mabrid. Im Jahre 1809 beflagten fich beibe Raifer bei mehreren Gelegenheiten schon laut über einander und es fam zwischen ihnen zu ernft= lichen Erflärungen. Den erften Anlag jum Diftrauen gab ber ruffische Raifer bem frangofischen baburch, bag bas im Tractat versprocene Bulfecorps fo spat im Felbe erschien, fo wenig gahlreich war und im Anfange gang unthatig liegen blieb. Fürft Galigin, ber bie Ruffen anführte, ichien eber bestimmt burch feine Bewegungen und Stellungen ben Defterreichern forberlich, als ben Frangofen hulfreich zu fein. Die nabern Umftanbe und bie heftigen Ausbrüche von Napoleons Unwillen über bie biplomatische Zweidentigkeit ber ruffischen Gulfleiftungen haben wir ichon vorher in ber Geschichte bes Rriegs von 1809 ange= führt und zugleich erwähnt, bag man von beiben Seiten nicht rathfam fant, Uneinigkeit gur Schau gu tragen, bag vielmehr Napoleon, auch noch als er ichon burch Thugut eine Beirath mit einer öfterreichischen Pringeffin eingeleitet hatte, über bie Beirath mit einer ruffifchen Pringeffin in Petereburg unterhanbeln ließ.

Die burch ben Arieben von Schonbrunn von Rapoleon erzwungene Bergrößerung bes Herzogihums Warschau warb endlich Beranlaffung eines biplomatifchen Notenwechfels. ber. wie es ichien, nothwendig einen Rrieg berbeiführen muffe. Die Bolen erwarteten nämlich, auf Rapoleon und feine Umgebungen geftütt, bag ber frangoffiche Raifer ben Ramen Bolen auf irgend eine Beise erneuern werbe; bagegen protestirte ber ruf= fifche Raifer. Die gange biplomatische Correspondeng von Rugland und Frankreich breht fich in ben Jahren 1810 und 1811 um ben Gebrauch bes Worts Bolen ober polnifd. obaleich Rugland noch burch ben Frieden ju Schonbrunn wieder ein Stud bes ofterreichischen Bolens erhielt, wie es im Frieden von Tilfit ein Stud bes preußischen erhalten hatte. Weil namlich gang Westgalligien, Bamoift und Rrafau burch ben Frieden ju Schonbrunn mit bem Bergogthum Warfchau mar vereinigt worben, fo verlangte Rugland, daß ber frangofifche Raifer fich burch ausbruckliche Bestimmung eines Eractats verbindlich mache, ben Namen Bolen und polnisches Reich nicht gurudgurufen. Schon am Ende bes Sabre 1809 murben über biefen gering icheinenben, fur bas ruffifche Reich und feine innere Rube und außere Sicherheit aber hochft wichtigen Bunct, viele Noten gewechselt.

Ueber ben Gang ber Unterhanblungen, über die Besorgniß, baß Napoleon bas Anbenken ber nationalen Eristenz auch in bem ruffischen Polen burch bas Zauberwort ber Benennung ihres alten Reichs zurückrusen möchte, hat Bignon im neunten Bande seiner Geschichte aussührlich Bericht gegeben. Er verteibigt, wie gewöhnlich die französsische Politik durch sophistische Gründe, hat jedoch die Thatsachen nicht entstellt. Schon im November 1809 willigte der französsische Raiser ein, daß die Zusicherung wegen Polen, welche der ruffische Kaiser verlangt hatte, ertheilt werden solle und Caulaincourt, französsischer Gesandter zu Petersburg, unterzeichnete im Januar 1810 eine förmliche Uebereinkunft über die ruffische Forderung. In den beiden ersten Artikeln dieses Vertrags ward festgesetzt, daß der Name Polen und Polnisch nicht gebraucht werden solle, wenn vom vergrößerten Herzogthum Warschau die Rede sei.

Sine britten Artikel machten sich beibe Kaiser verbindlich, keinen der alten polnischen Ritterorden zu erneuen. Im fünften Artikel versprach der französische Kaiser, daß er das Derzogthum künftig nicht weiter durch Brovinzen oder Städte des ehemasligen Bolens vergrößern wolle. Dieser von Caulaincourt unterzeichnete Bertrag bedurfte der Bestätigung des Kaisers der Franzosen, dieser hatte aber seinem Gesandten die Besuguiß, einen solchen Tractat zu schließen, nur unter der Boraussehung ertheilt, daß der Bertrag ganz in der gewöhnlichen diplomatischen Manier abgefaßt sein werde. Diese Manier besteht darin, daß man Redeusarten und Worte auf eine solche Weise wählt, daß man sie hernach deuten kann, wie man will. Das war nicht geschehen.

Die Artifel waren gang ungewöhnlich furz gefaßt, bie Worte und Gate fo flar und bestimmt, bag man gar nicht baran beuten ober fie migverstehen konnte; ber Raiser weigerte fich zwar nicht, bem Bertrage feine Buftimmung zu ge= ben, verlangte aber, daß bie Ausbrude anders gewählt werben follten, und ließ ihn beshalb in einer andern Form ber Redaftion nach Betersburg ichicken. Die Ruffen burchschauten feine Ab= fichten an aut, um fich gefallen au laffen, bag man tlare und bestimmte Ausbrude mit untlaren und unbestimmten vertaufche. Der Rangler Romangoff war gang frangofifch gefinnt; ber Rai= fer pflegte fich baber gewöhnlich gegen ihn zu verftellen, als er aber bie Rachricht von ber Weigerung Napoleons, fich klarer Musbrude zu bebienen, überbrachte, brach ber Raifer im Un= willen barüber in Borte aus, die ben Rangler felbft überrafch= ten. Er hinterbrachte fie wortlich bem frangofischen Gefanbten, ber baraus folos, bag Raifer Alexander glaube, Napoleon habe wirklich etwas Feinbliches gegen ihn im Sinn und wolle burch ben Vertrag nur Zeit gewinnen 30).

<sup>30)</sup> Bignon Vol. IX. p. 1.11 theilt bas Schreiben bes Herzegs von Biscenza vom 11. März 1810 mit, warin bieser schreibt, ber russische Kanzler habe ihm gesagt, die Worte seines Kaisers, als er seinen Unmuth über die partser Redaction ausgesprochen habe, seine gewesen: Si les choses changent ce ne sera pas notre saute. Ce n'est pas mot qui troublerai la paix de l'Europe, qui attaquera personne. Si on vient me cherches je me desendral.

Dies fiel im Februar 1810 vor; in ben folgenben Dionaten gaben fich fowohl Romangoff als Caulaincourt bie atofite Mube, eine Uebereinfunft ju Stande ju bringen, und ce warb bis jum Geptember immer noch über bie Reboftion interhaute belt. Man kommte nicht einig werben; vont Geptembet an war bann nicht weiter von ber Uebereinfunft, gefchweige bem von ber Rebaction bie Rebe. Es hatte fich nämilich bas Berhaltniß ber beiben Raifer zu einander im Laufe bes Jahres 1810 ganglich geanbert. Die Frangofen behaupten freitich, ber Ratfer Alexander habe bie Bermählung mit einer bitevreichichen Bringeffin als ein Beiden angeseben, baf Rapoleon fich mit Deftetreich gegen Rufland vereinigen wolles allein biefer hatte fich ia lange genug um eine ruffifche Bringeffen beworben. Gine Dame, bie bas burchaus beffer wiffen mut, ale Bignon unb Andere, verfichert und fogar, bag trot ber Unterhandlungen, welche, wie wir behaupten, fie aber leugnet, im Lager vor Wien eingeleitet worden und trop bes geheimen Artifels bes Gebnbrunner Friedens, Die öfferreichische Befrath auch noch im 30= nuar 1810 nicht fest ausgemacht worden fei und bag, als in Rebruar endlich bie Ginwilligungen Alexanders, feiner Deufter und ber Bringeffin (Die am langiten gezandert) in Baris eine getroffen, ber Raifer mit großen Beichen bes Berbruffes ands gerufen habe: "Ja, jest ift es gorabe ju fvab!" Datibet konnte fich alfo ber Raifer Mexander mit Recht nicht befehrbes ren; Rapoleon gab aber im Laufe bes Jahre 1810 gang offent bare Beweise vom unfreundlicher Gefinnung gegen Aufleinb.

Dahin rechnen wir zunächst, daß er im Jamuar 1810 hannover mit bem Königreiche Westphalen, den Kitchenstaat aber unmittelbar mit Frankreich vereinigte. holland und ganz Niederdeutschland ward um dieselbe Zeit dem Kaiserthume eins verleibt und das Shstem von Licenzen ersunden, woburch dev Rachtheil des Conkinentalspstems auf die Verdündeten Frankreichs gewälzt und der Vorkheil für die Kasse des Kaisers in Anspruch gewomnnen ward. Das System, Erlaubnissswine sin England und mit Goloniaswaaven für Geld zu ertheilen, war nichts anders, als ein Monopol bes Kaisers mit Waaren, welche außerbem allgemein verdeten und doch

auch allgemeines Beburfniß von gang Europa waren, Sanbel au treiben. Seit bem 2. Juli 1810, als ber Raifer von Ant= werpen aus bas Decret erließ: "Dag tein Schiff aus einem frangofifden Bafen auslaufen burfe, mel= des für einen fremben Safen bestimmt fei, bas nicht einen von feiner eignen Sand unterzeichne= ten Erlaubniffchein habe, mußten Rugland und Schweben, wenn fie nicht fich und ihre Unterthanen bem Bunde mit Franfreich opfern wollten, fich entweber öffentlich ober insge= beim ben ftrengen Orbnungen bes Continentalipftems entziehen. Der frangofifche Raifer trieb es mit ben Licenzen wie mit ben eroberten ganbern und mit ben Berrichaften, Lanbgutern, Capitalien ber von ihm vertriebenen ober beraubten Fürften. Er ließ bie Licenzen fur feine Rechnung in ben Sandel bringen; er verfcbentte fie an Glieber feiner Kamilie ober an anbere Begunftigte feines Sofs, benen er ein fürftliches Bermogen gu einem fürftlichen Aufwande ichenten wollte. Manche Licenzen wurden nämlich mit mehreren hunderttaufend Franken bezahlt. Auch mit ben Waaren, bie entweber für bes Raifers Rechnung gefauft ober confiscirt worden waren, warb fur ihn Sandel getrieben, und er ging fogar fo weit, bag er einmal, als fich eine große Maffe von Gewurznelten in feinen Borrathen ge= bauft batte, bem Sanbelsstande einiger in feiner Berordnung genannten großen Stabte aufburbete, biefe ju einem gewiffen Preife zu übernehmen.

Wir alle in ben Hanbelsstädten Deutschlands sahen, welscher Gebrauch in Deutschland und Frankreich von ben Licenzen gemacht ward, ber französische Kaiser und seine Minister beshaupteten nichts besto weniger ganz öffentlich, es würden für Colonialwaaren keine Licenzen gegeben, sondern nur allein für bie im kaiserlichen Decrete genannten ersten Bedürfnisse. Die vereinigten Staaten von Nordamerika durchschauten ganz gut, daß der Kaiser sein und seiner Creaturen Privatvermögen auf biese Weise auf Kosten anderer Staaten vermehrte, sie erklärten baher, sie würden ihren Mitbürgern durch ein Geseh unstersagen, diese Licenzen zu kaufen, b. h. die Erlaubniß, Handel und Schissahrt zu treiben, dem französischen Kaiser zu bezahlen.

Auch Dänemark, Schweben und Rußland beschwerten sich heftig über bas Decret von Antwerpen. Die Art, wie ber Kaiser die dänischen und ruffischen Beschwerden beantwortete, beweiset hinreichend, daß er selbst fühlte, daß er den Staaten
Unrecht thue, benen er sein Continentalspstem aufgedrungen
habe. Schweden und Rußland suchten sich selbst zu helsen und
ber Kaiser zersiel darüber ein Jahr nachher mit beiden Staaten; Dänemark fügte sich, weil es Schutz von Frankreich hoffte
und mit England entzweit war.

In Schweden ward ber Seehandel ohne alle Sinbernif und hemmung getrieben; in Rugland wurden Colonialwaaren eingeführt unter Baffen, bie von Teneriffa, nicht von England ausgefertigt waren. Der Unwille bes ruffifchen Raifers warb enblich im December 1810 aufs Meugerfte gereigt, als Napoleon bas gange nörbliche Deutschland bis an bie Stecknit mit Frantreich vereinigte. Bei biefer Gelegenheit warb nämlich auch bas herzogthum Olbenburg, alfo bas Land bes nachften Anverwandten Alexanders, ben ber frangofifche Raifer erft zwei Sahr vorher aus Gefälligfeit gegen Rugland in ben Rheinbund aufgenommen hatte, ohne alle vorhergehende Unterhandlung Franfreich einverleibt. Es wurden zwar scheinbar bem vertriebenen Bergoge, ber fich jum Raifer von Rugland begab, allerlei Entschädigungen angeboten, biefe waren aber von ber Art, bag es zweifelhaft fein mußte, ob es mit bem Anerbieten Ernft fet. Bon bem Augenblid an ftanben fich Rugland und Franfreich feinblich gegenüber, wenn gleich ber Schein bes Friedens noch anberthalb Jahr lang fortbauerte. Schon im Jahre 1810 wurden an verschiebenen Orten, ju Reval, bei Riga, bei Dunamunde und weiter bie Duna hinauf neue Befestigungen angelegt und auch bie ruffifche Armee ward verftartt.

Am Ende December 1810 erließ endlich ber ruffische Kaifer einen Utas, ber gewissermaßen eine Aufkündigung der Bedingungen des engeren Bundnisses zwischen Rußland und Frankereich enthielt, und worin sich Bestimmungen fanden, die dem französischen Handel offenbar feindlich waren. In dem Ukas vom 19. December 1810 wurde nämlich zuerst die Einfuhr englischer Waaren auf neutralen Schiffen erlaubt, dann erschien

am 29. Dec, ein neuer Bolltærif, in welchem gewiffe frangofifche Magren ganglich verboten, andere ichwer besteuert wurden, Waaren, beifit es in biefer Berordnung, welche im Zarif nicht angeführt find, feien ganglich verboten. Unter ben nicht anae= führten Waaren fand man Tucher, Seibenzeuge, Banber, Gaze, Battiff, Reinewand, Spiten, Borgellan, Bronge, alfo bie vornehmften Fabritate Frankreichs. Ausbrudlich verboten war Branntwein. Auf die Weine mar eine unverhaltnigmäßige Auflage gelegt. Wir ftimmen mit Bignon gang überein, wenn er behauptet, bag ber feinbselige Rotenwechsel, ber im Decem= ber 1810 begann, ein bloges Borfpiel bes Rriegs mar, ben beibe Raifer foon bamals voraussahen. Es war bie Gingiehung bes Bergogthums Dibenburg fur ben Ginen, ber Bolltarif für ben Anbern nur Bormant bes Streite, ber eigentliche Brund beffelben war, bag endlich beibe ber langen Berftellung mube geworden maren.

Schou im Februar 1811 erklärte ber ruffische Kaiser, daß er durch eine an alle Mächte gerichtete Brotestation seine durch die Einziehung des Herzogthums Oldenburg verletten Rechte seierlich wahren müsse; und seit dem Augenblicke entsagte Caulaincourt, Herzog von Vicenza, der Hossung, durch seine freundlichen Bemühungen den Frieden erhalten zu können und dat um seine Zurückberufung. Alls hernach Napoleon den General Lauriston nach Petersburg schickte, blieb sehr wenig Hoffnung übnig, daß der Frieden erhalten würde. Der Ton dieses Napoleonischen Haudegens war ein ganz anderer, als der, den man an Caulaincourt gewohnt war, doch war Lauriston noch einer der erträglichsten unter den militärischen Diplomaten, deren sich Napoleon, zum großen Nachtheil seiner Geschäfte, so häusig zu diplomatischen Sendungen bediente.

Der ruffische Kaiser mählte in entscheibenden Augenblicken seine Gesaubten besser. Er ließ zwar den Fürsten Kurakin, mit dem Napoleon sehr zufrieden war, weil er blos zu repräsiontiren suchte, ruhig in Paris, schickte aber zum Kundschaften und Intriguiren einen, der es meisterhaft verstand, den Obersten Aschernitschess, der vom Ende des Jahrs 1808 bis zum Februar 1812 zwölf Mal die Reise von Vetersburg nach Paris und

umgekehrt machte. Dieser überbrachte auch 1811 ben Brief Mapoleons, worin Caulaincourts Abberufung und Lauristons Sendung angekündigt war. Aus diesem Briefe geht schon bentzlich hervor, daß es unmöglich sein werde, den Streit der beiden Raiser anders als durch die Wassen zu schlichten. Bignon hat den Brief mit Recht in seinen Text ausgenommen, obgleich er als im Testament des Raisers bestallter Abvokat der kaiserlichen Politik ganz etwas anderes darin suchen mußte, als wir darin sinden. Für uns steht darin geschrieben, daß Rußland zugemuthet werden solle, daß es den Herzog von Oldenburg zwinge, für sein Erdland eine Entschädigung anzunehmen, ohne nur bestimmt zu wissen, worin diese bestehen solle. Ferner wird gesordert, daß der Ukas wegen des Zolls zurückgenommen werde. Dies liegt offendar gleich in den ersten Worten des Briefs, die wir unten ansübren. 32)

Der weitere Gang ber Unterhandlungen beweiset, baß Rußland eben so hartnäckig auf seinen Forderungen wegen Olbenburg, als Frankreich auf bem Wiberruf bes Ukas wegen ber Jölle bestand, baß beibe Kaiser, bie Größe bes bevorstehens ben Kampfs voraussehend, Rustungen aller Art machten, und

<sup>32)</sup> Je charge, heißt es in bem Briefe, le colonel de Ozernitches de parler à S. M. I. de mes sentiments pour elle, ces sentiments ne changeront pas, quoique je ne puisse me dissimuler que Votre Majesté n'a plus d'amitié pour moi. Elle me fait faire des protestations et toute espèce de difficultés pour l'Oldenbourg, lorsque je ne me refuse pas à donner une indemnité equivalente et que la situation de ce pays qui a été toujours le centre de la contrebande avec l'Angleterre me fait un devoir indispensable pour l'interêt de mon empire et pour les succès de la lutte où je suis engagé de la réunion d'Oldenbourg à mes états. Le dernier ukase de V. M., dans le fond et surtout dans la forme est spécialement dirigé contre la France. Dans d'autres temps V. M. avant de prendre une télle mesure contre mon commerce, me l'aurait fait connaître et j'aurai peut-être pu lui suggérer des moyens qui, en remplissant son principal but auraient cependant empêché que cela ne parût aux yeux de la France un changement de systême. Toute l'Europe l'a envisagé ainsi et déja notre alliance n'existe plus dans l'opinion de l'Angleterre et de l'Europe. Fût-elle aussi entière dans le coeur de V. M. qu'lle est dans le mien, cette epinion générale n'en serait pas moins un grand mal.

baß beibe Kaiser Schweben, Napoleon burch Drängen und Drohen, Alexander durch Bersprechungen und Borstellungen, in ihren Bund zu ziehen suchten. Auf ein geheimes Berständniß mit Schweben vertrauend, ließ der ruffische Kaiser schon 1811 einen Theil der in Finnland stehenden Armee nach Bolen marschiren und auf die Bermittelung der Engländer in Beziehung auf den Frieden mit den Türken hoffend, beorderte er einige Divisionen der in der Moldau stehenden Armee an die Gränzen des Herzogthums Warschau. Eine öffentliche und officielle Rede Napoleons, welche in allen Zeitungen abgebruckt wurde, und eine eben so officielle und öffentliche Protestation des Kaisers Alexander wegen Oldenburg ließen schon im April 1811 wenig Hoffnung mehr übrig, daß der Frieden erhalten werden könne.

Napoleon empfing nämlich, als ihm ein Bring geboren worben war, bem er ben Titel Ronig von Rom gab, am 24. Marg 1811 eine ihm Glud munichende Deputation bes Banbelsftanbes feines Reichs und hielt bei ber Belegenheit eine jener polternben, prablenben und ichimpfenben Unreben, welche ihm zuweilen, wenn er in Born gerieth, gegen feinen Willen entschlüpften und allen Anftand verletten. Dergleichen Anreben hielt er bekanntlich zum Aergerniß ber auf gleisnerische und höfische Reben eingeübten Diplomaten an Lord Whitworth, an Martof, an ben Gefandten bes Konigs von Reapel bei ber Krönung in Mailand, an Metternich u. f. w., zulest, wie wir sehen werben, auch noch an ben Fürsten Rurafin, und endlich Juni 1813 neun Stunden lang an Metternich in Dresben. Die Anrede an die Deputation, ein ganzes Jahr vorher, ebe noch von einem Rriege bie Rebe fein konnte; war fo febr ge= gen allen Gebrauch, gegen alle Schicklichkeit und fogar gegen ben in den gebilbeten Rreifen hergebrachten Zon ber Gefellichaft, bag ber Raifer felbft erft in einem Briefe an feinen Befanbten bie gange Sache ju beschönigen fucht, und fie bernach in einem in ben Altonaer Merkur eingerückten Artifel wieber auf eine andere Beise erflaren läßt. Der wesentliche Bunct bes ungejogenen Ausfalls gegen eine Macht, mit welcher man in Frieben war, ließ fich weber beschönigen, noch beuten, wir wollen beshalb biefen angeben, ohne gerade bie Worte Rapoleons zu aebrauchen.

Er prabite in Beziehung auf bie burch ben Utas verfügte Befchrantung bes Abfapes frangofifcher Baaren; er brobte, er fprach von einem Mariche nach Betersburg und Mostau, als wenn von einer Reife nach Kontainebleau die Rebe mare. Er fagte ben herrn, bie bas gar nicht anging, er habe zweihunbert Millionen im Reller, bie fein Brivateigenthum feien; biefe werbe er im Rothfalle fur ben Staat anwenden. Er habe fahrlich neunhundert Millionen Ginnahme in blanken Thalern, wie er fich ziemlich gemein ausbrudte. (Er batte bingufeten konnen. was mahr war, er habe fur feche Millionen Diamanten ge= fauft.) Er tonne, wenn er wolle, eine Flotte von zweihundert Schiffen haben; bie Englander hatten zwar beffere Abmirale, aber u. f. w.; lauter wunderliche Reben eines fo verftanbigen Mannes. Rapoleon war feit bem Frieben ju Schonbrunn un= ftreitig von bem Schwindel ergriffen, ber einft ben Nebucab= nezar und Tamerlan fortgeriffen hatte; er glaubte bem Schickfale tropen zu konnen und bulbete endlich niemanden mehr, als wer unbedingt gehorchte.

Auch Champagny (Duc be Cabore) ward vom Ministe= rium ber auswärtigen Angelegenheiten entfernt, weil Napoleon jemand brauchte, ber nie Gegenvorftellungen machte, fonbern fich bazu verstehen konnte blos ben Willen bes herrn in gier= liche Worte zu kleiben. Dazu war Maret (Duc be Baffano) ein Mann von gelehrter Bilbung, großem Fleige und Chrlichkeit fehr gut gewählt. Diefer fchrieb im Cabinette, was feinem Raifer einfiel, wie Laurifton, ber neue Gefanbte in Betersburg, am ruffifden Sofe bie Sprache ber militarifden Soffeute Ra= poleons führte, ber fich felbst auf eine gang unverantwortliche Weise gegen ben sonft gebulbigen Fürsten Ruratin vergaß. Den Auftritt, ben Rapoleon mit biefem ruffischen Gefanbten hatte, magt fogar Bignon, ber fonft als bestalter Abvotat bes Raifers alles entschulbigt, und uns glauben machen will, bag Rapoleon auch im Februar 1812 aufrichtig gewünscht habe, ben Frieden zu erhalten, weber zu entschulbigen, noch anftanbig

'au finden. 33) Navoleon unterhielt fich nämlich, mabrent ber Ros tenwechsel über Olbenburg und über ben neuen Rolltarif fortbauerte, am 15. August 1811 in einer glanzenben Aubiens mit bem Rurften Rurafin und rebete fich babei, wie feine Gewohnbeit war, endlich fo in die Sipe hinein, daß er, immer heftiger und lauter werbend, bem Gefandten endlich, nachbem er vieles andere höchst Unpassenbe gesagt hatte, gurief: Rein, ihr Raifer will Rrieg. Meine Generale melben mir, bag bie ruffischen Armeen an ben Niemen gieben. Der Raifer taufcht mich, er verführt mir die Leute, die ich an ibn fende u. f. w." Die letten Worte biefer Apostrophirung werben auf Caulaincourt bezogen. In Rudficht Caulgincourts glauben wir inbeffen Gourgaud, bem wir fonft fehr wenig glauben, wenn biefer behauptet und auch beweiset, bag bas, was bei biefer Scene fast in allen frangosischen Buchern über Navoleon bramatisch bingugefügt wird, eine alberne Fabel fei. Der Raifer foll fich nämlich bei ben letten Worten an Caulaincourt, ber baneben gestanden, gewendet und biefem gugerufen haben: "Auch Sie find Ruffe geworben, auch Sie hat ber Raifer Alexander gewonnen", und diefer foll geantwortet haben: "Ja, Sire, weil ich glaube, bag er jest Frangofe ift und in unferm Intereffe handelt".

Andere wunderliche Reden, die er bei der Gelegenheit foll geführt haben, sehen ihm bagegen ganz ähnlich und scheinen und wahrscheinlich. 3. B.: Mag es dem Glück oder mag es der Tapferkeit meiner Soldaten zuzuschreiben sein, oder mag es daher kommen, daß ich das Handwerk ein wenig verstehe, ich habe immer den Vortheil im Kriege gehabt. Ich will nicht sagen, daß ich die Russen schlagen werde; aber wir werden uns

<sup>33)</sup> Bignon fact (X. p. 83): Outre qu'un homme du caràctère de l'empereur ne pouvait guère en de telles discussions s'empêcher de laisser échapper des paroles trop vives ou du moins peu mesurées, il était à peu près impossible, que même innocentes et irréprochables ces paroles ne fussent dénaturées et ne donnassent lieu à de malveillantes interprétations. Aussi presque toujours fallait il que sa diplomatie, à l'aide d'un texte fourni par le ministère cherchait ou à restreindre la signification des paroles prêtées à l'empereur ou même à en corriger le travestissement.

schlagen. Sie wissen, baß ich Gelb habe, baß ich acht Mal hunderttausend Mann habe, daß jedes Jahr zwei Mal hundert und fünfzigtausend Conscribirte mir zu Gebot stellt, daß ich also meine Armee in drei Jahren um sieden Mal hunderttausend Mann vermehren kann, und das ist genug, um den Krieg in Spanien fortzusehen und um zu gleicher Zeit mit Außland Krieg zu führen. Nechnen Sie etwa auf Desterreich, suhr er fort, ohne irgend Rücksicht darauf zu nehmen, daß Fürst Schwarzenberg, der österreichische Gesandte, neben ihm stand, dann glaube ich, daß Sie sich verrechnen; denn wenn Oesterreich wieder hervortreten und Krieg führen will, so wird es das nur thun, um Ihnen wieder zu entreißen, was es Ihnen im letzeten Kriege hat abtreten müssen.

Die Vorbereitungen, welche Napoleon zu bem Rriege mit Rugland machte, ber burch Lauristons Sendung und burch bie Grobbeiten, bie ber Raifer Ruratin öffentlich fagte, unvermeiblich wurde, waren ungeheuer und brudten bie Rurften bes Rheinbundes und andere Bafallen eben fo hart, als bie Frangofen, bie fich über ben Berluft ihrer Rinder mit bem Ruhme trofteten, einem großen Manne zu bienen. Richt blos Golbaten wurden zu biefem Buge in polnische und ruffische Balber und Sumpfe gepreßt, fondern auch Sandwerker aller Art, Gartner und Arbeiter faben wir bamals unaufhörlich in langen Reiben und mit ihrem Gerath burch Frankfurt ziehen. Nach Danzig wurden, neben bem nothigen Material, zwanzigtaufend Mann geschickt, um bort bas, was man in Rufland und Bolen gu finden nicht hoffen burfte, verfertigen ju laffen, wie man es nach Spanien fertig aus Frankreich zu schicken pflegte. land verordnete im September eine neue Aushebung und ließ bies bem frangofischen Minifter anzeigen; Rapoleon beschloß am 21. December bie Stellung von 120,000 Confcribirten. Diefe neue Forberung ber Bluthe ber Jugend fur einen Rrieg in ber Werne erregte unter ber gangen Bevolkerung von Frankreich um fo mehr eine ftille Unzufriedenheit, als ber Mangel an tüchtigen Dienftpflichtigen schon überall fühlbar mar, als fich fehr viele bem Dienst auf jebe Weise zu entziehen fuchten. und als gegen biefe Wiberspenstigen (Refractairs), gegen ihreBerwandte und Angehörige, wenn sie ihnen Zuslucht und hülfe gaben, aufs grausamste verfahren ward. Man erkannte von diesem Augenblicke an, daß der neue Triumph des Kaisers den völligsten Untergang aller bürgerlichen Freiheiten des französischen Bolks unfehlbar herbeiführen werde, weil nicht einmal der Hauptartikel der Constitution, daß der gesetzgebende Körper alle Jahre berusen werden solle, mehr beobachtet ward; da er auch sogar für das entscheidende Jahr 1812 nicht einbesschieden wurde.

In Deutschland ward burch bie fervile Art, wie bie Furften und Beamten bie frangofifchen Befehle ausführten, jebem Frangofen, ber fich feben ließ, niederträchtig fcmeichelten und bas frangofifche Spionen= und Bolizeiwefen unterftusten, bas Bolt gang von ben Regierungen getrennt und felbft bie Offigiere und Solbaten, wenn man Burtemberger und Baiern ausnimmt, erwarteten mit Ungebulb eine Gelegenheit, fich ber auf ihnen ruhenden Schmach zu entledigen. In Breußen mußte Barbenberg eine fehr peinliche Rolle fpielen; benn er mußte auf ber einen Seite mit ben ebeln Batrioten, bie wie Scharnhorft, Gneifenau, Blucher und alle bie andern, welche geneigt waren, fogleich bas Meußerste zu magen und bas Beer und bas Bolf fur einen verzweifelten Entschluß ju gewinnen fuchten, in genauer Berbindung bleiben, weil er voraus fab, bag nur bie brobenbe Bolksstimmung am Ende bie Frangofen vom Aeußersten zuruchalten werbe, und auf ber andern bot er, um bas Meußerfte abzuwenden, ben Frangofen einen Bund aegen Rugland an. Wir feben baber, mabrent fich ber preu-Bifche Gefandte in Paris um biefen Bund bemubt, ben General Blucher, ber bamals im Bommern commanbirte, bie Befeftigungen Colbergs vermehren und fo ernftliche Rriegeruftungen machen, bag ber frangofische Raifer wiederholt auf feine Beftrafung und Abfegung bringt.

Niemand wagte, bem Kaiser, ber wie ein Gott angebetet und bei jeder Gelegenheit auf dieselbe Weise wie die späteren römischen Kaiser lächerlich und bombastisch gepriesen ward, über die herrschende Stimmung aufzuklären. Als sein Bruder hie= ronymus es im Jahre 1811 zu thun wagte, ward der wohlgemeinte Brief beffelben febr ungnabig aufgenommen. Diefer Brief bes Konigs von Westphalen, worin er feinen Bruber in bem Augenblide marnte, ale er auf bem Gipfel feiner Große ftanb, ift fur bie Berblenbung, ber an unbebingten Geborfam gewöhnten herrscher zu wichtig, als bag wir ihn nicht hier mittheilen follten. Der Brief warb am 5. December 1811 ge= schrieben und lautet: "Ich weiß nicht, Sire, auf welche Weise Ihnen Ihre Generale und Beauftragten bie Stimmung ber Gemuther (la situation des esprits) in Deutschland ichilbern. Wenn fie Ew. Majeftat von Beugen unter Ihren Willen, wenn fie Ihnen von Schwäche reben, fo betrugen fie Sie (ils vous abusent). Die Gabrung ift auf ben bochften Grab gefteigert, bie tollften hoffnungen werben mit Begeisterung gebegt und genährt, man ftellt bas, was in Spanien vorgeht, als Beispiel ber Nachahmung auf, so bag, wenn ber Krieg ausbricht, bie Begenben awischen Rhein und Dber ben Anblick eines unge= heuern und fraftigen Bolfsaufstandes bieten werben. Die Ur= fache und ber Antrieb zu biefer Bewegung ift nicht allein ber Dag gegen bie Frangofen und ber Widerwille gegen frembe Berrichaft überhaupt, fonbern fie entspringt aus bem Unglud ber Reiten und aus bem Glenbe aller Claffen; ba ber Druck ber Auflagen unerträglich ift und bie Kriegesteuern, die Durchmariche, bie Unterhaltung der Solbaten und die Blackereien aller Art fich alle Tage erneuen. Nicht blos im Königreiche Westphalen und in ben Gegenden, welche ben Frangofen unterworfen find, wird fich bas Bolf in Daffe furchtbar erheben, fonbern in ben Ländern aller Fürsten bes Rheinbundes. Diefe Fürsten felbst werben bas erfte Opfer ber Wuth ihrer Unterthanen werben, wenn fie fich ber Bewegung wiberfeten wollen. 3ch wieberhole Ew. Majeftat, ich muniche von gangem Bergen, bag Sie Ihre Augen über biefen Buftanb ber Dinge öffnen mogen; Sie werben fie alsbann, ber Ueberlegenheit Ihres Beiftes gemäß, richtig beurtheilen und folche Magregeln nehmen, welche Sie paffend finden werden, um bie brobenden Uebel zu verhuten. - Für tiefgebende politische Combinationen ift bas Bolt gang unempfänglich, es fühlt nur allein bie gegenwärtigen brudenben Uebel."

Der Raifer war burch fein bisheriges Glud fo verbienbet, burch Schmeicheleien über seine Rabigfeiten fo irre geleitet und von ber allen aludlichen Relbberrn wie ben Bureaufraten eigenen Berachtung bes allerbings mehrentheils fchlaffen und ma= teriellen Bolte fo erfult, bag er ben ermahnten, an ihn gerichteten Brief mit folgenden bobnifchen Worten an ben Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ichictte, worin er nur bie Berfon beffen, ber ben Brief unterfcbrieben batte, nicht bie im Brief enthaltenen Wahrheiten berudfichtigte: "Wenn fich ber Ronig auf feine Truppen nicht verlaffen kann wer ift Schulb? Der König hat zu viel Solbaten und verschwenbet zu viel Belb." Statt bag ber framgoffiche Raifer beim Ausbruche bes neuen Rriegs nur allein feine Schmeichler borte und feine Creaturen um fich fammelte, vereinigte ber ruffische bie unabhangigen Manner, bie fich aus Brengen zu ihm gerettet batten, um fich und borte bie Rathe fchläge ber Deutschen, eines Stein, Schlaben, Pfuel, Claufewit und Anderer, beren weit verbreitete Berbindungen er benugen zu tonnen hoffte, felbft bann an, wenn feine ruffifden Großen gang anderer Meinung waren. Ueber Die Art, wie ber Raifer, auch auf bie Gefahr bin, ber ganzen rufftschen Ration als feige zu erfcheinen, ben bevorstehenden Rrieg führen und bie Frangofen ine Innere von Ruftand loden muffe, borte er Armfelt. Diefer war leiber neben bem fürdyterkichen Araftichefef ftets fein geheimer Rathgeber, er war aber in biefem Puncte wenigstens nutlich, wenn gleich im Uebrigen feine heftigen und besvotischen Rathschläge in innern Angelegenheiten Alexander oft mit fich felbst in Wiberspruch brachten. entwarf ben Plan zu einem auf Rapoleons Charakter viel beffer berechneten gogernden Weldzug, als Napolen feinen hitigen und heftigen Angriff auf Alexanders Charafter berechnet batte, und Bartlan be Tolly führte bas, was fein Raifer gebilligt hatte, mit großer Geschicklichkeit fo lange aus, bis ber Raifer fich gezwungen fab., einen Ruffen gunt Dberfelbberen au ernennen.

. Alexander war viel boffer von der Stimmung in Deutsch= land unterrichtet als Napoleon, der die Zeichen des Proffes für bloße Conspiration und fur Clubwesen und Parteimachen bielt; ber ruffifche Raifer rechnete baber mit Sicherheit barauf, bag fobalb auch nur auf furze Beit Rapoleone Militarmacht ge= brochen fei, ihm Alles feindlich fein werbe. Das Wenige, was Alexander im Sabre 1811 bem fcwebifden Gefandten in Betersburg über ben Buftand, über bie allgemeine Stimmung und bie ftille Buth Deutschlands fagte, fcien bem frangofischen Gefandten Alguier in Stochholm fo wichtig, bag er bas, was er in Schweben bavon erfahren hatte, gleich nach Baris fchrieb. Der ruffische Raiser hatte fich febr vortheilhaft aber bie Reld= berentalente Rapoleons ausgesprochen, hatte aber hinzugefügt: "Im Fall eines Rriegs mit ihm werbe ich indeffen einen Bortheil haben, auf ben er nicht gablen fann, und biefer Bortheil besteht barin, daß ich in bem ganzen Lande, welches ich im Ruden laffe, nichts zu fürchten habe. - - - Sollte baaegen ben Raifer Navoleon irgend ein Miggeschick treffen, fo wurde nich gang Deutschland in ben Baffen erheben, um fich feinem Rudzuge zu widerfegen, ober ihn zu hindern, Berftartungen an fich au gieben." Biele Bebingungen in bem bernach mit Breufen geschloffenen Alliangtractate follten biefer Gefahr vorbeugen, es wird fich aber zeigen, daß fie bieselben vielmehr vermehrten.

Schon im September 1808 hatte der Großherzog von Baben (Karl Friedrich) ben Kaiser von der in Deutschland herrsschenden Stimmung unterrichtet, und diesem hätte Rapoleon um so eher glauben sollen, als er ein edler Kürst war, über den sich im Allgemeinen die Unterthauen so wenig zu beschweren hatten, als die Sachsen über die Persönlichkeit ihres Königs. Des Großherzogs Brief ward zu einer Zeit geschrieben, als der neue Krieg mit Desterreich brohte und als badische Verstärkungen für Spanien gesorbert wurden. Wir wollen um so mehr die Originalworte des Briefs unter dem Text beifügen 34), als das,

<sup>34)</sup> Dieser Brief floht im siebenten Theil der Correspondence inédite, wo es pag. 390 heißt: Un tiers des revenus du pays est absorbé par les pensions et les dettes publiques qu'en vestu des treités avec V. M. je dels payer; les suspendre, porterait le misère et le desspoir dans toutes sus samilles. Les impots ont été augmentés, le redocatentement en est l'esset.

was um 1809 galt, zwei Jahre nachher boppelt und breifach als allgemeine Klage gelten konnte; benn bie Lage ber Ba-fallen und ihrer Unterthanen war seitbem sehr viel schlimmer geworben.

Mit bem windigen Gasconier, ben Napoleon zum König von Reapel gemacht hatte, ben er aber als Anführer großer Maffen von Reiterei in feinen Rriegen nicht entbehren fonnte, war, wie wir vorher berichtet haben, ber Raifer vorher fo ger= fallen gewesen, bag Ronig Joachim, ber fich boch fo gern mit Feberbufden, Sternen, glangenben Lappen und Banbern fcmudte, bas breite Band ber Chrenlegion nicht mehr tragen wollte; beffen ungeachtet ward er zum Buge nach Rugland gleich andern Bafallen aufgeboten. Er wurde zu feiner bochften Ungufriebenheit, als bas jum Buge nach Rufland geruftete Beer Napoleons gang bereit war, peremtorisch aufgeforbert, sich mit 12,000 Reapo= litanern bei bemfelben einzufinden. Er protestirte aus bemfel= ben Grunde, wie bie anbern fehr wenigen Bafallenfürften, bie fich etwa noch unterftanben, eine leife Ginwenbung ju machen; er fagte nämlich, er konne fich nicht entschließen, feine Unterthanen einem gewiffen Untergange entgegen zu führen. Rapoleon antwortete aber, wie unfere autofratischen Fürsten und ihre Minister zu antworten pflegten: Das Spftem fei mehr als ber Menfch, Joachim fei Konig burch bas Suftem und für bas Spftem, und bie Bevolferung bes neapolitanifchen Reichs fei nur barum in feine Gewalt gegeben, bamit er fie fur bas Sy= ftem ber Frangofen gebrauche und verbrauche. 35). Der Konig

Le credit public est nul, l'instabilité des événemens le détruit. Les impots sont arriérés, parceque le commerce et la circulation sont empêchés, nul emprunt ne peut se faire. Les nouvelles repandues par nos ennemis ont produit une telle impression que je dois supplier V. M. de ne pas vouloir employer le contingent contre l'insurrection en Espagne; le soldat y marchant avec répugnance il ne peut inspirer de la confiance.

<sup>35)</sup> Napoleon schrieb bem Könige am 30. August 1811: Rappellez vous, que je ne vous ai fait rol que pour l'interët de mon système. Ne vous y trompez pas; si vous cessiez d'être François vous ne seriez rien pour moi. Et set also vorans, man set nur bann Franzose, wenn man alle andern Nationen den Franzosen opsere.

fügte sich; er ward Führer ber unvergleichlichen und zahlreichen Reiterei, welche um 1812 unterging, und nahm seine Reapolitaner mit nach Rußland, wo sie erfroren.

## **§**. 2.

## Befdicte bes Jahre 1812.

A. Schweben, Breugen, Defterreich, Bolen.

1.

## Soweben.

Wir haben oben erzählt, wie Bernabotte, Fürst von Pontecorvo, von feinem Raifer halb im Unwillen, halb in Freund= icaft entlaffen, nach Schweben ging, wo ihn bie Stanbe gum Thronerben erwählt hatten. Er kam im Rovember 1810 bort an und ward unter lautem Jubel als Kronpring empfangen; er fand aber bei feiner Ankunft bie Regierung ichon feit bem Monat August mit bem frangofischen Raifer wegen bes Contis nentalipftems in einem neuen Streit über ben Zarif ber Colo= nialwaaren, ben Rapoleon am 5. August bekannt gemacht hatte. Bermoge bicfes Tarifs war gewissermaßen eine allgemeine Befteuerung in allen mit ben Frangofen verbunbeten ganbern über Alle verhängt worben, bie mit Colonialwaaren hanbelten. Diefe neue Gewaltmaagregel war bie nothwendige Folge ber faiferlichen Berordnung wegen ber Licenzen, woburch er fich bas Monopol bes Sanbels mit England queignete. Der Con= tinent warb nämlich burch Gebrauch und Digbrauch biefer Licenzen mit ben verbotenen Waaren überschwemmt, was ber Raifer hatte voraussehen konnen; ber Digbrauch veranlagte am 6. und 7. August zwei neue Berordnungen. Diese Berordnungen waren, wie ber Raifer behauptete, gegen ben englifchen Sanbel, im Grunde aber gegen alle biejenigen gerichtet, bie unglucklich genug gewesen waren, bie vermöge ber faiferlichen Licenzen eingeführten Waaren zu faufen.

In ber ersten biefer Verordnungen ward gefordert, bas von den Colonialwaaren, wo sie sich auch immer finden möchten,

bie Balfte ihres Werthes als Abgabe follte erhoben werben. In ber anbern, am folgenben Tage befannt gemachten, marb bin= augefügt, bag bie verbotenen Waaren fünftig nicht mehr eingezogen, fonbern verbrannt ober fonft vernichtet werben follten. Breugen, Schweben und fogar Danemark wurden burch biefe gang willtührlichen Gingriffe in bas Gigenthum nicht blos aebrandschatt, sondern auch mit ihren Unterthanen entzweit, weil man fie nöthigen wollte, biefe zu berauben und ben Raub mit bem frangofifchen Minifter gu theilen. Schweben batte übrigens icon ber Natur bes Lanbes und ber Berbaltniffe beffelben wegen nie ernstlich baran benten konnen, allen Bertehr mit England gang aufzugeben; barüber war bie Regierung, noch ehe Bernabotte nach Schweben tam, mit heftigen biplomatischen Roten bestürmt worben. Schon im Mai 1810 batte ber frangoffiche Raifer erklaren laffen, bag fobalb Schweben nicht alle Bebingungen bes mit Frankreich gefchloffenen Tractats genau erfülle, ber Raifer ben Tractat als nicht geschloffen betrachten werbe. Da Alles voller frangofischer Spione war und alle Confuln und Gefandten in jeber Stadt und in jebem Lanb Bertather tauften, bie, um fich gefällig ju machen, bas berichteten, was bem Raifer lieb war, fo behauptete biefer zu wiffen, bağ in Gothenburg jahrlich funfgehn bis fechgebnbunbert Schiffe unter amerifanischer Flagge einliefen und bag bort Waarenlager für ben englischen Banbel eingerichtet waren. Bon bort aus wurde, fagte er, an ber gangen Rufte bes norblichen Deutsch= lands ber englische Sanbel getrieben, gang ichwebifch Bommern fei nichts als ein ungeheures Magazin für englische Baaren. Da ber König von Schweben ichwach und franklich war, fo nahm fich ber Kronpring fogleich ber Gefchafte an, untersuchte bie Buncte, worüber fich Rapoleon befchwerte, fant viele gegrundet und verfprach Abhulfe; biefe wollte aber ber Raifer nicht abwarten. Gleich einen Monat nach ber Ankunft bes Kronpringen in Schweben ließ er (im October 1810) ben fdwebtichen Gefcaftstrager Lagerbielte ju fich nach Fontaines bleau tommen und fuhr ihn an, wie er feine Generale zuweilen angufahren pflegte, nach bem, was uns Obeleben berichtet. Untertebungen mit Diplomaten ichabeten bem Ruhme bes Raifers

und nütten nie, benn er verlette babei allen Unftand und ben unter ben hoberen Standen hergebrachten Zon, und vergaß bie ben fremben Monarchen gebührenbe Achtung. Wir murben ein Bebenken tragen, einem fo großen Mann wie Napoleon ein folches Schelten und Poltern gegen eine befreundete Macht que gutrauen, wenn nicht ber ichwebische Geschäftstrager bie Reben wörtlich aufgeschrieben hatte und ihr Inhalt bie Spur napo= leonischen Sinns eben fo beutlich an fich truge, als manche Stellen ber napoleonischen Denkwürdigkeiten von Sct. Belena, bie bes Raifers Manier portrefflich bezeichnen, aber eben barum fein glaubwurbiges Beugniß fur Thatfachen fein konnen. Er ergoß fich bei ben Belegenheiten in Stromen ber Rebe, warb immer heftiger und gebrauchte balb geniale und geiftreiche, balb triviale und burleste Ausbrucke, mas be Bradt in feiner polni= ichen Gefandtichaft poffierlich beschrieben hat. Das Erfte, mas er bem Schweben zurief, war, bag ihm Schweben mehr Schaben thue, als alle funf Coalitionen ihm gethan hatten. 36) Nachbem er mit biefem Sate begonnen bat, fcbließt er bamit, bağ er fagt, es fei jest babin gefommen, bag entweber Schweben eine Rriegsertlarung gegen England erlaffen, ober er ben Schweben ben Rrieg erflaren muffe.

Alquier, ber französische Minister in Stockholm, war ganz geeignet und geneigt, wohin er auch immer gesendet werden mochte, zu den Fürsten im befehlenden Tone zu reden; er that dies um so lieber in Stockholm, weil er dem Kronprinzen und bieser ihm nicht sehr wohl wollte. Napoleon hatte seinem Gesandten aufgetragen, der schwedischen Regierung anzuzeigen, daß er, wenn sie nicht innerhalb fünf Tagen mit England in Krieg sei, Schweden verlassen werde. Diese Erklärung gab er am 13. Dec. 1810 ein; am 18. erhielt er die Nachricht, daß der König den Engländern den Krieg angekündigt habe. Dies

<sup>36)</sup> Die Borte, mit beneu er ben Gesandten zuerst ausunt, sind: La Sudde soussre, ditez vous, mais croyez vous, que je ne soussre pas, moi? que la France que Bordeaux, que la Hollande, l'Allemagne, ne soussrent pas? Volla pourquoi il saut en finir; il saut à tout prix la paix maritime. La Sudde est la seule cause de la crise, que j'éprouve; la Sudde me sait plus de mal que les cinq coalitions ensemble.

melbete bann auch ber Kronpring, ber schon seit November in unmittelbare Correspondenz mit dem Kaiser getreten war, in einem an diesen gerichteten Schreiben.

Der Brief bes Kronprinzen, mag ihn nun biefer geschrieben, ober nur abgeschrieben und gebilligt haben, zeugt von Regentenweisheit und ift in einem bescheidenen, fast Unterwürsigsteit athmenden Tone gehalten. Er schilbert die Unmöglichkeit, daß Schweden ohne Handel bestehen oder ohne Subsidien einen Krieg führen könne. Bignon meint, der Kronprinz habe diese Säte absichtlich hingeworsen, damit Frankreich Subsidien ansbieten möge und der Kaiser habe Unrecht gehabt, den Winknicht verstehen zu wollen und zur unrechten Zeit karg zu sein. Dies zu entscheiden gehört der Politik an; gewiß ist, daß der Kaiser, der nichts Verständiges auf die Briefe des Kronprinzen zu antworten wußte, sich auf die unmittelbare Correspondenz gar nicht einließ und sich mit der kahlen Ausstucht entschuldigte, daß er auch mit andern Kronprinzen nicht correspondire und keine Ausnahme machen wolle.

Der Raiser ließ bem Kronprinzen burch seinen Minister schreiben, es sei freilich ber Krieg an England jest erklärt; aber die Erklärung sei mehr gegen ihn als gegen England gerichtet und es sei mit den Worten nicht genug. Es muffe sogleich von allen englischen und Colonialwaaren in Schweden die im August aufgelegte Abgabe erhoben werden; man muffe französische Douaniers in Gothenburg aufnehmen, schwedische Soldaten in französischen Sold geben und eine ganz bedeutende Anzahl schwedischer Matrosen zur Bemannung der Brester Flotte stellen. 37) Dies wurde abgelehnt und der Kronprinz begann russischen Anträgen Gehör zu geben, weil der französische Raiser

<sup>37)</sup> Die vollständigen Actenstüde, Briese des Kronprinzen und der Minister, Napoleons Schreiben am 3. März 1811 und Anderes sindet man in: Stansdinavien und Carl XIV. Johann. Nordische Denkwürdigseiten alter und neuer Zeit. Herausgegeben von Carl Benturini. 1821. Am Schlusse des ersten Theils von S. 315—372 Es sind 13 Stüde. Man muß aber doch damit vergleichen, was Bignon aus den Archiven der auswärtigen Angelegenheiten mittheilt, nur nie vergessen, daß es aus dem Zusammenhange gerissen Stellen sind, die wie in einer Desensonssärfig acordnet sind.

immer heftiger brohte. Raiser Alexander kannte Bernadottes Berhältniß zur antibonapartischen Parthei in Frankreich, er war daher sogleich bereitwillig, dessen Wahl zum Kronprinzen anzuerkennen; er ließ ihn freundlich begrüßen und Tschernitscheff, der mit allen vornehmen Unzufriedenen in Paris in enger Verbindung stand, über Schweden nach Frankreich reisen. Dieser übernahm von Bernadotte den Auftrag, dem französsischen Kaiser den erwähnten Brief zu übergeben und gab, wie es uns scheint, auch die ersten Winke über eine mögliche Verbindung Schwebens mit England und Rußland gegen Frankreich und über eine auf diese Weise zu erlangende Entschädigung für den Verzust uft Finnlands. Dies scheint aus der Antwort hervorzugehen, welche Alquier vom Kronprinzen erhielt, als er ihm im Ausetrage seines Kaisers sagte:

"Wenn er sich vom Kaiser trenne, so werbe ihn ber Kaiser auch aufgeben". Die Antwort auf diese Worte ward erst gezgeben, als Tschernitscheff schon nach Paris abgereiset war, also gerade in der Zeit, als am Ende des Jahrs 1810 Kaiser Alerander schon den englischen Waaren den Eingang in sein Reich zugesichert und die französischen mit einem hohen Zoll belegt hatte. Wir wollen aus Alquiers Schreiben an den französischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten die Worte anführen, aus denen deutlich hervorgeht, daß die Engländer und Russen schon im Januar 1811 das vordereiteten, was ein Jahr nachher ausgeführt ward, und daß sie Schweden in ihren Bund zu ziehen suchten. 38) Bignon sagt, der General Suchtelen, russischen suchten, als er schon im Dezember 1810 ganz laut und offen von den großen Kriegszüstungen Russlands geredet, habe gar kein Geheimnis daraus

<sup>38)</sup> Die Borte, beren sich ber Kronpring im December 1810 gegen Alquier bebiente, waren nach bes Lestern Bericht: Ah! vous croyez, que j'ai quelque chose à craindre de la Russie, vous êtes dans une grande erreur. Sachez, qu'il ne tient qu'à moi de me jeter dans les bras de la Russie et de l'Angleterre. Je ne veux pas me séparer de la France, mais aussi longtems que la France me laisse tranquille qu'elle ne m'opprime pas; que l'on craigne alors une nouvelle guerre de trente ans, et que l'on sache, que je puis jeter cinquante mille hommes en Allemagne.

gemacht, baß auch Schweben schon gewonnen sei. Es war nicht Napoleons Plan schon 1811 ben Bruch mit Rußlanb herbeizuführen ober auch nur gegen Schweben offenbare Feinds seligkeiten zu üben, er entschloß sich baher in ber Zeit, als ber krante König bie Führung ber Geschäfte auf einige Zeit ganz bem Kronprinzen überlassen hatte, endlich selbst bem Letztern zu antworten.

Am 17. Marg 1811 überließ ber Ronig von Schweben feiner Gefundheiteumftanbe wegen bie Regierung, welche er erft im Januar 1812 wieber übernahm, bem Kronpringen; ichon am 8. Mary 1811 antwortete enblich Rapoleon auf bes Rron= prinzen brei Briefe. Auf die Behauptung, bag bie schwedische Regierung ben Sandel mit England nicht gang verbieten burfe, meil es fein Sauptprobutt, bas Gifen, fonft nicht werbe abseten und die Bewohner ganger Provingen nicht werde er= nabren konnen, und weil es ber Colonialwaaren nicht gang entbehren konne, erwiderte ber Raifer burch ben fonderbaren Antrag: "Wohlan! 3ch gebe bann Schweben fur awangig Dillionen Colonialwaaren, die ich in Samburg liegen habe. mag mir fur ben Betrag Gifen in Taufch geben, auf biefe Beife braucht bas gelbarme Schweben fein baares Belb außer Lanbes ju fchiden. Ihre Regierung fann bernach bie Baaren Rauf= leuten überlaffen, welche bie Ginfuhrabgabe bezahlen, und Schweben fest fein Gifen ab". Auf biefen Borfchlag konnte Schweben nicht eingehen, wenn es auch, was wir nicht glauben. bem Raifer bamit vollig Ernft gewefen mare; es bauerte alfo bie verbriegliche Correspondeng fort. Schweben wußte recht gut, warum ichon im Januar 1811 ein großer Theil ber in Finn= land ftebenben ruffifchen Truppen nach Bolen gezogen werbe; es fannte auch bie innige Berbinbung zwischen England und Rugland; benn die gahlreichen bin und ber reifenden Couriere nahmen ben Weg über Schweben. Der Rronpring munichte Norwegen ale Erfat fur Finnland zu erhalten, bies konnte er burch England und Rugland ober burch Frankreich erlangen; bas Land mußte aber erft ben Danen entriffen werben. Frankreich, beffen treuefter Bunbesgenoffe Danemart war, konnte Schweben nicht hoffen, bag es einen Angriff auf Rormegen

unterfitten werbe, wohl aber von England und Rufland, welche mit Danemart entzweit waren. Die langen und verwickelten Unterhandlungen über Norwegen im Laufe bes Rabres 1811 bat Bignon im 10. Theil feiner Gefdicte von Kranfreich uns ter Napoleon mit großer Ausführlichkeit behandelt, wir feben . baraus, bag auch bie Regenten von Schweben und Danemark ibre Sache fleinlich trieben, wie bie beutschen Rurften. verklagten fich einer ben anbern wegen bes Sanbels ber Unterthanen, fle fpionirten einer bes anbern Schiffahrt aus, fie geigten bem Raifer bie Verletung ber Sperre ber Bafen neis bifch an und festen abwechselnb ben Raifer wegen bes Sanbels und wegen feines Unvermögens, ihn zu hindern, in Born. Schon im Juni war offenbar Schweben mit Rugland und baburch mittelbar mit England über einen Wiberstand gegen frangofifche Bumuthungen einig; boch fuchte man bon beiben Seiten glauben ju machen, bag es mit ber Erhaltung ber Freundschaft Ernft fei, obgleich ber Kronpring, ber fein Rriegeminifterium felbft leitete, bie Armee bebeutend vermehrte und fie neu pragnifirte. Alguier ging bamale viel rafder zu Bert als Napoleon munichte. Er wollte icon im Sabre 1811 einen Bruch herbeiführen, ben fein Raifer zu verhinbern fuchte, weil er wußte, bag bie Ueberlaffung Rormegens an Schweben schwierig fein werbe, fo lange England nicht barein willige, ben Danen biefes Reich entreißen zu helfen. Rapoleon miß= billigte es ausbrucklich, daß Alquier einen Ton annahm, ber ben ichwebischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten ver= anlagte, Trop mit Trop zu vergelten, ohne fich nach Paris zu wenben, ben infolenten Minifter zu entfernen und jebe weitere Mittheilung von bemfelben abzulehnen. 39) Das Benehmen bes frangofifchen Gefandten gegen ben Minifter Engeftrom. feine frivolen und feindseligen Briefe über ben Rronpringen, ben er als lächerlich und abgeschmadt, eitel und prablerifc barftellte,

<sup>89)</sup> J'étais loin de m'attendre, saytés bet hert von Engeström am 24. August an Alanier, que les dispositions empressées de notre part pussent jamais vous autoriser à m'adresser une missive, qui en attaquant l'honnour national, ostre l'exemple de la violation la plus inquie du droit des gens.

bewogen freilich enblich ben Raifer ihn gurud gu rufen, boch geschah bies erft am 14. October und auf eine fur bie ichme= bifche Regierung beleibigenbe Art. Der Raifer ließ nämlich insaebeim feinem Gefandten burch ben Minifter ber auswar= tigen Angelegenheiten bittere Borwurfe machen, bag er ju gang ungelegener Beit einen Bant angefangen habe 40); allein er fonnte boch nicht verkennen, bag bie beleibigenbe Antwort, welche Engeström ertheilt hatte, eigentlich bem Rronpringen und beffen perfonlicher Feinbicaft gegen ihn felbft jugufchreiben fei, und rachte fich bafur. Er ließ burch ben Duc be Baffano ben Befehl an Alquier ertheilen, aus Schweben abzureisen, ohne auf ber einen Seite ben Bertehr gang abzubrechen, ober auf ber anbern bie gewöhnliche Soflichkeit zu beobachten. Er follte weber vom Könige, noch vom Kronpringen, noch vom Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Abschied nehmen, sondern blos bem Lettern fein Abberufungsichreiben mit einem Billet überididen. Der Marquis be Cabre, ber bernach bie Gefcafte beforgte, galt mehr für einen officiellen Rundschafter, als für einen Botichafter.

Alquier warb alsbann nach Ropenhagen geschickt. Der Fürst von Eckmühl commanbirte bie Truppen in Deutschlanb; beibe waren persönliche Feinbe bes Kronprinzen, welcher um

<sup>40)</sup> Der Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten fchreibt an Alquier: L'empereur n'a point approuvé votre conduite dans ces derniers tems. Il juge, que vous n'avez point gardé la mesure convenable dans vos rapports avec le baron d'Engestrom; que vous avez agi avec précipitation, et que vous n'avez point répondu à ce qu'il attendait de votre experience et de votre longue habitude des affaires. Cela seul était une grande faute, de vous avancer au point de rendre votre rappel nécessaire et de forcer ainsi la main à votre gouvernement. Der Bergog von Baffane fügt bann hingu, nur weil ber Raifer bie Antwort Engeftroms auf Alguiers Rote nicht bem Dis nifter. fonbern bem Rronpringen gugefdrieben habe, hatte er fich Alquiers angenommen. Die Worte find: Le ton qui regne dans cette réponse (nämlich du baron d'Engestrom) semble indiquer, qu'elle part de plus haut, que du cabinet de Mr. d'Engestrom. Jamais en effet un ministre doué de quelque sens ne se serait permis de s'exprimer avec une indécence aussi revoltante en s'adressant à l'envoyé de S. M. l'empereur. C'est par cette considération, que S. M. I. n'a pas voulu vous desavouer.

-biese Zeit schon mit England unterhandeln ließ. Er hoffte, weil keine Aussicht war, Norwegen durch französische Hülfe zu erlangen, mit Rußlands und Englands Hülfe in Besitz besselle ben zu kommen. Alquier und de Cabre thaten alles Mögliche, um die Erbitterung Napoleons über Bernadotte zu vermehren, sie schickten fast posttäglich Anzeigen über den Verkehr der Engländer mit Schweden nach Paris. Alquier und Fürst Eckmühl wünschten, daß schwedisch Pommern besetzt werde, sie schilberten es als ein großes englisches Waarenmagazin. Der Kaiser hatte schon sechzehn Monate lang gedroht, er gab endlich den Beschl, Pommern zu besetzen. Bignon meint, es wäre nicht des Kaisers Absicht gewesen, daß dieser Besehl sogleich ausgesführt werden sollte, sondern der Fürst von Eckmühl habe aus Privatseinbschaft die Ausschrung übereilt

Wie viel ober wie wenig Antheil bie persönliche Feinbschaft bes Fürsten von Eckmühl mit Bernabotte, welche sich schon 1806 öffentlich gezeigt hatte, an bem Einrücken ber Franzosen in Pommern gehabt hat, lassen wir unentschieden; gewiß ist, baß ber General Friand ohne Kriegserklärung und ohne, daß ber freundliche Berkehr barum abgebrochen wurde, in der Nacht vom 26. auf den 27. Jan. 1812 mit seiner Division in Pommern einrückte. Er besetze ganz Bommern nebst der Insel Rügen, die Berbindung zwischen Pommern und Schweden war aber so gehemmt, daß die Nachricht von dieser Besetzung erst am 11. Februar nach Stockholm kam. Jest konnte Schweden endlich ohne Scheu die lange schon eingeleiteten Unterhandlungen mit Rußland öffentlich betreiben 42). Schon seit Anfang

<sup>41)</sup> Bignon sagt Vol. X. p. 406: Une vieille et prosonde haine, qui existait entre Davoût et Bernadotte n'a peut être pas médiocrement contribué à la mésintelligence de la France et de la Suéde. Das ist actermassig, Bignon (in seiner Stellung) hütet sich aber wohl, die Actenstude beigusbringen.

<sup>42)</sup> Man wußte in Schweben, daß der Fürst von Edmuhl Befehl gegeben habe, Bommern zu besehen, und der schwebische Besehlschaber in Bommern (von Peyron) war beordert Wiberstand zu leisten; er ließ sich aber täuschen, dafür ward er hernach in Schweben vor ein Kriegsgericht gestellt. Hernach wurden alle schwebische Beamte, die nicht hulbigen wollten, als Berbrecher nach Hamburg

Rebruar mar ber ichwebifche Abgeordnete Lowenbielm in Betersburg. Alles mar porbereitet, er erhielt Befehl abaufdliefen. Um 24. Mara 1812 ward bemnach ein Allianetractat awischen Schweben und Rugland abgeschloffen, ber auf bie fichere Erwartung bes Rriegs zwischen Frankreich und Rugland berechnet war. Rufland follte nämlich entweber Danemart babin bringen. bag es Rorwegen an Schweben überlaffe, ober es folle bem Rronpringen mit einer Armee von breißigtaufend Mann gur Eroberung Norwegens helfen. Dafür follte ber Kronpring, wenn Rrieg zwischen Frankreich und Rugland ausbreche, mit einer Armee von breifigtaufend Mann auf ber Norbfufte Deutsch= lande landen; boch nicht eher, bis er bes Befites von Normeaen versichert fei. Diefer Tractat ward gang geheim gehalten, weil sowohl Rufland als Schweben bamals noch im freunb= lichsten Berhaltniß mit Frankreich waren. Es wurde nämlich jum Schein jugleich ein anberer Tractat gefchloffen, ber Richts enthielt worüber fich Frankreich hatte beschweren konnen, und biefer allein wurde vorerft befannt gemacht. Der geheime Tractat war übrigens junachst noch febr weitaussebend, benn es bedurfte vor seiner Ausführung nicht allein noch erft ber Buftimmung ber Englander, fonbern es follte auch eine ruffifche Armee von breifigtaufenb Mann ben Schweben zu Gulfe ge= icbickt werden; vor Allem aber mußten noch bie ichwebischen Stände befragt werben. Dies geschah hernach, als feit bem 13. April bie ichwebischen Stanbe in Derebro maren versam= melt worben, und icon mabrend biefe fich berathichlagten, ber= weilten fowohl ber ruffifche als ber englische Gefanbte in ber Nahe biefer Stadt; boch warb erft im Juli eine Berbindung mit England geschloffen, und erft im August bes Jahrs, als Napoleon in Witepst war, erhielt er Nachricht von ber Berbindung Schwebens mit feinen Feinden. Der herr von Cabre

gebracht. Die schwebliche Regierung hat, weil die Nation der Verbindung mit Rufland heftig entgegen war, alle Actenstüde bruden lassen unter dem Titel: Rapport à S. M. le rol de Suède par son ministre A'état et des assaires étrangères en date de Stockholm le 7. Janvier 1818. Publié par arcre de Sa Majesté. Stockholm de l'imprimerie royale. 1813. 42 S. 4. In Ausgen-bola Minerva. 1813. 2, Bb. S. 111 ff.

war bamals, trot ber Besetzung Bommerns burch die Franzosen, noch in Schweben und es kam erst im Anfang des Jahrs
1813 zu Feindseligkeiten, nachdem im August 1812 der im
Februar geschlossene Tractat mit Rußland wesentlich war abgeänsetzt worden. Wir werden daher erst bei der Geschichte des Jahrs
1813 auf die Beranlassung zur Bertreibung des Herrn von
Cabre aus Schweden und auf den Antheil des Kronprinzen
am Kriege in Deutschland zurücksommen; hier bemerken wir
nur einen Punct, der für das Schicksal des französischen Heers
in Rußland entscheidend ward. Dieser Punct ist, daß sich der
Kronprinz am 27. August selbst nach Abo in Finnland begab
und dort in Gegenwart des englischen Generals und Gesandten
Lord Cathcart auf den Artikel des vorläusigen Besitzes von
Norwegen Verzicht leistete.

Man ward in Abo einig, bag bie ruffifche in Finnland ftebende Armee vorerft in Bolen burfe gebraucht werben, weil man bie Unternehmung gegen Norwegen aussetzen wolle; baß aber fpater Rugland bie Schweben mit einer boppelt fo ftarten Armee, als es im Petersburger Bertrage versprochen gehabt, jum Befit von Norwegen helfen wolle. Schweben gogerte inbeffen noch immer und England erklärte fich nicht gang bestimmt; wir werden baber weiter unten feben, bag bie Berhaltniffe Schwebens und Frankreichs auch am Ende bes Jahrs 1812 noch nicht gang abgebrochen waren. Mit ben Danen warb noch im April 1813 unterhandelt, mit Rugland war ber Kron= pring feit ber Busammenkunft in Abo im besten Berhaltniffe. Er ward mit Freundschafts = und Chrenbezeugungen aller Art überhäuft, versprach bas Commando eines aus Schweben und Ruffen bestehenden Beers zu übernehmen, half fpater Moreau bewegen, Nordamerica ju verlaffen und jum ruffischen heer ju geben, erhielt bie brei vornehmften ruffischen Orben auf ein= mal 48) und ber ruffifche Raifer nahm ben fcwebischen Seraphinenorben wieber, ben er bem Konig Guftav IV. gurudge= schickt hatte.

<sup>43)</sup> Den Andreasorden, den Alexander Newsklorden und den Sct. Ansnenorden.

2.

## Breugen und Defterreich.

Wir haben im Vorhergehenben berichtet, wie ber frangofifche Raifer, nachbem ihm im Jahre 1811 Breugen ein Offen= firbundniß gegen Rugland hatte anbieten laffen, lange fcmantte, ob er biefes annehmen, ober ob er Breufen gang vernichten follte. Barbenberg war aufrichtig genug, unter ben Umffanben feine besondere Freundschaft zu heucheln, fondern blos zu be= weisen, daß er zwischen zwei Uebeln, einem Rriege gegen Frantreich in Berbindung mit Rufland, ober einem Rriege gegen Ruß= land in Berbindung mit Frankreich, nur bas geringere mable, wenn er fich, trot ber Freundschaft bes Ronias fur ben Raifer Mexander, an die Frangofen anschließe. Dag Breugen nur in bem Bunde mit Frankreich Rettung finden konne, war in einer langen, bem Grafen von Sct. Marfan in Berlin übergebenen Dentschrift ausführlich bewiesen, babei war aber ausbrudlich vorausgesett, bag bie Frangofen bie Oberhand behalten mußten; es ift alfo gang lacherlich, bag biefe um 1813 und auch jest noch unerschöpflich im Schimpfen find, weil die Preugen einen ihnen abgezwungenen Bertrag brachen, fobalb es ihr Bortheil war. Die Manier, wie ber frangofifche Minister ber auswar= tigen Angelegenheiten bem Grafen Krusemark in Baris enblich ankundigte, bag man geneigt fei, ein Bunbnig mit Preugen au foliegen, ober, mit andern Worten, es noch einige Beit bin= burch existiren ju laffen, fonnte unmöglich eine Berpflichtung Breugens begrunden, welche über bie Beit ber Rothwendigkeit hinausreichte. Der Bergog von Baffano fchrieb nämlich, als er im Januar 1812 auf ben im vorigen Jahre gemachten Antrag gurudtam, an ben Baron Rrufemart, preugifchen Gefanbten au Baris, Die folgenden gang infolenten Worte: "Mein lieber Berr Baron, ber Augenblid, über Preugens Schickfal gu entscheiben, ift endlich gekommen. 3ch barf Ihnen nicht verber= gen, bag es einer Entscheibung über Leben und Tob Breugens Sie wiffen, bag ber Raifer ichon zu Tilfit fehr ftrenge Abfichten hatte. Diefe Abfichten find noch immer biefel=

ben und ihre Erfüllung fann nur gehindert werben, wenn Breugen unfer Bunbesgenoffe, und zwar unfer gang getreuer Bundesgenoffe wirb. Die Augenblide find foftbar und bie Umftande fehr ernft". Während über ben Bund unterhandelt ward, versuchte ber Ronia von Breußen in Uebereinstimmung mit bem frangofischen Raifer, ber ben Schein bewahren wollte, als wenn er ben Frieden zu erhalten wünfche, noch eine Bermittelung in Betersburg, wobei er fich auf die perfonliche Freundschaft bes Raifers ftupte, welcher ihm ftets getreu blieb. Er batte icon in ber Mitte bes Jahre 1811 ben Major von Scholer mit einer außerorbentlichen Senbung nach Betersburg beauftragt, weil von Schladen zu fehr ruffifch gefinnt ichien. Diefer überzeugte auch ben Raifer, bag Preugens Untergang unvermeiblich sei, wenn es fich nicht an die Frangofen an= Schon im Mai 1811 hatte ber König burch ein eigenhanbiges Schreiben ben Raifer aufmerkfam gemacht, bag er burch feine Lage werbe genothigt fein, einen Bund mit Frankreich gegen Rugland zu fuchen, um nicht unterzugeben. Diefes Schreiben findet fich nobit ber Antwort bes ruffischen Raifers unter ben Actenftuden, bie man unter bem Titel "un= gebruckte Correspondenz bes Raifers Napoleon" berausgegeben Die Antwort, welche ber ruffische Raifer im Juni 1811 ertheilte, beweiset beutlich, bag er icon bamals zum Rriege entschloffen war, und daß er ben Brief bes Konigs als im Auftrage bes frangofischen Raisers geschrieben betrachtete. Er antwortete fcharf und bitter, nicht bem Ronige, mit bem er burch v. Schladen und Andere immer im Ginverftandniffe blieb, fondern dem Raifer und höhnte beffen gleißende Reden 44).

<sup>44)</sup> Correspondance inédite cet. Vol. VII. p. 493. J'ai reçu en son tems la lettre que V. M. a jugé à propos de m'écrire à la date du 12. Mai. J'avais cru, que ma manière de voir et mes principes politiques lui étaient connus; ainsi son contenu n'a pu que me surprendre. Je n'ai jamais cherché ni provoqué la guerre. Ne convoitant rien à mes voisins, n'ayant nul besoin d'agrandissement, il n'est pas raisonnable de me supposer l'envie de troubler la paix. Je crois au contraire avoir assez prouvé combien jétais soigneux à la conserver. Mes mesures n'ont été que des mesures de pure précaution, commandées par ce qui se passait à coté de moi. La

3m Februar 1812 warb ber Oberft Rnesebed ausbrudlich in ber Abficht nach Betersburg geschickt, um ben Raifer im Ramen ber Freundichaft zu beschworen, ben Ronig nicht zu nothigen, an einem Rriege gegen ihn Theil zu nehmen. Das war Sache bes Ronigs, barum marb Anefebed geschickt, benn ber preußische Gefandte in Betersburg (ber Dr. von Schlaben) war Sauptglied bes Tugenbbunbes, ber Baron Darbenberg hatte mit biefem einerlei politifche Anfichten, ber Ronig nahm aber bie Sache perfonlich. Die Beranlaffung ber Sendung war ein Bericht Rrusemarts über eine Unterhaltung. bie er mit bem Raiser Navoleon gehabt hatte und bie ber aute Ronig von Breugen fur baare Munge nahm. Auch Krufemark hatte bie Meinung geäußert, daß es Napoleon ernftlich mit bem Frieden meine. In Betersburg ließ man fich nicht fo leicht täufchen; alle Frangofenfeinde waren bort beifammen; Anefebeck tehrte baber unverrichteter Sache nach Berlin gurud. Er ftattete im Marg 1812 einen fehr ausführlichen Bericht über feine Senbung ab, ben man in ber angeführten ungebruckten Correspondenz findet, aus welchem hervorgeht, bag ber Raifer Alexander fehr gut wußte, was er von Napoleons Friedensan= erbietungen zu halten habe. Rapoleon fab nämlich recht gut, baß jeber im Angenblide bes brobenben Rriegs von Rufland eingegangene Bertrag für ihn bieselben Bortheile haben werbe, welche er ftets aus ben gleich nach feinen Siegen von ihm geichloffenen Tractaten zu ziehen pflegte. Das fprach ber ruffifche Raifer gegen ben Oberften aus, als von ber Senbung Reffel= robe's nach Baris bie Rebe war, welche Alexander anfangs versprocen, hernach aus allerlei Bormanben verschoben und enblich gang verweigert hatte. Er erwiberte Ancfebed: "Die Absendung eines Bevollmächtigten nach Paris fei unter ben gegenwärtigen Umftanben gegen feine Burbe; ba ber Raifer Rapoleon eine brobenbe Stellung angenommen habe, fo wurde es scheinen, als wenn er aus Aurcht por bem Rriege Frieden

guerre ne se fera que quand je serai attaqué et alors le parti, que les autres pourront prendre ne pourra m'empêcher de me défendre avec vigueur. Det Brief steht auch im Supplément von Fain Manuscrit de 1812.

suche". Er gab zu, baß er kein so guter Feldherr sei als Mapoleon, und sich also in sein Schickfal ergeben muffe. Nichtsbestoweniger erkannte Anesebeck, baß ber Kaiser sich nicht barum
resignire, weil er schnellen Sieg hoffe, ober weil er Frieden
suche, sondern weil er auf einen langen Krieg rechne. Preupen blieb also nichts übrig, als ben am Ende Januar 1812
angebotenen Bund mit Frankreich, so lästig er war, im Februar
anzunehmen. Dieser Bund ward abgeschlossen, während Knesebeck in Betersburg war.

Wenn Frangofen, wie Fain und Seinesgleichen, behaupten, bie Breugen hatten fich bamale auf immer mit Frankreich ver= bunben geglaubt, hatten von ber Erwerbung von Liefland und Gurland geträumt u. f. w., fo foll baburch ber Abfall Breugens um 1813 ale fcmählicher Berrath ber gemeinschaftlichen Sache bargeftellt werden. Wie elend biefe Sophisterei ift und wie wenig verbindlich ein Gib war, ber mit einem an die Rehle ges festen Meffer erzwungen mar, beweisen bes Raifers eigene, tros bes Bundes erlaffenen feinbfeligen Befehle an feine Generale. Was aber ben Wunsch ber Dauer bes Bunbes angeht, fo wiffen wir nicht, was Graf Golg ale Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten bavon bachte, glauben aber gern, bag Manner, wie Fürft Satfelb und ber Staaterath Bequelin, bie nach Paris gefchicft wurden, um Rrufemart beim Abichluß bes Tractate ju belfen, febr eifrig fur ben Bund mit Frankreich waren (fie mußten am beften warum). Der Staatsfangler, alle mab= ren Batrioten und Staatsmanner Breugens achteten mit Recht ben Bund für augenblickliche Rothhülfe. Die Sophiften ber Frangofen (felbft ein Bignon , Fain , Norvins und Conforten) führen uns ja bie Befehle ihres Belben an, worin er feinen Generalen und Beamten gebietet, Preugen nach wie vor als rin feindliches Land zu behandeln. Am 18. April befiehlt ber Raifer bem Rurften von Edmubl bie Breugen zu gebrauchen, um ben Strich amifchen ihm und ben Ruffen gu übermachen, am 24. gebietet er "auf bie Bewohner Breugens ein machfa= mes Auge gu haben, im Fall fie etwa bei irgend einem ungluce lichen Greigniff zu einer Erhebung gegen bie Frangofen gereigt werben follten". In ben Juftructionen an Oubinot (Duc be

Belluno) vom 21. und 22. April heißt es: "Er folle bas Land awifchen Weichsel und Elbe überwachen, er fei beauftragt Breugen im Bugel zu halten und ben Rucken ber Armee gu fichern. Er foll genau wiffen, wo bie preußischen Eruppen find, bie nicht zum Contingent geboren, wo bie Alinten, Ranonen, Munitionen ber Breugen fich befinden. Die Frangofen mußten bas Berliner Leughaus befegen, alles erhalten, mas Gigenthum bes Ronigs fei, und nichts ohne Inventar wegnehmen. Frangofische Offiziere mußten in Berlin commandiren, bie Burger= garbe mußte unter ihrem Befehl fein; boch burfe fich ber Ber= 20g von Bellung, trot ber strengen Aufsicht, die er zu üben habe, nicht in die bürgerliche Berwaltung mifchen. auch feine Tafelgelber nehmen; was ich ihm gebe, fagt ber Rai= fer, reicht bin, um fürftliche Tafel zu halten". Bahrend bem Ronige von Preußen nicht bas Geringste vom Ruckstande ber unbarmherzigen Erpreffungen Darü's erlaffen und nicht einmal bem Berfprechen gemäß Glogau gurudgegeben wirb, ichreibt ber Raifer, als im April feine hunderttaufende Breugen überschwemmen, an ben Fürften von Edmubl, ber ben Oberbefehl über Die ganze Armee hatte, bis der Raifer felbst eintrafe: "Alle Truppen follen mit ben Gulfemitteln erhalten werben, bie man aus ben Gegenden gieben fann, wo fie liegen; man foll bie Vorrathe nicht anrühren, welche forgfaltig fur ben Augenblick muffen aufbewahrt werden, wo man über ben Riemen geht. Berlin, Glogau, Bofen find Sammelplate und Sauptquartiere". Dies Alles gilt von Marg, April, Mai, ber Tractat mit Preu-Ben war aber am 24. Februar geschloffen und ber Sauptinhalt beffelben blieb Geheimniß. Es wurden nämlich an einem und bemfelben Tage zwei Bertrage gemacht, ein öffentlicher und ein geheimer. Der erfte war ein bloger Bertheibigungstractat und bestand aus vier Artikeln. Im ersten ward festgesest, bag ber Tractat Breußen und Frankreich vervflichte, einander beizufteben gegen jede europäische Macht, welche mit einer berfelben in Rrieg gerathen wurde. Im andern Artifel wird bem Konige von Preugen ber Bortheil gewährt, ben Barbenberg feit einem Sahre vergeblich gesucht hatte, daß nämlich verfichert werbe, baß man Breugen nicht gang vernichten wolle. Die beiben

Mächte verbürgen sich ben Besitz ihrer Staaten im gegenwär=
tigen Umfange. Der britte Artikel sett fest, baß Alles, was
geschehen solle, wenn ber Fall bes Bündnisses eintrete, burch
eine weitere Uebereinkunft sestgesetzt werbe. Aus dem vierten Artikel sieht man, baß die Unterhändler sich nicht einmal die Mühe gaben, die Acten des Utrechter Friedens auch nur auf=
zuschlagen; denn sie setzen darin etwas als im Utrechter Frieben ausgemacht voraus, wovon gar dort die Rede nicht ist.
Der Artikel lautet:

"Bon allen Safen und Ruften ber beiben Machte finb bie Schiffe berjenigen Nationen ausgeschloffen, welche gegen bas im Utrechter Frieben festgefeste Seerecht bie Unabhängigkeit ihrer Alaggen baben verlegen laffen". Der geheime Bertrag erflarte im erften Artitel, bag fich ber angeführte Tractat auf ben bevorstebenden Rrieg mit Rug= land beziehe. Im zweiten ward festgefest, bag Preugen eine Bulfsarmee von zwanzigtaufend Mann, 14,000 Mann Fugvolt, 4000 Reiter und 2000 Artilleriften au ftellen babe. Artifel 3. 4, 5, 6, 7 und 8 beziehen fich auf die Garnisonen in preußis fchen Plagen, boch warb aus ber Befegung von Colberg nichts, wenn man gleich über Spandau nachgeben mußte; auch werben in biefen Artifeln bie preußischen Provingen aufgegablt, wo feine frangofischen Truppen burchziehen ober fich aufhalten foll= ten und andere militarifche Puncte bestimmt. Die Dauer ber Besetzung ber Plate Glogau, Cuftrin, Stettin wird hinterlifti= gerweise im 14. Artifel einer funftigen Uebereinfunft vorbe-3m 9. Artitel wird bestimmt, bag in Rudficht ber Requisitionen, welche bie frangofischen Befehlshaber im Lanbe machen wurden, entweder bas Geforberte nach einem Anschlage baar bezahlt, ober am Ende bes Kelbaugs von den noch rud= ftanbigen Contributionsgelbern abgezogen werben folle. 13. Artifel warb bem Ronige von Breugen eine Bebietever= größerung als Entschäbigung für bie in biesem Rriege gu tra= genden Laften und fur die Opfer, die er bringen muffe, ver= iprochen.

Die nähere Bestimmung bes vierten Artifels bes ersten und öffentlichen Bertrags ward bem Bublicum kund, als am Solosser, Gesch. b. 18. u. 19. Jabes. vill. Bb. 4. Aus. 12

25. April ein königliches Ebiet bekannt gemacht wurde, vermöge bessen alle Colonialwaaren, die aus Rußland würden eingeführt werden, in Preußen verboten wurden. Am 9. Mai ward der französische General Dürütte Gouverneur von Berlin; Pillau, Königsberg, Spandau erhielten französische Garnisonen, das Land ward, wie im Kriege, von einer halben Million Wenschen aller Art überschwemmt und ausgesogen, an den Constributionen nichts erlassen und der Artifel wegen Bezahlung der Lieferungen nicht erfüllt.

Der Konig von Preußen hatte von biefem Tractate me= nigftens ben Bortheil gehofft, bag er feine Armee um fo viel verstärfen burfe, als bie Sulfsarmee betrage, bie er gur fran= gouifchen Armee ichide; auch bas fonnte nicht einmal erhalten werben. Er bewies vergebens burch Anführung ber Truppen= gahl, bie er gu Garnifonen, gur Boligei und Ruftenbewachung bedurfe, bag er nothwendig neben ben zwei und vierzigtaufend Mann, worauf er burch ben Tilfiter Frieden beschrantt war, noch vier und zwanzigtausend Mann brauche; man beharrte nicht allein auf ben Artikeln bes Tilfiter Friedens, fonbern es ward im eilften Artikel bes geheimen Bertrags fogar jede Art Ruftung ausbrucklich verboten. Die Worte biefes eilften Arti= fels lauten: "Breußen verpflichtet fich. feine Truppen auszubeben, fein Beer aufammenzuziehen, feine militarifche Bewegung au machen, fo lange bie Frangofen auf preugischem ober auf feindlichem Gebiet fteben; es fei benn, bag bies gum Bortheile ber Berbunbeten und nach einer ausbrucklichen Uebereinfunft beiber Theile gefchehe". Auch fogar ber Bertheibiger aller Schritte Rapoleons, ber Diplomat und Sophist Bignon, wagt biefe Barte nicht ju rechtfertigen, er nennt ben Artifel nicht blos höchft unpolitisch, fonbern auch völlig unnüt.

Eine Folge bes brückenden Bundes war die Entfernung aller eblen Patrioten, aller Freunde Steins, die man ohne Unterschied Bündler nannte, von hohen Aemtern und von allem Einfluß. Das schrieb man freilich nicht in ausbrücklichen Verträgen nieder, man verständigte sich aber barüber insgeheim. Man hatte schon im vorigen Jahre, als Blücher, der in Pommern commandirte, die Befestigungen von Colberg vermehren

ließ und sein Corps verstärkte, in Berlin geforbert, baß er zur Berantwortung gezogen werbe; jeht ward er und seine Freunde beseitigt. Die Vornehmsten unter benen, welche entfernt wurben, waren biejenigen Männer, welche hernach um 1813 neben bem Baron von Stein bahin arbeiteten, Preußen zur Haupt=macht Deutschlands zu machen, Scharnhorst, Gneisenau, von Sack, Justus Gruner u. s. w. Der Tractat vom 24. Februar ward hernach am 14. März ohne Weiteres ratissiert.

Defterreich hatte langft auf eine nabere Berbindung mit Frankreich gebeutet und Napoleon hatte nicht, wie bei Breugen, erft mit fich auszumachen, ob er nicht lieber bas ganze Reich bem feinigen einverleiben, als fich mit ihm verbunden wolle, . ber Bertrag war baber balb geschloffen. Defterreich mußte aus benfelben Grunden am Rriege gegen Rugland Theil neh= men, aus welchen Rugland vorher am Rriege gegen Defterreich Theil genommen hatte. Er hatte außerbem noch einen besonbern Grund fur Napoleon ine Feld zu gieben, benn es burfte, mas Breugen ausbrudlich verboten ward, unter bem Bormande, gegen Rufland ju ruften, fein beer vermehren und feine Reftungen und Arfengle in Stand feten. Auch mit Defterreich warb ein öffentlicher und geheimer Tractat gefchloffen, aus benen wir nur einige wenige Artikel ausheben wollen, weil fie fich in gang allgemein verbreiteten Buchern (wie g. B. Fain Manuscript von 1812) gang vollständig finden. In bem öffentlichen Tractate, ber aus neun Artikeln besteht, find ber vierte und ber fiebente bie wichtigften. Es verburgen fich zuerft beibe Machte ben Befit bes gangen von ihnen beherrschten Landes und versprechen fich Gulfe, im Falle ihre Staaten bebroht werben follten. 3m vierten Artifel wird bann biefe Gulfe auf breißigtaufend Mann, vier und zwanzigtaufend Mann Fugvolt und fechstaufend Mann Reiterei nebft fechzig Ranonen bestimmt, und festgesett, bag biefe ftete gang vollgahlig erhalten werden follen. Dann wird bie Integritat bes turtifchen Reichs ver-Im fiebenten Artikel wird bas vorgeblich in Utrecht feftgesette Seerecht ber Neutralen gerabe wie im preußischen Tractat auch von Desterreich anerkannt, im achten tritt ber Raiser von Desterreich mahrend bes gegenwartigen Seefriegs

(boch nur autant que besoin est) ben Prohibitivmaaßregeln gegen ben englischen Handel bei. Enblich heißt es im achten Artikel, ber Tractat burfe ohne beiberseitige Ginwilligung keinem Cabinet mitgetheilt werben.

Der gebeime Tractat besteht aus eilf Artiteln, von benen ber erfte bie Anwendung bes andern Tractats auf ben gegen= wartigen Rrieg mit Rugland enthalt und festfett, bag bas Bulfecorps fo bereit fein muffe, bag Alles, was bazu gehore, vom 1. Mai an in vierzehn Tagen in Lemberg vereinigt fein fonne. Das Corps muffe ftete mit boppeltem Borrath von Lebensmitteln und Schiegbebarf verseben fein. Damit Defter= · reich baburch nicht in Gefahr gerathe, verspricht im britten Artifel ber frangofische Raifer um biefe Beit mit allen feinen Truppen im Felbe ju fteben. 3m vierten Artitel wird festge= fest, bag bas Bulfscorps ftets beifammen und unter einem öfterreichischen von feinem Raifer gewählten Oberbefehlehaber bienen folle, ber feine Befehle unmittelbar vom frangofischen Raifer erhalte. Ausbrudlich (aber befonders) ward ausgemacht, bağ bas Corps nicht Contingent, sondern Sulfsheer folle genannt werben. Die wichtigsten biefer gebeimen Artitel find der funfte und fechfte, welche eine mogliche Wiederherftel= lung des polnischen Reichs andeuten, biefe find aber fo jefui= tisch verschlagen abgefaßt, daß wir fie unter dem Texte wort= lich beifügen wollen 45). Im siebenten Artifel wird bem Raifer nicht blos wie bem Konige von Preugen nur im Allgemeinen ein Erfat fur bie im Rriege gebrachten Opfer, sondern viel= mehr eine folche Schabloshaltung und Bergrößerung bes Bebiets versprochen, welche ein Dentzeichen inniger und bauer= hafter Eintracht zwischen ben beiben Souverains fein konnten.

<sup>45) 5)</sup> Dans le cas où, par suite de la guerre entre la France et la Russie, le royaume de Pologne viendrait à être rétabli S. M. l'empereur des Français garantira spécialement, comme elle la garantit dès à présent, la possession de la Gallicie. 6) Si le cas arrivant, il entre dans les convenances de S. M. l'empereur d'Autriche de céder, pour être réunie au royaume de Pologne une partie de la Gallicie en échange des provinces Illyriennes S. M. l'empereur des Français s'engage, dès à présent, à consentir à cet échange.

3.

Unterhandlungen zwischen Rufland und Frankreich, 1811 bis Mai 1812, und Berbaltniffe Bolens.

Wir glauben weber ber Rüftungen bes rustischen und französischen Raisers im Jahre 1811, noch ber biplomatischen Berhandlungen zwischen ihnen ausführlich erwähnen zu burfen.
Wir sind nämlich, was die Unterhandlungen angeht, fest überzeugt, daß beibe schon am Ende bes Jahrs 1810 recht gut
wußten, daß burch keine Briefe, Botschaften, oder auch burch
preußische Bermittelungen der Frieden erhalten werden könne.
Beide wollten nur die Schuld eines Bertilgungskriegs Giner
auf den Andern schieben. Dies wird noch mehr einleuchten,
wenn wir aus den Mittheilungen des Minister von Schon an
uns die Fortsetzung aus dem Bruchstus der handschriftlichen
Denkwürdigkeiten in der Note einrüsten 166. Schon seit dem

XIII. Krieg gegen Rußland. 1812. Anfang biefes Kapitels.

Wenn wir zu Enbe bes vorigen Rapitels behaupteten, daß an der colosalen Macht Napoleons, wie sie nach dem österreichischen Arlege sich zeigte, doch aus eigener Schuld zwei wunde Stellen sich vorsanden, so glauben wir die eine, den surchtbaren, ungeheure Summen und zahllose Menschen verschlingenden spanischen Arieg, hinreichend obwohl kurz erörtert zu haben. Jeht wenden wir und zu der zweiten, zu seinen Berhältnissen mit Rußland, die sich allmälig ganz anders gestaltet hatten, als Europa aus der in Tisst angeknüpsten, in Erfurt neu bessestigten anscheinend so innigen und festen Freundschaft der beiben gewaltigen Raiser, welchen bei größerer Aufrichtigkeit, das Schickal der Welt auf lange Beit verfallen schien — fürchten mußte.

Rußlands Benehmen in dem Kriege gegen Desterreich hatte deutlich gezeigt, daß es nicht gesonnen sei, ernstlich zur völligen Unterdrückung der einzigen Macht mitzuwirfen, die noch zwischen ihm und Frankreich stand. Fürchtete es aber schon damals eine Vergrößerung von Napoleons Macht, und ergriff es doch nicht die Gelegenheit, durch das ihm angebotene Bundniß mit Oesterreich — unter den damaligen Verhältnissen mit großer Bahrscheinlichkeit gunftigen Erfolges — ihm entgegenzutreten, so darf man wohl der Vermuthung Naum geben, es habe diessen Schritt nur darum unterlassen, um zuleht als mächtiger Schiedsrichter über beibe, durch gegenseitige schwere Verluste geschwächte Gegner zu stehen, und als

<sup>46)</sup> Fortsehung aus bem Bruchftud ber hanbschriftlichen Dentwurdigkeiten bes Minister Baron von Schon.

182 · Polen.

Frieden ju Schönbrunn mar bas Berhaltniß ber beiben Mächte ju einander von ber Art gewesen, daß ein Bruch vorauszuschen

bann feine Abfichten auf, von ber Turtei ju erobernbe Bergrößerung , ungebinbert ausführen ju tonnen. Bar bies wirflich Ruglands geheimer Plan, fo fah es ibn jeboch ganglich vereitelt, benn machtiger als je, ging Napoleon aus jenen Rampfen hervor. Das gegenseitige Bertrauen ber beiben Raifer war aber burch biefen Rrieg gewaltig ericuttert worben. Um Ruglande Ungufriebenheit wegen Ginverleibung bes größten Theiles von Galligien mit bem Bergogthum Barfchau au milbern, benn Alexander fab baburch, bie von ihm fehr gefürchtete Dog. lichteit, ber Wieberherstellung Bolens naber gerudt, hatte zwar Rapoleon am 20. October 1809 geaußert: "ber Rame Polen folle nicht nur aus allen Berhanblungen, fonbern fogar aus ber Gefchichte verfcwinden, und alles vermieben werben, was bem Bergogthum Barichau anbern Rang ober Bebeutung, ale ten einer fachfifden Broving verleihen tann". Beharrlich weigerte er fich aber biefes, wie Rugland verlangte, in einem formlichen Bertrage, fo wie auch ferner ausausprechen, daß bas herzogthum Barichau teine weiteren aus ehemaligen polnis ichen Provingen bestehenden Bergrößerungen erhalten follte. Er meinte fogar am 24. April 1810 "Ruflande unerflarliche Forberungen in biefer Begiehung ichienen ihm gang unpaffent, es tonne fich mit ben erhaltenen Buficherungen begnus gen. Batte er Bolen herftellen wollen, fo murbe ihn nach bem Tilfiter Frieben . Miemand baran haben hindern tonnen. Jest folde Forberungen au bewilligen. verlete feine Ghre".

Rußland mußte allmählig zu der Erkenntniß gekommen sein, daß alle ihm in Erfurt gemachten Zugeständnisse, mit Ausnahme der Erwerbung Finnlands, wodurch aber Schweben, zum wenigstens scheinbaren Bruche, mit England gezwungen wurde, rein illusorischer Natur gewesen, und nur zum Bortheile Frankreichs ausgeschlagen wäre, das dadurch freie Hand zur Aussührung aller seiner Bergrößerungspläne erhalten habe. Im Sommer 1809 hatte Rußlands Krieg mit der Pforte von Neuem begonnen, diese sich aber trop aller Berhandlungen hartnäckig geweigert, Frieden durch Abtretung der beiden Donauprovinzen zu erstaufen; auch hatte Napoleon teine ernstlichen Schritte geihan, um seinem Bundesgenossen zu ihrer Erwerbung zu verhelsen, dagegen aber alle Anträge Rußlands zu bessen wirden Erwerbung zu verhelsen, dagegen aber alle Anträge Rußlands zu bessen eventueller Vergrößerung auf dem rechten Donauufer entschieden abgewiesen. Rußland war ferner durch seinen Beitritt zum Continentalspstem in immer größer werdende, seine Handelsinteressen schwerbende, seine Pandelsinteressen scheiten gerathen.

Einfache Senatbeschlüffe hatten bagegen im Laufe bes Jahres 1810, Sols land, ben Kirchenstaat, Wallis, und zuleht einen beträchtlichen Theil bes nörds lichen Deutschlands mit Frankreich, mit bisher unerhörter Rücfsichtslosigkeit, verseinigt, burch lehteres aber Frankreichs Grenzen bem rufflichen Reiche, nicht nur bebeutend genähert, sondern auch ben Kaiser Alerander in hinsicht auf personsliche Berhältniffe schwer verlett. Die Bestäungen bes nahe mit ihm verwandten

war, und Tichernischeffs öftere Sendungen nach Paris seit 1808 hatten ben hauptzweck, die galanten Berbinbungen biefes

Regentenhauses von Oldenburg, waren nehmlich mit in bie neuen Bergroßerungen Frankreichs gezogen worben, bevor noch eine am 14. Dezember 1810. befibalb in Betereburg gemachte Anfrage beantwortet fein tonnte, welche befagte : "bie Bereinigung Bollands mit Frankreich habe nothwendig bie ber Sanfeftabte nach fich gezogen, hieburch befanbe fich Olbenburg vom frangofischen Reiche eingefoloffen, und muffe folglich ben frangofifchen Duanen unterworfen fein, ber Rais fer fühle jeboch, bag bem Bergog eine folde Lage fehr peinlich fein muffe, er habe ihm baber bie Bahl gelaffen, feine Staaten unter folden Berhaltniffen gu behalten, ober irgend anberemo Entichabigung angunehmen" wozu unter hobnenben Borten Erfurt angeboten worben war. Gine anbere perfonliche Rrantung hatte bas ruffifche Raiferhaus, burch bas fonelle beleibigenbe Abbrechen ber Berhandlung über die Bermählung Napoleons mit einer Großfürstin erlitten (ausführlicher auseinandergesett im XII. Rapitel). Alles biefes mußte bie Stimmung Ruglands gegen Frankreich immer feinblicher machen, wenn auch, wie behauptet wird, Raifer Alexander immer noch große perfonliche Anhanglichteit an Napoleon gehabt haben follte. Diese Stimmung außerte fich von Seiten Ruglanbe, burd ben Anfang von Anlegung einiger Befestigungen an ber Dung, burch neue Organisation und Bermehrung feiner Beere, burch eine am 31. Des gember 1810 erlaffene Utafe, bie wenigstene inbirett bie Ginfuhr frangofifcher Manufacturmaaren verbot, und ben frangofifchen Bein mit foweren Bollen belegte, bagegen bie Ginführung ber Colonialprodutte auf neutralen Schiffen erlaubte, fich folglich factifch wenn auch nicht offen, vom Continentalfpftem losfagte, und gegen England binneigte. Gine im Anfang April 1811 an alle Bofe gegen bie Befignahme Olbenburge erlaffene Broteftation, bie jeboch von Rapoleon nicht angenommen wurde, lautete im Gingange zwar brobend, beutete aber am Schluffe auf ben Bunich jur Beibehaltung bes Friebens. Gegenseitig geforberte, aber ausweichend gegebene Ertlarungen, fortgefeste Unterhandlungen, beren oftenfible Forberungen von Napolcons Seite, hauptfacilich um bie Buruds nahme ber ruffifden Protestation, von Alexanders Seite aber, um die Berausgabe Olbenburgs, ober um eine angemeffene Entichabigung bafur im Bergogthum Warfchan, brehten, fonnten gu teinem friedlichen Resultate führen, um fo weniger als Napoleon bei öffentlichen Aubiengen am 24. Marg und 15. August 1811, fich heftige Drohungen gegen Rugland erlaubte, fich "ben Raifer bes Continente" nannte, bie Begnahme Olbenburge fehr ichwach mit feiner Untenninif ber Bers wandtichaft bes bortigen Regentenhauses entschuldigte, und endlich bochmuthig fic rubmte, "feine Beere gablten über eine Million Rrieger, zweihundert Millionen "lagen in feinem Schape jum Rriege bereit, Breugen und Defterreich feien feine "Bunbesgenoffen, und lettere Dacht fei im Falle eines Rrieges entichloffen, bas "an Rugland Berlorene gurudguerobern. Er balte fein Bunbnig mit Rugland "für aufgehoben, wenn Alexander feine Truppen nicht von ber polnischen Grenze

Frieden zu Schönbrunn war bas Berhältniß ber beiben Machti zu einander von der Art gewesen, daß ein Bruch vorauszuschen

bann feine Abfichten auf, von ber Turfei ju erobernbe Bergrößerung , ungebin: bert ausführen ju tonnen. Bar bies wirflich Ruglands geheimer Blan, fo fat es ibn jeboch ganglich vereitelt, benn machtiger als je, ging Rapoleon aus jenen Rampfen hervor. Das gegenseitige Bertrauen ber beiben Raifer war aber burd biefen Rrieg gewaltig erichuttert worben. Um Ruflands Ungufriebenheit meger Einverleibung bes größten Theiles von Galligien mit bem Bergogthum Barica: ju milbern, benn Alexanber fab baburch, bie von ihm febr gefürchtete Dog lichfeit, ber Bieberherstellung Bolens naber gerudt, batte gwar Rapoleon am 20. Detober 1809 geaußert: "ber Rame Bolen folle nicht nur aus allen Ber handlungen, fonbern fogar aus ber Befchichte verschwinden, und alles vermiete werben, was bem Bergogthum Barichau anbern Rang ober Bebeutung, ale to einer fachfifden Broving verleiben tann". Bebarrlich weigerte er fich aber biefe: wie Rugiand verlangte, in einem formlichen Bertrage, fo wie auch ferner aus ausprechen, bag bas Bergogtbum Barichau teine weiteren aus ehemaligen polniden Brovingen bestebenben Bergrößerungen erhalten follte. Er meinte fogar an 24. April 1810 "Ruflante unerflatliche Forterungen in tiefer Begiebung ich" nen ihm gang unpaffent, es tonne fich mit ben erbaltenen Bunderungen begn gen. Batte er Bolen berftellen wollen, fo murbe ibn nach bem Tilfiter Friche Niemand baran baben bintern tonnen. Jest folde Forberungen ju bewillige verlege feine Chre".

Rußland mußte allmäblig zu ber Erkenntniß gekommen sein, daß alle il in Erfurt gemachten Jugeftandniffe, mit Ausnahme der Erwerdung Finnlammedung aber Schnecken, jum wenigstens scheinbaren Brucke, mit England zwungen wurde, rein illuserischer Ratur genesen, und nur zum Berthelle Erntriche andzeichlagen were, das daburch freie Lund zur Ausstehung aller seit. Bergristerungsbeläus erdalten habe. Im Semmer 1809 katte Auflands Art mit der Pieter von Renem bezonnen, diese ich aber tret aller Berhandlung burtnätig geweigert, Frieden durch Abertung ber beiden Lenauprestungen burtnätig geweigert, Frieden durch Abertung ber beiden Lenauprestungen burtnätig geweigert, Frieden durch Abertung ber beiden Lenauprestungen.

land ja teöra erent.

dayanerin. Kajdani vat rena tau den South gan de al innur größer nertiente den dentamenten eren besteht den de alle de a

Greinte Geneties
land, den Archendus
lichen Denrichtund
renige burch lessen
detentent genadert
kate Bendelingse

(No.

ber keke! uch seene

größerme s

eimer Pla

Expelm a

ict mat at

pirie ie

enthe 9

1

IT BEEF

51 4

190 ==

1

S - 100 F

ing.

200

五年

Carl I

THE

w Fig

2

200

-

31

30

=

-

1

1

3

war, und Tidermiters bien Emmen un find

Regentenbenfes von Oberberg - - - - - -Grantreiche gegogen werten ber ein - in Deteraburg gemeine Bretalgung Colins an Samuel Land कि सुरुष्ट , १९०० के व व व व व व व व Moles es 有學性為自然等等之一 Minutes State in land or the land of 変には 当り から 日本 の 日本 In the first own are a little when the the said from the said of the said the state of the same of the same and an arrange of the the second second into Million to the state of the state of HI IN COLUMN THE PARTY OF THE P and the state of t the latest to the same of Spinister of the last of the l AT MANY IN COLUMN THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ANDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PAR A 3-4-2----A S PERSON NAMED IN COLUMN 1 神道 (日本) 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | national and place and to tall from a long, in the second second second C E S Par -(1) 日本日本 and the second Party live -

Tidernitideff ba= s feine Berbindun= it auf eine folche Mal bittere Bor= n Unterhandlungen ib Anbere fehr ge= je um fo mehr ver= de, welche fie mit= Bir haben ichon er= ere Merander, Ref= ittel war, ben Krieg Reffelrobe warb an= ren Stelle beforbert, ine, feine Genbung ite enblich gar nicht. efprechen, Reffelrobe : eigentlichen Borfage inen neuen Friedens=

applen, ein erprobier Buns
, hatte seit bem Frieden in
gelernt, wählte aber für ihe
Krieg mit Rußland, haupis
28. Mai 1812 schloß sie
nie tros ber Einflüsterungen
und schnell, am Tage bes
urde, obgleich in bemselben
Voldau und Wallachei vers
Borbereitungen\*) zu bem
jetne eigene Schuld mit

vie von Napoleone Anhängern menübelt erhobene, auf feinen er rufischer Banco-Affignation keinem Gegner empfindlich Politinachung ber polnischen ugnationen eriebt, die beim Die näheren, nur wenig inden fich: Geschichte ber 25. April ein königliches Ebiet bekannt gemacht wurde, vermöge bessen alle Colonialwaaren, die aus Rußland würden eingeführt werden, in Preußen verboten wurden. Am 9. Mai ward der französische General Dürütte Gouverneur von Berlin; Pillau, Königsberg, Spandau erhielten französische Garnisonen, bas Land ward, wie im Kriege, von einer halben Million Wenschen aller Art überschwemmt und ausgesogen, an den Contributionen nichts erlassen und der Artikel wegen Bezahlung der Lieferungen nicht erfüllt.

Der König von Preußen hatte von biesem Tractate we= nigstens ben Bortheil gehofft, bag er feine Armee um fo viel verstärken burfe, als bie Sulfsarmee betrage, bie er gur frangofischen Armee fchice; auch bas fonnte nicht einmal erhalten werden. Er bewies vergebens durch Anführung ber Truppen= gahl, die er gu Garnisonen, gur Polizei und Ruftenbewachung bedurfe, bag er nothwendig neben ben zwei und vierzigtaufent Mann, worauf er burch ben Tilfiter Frieden beschränkt mar, noch vier und zwanzigtausend Mann brauche; man beharrte nicht allein auf ben Artikeln bes Tilfiter Friedens, fonbern es ward im eilften Artifel bes geheimen Bertrags fogar jede Art Ruftung ausbrudlich verboten. Die Worte biefes eilften Arti= fele lauten: "Breugen verpflichtet fich, feine Eruppen auszu= beben, tein Beer aufammenzuziehen, teine militarifche Bewegung gu machen, fo lange bie Frangofen auf preußischem ober auf feindlichem Bebiet fteben; es fei benn, bag bies zum Bortheile ber Berbundeten und nach einer ausbrucklichen Uebereinkunft beiber Theile gefchehe". Auch fogar ber Bertheibiger aller Schritte Rapoleons, ber Diplomat und Sophist Bignon, waat biefe barte nicht zu rechtfertigen, er nennt ben Artifel nicht blos bochft unpolitisch, sonbern auch völlig unnüt.

Eine Folge bes brückenden Bundes war die Entfernung aller eblen Patrioten, aller Freunde Steins, die man ohne Unterschied Bündler nannte, von hohen Aemtern und von allem Einfluß. Das schrieb man freilich nicht in ausdrücklichen Berträgen nieder, man verständigte sich aber barüber insgeheim. Man hatte schon im vorigen Jahre, als Blücher, der in Pommern commandirte, die Befestigungen von Colberg vermehren

ließ und sein Corps verstärkte, in Berlin gesorbert, daß er zur Berantwortung gezogen werbe; jest ward er und seine Freunde beseitigt. Die Vornehmsten unter benen, welche entfernt wurben, waren diejenigen Männer, welche hernach um 1813 neben dem Baron von Stein bahin arbeiteten, Breußen zur Hauptsmacht Deutschlands zu machen, Scharnhorst, Gneisenau, von Sack, Justus Gruner u. s. w. Der Tractat vom 24. Februar ward hernach am 14. März ohne Weiteres ratissiert.

Defterreich hatte langft auf eine nabere Berbindung mit Frankreich gedeutet und Napoleon hatte nicht, wie bei Breußen, erst mit fich auszumachen, ob er nicht lieber bas ganze Reich bem feinigen einverleiben, als fich mit ihm verbunden wolle, . ber Bertrag war baber balb geschloffen. Defterreich mußte aus benfelben Grunden am Rriege gegen Rufland Theil neh= men, aus welchen Rugland vorher am Rriege gegen Defterreich Theil genommen hatte. Er hatte außerbem noch einen besonbern Grund für Napoleon ins Felb zu ziehen, benn es burfte, mas Breugen ausbrudlich verboten ward, unter bem Bormande, gegen Rugland zu ruften, fein beer vermehren und feine Seftungen und Arfenale in Stand feten. Much mit Defterreich ward ein öffentlicher und geheimer Tractat geschloffen, aus benen wir nur einige wenige Artikel ausheben wollen, weil fie fich in gang allgemein verbreiteten Buchern (wie g. B. Fain Manuscript von 1812) gang vollständig finden. In bem öffentlichen Tractate, ber aus neun Artifeln besteht, find ber vierte und ber fiebente bie wichtigften. Es verburgen fich querft beibe Machte ben Befit bes gangen von ihnen beherrschten Lanbes und versprechen fich Gulfe, im Falle ihre Staaten bebroht werben follten. 3m vierten Artifel wird bann biefe Bulfe auf breißigtaufend Mann, vier und zwanzigtaufend Mann Fugvolt und fechstaufend Mann Reiterei nebft fechzig Ranonen bestimmt, und festgefest, bag biefe ftete gang vollzählig erhalten werben Dann wird bie Integritat bes turfifchen Reichs verfollen. Im siebenten Artikel wird das vorgeblich in Utrecht feftgesette Seerecht ber Neutralen gerabe wie im preußischen Tractat auch von Desterreich anerkannt, im achten tritt ber Raifer von Defterreich während bes gegenwärtigen Seefriegs

(boch nur autant que besoin est) ben Prohibitivmaaßregeln gegen ben englischen Handel bei. Endlich heißt es im achten Artikel, der Tractat burfe ohne beiderseitige Einwilligung keinem Cabinet mitgetheilt werden.

Der gebeime Tractat besteht aus eilf Artikeln, von benen ber erfte bie Anwendung bes anbern Tractats auf ben gegen= wartigen Rrieg mit Rugland enthalt und festfest, bag bas Bulfecorps fo bereit fein muffe, bag Alles, was bazu gehore, vom 1. Mai an in vierzehn Tagen in Lemberg vereinigt fein Das Corps muffe stets mit boppeltem Vorrath von Lebensmitteln und Schiegbebarf verfeben fein. Damit Defter= · reich baburch nicht in Gefahr gerathe, verspricht im britten Artitel ber frangofische Raifer um biefe Beit mit allen feinen Truppen im Felbe gu fteben. Im vierten Artifel wird festgefest, bag bas Sulfecorps ftete beifammen und unter einem öfterreichischen von feinem Raifer gewählten Oberbefehlshaber bienen folle, ber feine Befehle unmittelbar vom frangofischen Raifer erhalte. Ausbrudlich (aber befonders) ward ausgemacht, baß bas Corps nicht Contingent, fondern Sulfsheer folle genannt werben. Die wichtigften biefer geheimen Artitel find ber funfte und fechste, welche eine mogliche Wieberherftel= lung bes polnifchen Reichs andeuten, biefe find aber fo jefui= tisch verschlagen abgefaßt, daß wir fie unter dem Terte wort= lich beifügen wollen 45). 3m fiebenten Artifel wird bem Raifer nicht blos wie dem Konige von Preugen nur im Allgemeinen ein Erfat fur bie im Rriege gebrachten Opfer, fonbern vielmehr eine folde Schabloshaltung und Bergrößerung bes Bebiete versprochen, welche ein Denfzeichen inniger und bauer= hafter Eintracht zwischen ben beiben Souverains sein konnten.

<sup>45) 5)</sup> Dans le cas où, par suite de la guerre entre la France et la Russie, le royaume de Pologne viendrait à être rétabli S. M. l'empereur des Français garantira spécialement, comme elle la garantit dès à présent, la possession de la Gallicie. 6) Si le cas arrivant, il entre dans les convenances de S. M. l'empereur d'Autriche de céder, pour être réunie au royaume de Pologne une partie de la Gallicie en échange des provinces Illyriennes S. M. l'empereur des Français s'engage, dès à présent, à consentir à cet échange.

3.

Unterhandlungen zwischen Rufland und Frankreich, 1811 bis Mai 1812, und Berbaltnisse Polens.

Wir glauben weber ber Rüftungen bes ruffischen unb französischen Kaisers im Jahre 1811, noch ber diplomatischen Bershandlungen zwischen ihnen ausführlich erwähnen zu burfen. Wir sind nämlich, was die Unterhandlungen angeht, fest überzeugt, daß beibe schon am Ende des Jahrs 1810 recht gut wußten, daß burch keine Briefe, Botschaften, oder auch durch preußische Bermittelungen der Frieden erhalten werden könne. Beibe wollten nur die Schuld eines Bertilgungskriegs Giner auf den Andern schieben. Dies wird noch mehr einleuchten, wenn wir aus den Mittheilungen des Minister von Schon an uns die Fortsehung aus dem Bruchstud der handschriftlichen Denkwürdigkeiten in der Note einrücken<sup>46</sup>). Schon seit dem

XIII. Krieg gegen Rußland. 1812. Anfang biefes Kapitels.

Wenn wir zu Ende bes vorigen Rapitels behaupteten, daß an der colosalen Macht Napoleons, wie sie nach dem österreichtschen Kriege sich zeigte, doch aus eigener Schuld zwei wunde Stellen sich vorsanden, so glauben wir die eine, den surchibaren, ungeheure Summen und zahllose Menschen verschlingenden spanischen Krieg, hinreichend obwohl turz erörtert zu haben. Jeht wenden wir und zu der zweiten, zu seinen Berhältnissen mit Rußland, die sich allmälig ganz anders gestaltet hatten, als Europa aus der in Tisst angeknüpsten, in Ersurt neu bessessigen anscheinend so innigen und festen Freundschaft der beiden gewaltigen Kaiser, welchen bei größerer Aufrichtigkeit, das Schickal der Welt auf lange Beit verfallen schien — fürchten mußte.

Rußlands Benehmen in bem Kriege gegen Desterreich hatte beutlich gezeigt, baß es nicht gesonnen sei, ernstlich zur völligen Unterbruckung ber einzigen Macht mitzuwirten, bie noch zwischen ihm und Frankreich stand. Fürchtete es aber schon bamals eine Vergrößerung von Napoleons Macht, und ergriff es boch nicht bie Gelegenheit, burch bas ihm angebotene Bundniß mit Desterreich — unter ben bamaligen Verhältnissen mit großer Bahrscheinlichteit gunftigen Erfolges — ihm entgegenzutreten, so barf man wohl ber Vermuthung Naum geben, es habe bies sem Schritt nur barum unterlassen, um zuleht als mächtiger Schiebsrichter über beibe, burch gegenseitige schwere Verluste geschwächte Gegner zu stehen, und alse

<sup>46)</sup> Fortsepung aus bem Bruchstud ber hanbschriftlichen Dentwurdigkeiten bes Minister Baron von Schon.

182 · Polen.

Frieden ju Schönbrunn war bas Berhaltniß ber beiben Mächte ju einander von ber Art gewesen, bag ein Bruch vorauszusehen

bann feine Abfichten auf, von ber Turtei ju erobernbe Bergrößerung, ungebinbert ausführen ju tonnen. Bar bles wirtlich Ruglands geheimer Blan, fo fah es ibn jeboch ganglich vereitelt, benn machtiger als je, ging Napoleon aus jenen Rampfen hervor. Das gegenseitige Bertrauen ber beiben Raifer war aber burch biefen Rrieg gewaltig ericuttert worben. Um Ruglands Ungufriebenheit megen Einverleibung bes größten Theiles von Galligien mit bem Bergogthum Barfchau ju milbern, benn Alexander fab baburch, bie von ihm fehr gefürchtete Dogs lichteit, ber Wieberherstellung Polens naber gerudt, hatte zwar Napoleon am 20. October 1809 geaußert: "ber Rame Polen folle nicht nur aus allen Berhandlungen, fondern fogar aus ber Befchichte verfdwinden, und alles vermieben werben, was bem Bergogthum Barichau anbern Rang ober Bebeutung, ale ten einer fachfichen Broving verleihen tann". Beharrlich weigerte er fich aber biefes. wie Rugland verlangte, in einem formlichen Bertrage, fo wie auch ferner ausausprechen, bag bas Bergogthum Barichau teine weiteren aus ebemaligen polnis ichen Provingen bestehenden Bergrößerungen erhalten follte. Er meinte fogar am 24. April 1810 "Ruglands unerflarliche Forberungen in biefer Beziehung ichienen ihm gang unpaffent, es tonne fich mit ben erhaltenen Buficherungen begnugen. Batte er Bolen herftellen wollen, fo murbe ihn nach bem Tilfiter Frieben . Niemand baran haben hindern tonnen. Jest folde Forberungen ju bewilligen, verlete feine Ghre".

Rußland mußte allmählig zu ber Erkenntniß gekommen sein, daß alle ihm in Ersurt gemachten Bugeständnisse, mit Ausnahme der Erwerbung Finnlands, wodurch aber Schweben, zum wenigstens scheinbaren Bruche, mit England gezwungen wurde, rein illusorischer Natur gewesen, und nur zum Bortheile Frankreichs ausgeschlagen ware, das badurch freie hand zur Aussührung aller seiner Bergrößerungspläne erhalten habe. Im Sommer 1809 hatte Rußlands Krieg mit der Pforte von Neuem begonnen, diese sich aber trop aller Verhandlungen hartnädig geweigert, Frieden durch Abtretung der beiben Donauprovinzen zu erstaufen; auch hatte Napoleon teine ernstlichen Schritte geihan, um seinem Bundesgenossen zu threr Erwerbung zu verhelsen, dagegen aber alle Anträge Rußlands zu dessen werten Vergrößerung auf dem rechten Donauufer entschleden abzewiesen. Rußland war ferner durch seinen Beitritt zum Continentalspstem in immer größer werdende, seine Handelsinteressen schwer beeinträchtigende Verlegenheiten gerathen.

Einsache Senatbeschlüsse hatten bagegen im Laufe bes Jahres 1810, Dols land, ben Kirchenstaat, Wallis, und zuleht einen beträchtlichen Theil bes nords lichen Deutschlands mit Frankreich, mit bisher unerhörter Rudsichtslosigkeit, verseinigt, durch letzteres aber Frankreichs Grenzen dem russischen Reiche, nicht nur bebeutend genähert, sondern auch den Kaiser Alexander in hinsicht auf personsliche Berhältnisse schwer verletzt. Die Bestigungen des nahe mit ihm verwandten

war, und Tichernischeffs öftere Senbungen nach Paris seit 1808 hatten ben Sauptzweck, bie galanten Berbinbungen biefes

Regentenhauses von Oldenburg, waren nehmlich mit in bie neuen Bergrößerungen Franfreiche gezogen worben, bevor noch eine am 14. Dezember 1810, befibalb in Betersburg gemachte Anfrage beantwortet fein tonnte, welche befagte : "bie Bereinigung Gollands mit Frankreich habe nothwendig bie ber Sanfeftabte nach fich gezogen, hieburch befanbe fich Olbenburg vom frangofischen Reiche einges foloffen, und muffe folglich ben frangofifchen Duanen unterworfen fein, ber Rais fer fühle jedoch, daß bem Bergog eine folche Lage fehr peinlich fein muffe, er habe ihm baber bie Bahl gelaffen, feine Staaten unter folden Berhaltniffen gu behalten, ober irgend anberemo Entichabigung anzunehmen" wozu unter bobnenben Worten Erfurt angeboten worben war. Gine anbere perfonliche Rrantung hatte bas ruffifche Raiferhaus, burch bas ichnelle beleibigenbe Abbrechen ber Berhandlung über bie Bermahlung Napoleons mit einer Großfürstin erlitten (ausführlicher auseinandergesett im XII. Rapitel). Alles biefes mußte bie Stimmung Ruflands gegen Kranfreich immer feindlicher machen, wenn auch, wie behauptet wird, Raifer Alexander immer noch große perfonliche Anhanglichkeit an Navoleon gehabt haben follte. Diefe Stimmung außerte fich von Seiten Ruslands, burch ben Anfang von Anlegung einiger Befestigungen an ber Dung, burch neue Organisation und Bermehrung feiner Beere, burch eine am 31. Des gember 1810 erlaffene Utafe, bie wenigstens inbirett bie Ginfuhr frangofischer Manufacturmaaren verbot, und ben frangofifden Bein mit ichweren Bollen belegte, bagegen bie Ginführung ber Colonialprobutte auf neutralen Schiffen erlaubte, fich folglich factifch wenn auch nicht offen, vom Continentalspftem losfagte, und gegen England hinneigte. Gine im Anfang April 1811 an alle Bofe gegen bie Befignahme Olbenburge erlaffene Protestation, bie jeboch von Napoleon nicht angenommen wurde, lautete im Gingange gwar brobend, beutete aber am Schluffe auf ben Bunich jur Beibehaltung bes Friebens. Gegenseitig geforberte, aber ausweichend gegebene Erflarungen, forigefette Unterhandlungen, beren oftenfible Forberungen von Napolcons Seite, hauptfachlich um bie Buruds nahme ber ruffifchen Brotestation, von Alexanders Geite aber, um bie Beraus. gabe Dibenburgs, ober um eine angemeffene Entichabigung bafur im Bergogthum Warfchan, brehten, konnten zu keinem friedlichen Resultate führen, um so weniger als Napoleon bei öffentlichen Aubiengen am 24. Marg und 15. Auguft 1811, fich heftige Drohungen gegen Rugland erlaubte, fich "ben Raifer bes Continents" nannte, bie Wegnahme Olbenburgs fehr schwach mit feiner Unkenntniß ber Berwandtichaft bes bortigen Regentenhauses entschuldigte, und endlich bochmuthig fic ruhmte, "feine Beere gabiten über eine Million Krieger, zweihunbert Millionen "lagen in feinem Schape jum Rriege bereit, Breugen und Defterreich feien feine "Bunbesgenoffen, und lettere Dacht fei im Falle eines Krieges entichloffen, bas "an Rugland Berlorene gurudguerobern. Er halte fein Bunbnig mit Ruglanb "für aufgeboben, wenn Alexander feine Truppen nicht von der polnischen Grenze

vortrefflichen Rosadenführers zu benuten, um Geheimniffe auszukunbschaften, bebeutenbe Angestellte zu bestechen und Napo-

"entferne, und feine Protestation wegen Olbenburg gurudnehme, an beffen Ent-

Aus allen biesen Umftänben, aus ber Bermehrung ber französischen Truppen in Polen, an ber Ober, und im übrigen Deutschland, und aus seinen andern großartigen Rüstungen ergibt sich beutlich, daß Napoleon schon im Jahre 1811 seit zum Kriege mit Rußtand entschlossen war. Auf dem Gipfel seiner Macht angelangt, seinem maßlosen Ehrgeiz freien Lauf lassend, tonnte er keine unabhängige Macht neben sich bulden, jeht glaubte er nur noch einen Schritt ihun, und Rußland niederwerfen zu mussen, um endlich das Liel seiner Wunsche zu erreichen, Großbritanien nemlich alsdann mit der Gesammitrast des ganzen seiner Herrschaft unterworfenen Europa's anfallen, vernichten, und somit als unumschränkter Gebieter die Welt beherrschen zu können. Rußland hatte jeht solgs lich nur die Wahl, sich entweder dem Gebote Napoleons zu fügen, und badurch seine durch schweren hundertsährigen Kampf errungene Stellung aufzugeben, oder den Kampf um die eigene Eristenz, mit dem übermächtigen trohigen Feinde zu beginnen.

Raiser Alexander mablite Krieg. Am 30. April 1812 legte nehmlich ber ruffische Gesandte in Baris, als an eine friedliche Ausgleichung schon langst nicht mehr zu benten war, folgendes Ultimatum vor: "um dauernde Friedensverhalt"niffe zwischen beiden Rachten herzustellen, muffe ein völlig neutraler Staat
"zwischen beiden liegen. Rußland verlange daher die Raumung Preußens und
"schwedlich Bommerns, die Berringerung der Garnison von Danzig, und der im
"Derzogithum Barichau zusammengezogenen Truppen, von den in der Ucase vom
"31. Dezember 1810 ausgesprochenen Grundsähen werde Rußland nie abweichen,
"dagegen für den französischen handel Erleichterungen eintreten lassen, wenn
"Frantreich sein Lizenzschlem auf Rußland ausdehne, der herzog von Oldenburg
"musse vollständig entschädligt werden".

Um Beit zu seinen noch nicht ganz vollendeten Ruftungen zu gewinnen, und Rupland gewissermassen übersallen zu können, that Napoleon als könne er den ruffischen Gesandten unmöglich zu solchen Bumuthungen bevollmächtigt halten, gab ihm gar keine Antwort und sandte den Grafen Rarbonne an den Raisser Allerander, der sich zu seiner Armee begeben, den französischen Gesandten aber in Petersburg zurückgelassen hatte, um weitere Aufklärungen darüber zu erhalten. Als Ruplands Gesandter die von ihm hierauf geforderten Basse nicht erhielt, er- Marte er seine Functionen für beendigt und zog sich auf das Land bei Paris zurück. )

<sup>\*)</sup> Am aussubrlichten finden fich bie naberen bis jest nicht allgemein befannten Ursaden jum rufficen Arieg, und die bemfelben vorangehenden langwierigen Berbandiunen, bom frangolischen Gesichtsbunct aus, in Bignons angeführten Werten, Vol. IX. 3ten Vol. K. C. 1. 2. 8. u. 9. — Als hauptwert von rufflicher Seite muß angesehen werden Geschichte bes vatertanbifchen Krieges 1812 auf Befehl Gr. Rai, bes Kalfers von

Polen. 185

leons fammtliche Bolizeien in ihren eignen Regen zu fangen. Der Fürft Rurafin war bie gange Beit hindurch Gefandter in

Napoleon verfannte teinewege wie feine politischen und militarischen Borrichtungen hinlanglich beweisen, Die Schwierigfeiten feines Unternehmens, Rugland in feinen eigenen Grenzen anzugreifen. Bunbniffe mit ben wenigen noch einigermaßen unabhangigen Staaten follten feine furchtbare Dacht noch vergrößern. Breugen, bas icon vermoge feiner geographischen Lage auf feinen Fall neutral bleiben tonnte, burch Anschließen an Rugland aber feinem unvermeibs lichen Untergang entgegen gecilt mare, fucte felbft um ein Buntnig nach, bas ihm entlich nach langem Bogern am 24. Februar 1812, unter Bebingungen gus geftanben murbe, wie fie nur ber übermuthige Sieger bem eben erft Befiegten auferlegen tann. Die wie gewöhnlich bem öffentlichen Bertrage angebangten geheimen Artitel besagten u. A., bag Preußen bei einem Rriege Napoleons gegen Rufland 20,000 Mann Gulfetruppen gu ftellen, bagegen jebe neue Recrutirung, jebe weitere Busammenziehung von Truppen ober irgend eine anbere militarische Bewegung fo lange bie frangofiliche Armee in Breugen ober Rugland ffunbe, gu unterlaffen habe, wenn bergleichen nicht zum Bortheile bes Bunbniffes im Ginverftanbniffe beiber Dachte geschabe. Gleicher Beftalt mußte Breugen bie Baupter bes Tugenbbundes, und bie gegen Napoleon offentundig feinblich gefinnte Barthei aus feinem Dienfte entlaffen. Fur biefe Demuthigungen und fur bie noch außerbem verlangten großen Opfer wurden ihm, wenn ber Rricg gludlich ausfiel, Bergrößerungen verheißen \*). Defterreich hatte zwar ben letten Krieg noch nicht verschmerzt, boch war es keineswegs so geschwächt, und wurde auch nicht so entichieben gehäffig behandelt wie Preußen. Der geheime Artitel bes Schonbrunner Friebens, ber Defterreich nur 50,000 Mann Truppen gu halten erlaubte, war früher bei ber Bermählung Napoleons aufgehoben worben, und bagegen war fcon am 25. Februar 1811 bas Wiener Cabinet von Rapoleon fonbirt, ob es au einem Bunbniffe mit ihm gegen Rugland geneigt fen, und ihm babei bie Erwerbung ber Molbau und Ballachei von Seiten Ruglands als gefahrtrobenb

Rußland verfaßt von Michaelowski Danilewsky, Generallieutenant. Leipzig 1840, von welchem theils auf officellen Urlunden, theils auf mundlichen Mitthet ungen bes Raifers Alexander beruhenden Werte bis jest erft zwei Theile erschienen sint, die den Rrieg bis zum Brande Mostaus fchilbern.

9) Bignon X p. 133—888 ic., abgesehen von ber Berpflegung ber Preußen burchiiehenben Deeresmaffen, Die fich in Oftpreußen außerbem noch mit neunzehnägigem Mundvorrathe und ben zu beffen Transportirung nöthigen Mitteln versehen sollten, hatte Preußen noch zu liefern : 200,000 Centner Roggen, 400,000 Centner Waigen, 6 Millionen Scheffel Dafer, 650,000 Centner Deu, 756,000 Centner Strob, 24,000 Centner Meis, 2 Millionen Flaschen Branntwein, ebensoviel Vier, 44,000 Ochsen, 15,000 Pferte, 3600 bespannte Bagen, 6000 Centner Pulver, 3000 Centner Blei und die vollftändige Einrichtung zu Lazueten für 20,000 Mann. Aus den genannten Lieferungen sollten in Oft- und Bestpreußen Magazine gebildet werden. Siehe Geschichte der Kriege in Europa X p. 8. Die Kosten biefer für das ausgesogene Land unerschwinglichen Lieferungen sollten von der noch schuldigen Contribution abgerechnet werden.

Paris und Rapoleon fah ihn fehr gern, weil, wenn bas Bulver noch nicht ware erfunden gewesen, niemand von ihm würde

vorgestellt \*). Rachbem feine angebotene Vereinbarung eben fo wie bie Brenfiens abgelehnt worben war, erhielt es in bem am 14. Marg 1812 abgefchloffenen Bertrage weit gunftigere Bedingungen ale lettere Dacht. Geheime Artitel befaaten, bag bas ofterreicifiche auf 30,000 Mann felbstffanbige Bulfscorps von einem öfterreichischen Generale commanbirt und auf teinen Fall gegen England ober auf jenseits ber Byrenaen verwendet werben burfe, chenso warb Defterreich ber Befit von Galligien garantirt, ober beffen möglicher Austausch gegen Allyrien in Aussicht gestellt. Bei einem gludlichen Ausgange bes Krieges follte es Entschädigung und Bergrößerung nicht nur fur feine gebrachten Dyfer und Roften, fonbern ale ein Beiden von ber zwifden beiben Souveranen bestehenben innigen und bauernben Berbindung erhalten \*\*). Gegen Rufland entichulbigte Defterreich biefes Bunbnig mit feiner gangliden Ericopfung, bie es verhindert habe, entichloffenere Sprache gegen Rapoleon ju fuhren, verficherte aber ibm bagegen ble Fortbauer feiner alten Anhanglichteit, wunfchte, bag bas gute Bernehmen an ben Grengen erhalten werbe und gab ju verfieben, bag bei einer Wendung bes Rrieges ber Beitpuntt eintreten tonnte, wo es feine Theilnahme an Rufland offen an den Tag legen burfe \*\*\*). Defterreiche jegige Bolitif und Stellung burfte wohl einige Achnlichfeit mit ber von Rugland mabrend bes Rrieges im Jahr 1809 beobachteten gehabt haben. Wie es tam, bag Schweben, ber alte Feind Ruflands, abgehalten wurde, in bem bevorftebenben Kriege als Napoleons Bundesgenoffe bas eben verlorene Finnland wieber ju erobern, ift theilweise icon früher erwähnt worten. Schwebene Bolitit icheint glemlich lange amiichen England und Frankreich geschwantt zu haben. Nur bie wieberholte Beigerung Ras poleons. Schweben in feiner bebrangten Lage, bie burch einen wirklichen Rrieg mit England noch fdwieriger werben mußte, Subfibien ju gohlen, und fur bas verlorene Finnland burch die Erwerbung Norwegens ju enischabigen, sowie bie Besehung ichwebisch Bommerns im Januar 1812, als Schweben fich wieberum England naherte, zwang es gleichsam zu bem am 5. April mit Rugland abgefcoloffenen Bertrage, bem auch England am 3. Dai beitrat. In bemfelben foll Rufland versprochen haben, (biefer Bertrag ift namlich noch nie öffentlich befannt geworben) ben Schweben als Entichebigung fur Finnland gur Erwerbung Norwegens Gulfe ju leiften, wonegen bie Letteren mit 30,000 Mann gur Bewertstelligung einer Diverfion an ber beutschen Rufte landen follten. Die Bebingungen biefes Bertrages wurden gwar von beiben Seiten erft weit fpater uns ter gang anberen Berhaltniffen erfult. Rugland war jeboch fur jest an feiner verwundbarften Stelle völlig gefichert, und hatte freie Berfügung über feine in Rinnland flebenben Truppen erhalten +).

<sup>\*)</sup> Bignon X p. 102.

<sup>\*\*)</sup> Bignon X p. 407 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> Danileweth I. p. 75.

<sup>†)</sup> Bignon X p. 488 behauptet, Schroeben habe im Mai 1812 nochmals unter obigen Bebingungen Rapoleon feine Allianz angetragen, fep aber mit harten Worten abgewiesen
worben. Man vergleiche bamit Danisewsty I. p. 52 u. 53.

geglaubt haben, bag er es erfinden werbe. Ticherniticheff ba= gegen benutte bei feber Senbung nach Baris feine Berbinbun= gen mit ben höheren Claffen ber Gesellschaft auf eine folche Beise, baß ihm der Kaiser Napoleon zwei Mal bittere Bor= würfe beshalb machte. . Ueber bie verwickelten Unterhandlungen bes Jahres 1811 haben Bignon, Scholl und Andere fehr genauen Bericht gegeben; wir muffen auf biefe um fo mehr ver= weisen, ale unfer Bericht ohne bie Actenftude, welche fie mit= theilen, gang ungureichend fenn wurde. Wir haben ichon er= wähnt, bag auch bas Berfprechen bes Raifers Alexander, Ref= felrobe nach Paris zu ichiden, blos ein Mittel mar, ben Rrieg zu verzögern, bis man gang gerüftet fen. Reffelrobe warb an= fange vorgeblich blos barum ju einer hoheren Stelle beforbert, bamit er in Paris gehörig auftreten konne, feine Sendung ward aber boch immer verzögert und erfolgte endlich gar nicht. Wie ber Raifer Alexander burch bas Berfprechen, Reffelrobe nach Baris zu fenden, die Welt über feine eigentlichen Borfate täuschen wollte, fo suchte Navoleon burch einen neuen Friedens=

Die Pforte bis zum französischen Einfall in Aegypten, ein erprobter Bunbesgenosse Frankreichs, auch später ihm wieder geneigt, hatte seit dem Frieden in Tilst Napoleons Doppelzungigkeit hinreichend kennen gelernt, wählte aber für ihr eigenes Interesse ben ungünstigsten Zeitpunkt, ihren Krieg mit Rupland, hauptssählich auf Zureden Englands, zu beendigen. Am 28. Mai 1812 schloß sie nach langen Berhandlungen in Bukarest mit Rupland iroh der Einflüsterungen Frankreichs einen Frieden, der von Alexander freudig und schnell, am Tage des Ausbruchs der Feindseligkeiten am Niemen ratificirt wurde, obgleich in demselben auf die die die beharrlich geforderte Abtretung der Moldau und Wallachei verzichtet werden mußte. Wenn Napoleons diplomatische Bordereitungen\*) zu dem großen Kampse nicht alle und zwar größtentheils durch seine eigene Schuld mit günstigem Ersolg gekrönt wurden, so war dieses dagegen mit seinen militärischen volltommen der Fall.

Duner bie großartig betriebenen Boranftalten gehört auch die von Rapoleons Anhangern hestig bestrittene, aber über allen Zweisel zur historischen Gewisheit erhobene, auf seinen Befehl unternammene Ansertigung enormer Summen falfcher rustischene Inco-Affignationen, um baburch einen Theil ber Kriegelosten zu beden und seinem Gegner empfindich zu schaben. Der König von Sachsen erhielt die zur Mobilmachung ber polnischen Armee vorgeschoffenen 6 Millionen Thaler in solchen Affignationen erfeth, die beim erften Bersuch sie zu versilbern als salfch erkantt wurden. Die naheren, nur wenig Personen besannt gewordenen Umftande dieser Angelegenheit finden fich: Geschichte ber Kriege in Europa, IX, 1. Thi. p. 16.

antrag an bas englische Ministerium ben Glauben zu verbreisten, bag bie Englander allein ben allgemeinen Frieben unmög= lich machten.

Sonberbar war es allerbings, bag Rapoleon gur Beit, als er bie ungebeuerften Anstalten jum Rriege mit Rugland gemacht batte, welche feit Berres Tagen je gu einem Kriege gemacht worben find, ju einer Beit, ale England Alles aufbot, um Rugland zu unterftugen und Schweben für Ruglands Sache in's Kelb zu bringen, burch feinen Minifter ber auswartigen Angelegenheiten an Lord Caftlereagh fcbreiben ließ. Es war - Alles barauf berechnet, bag bie Actenftuce im Moniteur ge= brudt werben follten, und fie wurben auch wirklich bort ge= brudt; une Unbere taufchten fie freilich nicht, viele Frangofen glaubten aber, bag es Ernft bamit gewesen fen, und ihre Schriftsteller ftellen fich noch immer, ale ob fie bas glaubten. Der Bergog von Baffano ichrieb am 17. April 1812 an ben englifden Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, bot Frieben an, erflarte aber babei, bag man über Spanien, Bortugal und Reapel erft einig fenn muffe, ehe man weiter unterhandle. Er bot icheinbar billige Bebingungen, bie aber ichon aus bem einzigen Grunde mußten abgelehnt werben, weil er burch eine folaue Zweibeutigkeit bes Ausbrucks bem Ronige Joseph ben spanifchen Thron fichern wollte. Frankreich, hieß es, verlange feine Bergrößerung auf Roften Spaniens; bie gegenwärtige Dynaftie folle fur gang unabhangig erklart werben und bas Land eine von den Cortes gemachte Constitution erhalten. Portugal folle ebenfalls unabhängig fenn und bem Saufe Braganga Reapel folle vom Konige Murat, Sicilien vom Konige Ferdinand beherrscht werben. Lord Caftlereagh forberte in fei= ner Erwiederung vom 23. April eine bestimmte Antwort auf bie Frage, wie bie Stelle im Briefe bes Duc be Baffano gu verfteben fen: "bag bie gegenwärtige Dynaftie Spaniens fur unabhängig folle erflart und Spanien nach einer von ben Cortes entworfenen Constitution regiert werben." Wenn barunter Fortbauer ber Regierung Josephe verstanden fen, fo muffe er gleich im poraus alle weitere Correspondenz ablehnen. feine von beiben Mächten über biefen Bunct nachgeben tonnte ober wollte und Napoleon das wußte, als er ben Antrag machen ließ, fo war ber gange Schritt ein leeres Blendwerk.

Den ruffischen Raiser reigten um 1811 ber furchtbar autofratische Armfelt, Pozzo bi Borgo, von Schladen und viele preußische Offiziere, Die (wie Pfuel, Clausewit, Gugen von Burtemberg) in ruffische Dienste getreten waren, aus verschie= benen Urfachen zum ftanbhaften Beharren auf bem Entschluß eines verzweifelten Krieges. Als im Mai 1812 ber unverföhnliche Reind Napoleons, ber Baron von Stein, in Rugland anlangte, leitete biefer ben Raifer Alexander, ohne in beffen Dienste zu treten. Auch ber Gefandte Verbinands von Sici= lien, Bergog von Serra Capriola, benutte feinen Ginfluß auf Meranbers Mutter, um ihn gum Rriege gu fpornen. Giner ber Agenten und Correspondenten bes Baron von Sarbenberg schildert in einem Actenftud, welches fich unter benen befindet, welche ben Denkwürdigkeiten eines Staatsmanns gang allein einige Bebeutung geben (ba wir unter andern auch aus herrn Roreffe Munde miffen, bag biefe Stude allein acht finb), bie gange Lage ber Dinge an Alexanders hofe furz vor dem Aus= bruche bes Rriegs fo richtig, bag wir, fo wenig Bedeutung wir fonft auf bie Denkwürdigkeiten felbft legen, ohne Bebenken Gebrauch bavon machen. Wir theilen baber in ber Note bie Bemerkungen bes Correspondenten über bie verschiedenen öfter= reichischen Gefandten, bie in Betersburg erschienen, und über bie Manner mit, welche einigen Ginfluß auf ben Raifer hatten 47).

<sup>47)</sup> Quand à la légation autrichienne (héißt ce Mémoires d'un homme d'état vol. XI. p. 299), je l'ai vue passer de l'honorable et véritablement grand seigneur prince de Schwarzenberg à l'honnête et ridicule comte de Saint Julien, ayant pour surveillant le spirituel Sturmer, puis tomber jusqu'à Lebzeltern, ministre actuel, mais aussi fin et zélé, espèce d'aventurier politique. Bas des Raifers Bertraute angeht, se lautet die Stelle: Deux hommes dans des positions personelles et morales dien différentes semblent avoir maintenant le plus de crédit; ce sont le général Araktchéjef, généralement abhorré, mais sur qui repose la sûreté de l'empereur; puis le baron d'Armfelt, ardent ennemi de la France révolutionnaire et poussant à la guerre contre elle de tout son pouvoir. Bien vu de l'impératrice mère

Bas Bolen betrifft, fo war feit ber Errichtung bes bergogthums Warfchau bie leicht zu tauschenbe, ihrer Ratur nach leicht bewegliche und um Moralität nicht gerade ängstlich be= forgte Nation gegen Rugland fortbauernd aufgeregt worben, und wenn auch im Jahre 1812 ber geheime Artifel bes Bunbes mit Desterreich, ber Bolen betraf, bem ruffischen Raifer nicht gleich bekannt wurde, fo konnte ihm boch Bignons Treiben in Barfchau nicht entgangen sein. Ueber Bignons Thatigkeit in Bolen, wohin hernach Napoleon mit unbegreiflicher Uebereilung und Rurglichtigfeit ben Schwäger be Brabt ichidte, gibt uns Bignon freilich feine ausbrudliche Rachricht, wir konnen aber aus bem, mas er uns von feinem Rachfolger (be Brabt) und von beffen Rotomontaben ergablt, errathen, was bie eigentliche Absicht feiner Sendung war und warum Rapoleon fo große Summen zu feiner Berfügung ftellte. Der Gefandtichaftsbericht bes Ergbischofs be Brabt von Mecheln ift ein Basquill auf ben Raifer Navoleon. Er tabelt auch Bignon, ber unftreitig gehn Mal mehr biplomatisches Talent hatte, als sein Rachfolger. Diefer mußte baber in feinem Buche aus einem boppelten Grunde die Bearbeitung ber Bolen im Jahre 1811 und 1812 genauer ins Licht fegen.

Bignon kam im Anfange bes Jahrs 1811, also unmittelbar nachher, als durch Einziehung des Herzogthums Olbenburg und durch ben Ukas vom December 1810 der Bruch zwischen Rußland und Frankreich unvermeiblich geworden war, im Aufetrage Napoleons nach Bolen und leitete von Warschau aus eine Correspondenz, von welcher er uns eine Beschreibung macht, woraus wir sehen, daß von Petersburg bis nach Constantinopel ein organisirtes Rundschaftsspstem bestand, und daß eine große Zahl von Agenten und Spionen in allen Städten vertheilt oder gewonnen war. Dies ging die Russen, die Türken, die Oesters

et de l'adorable impératrice regnante d'Armfelt est lié avec le duc de Serra-Capriola et ceux qu'il dirige; il est enthousiaste de Stein; il choie Loewenhielm et même Kacheloff, repoussé jadis par Cathérine II. comme illuminé et recherché aujourd'hui par la faction anti française comme lié à quelques chois du Tugendbund. Dann sest et hinzu, niemand wisse genau, was der Raiser eigentiles wolle over benie.

reichet an; Bignon mußte aber außerbem in Warfchau unb von Warschau aus die Bolen mit ber hoffnung erfüllen, baß fie burch Unftrengungen in bem bevorstehenden Rriege ihr Reich wieder erweden konnten. Dies war allerdings eine ichwere Aufgabe, weil er fie zu ben größten Opfern und Anftrengungen und gur Aufftellung eines Beers treiben follte, ohne gleichwohl bie Wiederherftellung bes polnischen Reichs bestimmt zu verfprechen. Bignon war baburch in große Berlegenheit gebracht, baß er auf ber einen Seite bie Bolen fortbauernb in Soffnung und Bewegung erhalten mußte und auf ber anbern boch fein Raifer fast bas gange Sahr 1811 hindurch die Unterhandlungen mit ben Ruffen fortfette, welche verlangten, bag er ausbrudlich erklaren folle, er wolle weber Ramen noch Reich ber Bolen wieder herstellen. De Bradt beschulbigt ihn baber auch, baß er einer ber Sauptanftifter bes ruffifchen Rriegs gewesen fei. Allerdings wurden bie Bolen burch bie Fortbauer ber Unter= handlungen mit Rufland ichen gemacht, boch leugnet Bignon, baß er vor Anderen zu bem Rriege gerathen; er kann aber nicht leugnen, daß er hundert Briefe voll Schilberungen bes Enthusiasmus ber Bolen nach Baris gefdrieben habe. Daß er fich täuschte und bie Aeußerungen ber vornehmen Rreise und ber unruhigen nach ben alten Brivilegien eines egoistischen Abels frebenden Gemuther fur Boltoftimmung nahm, tann man aus feinem Buche feben. Die Damen und Berren, beren flackernben Enthusiasmus er rhetorisch Schilbert, hielten, wie er fagt und wie auch er und Seinesgleichen wirklich glaubten, Alles, was Rapoleon bachte und projectirte, fur möglich, icon weil er es wollte; wir fugen baber eine Stelle unter bem Text bei, worin fich Bignon über die Lage ber Dinge in Bolen gur Beit feiner Anwesenheit in Warfchau und über feine Thatigfeit in biefer Reit ausspricht 48).

<sup>48)</sup> Wir wollen anführen, was er von der Art seiner Umtriebe in Bolen sagt; was das Spionenwesen angeht, so redet er davon in mehreren Thelsen seines Buches ganz offen. Vol. X. p. 360. Le soin que l'empereur mettait à faire accélérer les sortifications de Modlin, de Zamose et de Thorn, tandis que la Russie établissait de pareilles lignes de sortifications sur son territoise, les mouvemens perpetuels des troupes sur les deux frontières,

Bignon gesteht ein, daß es ihm gelungen fei, ben Polen bie Meinung einzuflößen, bag, wenn fie ein Bolfebeer aufftell= ten. biefce nicht fur bie Frangofen, fonbern fur ein neugebornes Bolen werbe gebraucht werben. In einem Briefe, ben er furg por bem Anfange ber Reinbseligkeiten im Marg 1812 fcbrieb. fagt er ausbrudlich, bag bie Bolen und ihre Damen alle Rud= ficht und Borficht vergagen, mahrend fein Raifer ihm befahl, nichts Bestimmtes zu verfprechen, fonbern blos im Allgemeinen auf seine Erkenntlichkeit zu vertröften 19). Schon auf bem im December 1811 berufenen Reichstage redeten und ichwarmten bie Bolen gang in ihrer alten Manier, und ba fie, wie bie Franzofen, lieber fechten als anhaltend arbeiten und reinlich und iparfam leben wollten, fo waren balb Solbaten genug aufam= men; allein es fehlte an Beld, um fie auszuruften. berichtet, ber alte, madere, aber pebantische und aus bem fiebenjährigen Rriege stammenbe und beffen Bopfe und Berruden liebende Ronig von Sachsen habe ihm felbft gefagt: fefte Blate und Solbaten fonne wohl Polen hergeben, es fehle aber überall an Gelb. Gelb wollte auch ber frangofische Raiser nicht gern geben; Bignon, ber ihn fehr felten tabelt, wirft ihm baber vor, er habe burch unzeitige Sparsamfeit seiner eigenen Sache geschabet, weil bie Bolen zu einem Buge nach Moskan am besten geeignet waren und unter allen allein ihre Kanonen von borther gurud brachten. Welchen Ginflug ber Gelbmangel auf

tout enfin, annonçant aux habitans du duché la possibilité d'un choc prochain entre la Russie et la France, cette population ardente avide d'indépendance, accoutumée à croire que rien n'est impossible à Napoléon, dont elle a partagé la gloire sur tant de champs de bataille ne voyait dans la guerre que des chances heureuses, un triomphe infaillible et la renaissance de la patrie Polonaise. Ces dispositions s'accordaient trop bien avec les interêts éventuels de la France pour que son ministre à Varsovie cherchât à les combattre ou seulement à les affaiblir, mais il en devait maitriser l'essor et en prévenir les écarts.

<sup>49)</sup> La guerre, scritch et, n'a plus rien qui effraye; personne ne calcule les dangers. Dans les cercles, l'occupation de la soirée est de faire de la charpie. Les dames se partagent les régiments pour lesquels chacune d'elles doit fournir le linge et les bandages nécessaires aux blessés.

bie Organisation bes großen polnischen Heeres, welches ber Raiser bringend verlangte, haben werbe, konnte biesem nicht unbekannt sein, ba ihm Bignon in einem Briefe vom 7. No- vember 1811 melbet, eine große Heerschau habe nicht gehalten werden können, weil die Solbaten keine Schuhe gehabt hatten.

De Bradt, bem wir ftets nur mit Aengstlichfeit folgen und nur in folden Dingen trauen, in welchen wir auch andere Beugniffe benuten fonnen, behauptet, bie Bolen hatten funf und achtzigtaufend Mann ins Relb gestellt, feit Julius 1812 fei ihnen aber fein Solb mehr bezahlt worden, fur ben Solb bes Monats Juni habe Napoleon eine Million bergegeben. Bolen hatte fieben Millionen fur Lieferungen zu forbern, bie Abrechnung war gemacht, die frangofischen Schapbeamten bin= berten aber burch allerlei Schikanen bie Auszahlung; bas mochte ben einzelnen Frangosen vortheilhaft fein, es schadete aber ber Sache bes Raifers. Bignon war unter bem bescheibenen Titel eines Refibenten in Warfchau gewefen; ber Raifer, nach feiner irrigen Borftellung von ber Nüplichkeit bes Brunkens, Reprafentirens und Berichwendens großer herrn, hatte fich nicht fo= balb entichloffen, bie Maste abzuwerfen, als er einen Mann nach Warfchau schickte, ber bort unter bem Titel eines außer= orbentlichen Ambaffabeurs koniglichen Aufwand machen follte; bagu ware unftreitig Talleprand am paffenbften gewefen. Diefen wollte ber Raifer auch anfange nach Bolen mitnehmen; allein er war ihm seit 1809 verbächtig und war bei ber Rund= ichafterei und ben Intriguen Dicherniticheffe vollends verbächtig geworben, ba niemand glaubte, baß ber Minifterialrath (commis), ben er wegen bes Bertaufs von Actenftuden jum Gunbenbod gemacht hatte, ber mahre Schuldige fei. Talleprand, ber bekanntlich immer von Zeit zu Zeit unermeglich reich und gleich hernach wieder bankerott wurde, war außerbem bamals gerabe in bebenklichen Gelbverlegenheiten; Napoleon mablte baber ben Erzbischof be Bradt von Mecheln, beffen er fich ichon in ben spanischen Angelegenheiten und gang neulich im Streit mit bem Papfte bebient hatte. Ueber biefen Mann ju reben ift gang unnöthig, ba er fich in feiner Beschichte ber fpanischen Revolution und feiner Gefandtichaft nach Warschau felbft

charakterisist ober vielmehr burch bie elenben Pasquille auf Rapoleon, welche biese Bücher enthalten, sich selbst eine Schandssäule gesetht hat. De Pradt war Großalmosenier bes Kaisers und war im September 1811 von seiner Sendung an den Papst aus Savona zurückgekommen; er erhielt am Ende April 1812 ben Befehl, dem Kaiser nach Dresden zu folgen. Bignon, ein durchaus praktischer und verständiger Mann, der, weil er ber deutschen Sprache ganz mächtig war, zu der Zeit, als die Franzosen Desterreich und vorher Preußen seinblich beseht geshalten, die Berwaltung in beiden Ländern geleitet hatte, ward aus Warschau abgerusen, um erst dem heere zu folgen und dann in Wilna zu residiren, weil von dort aus Litthauen in Bewegung gebracht werden sollte.

De Bradt erhielt, sobald er in Dresben angetommen war, bom Raifer ben allgemeinen Auftrag, in Warschau bie Rolle eines großen und glangenden herrn zu fpielen. Er follte auf biefe Beife bie Glang, Luxus, große Rebensarten von jeher mehr als alle Solibitat liebenben polnischen vornehmen Damen und herrn anregen und bezaubern. Unter fatholischen Bolen und ihren Bifchofen fchien ein Pralat, ber außer bem Ramen wenig Beiftliches an fich hatte, ber an gafconischen Reben und Dofmanieren reich war, jum Reprafentanten am besten geeignet; er erhielt beshalb ben Titel eines außerorbentlichen Gefandten und es ward ihm eine bedeutende Summe ausgefest, um Ge= fellichaften und Tafel gu halten. Als er erschien, meinte ber gange bobe polnifche Abel ber alten Oligarchie, welche einft allein berrichte, pruntte, fehwelgte und bas allgemeine Bobl bem verkaufte, ber ihm und feiner Kaction am mehrften begablte, bie alte gute Beit fei wieber ba. Die herrn banbelten und beclamirten wie vorbem, und ber alte, fleiffatholische Ronig bon Sachsen freute fich, bag ein Bralat ber Rirche einftweilen berriche, weil, wenn auch die konigliche Gewalt ein Schatten werde, boch ber wahre Glaube an bem Ergbifchofe eine Stüte babe.

Der König von Sachsen hatte schon vorher seinem in Warschau resibirenden Ministerium sehr ausgedehnte Vollmachten gegeben; er gab zu, daß dieses eine Reichsversammlung berief, welche bann balb burch ihre Traume von ber Große Bolens, burch ben Srrthum über bie eigentliche Abficht bes Raifers, biefen in nicht geringe Berlegenheit brachte. Rapoleon erfannte balb, baf bie Babl eines leeren aber freilich alangens ben und vielseitigen Schwätzers und hofmanns, wie be Brabt war, febr ungludlich gewesen fei. Uebrigens muß man aefteben, daß trot Alles beffen, was Bignon in ber Wiberlegung ber abgeschmadten Reben, ber Berleumbungen und Binbbeus teleien bes Ergbischofs von Mecheln im eilften Theil feines Werts gesagt hat 50), bie Instruction, welche biefer vom Rais fer erhielt, fo eingerichtet war, bag er fie entmeder unbefolgt laffen, ober auch bie begeifterten Bolen irre leiten mußte. Wir wollen bem Lefer überlaffen, bie Rechtfertigung ber Schritte Rapoleons und feiner Inftructionen bei Bignon nachzulefen, führen aber bie Inftructionen felbst in bem Ansquge an, ben ein Dann wie Fain gegeben hat, ber Alles obne Ausnahme jum Beften wenbet, mas unter Napoleon gefagt und gethan warb. Es beißt in biefen Inftructionen:

"Wenn es zum Bruch mit Rußland kommt, bann muffen bie Polen ihre Waffen nicht allein mit ben unfrigen verbinden, sondern sie muffen bei dieser großen Gelegenheit, der letten vielleicht, die sich ihnen darbieten wird, sich entschließen für sich selbst zu handeln und für ihre eigene Rechnung. Der Krieg, den wir im Norden führen wollen, muß von ihnen blos als ein Mittel betrachtet werden, welches zu ihren eignen Kräften hinzukommt, und sie mussen, welches zu ihren eignen Kräften hinzukommt, und sie mussen Frankreich nur als eine mächtige Hilfmacht ansehen. Sie mussen fich also von diesem Augensblick an vorbereiten, die allergrößten Anstrengungen zu machen, und sobald es nur die Umstände erlauben muß ganz Polen zu Pferde sein".

<sup>50)</sup> Wie die aus Bignons Papieren und mit halfe der von ihm gesants melten Urkunden und Briefe geschriebenen drei letten Bande seines Werts überhaupt eine neue seit 1845 aufgegangene Quelle für die Geschichte der Jahre 1812—1815 sind, so gilt dies vorzugsweise von den 4 ersten Capiteln des eitsten Bandes, welche noch ganz von Bignons hand sind. Unter diesen handelt das erke ganz ausführlich von dem, was de Bradt in Worschau anfing.

Der Ronig von Sachsen mußte fich gebrauchen laffen, um bie Bolen fur Frankreich in Gefahr, Noth und Rrieg gu bringen und mit einem patriotischen Enthufiasmus zu erfullen, mabrend Rapoleon feinem Minifter vorschreibt, nur von Rriegs= ruffungen ber Bolen, nicht von Biebererrichtung bes polnischen Reiche zu reben. Der Reichstag, ben bie Minifter bes Ronigs in ber Mitte Juni ju Barichau versammelten, bot bas Schaufpiel, welches fich überall barbietet, wo fich Bolen über ihr Baterland berathen. Biel feuriger Enthufiasmus, viele boch= tonende Reben, viel garm und Oftentation; aber auch viel Gitelteit, Gifersucht und heimliche Spaltung. Marschall war ber altersichwache, achtzigiahrige Kurft Abam Czartorinsti, beffen Sohn erft Minifter, bann Reicherath, vertrauter Freund und Beiftesverwandter bes ruffifden Raifers war; ben Borfit führte Botody, ber bie Berfammlung mit einer gar fonberbar bomba= ftischen Rebe eröffnete. Der alte Maricall warb migbraucht, um Bittschriften, bas beißt, wie wir bas von 1848-1851 auch in Deutschland faben, angebliche Bittidriften ber feit langer Beit zu Ruffen gewordenen Bolen einzureichen, worin ber Reichetag ersucht wird, er moge Napoleon bewegen, auch ihnen bie alte Freiheit und unabhangige Grifteng wieber zu verschaffen.

Bei ber erften in ber Johannistirche gehaltenen Sitzung bes Reichstags nahm ber eitle Erzbischof einen Blat ein zwischen den Senatoren und bem Thron; bas war fur bie fo prunthaft verfundigte Unabhangigfeit Bolens eben feine glangende Borbebeutung. Der Larm, ben bie Bolen machten, mar anfangs bem frangofifchen Raifer gar nicht ungelegen; er wunschte, daß Warschau fanatisirt werde und daß bie uner= meglich reichen Magnaten ihr Gelb auf Ausruftung ihrer Clientel, bas heißt bes armen Abels, wenbeten. fchen Deputation, welche ihm ihre Aufwartung machte, als er, ohne Warschau zu berühren, gur Armee reisete, hatte baber auch ber Raifer gefagt: "Ste mochten in Warschau nur Alles fchreiben und reben, was fie wollten, ihm fei Alles recht, was Barm mache"; aber bas eitele Treiben feines be Brabt fchien ihm gleich zu eitel und leer; benn er fur feine Berfon wollte aus bem Spiel bleiben, nur bie Bolen allein follten larmen.

Der Erabischof mischte fich inbeffen in Alles; er fpielte bie Rolle, die einft Repnin und Stadelberg gefpielt batten, er corrigirte nicht blos die Reben. Broclamationen. Manifeste bes Reichstags, fondern er fabricirte fie auch. Er rubmt fich fei= ner Styliftit in feinem lacherlichen Buche. Ale ber Graf Da= tuschewit die Eröffnungerebe bes Reichstags in polnischem Styl entworfen batte und fie bem Raifer jugefchidt werben follte, bielt ber Erabifchof fur nothig, fie im Barifer Styl umquar= beiten, bas machte ben Raifer fehr argerlich. Diefer fab gleich weiter, als fein Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, ber be Brabts Rebe anfangs fehr icon gefunden hatte; er erkannte, bag man am Styl feben werbe, bag bie Sache von ben Frangofen, alfo von ihm, ausgehe, und das wollte er nicht. aab bem eingebilbeten Beiftlichen einen berben Berweis, biefer ließ fich aber nicht ftoren 51). De Brabt fuhr fort, bie Reben und Proclamationen ber Polen ju fabriciren; er bediente fich aber des Reichstags nicht fo, wie der Raifer gewollt hatte, baß geschehen folle. Es war nämlich die Absicht, ben Reichstaa neben einer Generalconfoberation und gahlreichen Particu= larconfoberationen aufrecht zu erhalten und auf biefe Beife bie gange polnische Nation in ben Infurrectionszustand zu ver= feten. Die Wirfung ward aber verfehlt, boch mare es lacherlich, dies allein bem Ergbischofe guguschreiben, Antheil hatte er aber gewiß baran. Er fand nämlich rathfam, ben Reichstag, ber Regierung und Gefetgebung vereinigte, ale eine ihm beschwerliche Versammlung zu entlaffen, weil barnach bie Regie=

<sup>51)</sup> Es ist komisch bei ihm zu lesen, wie übel er es bem Duc be Bassano nimmt, daß er erst aus Hössickeit die Rede gut gesunden hatte, doch als er sie officiell tadeln mußte, eingestand, daß er dies mit Ueberzeugung ihne. Histoire de l'ambassade cet. p. 125. Le duc de Bassano, en recevant le discours de l'ouverture de la diéte, m'avait prodigué les éloges les plus flatteurs — en ouvrant la depêche du duc sous la date du 6. Juillet, j'y lus ces mots:

Votre discours m'avait séduit; mais l'empereur l'a trouvé mauvais, et je dois convenir qu'il a raison. S. M. croit, qu'une addresse faite à Posen écrit en mauvais style, mais en style évidement Polonais aurait été meilleure. C'est par ordre de S. M. et presque sous sa dictée que je vous écris.

rung in ben handen ber Minister bes Königs, ober vielmehr in ben seinigen blieb. Es war am 15. Juni bei der zweiten Sigung bes Reichstags allerdings die Generalconföderation gebilbet worden und der König war derfelben gleich Anfangs Juli beigetreten; aber ber beabsichtigte Zweck dieser Confödez ration ward versehlt.

Bir wagen nicht mit Bignon bem Erzbifchofe allein bie Schulb gu geben, bag bie Generalconfoberation nicht bewirfte, mas fie bewirten follte; aber einen Antheil am fchlechten Erfolg ber Magregel hatte er unftreitig. Diefe Generalconfoberation follte ale eine Art Rationalconvent fortbauernb wirken, bas tonnte fie nur, wenn auch ber Reichstag fortbauerte; benn nur in biefem Fall bielten bie auf bemfelben gehaltenen Reben bas Bolt in fteter Aufregung, bie Regierung blieb bann beim Reichstage, beffen Mitglieber im Stanbe waren, burch bie Barticularconfoberationen in ben einzelnen Balatinaten bewaffnete Schaaren ju organifiren. Das war zwar revolutionar, es war aber ben Umftanben angemeffen; man nahm jeboch einen gang anbern Weg. Gleich nachbem fich am 15. bie Beneralconfoberation gebilbet hatte, trennte fich ber Reichstag am 16., er versammelte fich zwar am 26. wieber, trennte fich aber am 29. aufs neue. Es war freilich am 16. ein foge= nannter Generalrath von 12 Senatoren ernannt und am 29. bestätigt worben, biefer hatte aber feine Regierungegewalt ber Art, wie fie ber Reichstag hatte. Der Generalrath fonnte Manifeste, Proclamationen und bergleichen machen, bie Regie= rungsgewalt gebührte aber ben Miniftern bes Konigs von Sachsen, bie zwar in Warschau viel galten, im weiten Bolen aber wenig; auch hatte in biefer Versammlung nach einem ausbrudlichen Befehle bes Ronigs ber unfelige be Brabt ben Borfis.

Napoleon war mit Allem, was in Warschau und in ganz Polen vorging, höchst unzufrieden, weil man ihn immer mit ins Spiel brachte (compromittirte), er aber ganz neutral bleiben wollte, um nicht Desterreich bange zu machen; die Polen sollten, meinte er, allein handeln. Sie sollten ohne sein Zuthun ein Aufgebot der Nation in Masse veranstalten, zu dem Zwecke das Bolk in einer revolutionären Aufregung halten und die Mittel

gebrauchen, welche 1793 in Frankreich gebraucht wurden. In Litthauen sollte hernach Bignon bieselbe allgemeine Bewegung hervorrusen, wie de Pradt in Warschau. Das Versahren in Litthauen und in Volen schien indessen ganz entgegengesett. In Warschau versuhr man als wenn Polen schon wieder herzgesellt wäre, in Litthauen bildete bagegen Bignon eine eigne Conföderation und eine eigne Interimsregierung, ohne auf das Rücksicht zu nehmen, was in Polen vorging. Der Kaiser Alezrander hatte außerdem einen Theil des litthauischen Abels, theils durch seinen Freund, den jüngeren Czartorinsti, theils durch die Andeutung, daß auch er Polen wieder zu erwecken geneigt sei, theils durch Bälle und große Artigkeit während seines Ausenthalts zu Wilna gegen die Franzosen, deren Versbündete, die Deutschen, sehr übel im Lande hauseten, ziemlich kalt gemacht.

Im Juli mußte Napoleon felbst ben Enthusiasmus bet Bolen burch eine biefe fehr befrembenbe Untwort bampfen, wenn er nicht Defterreich in eben bem Augenblide reigen wollte, als er neben Schwarzenberge Corps noch ein anderes au erhalten hoffte. Er antwortete nämlich ber an ihn nach Wilna abgeordneten polnischen Deputation bes ben Reichstag und bie Generalconfoberation repräsentirenben fogenannten Beneralrathe: "Er febe es gang gern, wenn bie Polen in ber hoffnung ber Wieberherftellung ihres Reichs ichwarms ten, larmten und tobten und fammt und fonbere bie Baffen erariffen; feine Politit erlaube ihm aber nicht, fich öffentlich für bie Wieberherstellung Bolens zu erklaren". Diefe falte Antwort brachte bie warmen Bolen, ihre Damen und ben außerorbentlichen Gefanbten bes Raifers in nicht geringe Berlegenheit. Der Erzbischof hatte für bie Deputation eine Rebe an ben Raifer verfertigt, ber bis jum 14. Juli in Wilna verweilte; als biefe, wie bas ftets zu gefchehen pflegte, porher mitgetheilt wurde, burfte fie nicht gehalten werben. Der berühmte Woiwobe Wybich, ber an ber Spipe ber Deputation ftanb, mußte eine anbere halten. Wybicky's Rebe fcheint une, wenn wir aus Bignone Worten im eilften

Theil richtig ichließen, nicht ohne Bignons Beihülfe verfertigt au fein 52).

Das Wesentliche ber Rebe, worin burch eine Menge von Rebensarten bem frangofischen Raifer geschmeichelt und gegen ben ruffifchen getobt warb, war: "Der Raifer moge ben Act ber polnischen Generalconföberation burch seine allerhöchste Sanction bestätigen, bas wieberhergestellte Bolen in feinen Schut nehmen und zu biefem Zwecke nur bas Wort, bas Ronigreich Polen existirt, aussprechen. Dies Decret wurde fur die gange Welt gleichbebeutend fein mit ber Birtlichfeit ber barin ausgesprochenen Eristenz. Bier Millionen Polen feien jest schon gludlich, sobalb aber jenes Wort vom Raifer ausgesprochen fei, wurden fogleich fechzehn Millionen Bolen Alles (sang, bras, les biens) fur ben Raifer aufopfern". Die Antwort bes Raisers beginnt und ichließt bamit, bag er ben Bolen zu erkennen gibt, wie fehr er mit ihrem Enthufias= mus zufrieden fei; zugleich fagt er ihnen aber, bag er auf fei= nem Standpuncte bie Angelegenheiten ber Bolen nicht mit Begeisterung, sondern mit kalter Rube auffassen muffe. Wenn ich ein Pole ware, fagt er, fo wurde ich handeln wie Sie, ich wurde in ber Versammlung zu Warschau gestimmt haben wie Sie, bes civilifirten Menschen erfte Tugend ift Baterlandeliebe. Ich in meiner Lage habe aber viele ftreitenbe Intereffen gu vereinigen, viele Pflichten gang verschiedener Art zu erfüllen. Den Schluß ber Rebe, worin er auf ber einen Seite alle Ausficht auf bie Wieberherftellung Polens nieberschlägt und boch zugleich die ruffischen Polen baburch aufzuregen fucht, bag er fagt, es werbe ihm lieb fein, wenn fich Alle, bie ehemals zu Polen gehört hatten, für ihn aufopferten, wollen wir mit fei= nen eignen Worten unter bem Text beifugen 53).

<sup>51)</sup> Die beiben Geren streiten sich über biese Rebe, Bignon sindet fie nicht übel, de Pradt nennt sie un discours de sabrique dure et grossière.

<sup>52)</sup> Je vous ai tenu, sagt er am Schlusse, le même langage lors de ma première apparition en Pologne. Je dois ajouter que j'ai garanti à l'empereur d'Autriche l'intégrité de ses états et que je ne saurais autoriser aucun manoeuvre (und boch schilt Bignon de Pradt, weil er nicht seinen Instructionen gemäß die Polen qu allen den manoeuvres ausgereigt habe, die er

Bolen. 201

Bignon, nach feiner Art, behauptet, diese Antwort habe nicht ben bampfenben Ginfluß gehabt, ben be Bradt und andere Schriftsteller ihr jufchreiben, unb es ift freilich mahr, bag bie Bolen, welche feit Sahren Frankreich bienten und zu Bonia= towski's und anderer Generale Faction gehörten, auch nachher noch große Anftrengungen machten und viele Leute in's Felb ftellten; eben fo gewiß ift aber, bag ber allgemeine Enthus fiasmus erlofch. Wir wollen babei gern glauben, bag bies nicht die Wirfung von Worten war, benen überall mehr Wirffamteit jugefchrieben wird, als fie haben, fondern Folge bes furchtbaren Drude, ber auf Bolen fiel. Schon vor bem An= fange bes Rriegs hatte Berthier als Major General feine Roth mit bem Lurus, bem Schwelgen, ber hoffahrt ber Ronige von Westphalen und von Neapel 53); hernach hauseten bie Westphalen und ihr rober, einft faum ben Galeeren entgangener Rubrer Bandamme in Polen wie in Feindes Land, mas fogar bie Briefe aus ber Beimath nicht leugnen konnen; bann trieben es die Burtemberger fo arg, bag Napoleon ben Kronpringen, ber fie anführte, wie einen Schulknaben öffentlich ichalt; bernach waren alle Caffen erschöpft, Mangel überall und frangofifche Marobeurs fengten, brannten und raubten.

im elsstine Theile ansührt) ni aucun mouvement, qui tendrait à le troubler dans la paissible possession de ce que lui reste des provinces Polonaisera Que la Lithouanie, la Samogitie, Witepsk, Polotzk, Mohilow, la Volhynics l'Ukraine, la Podolie soient animées du même esprit que j'ai vu dans la Grande Pologne et la Providence couronnera par le succès la sainteté de votre cause. Die Bolen werben asso erst auf Sott verwiesen, bann auf bie Snabe bes Kaisers, ber ihnen aber burchaus sein bestimmtes Bersprechen gibt. Benn sie Ause für ihn ausopserten, sagt er, bann hätten sie, des droits à mon estime et à ma protection, sur la quelle vous devez compter dans toutes les circonstances.

<sup>53)</sup> Der Kürst von Reuschatel schreibt am 18. Mai an den Kriegsminister duc de Feltre: Ces rois ont des états-majors très exigeans et il ne saut rien moins que la supériorité de l'empereur et sa présence pour en dannir tout luxe inutile et le maintenir sur le pied militaire. Je vous prie de vouloir dien me seconder, l'aide de votre Excellence m'est nécessaire pour résister aux demandes des rois commandans des corps d'armée en ce qui est contraire à l'ordre général établi par l'empereur.

In Litthauen follte, wie in Bolen, ein Reichstag gehalten werben, er war auch auf ben 15. August angesett; allein ichon im September abnbete man bort ben übeln Ausgang bes Rriegs. weil bie ruffifche Donauarmee Polen überfluthete. Wir legen ben Worten bes prablerifden und ichmabenben Erzbischofs im Allgemeinen feinen Werth bei, bie unten angeführte Stelle aus bem Basquill beffelben icheint gleichwohl Bahrheit zu enthalten, obgleich nur wenige unter ben vielen Schriftstellern über Ras poleons Thaten bas quaeben 54). Selbst Bianon fann nicht leugnen, bag einer ber polnischen Minister bes Ronigs von Sachsen und andere polnische Große, fur beren Begeisterung und Batriotismus be Brabt nicht Worte und Rebensarten genug finben fann, mit bem Raifer Alexander in Correspondeng maren. Bignon gesteht fogar ein, bag ber Raifer auch in Litthauen burch feine bespotischen Beamten bie Soffnung vereitelte, bie er auf bie ehemaligen Glieber ber polnischen Republit hatte feten tonnen. Er hatte nämlich bem hollanbifden General Grafen Sogendorp, ber früher in ben bollanbifden Colonien und auf Java ben orientalischen Despoten gespielt hatte, jum General= aouverneur von Litthauen ernannt, ber burch Grobheit und hochmuth nicht allein bie Polen, fonbern auch bie gemäßigten und verftandigen Frangofen beleibigte, bie ihm gur Seite fanben. Er gerieth balb mit Bignon in Streit, ber ale Commiffar bes Raifers bei ber provisorischen Regierung Litthauens gu Wilna bie Polen bei guter Laune zu halten fuchte. Auch ber General Jomini, ber fich als Militarcommanbant in Litthauen

<sup>54)</sup> Er fast, Ambassade de Varsovie p. 131: La réponse entortillée évasive de Napoléon gâta tout; elle consterna les Polonais. Ces bonnes gens, aussi peu subtils que moi, ne se doutaient pas de la finesse de Napoléon, ni de l'imbroglio qu'il avait imaginé. Leur froid se communiqua à la Pologne, et depuis ce tems on n'a pu parvenir à la réchausser. Le duc de Bassano m'écrivit des mirabilia sur la prosondeur de cette réponse. Il me prescrivait le plus grand secret sur la permutation des discours. Le roi de Westphalie à son retour à Varsovie s'exstasiait sur la prodigieuse habileté de ce discours et trouvait que l'empereur s'était surpassé en descendant ainsi par prudhommie à des raffinemens qui contrastaient si fort avec l'ardeur naturelle de son génie.

befanb, zersiel mit Hogenborp. Der Kaiser gab bem begünstigten und servilen Generalgouverneur Recht, er tabelte Bignon und Iomini und rief sie ab. Jomini fand sich beleibigt und zurucksgeset; er scheint seitbem bie zweibeutigen Unterhanblungen, bie er schon früher mit Eschernitschess hatte, wieber angeknüpft zu haben und ging im August 1813 zum Feinbe über.

Der jungere Czartorinsti, ber als Freund und Diener Alexanders zwar scheindar den unter seines Baters Borsis gegebenen Berordnungen Folge leistete und sich von Rußland lossfagte, insgeheim aber doch auf die Seite der Russen neigte, neben ihm Oginsti und Andere benutzten das gegen Napoleons Absichten in Bolen und Litthauen erwachte Mißtrauen, um in ihren Landsleuten die Hoffnung zu erwecken, daß sie durch den Kaiser Alexander dasjenige erlangen würden, was ihnen Naposleon nicht versprechen wollte. Wir werden weiter unten sehen, auf welche Weise mit Kaiser Alexander über die von ihm erzregte Hoffnung unterhandelt ward, daß er wenigstens einen Theil des ehemaligen Bolens unter dem alten Namen wieder erwecken werde; denn an Bolhynien, Podolien und die Ufräne war gar nicht zu benken, auch hatten bort die Hülfsvölker Desterreichs alle Demonstrationen zurückgehalten.

## **§**. 3.

Ruffifder Felbjug bis jum Enbe bes Sahres 1812.

A. Lage ber Dinge unmittelbar vor Eröffnung bes ruffifchen Felbzugs.

She wir die ungeheuren Vorbereitungen anführen, welche ber französische Kaiser zu einem Zuge in ein unwirthliches Land machte, wo er nur Luxus und Mangel an den gewöhnlichen Bequemlichkeiten des Lebens, aber keinen allgemein verbreiteten Wohlstand zu sinden hoffen durfte, mussen wir bemerken, daß er Ursache hatte, einigen seiner höchsten Beamten nicht zu trauen, daß er aber aus Klugheit nur etliche Unterdeamte öffentlich als Berräther bezeichnete, während Kaiser Alexander sich verleiten

ließ, einige feiner tuchtigften Gefchaftemanner ale Franzofen= freunde zu verfolgen.

Was Napoleon angeht, so mußte er Kouché bulben und ihm Illyrien überlaffen, weil er unentbehrlich war; er mußte Zalleprand bulben und burfte aus Klugheit nicht alle bie Leute entfernen, bie mit Bernabotte in genauer Berbinbung fanben ober von Ticherniticheff bestochen wurden. Die Ungufriednen wurden freilich vorerft von ben Sophiften, ben Militars, ben gabllofen Menfchen, bie wie Beufdreden bie Lander über= schwemmten, wohin bie Beere tamen, überschrieen, wir werben aber weiter unten feben, bag ber Raifer gerabe in bem Augen= blid, ale er nach bem Berluft feines gangen Beere nach Baris gurudtehrte, inne murbe, wie wenig Bebeutung man auf bie von ihm über bie Regierung Frankreichs und über bie Erbfolge gemachten Berfügungen lege. Zwei gang unbebeutenbe Generale fanden nämlich Glauben, ale fie in Paris verkundigten, daß er gestorben und eine provisorische Regierung eingerichtet fei. Niemand bachte an ben Konig von Rom und man vermuthete, bag ber Mann, ber bas Bange leitete, auf viele Senatoren hatte rechnen konnen, wenn fein toller Streich gelungen ware. Wir werben feben, bag ber Raifer Alexander, als fein Beer nach Rufland gurudtam, ebenfalls inne warb, bag fich geheime Berbinbungen gebilbet hatten, bie er vorerft nicht magen burfte öffentlich ju verfolgen, und beren republitanifche Eraume erft nach feinem Tobe ans Licht famen.

Napoleon wußte, daß Tschernitscheff seit 1810 in Paris baran arbeite, im Departement der auswärtigen Angelegenheisten und im Kriegsministerium Leute förmlich in russischen Sold zu nehmen, oder durch Damen von leichtfertigen Sitten zu Berzräthereien zu bewegen. Er wußte, daß sich Tschernitscheff gesheime Papiere und Nachrichten verschaffe und machte ihm Borzwürfe, daß er die Borrechte, die ihm das Bölkerrecht gebe, unerlaubt mißbrauche. Tschernitscheff entschuldigte sich, seste aber sein heimliches Treiben, wovon selbst Kurakin nichts wußte, ohne Unterbrechung fort, und gewann einen Secretär Berthiers und drei Unterbeamten (commis). Diese verschafften ihm, als er im Februar 1812 zum letzen Mal in Paris war,

alle Papiere, die fich auf ben bamals ichon entworfenen Bug nach Rufland bezogen. Er nahm am Ende Rebruar alle Befehle an die einzelnen Obergenerale, alle Anordnungen ber Mariche, alle Armeelisten und ben gangen Plan bes Bugs bei feiner Abreife mit nach Betersburg, als es zu fpat mar andere Anordnungen zu machen. Dies ward erft befannt, als er icon abgereiset mar, und er follte verhaftet werden; er war aber entweber ichon jenseit bes Rheins, ober man wollte, wie uns Savary fagt, ber bamals ja bas gange Schergen = und Spio= nenwesen unter fich batte, nicht gern großen garm machen, sonft batte man ihn noch wohl ereilen konnen. Man verhaftete bann brei Unterbeamte und ben Castellan Cuftinger, Jebermann war aber überzeugt, bag man biefe geopfert habe, bamit nicht offen= bar werbe, wie wenig Nuten die koftspielige hohe Bolizei habe. An bie eigentlichen Schulbigen wagte man fich nicht. nicht ber unbebeutenbe Unterbeamte (employé dans les bureaux d'habillement des troupes) Michel, welcher vor Bericht geftellt, verurtheilt und im Mai hingerichtet warb, weil er bie Armeeliften und früher ichon vieles Undere burch Bermittelung bes Caftellans bes ruffifden Gefanbtichaftspalafts (Cuftinger) in Ticherniticheffe Sanbe gebracht habe, ber mahre Schulbige mar, bezeugt Thibaubeau, ber ale Graf und Staaterath bee Raifer= reiche gewiß ein guter Beuge ift 55).

Der Argwohn bes russischen Kaisers gegen ein Paar verstiente, aufgeklärte, ber Regierungsweise bes gemäßigt monarschischen Systems hulbigende Männer unter seinen höchsten Besamten und das harte Berfahren gegen diese in dem Augensblice, als die Franzosen an die Weichsel vorrückten, waren höchst wahrscheinlich ungerecht und eine Frucht der Einflüstezrungen der Feinde jedes Beamten, dem sie einen freieren Sinn zutrauten. Wir haben nämlich schon verschiedene Male erwähnt, daß der Nesse jenes Baron Armfelt, welcher an der Spise der

<sup>55)</sup> Thibaudeau Vol. V. p. 528. Comment un employé subalterne aurait-il pu réunir des états dressés pour quatre armées différentes, dans quatre bureaux différens et former un tableau dont la redaction appartenait au cabinet entier du ministre?

Berschwörung von Ajala, ober ber Abelsconspiration gegen Guffap III. geftanden hatte, in ber fritischen Beit bes Raifers besonderes Bertrauen genoß und ihm in Begiehung auf aus= wartige Angelegenheiten auf biefelbe Weife, ohne eigentlich bafür angestellt zu fein, zur Seite fant, wie Aracticheieff für bie innere Bermaltung. Diefer jungere Armfelt mar es auch. ber in Berbindung mit bem jungeren Czartorinsti ben Raifer ju bewegen fuchte, ben boben polnischen Abel wieber berguftellen und fich ber gang vergeffenen Bourbons anzunehmen. Er war es ferner, ber ben Raifer, gang gegen ben Willen ber eigentlichen Ruffen, babin brachte, ben Rriegsplan anzunehmen, ben zwei Manner beutschen Ursprungs entwarfen. Der Gine berfelben war ber in ruffifche Dienste getretene preußische Ge= neral Bfuel, ber Anbere ber Lieflander Barflan be Tolly, ber bas Rriegsministerium mit bem Obercommando ber Armee ver= band, bis ber Raifer burch bas Murren ber Ruffen genothigt warb, ben alten Rutusoff zu rufen, ber bernach, wie man bei Danilewsty lefen fann, von ben Ruffen als Retter und unveraleichlicher Relbberr gebriefen warb, obgleich er eigentlich nur feinen Ramen lieb.

Der Blan, ben Armfelt, Pfuel, Barklay be Tolly bem Raifer vorlegten und ben er billigte, bestand barin, einen Theil bes Reichs vorerft gang aufzuopfern, um bernach bas gange Reich retten zu konnen. Ginen folden Blan kann man freilich nur in einem Lande voll Sumpfe, Morafte, Walber, ohne Beerftragen und fleinere Stabte und ohne viele Dorfer aus= führen. Rach biefem Blan follte feine entscheibenbe Schlacht geliefert, Alles weit und breit verwuftet und gerftort und bie Frangofen immer weiter ins Junere gelocht werben. begleitete ben Raifer, als er nach Wilna zu bem Beere reifete, welches Barklay be Tolly commanbirte, und bewog benfelben por feiner Abreife zu bem erwähnten harten Berfahren gegen brei vornehme Manner, benen man, so viel wir wiffen, nichts anderes vorwerfen konnte, als bag fie mit angesehenen frango= fischen Rechtsgelehrten in Correspondeng maren. Der Gine biefer Manner war ber Graf Speransti, ber fich um bie Sammlung ber ruffifchen Gefete bebeutenbe Berbienfte erworben batte und

von bem Raifer ber Liberalität feiner Gefinnung megen gang außerorbentlich begunftigt murbe. Die achten Ruffen und ber autofratische Armfelt gurnten ibm, weil er ben Raifer für Gin= führung eines nach Art bes frangofischen Gerichtswesens georb= neten Rechteverfahrens gewonnen hatte. Man fagte, er wolle ben Code Navoleon einführen und warf ihm Anhanglichfeit an Frankreich vor. weil er mit Locré und andern Juriften in freundlicher Berbindung ftand. Er ward, als er eben aus einer Berathung mit bem Raifer tam (beffen Berfahren bei ber Belegenheit feiner Frommigfeit und Sentimentalität wenig Chre macht), in einen Wagen geworfen, aller feiner Stellen beraubt, erft nach Rischnet Nowogrob, bann gar nach Berm gebracht. Rach bem Rriege bereute ber Raifer fein gang willführliches Berfahren gegen ben ausgezeichnetften Dann in feinem Reiche. ließ ihn wiederkommen und fuchte ihn zu entschädigen. gleich mit Speransti warb auch ber erfte Director einer Abtheilung bes Juftigminifteriums und ber Staaterath Bed, Borftand ber Abtheilung bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten, welcher bie Beidenschrift zu beforgen batte. auf ahnliche Weise behandelt.

Was die Ruftungen und Anftalten bes frangofischen Raifers jum Buge nach Rugland angeht, fo gaben uns in Frankfurt am Main bie Menge von Bagen, bie Ruge von Sandwerfern und Arbeitern aller Art, von Maurern, Waffenfchmieben, ja fogar von Gartnern, Schneibern und Schuftern, bie wir burch= gieben faben, bie Borftellung von einer Bolferwanderung ober einer Berfetung frangofifcher Civilifation in norbifche Gegenben. Die instematische und methobische Anordnung bes Fuhrwesens ber Armee und die Berbindung beffelben mit ber Berforgung, vermöge ber vorgespannten Ochsen, schien une vortrefflich und Die gang militärisch bisciplinirten und geordneten Auhrtnechte gang geeignet für bie vielen taufende von Wagen; es zeigte fich aber balb, bag bie Ausführung unmöglich fei. Da auch noch taufende von Pferben fur Bagen und Gepad ber Offiziere, Senerale und Marichalle gebrancht wurden, fo war es unmög= lich neben einer halben Million Streiter noch alle bie Fuhrfnechte ju verforgen und alle bie Pferbe ju ernahren ober nur

unterzubringen. Die mehrsten Anstalten waren schon 1811 getroffen, schon seit Ende März marschirten die Truppen und wurde in Danzig Alles gesammelt und gerüstet, was zu einem Kriege mit Rußland nöthig war. In einem Bülletin vom 20. Juni sagt der Kaiser: "Er habe Lebensmittel jeder Art, Kanonen, Flinten, Pulver, Kugeln und Patronen, Brückenzüge, nach Danzig geschickt. Die Besahung der Stadt habe er auf zwanzigtausend Mann gebracht, und sehr bedeutende Summen zur Disposition des Geniecorps gestellt, um die Besestigungen zu vermehren".

Der beste Schriftsteller über ben ruffischen Felbaug (be Chambran) hat in militarifcher Rudficht bemerkt und bewiefen, bag viel zu viel Artillerie mitgeschleppt ward und bag biefe Artillerie ju ichlecht bespannt war, was erft fühlbar murbe, als man bemertte, bag man fich nicht baburch helfen tonne, bag man, wie in Deutschland hunderte von Bferben im Lande requirire. De Chambray fragt, was wir Alle, wenn wir bie Buge burchziehen faben, ohne etwas vom Militarmefen zu verfteben, auch fragten: Wenn bie Bader und Maurer auch brauchbar find, was will ber Raifer mit ben anbern Gewerbsleuten? Er bemerkt ferner, bag feche Brudenzuge, gange Wagenzuge voll Gerathichaften, Sauen, Saden und Werfzeuge fur bas Geniecorps, die ungeheuern-Transporte von Munition und ber große Belagerungezug, ben man nach Danzig ichicte, mitge= führt wurden. Die große Maffe von Borrathen aller Art, bie man mitschleppte, von Leuten, welche nicht jum Militar gehörten, machte gange Schwarme von Angestellten nothig, ba boch de Chambray in Beziehung auf Commissarien, Magazin= beamten, Aufseher ber Eransporte mit Recht bemerft, bag fie nur um Lebensmittel von einem Orte an ben andern gu ichaffen und in Festungen Borrathe ausammen zu bringen. brauchbar maren, bag auf bem Mariche aber bie Erfahrung bewiesen habe, daß die Commiffars unnut feien, wenn ber Solbat marobire, und fcablich, wenn bies nicht ber Fall fei; weil ber Solbat bann viel beffer bas Nothige unmittelbar von ben Behörben bes Landes erhalte, welches bie Berpflegung leiften muffe.

Die militärische Ginrichtung bes Tuhrwesens auf bem Ruge ift oft als eine meisterhafte Erfindung gepriefen worden; be Chambray hat aber in ber 4. Note zum erften Buch feiner Beschichte handgreiflich bewiesen, daß fie durchaus ihres Zwecks verfehlte. Man bente fich in einem Lande wie Bolen feche und zwanzig Schwadronen fehr schwerer Wagen in Compagnien getheilt, jebe Compagnie von einem Lieutnant, jebe Schwabron von einem Sauptmann commanbirt, theils mit Pferben, theils mit Ochsen bespannt; wie mar es moglich biese auch nur bis an ben Niemen zu bringen? Was half es, bag, wie man uns be= richtet, die Leute, die fie fuhren, Uniform und ihre Führer Cpaulettes trugen? Daffelbe war ber Kall mit ben in Bataillons abgetheilten Wagen, von benen jedes ber mit Ochfen bespannten Bataillons vier taufend achthundert Centner geladen hatte. Die feche hundert leichte Wagen, Comtoifes genannt, von benen jedes Bataillon taufend Centner gelaben hatte, waren vaffenber für ben 3med, mir wollen aber unter bem Tert bie hand= schriftliche Bemerkung mittheilen, welche ein Chef be Bataillon bes Geniecorps, ber ben Bug mitmachte, ju unferm Eremplar von be Chambray's Buche gemacht hat, und man wird feben, bağ auch biefe Erfindung ihrem Zwede nicht entsprach 56). Außerbem marfchirte man fo fchnell und bie Menge war fo groß, daß die Wagen gange Tagereifen weit gurud blieben, baß also feine Austheilungen gemacht werben konnten, bie Borrathe ben Truppen nichts nutten und jebes Regiment ein= gelne Trupps weit und breit rund umber aufs Marodiren aus= fchiden mußte.

<sup>56)</sup> Hesselat schreibt ju 1. p. 52 ber expédition de Russie: On avait fait faire quantité de voitures à la Comtoise sort commodes en ce qu'elles étaient legères et pouvaient aller à reculons au moyen d'un petit changement qui de l'avant train faisait un arrière train et reciproquement. On y attelait les boeuss destinés à la consommation et les troupes en marche étaient chargées de conduire ces petits convois de vivres avec elles jusqu'en quelque magazin prochain ou bien on leur permettait d'en disposer en route. Mais souvent ces boeus mal attelés et mal conduits ne voulaient pas avancer, ce qui occasionnait du retard et du désordre et faisait manquer l'approvisionnement.

Auch sogar Bignon, ber Bertheibiger, ben fich Rapolcon auf Sct. Belena felbft gewählt hat, ber baber nicht leicht ben leifesten Zabel bei irgend einer Belegenheit guläßt, muß einge= fteben, bag beim ruffischen Buge jene Umficht vermißt worben mar, welche ber Raifer fonft bei jeber Belegenheit bewiefen habe 57). Der Bericht des Oberften Knesebed an ben Konia von Breugen, beffen wir vorher erwähnt haben und ben ber Lettere bem Raifer mittheilte, hatte allein schon biesen von ben roloffalen Ruftungen zu einem Marich ins Innere von Ruß= land abhalten follen 58). Savary in feinen Denkwurbigkeiten bat bie Anstalten, bie ber Raiser machte, zwar gang gut gerechtfertigt, wenn man ihm aber auch Recht gibt, bag, wenn ber Bug unternommen werben follte, Alles vortrefflich berechnet war, fo folgt baraus noch nicht, bag es überhaupt rathfam war, ben Bug zu unternehmen. Mit bem, was Knefebeck in bem angeführten Bericht in militarischer Beziehung aus eigener Anschauung am 23. März 1812 zur Kenntniß bes Kaifers brachte, ftimmt gang überein, was Poniatowski fagte, ber ben

<sup>57)</sup> Vol. XI. p. 69. Nous ne voulons pas le dissimuler la prévoyance qui dans les époques antérieures, mettait tant de soins à préparer le succés des diverses guerres entreprises par Napoléon, avait sous plus d'un rapport été en défaut au commencement de la guerre de Russie.

<sup>58)</sup> Anefebed berichtet erft über feine Diffion, bann über ben furchtbaren Biberftand, ben bie Ruffen leiften murben, und geht bann gu bem über, mas hernach bas Schidfal bes Xerres über Rapoleon brachte. Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte. VII. p. 427. Les localités donneront encore de grands obstacles à surmonter. Des marais, de grandes ferêts, peu d'habitations, pas de grandes routes soignées, aucune grande rivière, qui favorise les opérations; en général un pays sterile; tout cela gêne les mouvement et sera cause que les grandes masses ne pourront pas rester rassemblées long tems sur un point; il faudra les disperser par corps, pour ponvoir les nourrir, et la défensive donne sous de tels rapports de grands avantages au défenseur, comme elle fait naître, à celui qui attaque des obstacles, propres à mettre aux entreprises des plus grands génies des bornes insurmontables, si celui qui se défend adopte un système de dévastation en se retirant sur des points bien choisis d'avance et en perdant du terrain avec sagesse, ou le défendant pied à pied. Er fügt hingu, et habe in Petersburg erfahren, bas fet bas Syftem, welches man im Rriege befolgen wolle.

polnischen Theil des französischen Heers anführte und als Einzeborner das Land, die Wege und Hülfsmittel am besten tennen mußte. Er widerrieth den Jug ins Innere von Rußland sehr dringend. Bersonen, welche Napoleon sehr nahe standen, ihn sehr verehrten, und durchaus von Politik und Kriegführen nichts verstanden, haben uns versichert, daß sie sonst, wenn er ausgezogen sei, nie etwas anders als Triumphe geahndet haten, daß sie aber bei diesem Juge nur dunkte Besvegnisse, keine frohe Hoffnung für seinen Ruhm empfunden hätten.

Die Berblenbung Rapoleons wurde unbegreiflich fein. wenn man nicht wußte, mit welcher Servilität ihm noch bei feiner Reise nach Bolen alle Fürsten ohne Ausnahme und alle jene verborbenen und verwelften hobern Stanbe bulbigten, über welche erft bas Sahr 1848 ein furchtbares Gericht zu bringen brobte, nachbem fie um 1814 und 1815 alle anbern Stanbe um ihren Antheil an ben Bortheilen bes Sturges ber frangofischen Gewaltherrichaft gebracht hatten. Dies hat Bignon febr gut gefühlt, er hat, nachdem er, wie Leute, bie viel in vornehmer Gesellschaft gewesen find, zu thun pflegen, alle Er= barmlichkeiten ber Begrugung, bes Empfange, ber Feftlichkeiten, bes fürftlichen Bomps und ber fürftlichen Demuthigungen forgfältig ausgemalt, gezeigt, baß Gott Napoleon, Ludwig Philipp und Metternich nur barum fo hoch hob und fo lange aufrecht bielt, bamit die Menschheit an ihrem Sturze febe, bag nur allein bas Gute und bas Wahre ewig befteht 59).

Weil die Franzosen noch immer fortfahren, die Preußen und alle Deutsche darüber anzuklagen, daß sie um 1813 auf jede Weise und burch jedes Mittel frei zu werden suchten, so wollen wir hier an einem Beispiele zeigen, wie kurz vor dem Zuge Fürst Schmühl Polizei in Deutschland handhabte und wie man mit Preußen umging. Der Fürst von Schmühl übte im

<sup>59)</sup> Bignon Vol. X. p. 481. Jamais dans nos tems modernes, jamais dans aucun siècle de l'antiquité la puissance n'alla plus loin. Napoléon en a touché le faîte; monter plus haut est impossible; force lui sera bientôt de descendre, et descendre d'un sommet si elevé, c'est couler dans un abyme.

Königreich Westphalen Gewaltthätigkeiten, wie im Norden von Deutschland; er beobachtete alle westphälische Beamte, ließ Leute im Westphälischen ausheben, gab der Polizei in Cassel die nöthigen Nachrichten und ließ einmal sagen, wenn man nicht besser Acht gebe, werde er selbst in Cassel Polizei halten. Wo ein Franzose Besehlshaber war, konnte kein Recht ober Geseh den Deutschen schüten.

Es hatte 3. B. Benturini bamals Bredows Chronik bes neunzehnten Jahrhunderts zu redigiren übernommen, und Jeber ber fie liefet, wird feben, mit welcher angftlichen Borficht Benturini fcbrieb, weil er felbft in Braunschweig unter Aufficht ber westphälischen Bolizei lebte und fein Altonaer Berleger von der banifchen, mit Napoleon innig verbundenen, Regierung über= Napoleon hatte mahrscheinlich von ber Chronif wacht ward. nie gehört, bie beutschen Spurbunde bes Furften von Edmuhl machten biefen aber aufmertfam, bag bie gang unschulbigen bi= ftorifchen Nachrichten, bie in bem Buche gesammelt wurden oft antifrangofifch feien; es warb baber an bie banifche Regierung gefdrieben, bas Buch muffe verboten werben und burfe nicht ferner erscheinen. Es waren besonders einige ber frangofischen Universalherrschaft nicht gang gunftige Bemerkungen im Sahr= gang 1808, welche bie Forberung ber frangofischen Regierung veranlagten. Die banifche Regierung mußte Folge leiften, obgleich fie bie Ungerechtigfeit fühlte und baber bem Berleger ju verfteben gab, bag man gufrieben fein werbe, wenn er nur ben Titel bes Buche anbere. Es ericbien baber bis jum Jahre 1813 bas Buch unter bem Titel Gefchichte unferer Beit. boch mußte ein neuer Berleger feinen Ramen hergeben. Richts besto weniger ward bas Buch auch unter biesem Titel in ganz Deutschland verboten. Um bie Exemplare burch bas Elbbepar= tement ine Danische ju bringen, mußte man fie wie Contrebande fortichaffen und ber Berfaffer entging nur mit Muhe bem Schicfal, welches ben Berfaffer ber beutschen Nationalzeitung, bes Noth= und Gulfbuchleins und anderer Bolfeschriften, ben gang harmlofen Beder zu Gotha traf; b. h. nach Frankreich abgeführt zu werben. Benturini ware in Braunschweig aufgehoben worben, wenn ihm nicht ber Prafect noch ju rechter Beit einen Wint gegeben hatte.

Was Staaten und Fürsten betrifft, so waren bie Lettern genöthigt, ben graufamften Druck über Land und Leute zu ver= bangen, um nicht ploglich verjagt zu werben. Am harteften traf ber Druck bie Darmftabter, welche bann allerbings ber frangofifche Raifer vor allen auszeichnete. Der Oberftlieutnant Rober, beffen Tagebuch neulich gebruckt warb, macht barauf aufmerkfam, wie fehr ber Raifer ben Rern ber barmftabter Truppen begunftigte, und wie ber bespotisch militarisch gefinnte Pring, ber fie anführte (Pring Emil), von biefem als geiftes= und herzensverwandter Berächter aller Bequins und ber Canaille anerkannt wurde. Was Breugen angeht, fo war ber Bund mit Frankreich fo läftig, bag bie Frangofen, bie fich 1813 fo bitter über ben plötlichen Abfall Breugens beflagen, gang fonderbare Vorstellungen von ben Pflichten bes mächtigern Bundesgenoffen gegen ben ichwachern haben muffen, um nicht einzugestehen, daß Breußens Bundespflicht erlosch, sobald es im Stande war, ber Gewalt zu wiberstehen. Der Konig von Breugen zeigt in einem Briefe, ben er am 12. Mai, alfo furg vor feiner Zusammentunft in Dresben mit Navoleon, an biefen fchrieb, gang beutlich, bag feinem Lande fur ben Augenblick die Berbindung mit Frankreich verderblicher fei, als ein offener Rrieg fein wurbe. Gine Stelle bes in hochfter Berzweiflung gefdriebenen Briefes bes Konigs von Preugen, bie wir unter bem Tert beifugen 60), mag bem Lefer zeigen, bag ein solcher gezwungener Freund nothwendig ein im Sinterhalte lauernder Keind fein mußte. Dag Napoleon bie Sache fo anfah, bewies er burch bie Art, wie er mit Breugen verfuhr und wie er die preußischen Truppen gebrauchte.

<sup>60)</sup> Der König von Preußen schreißt, Correspondence inédite, confidentielle et officielle de Napoléon Bonaparte Vol. VII. pag. 448: J'ai ratisse conventions du 24. Fèvrier, parceque je croyais leur exécution possible; elle ne le sera pas, si on persiste à s'écarter de la base de ces traités. V. M. daignera se convaincre par la lecture de ce mémoire, que les sacrifices qu'on demande à la Prusse surpassent de beaucoup, ses moyens et ses ressources. V. M. ne saurait approuver ces prétentions, parcequ'elles réduisent mes sujets à la famine et au désespoir. Je me décide à faire les derniers efforts pour remplir mes engagemens et j'en appelle uniquement, pour le reste à la justice et à l'amitié de V. M.

Die Defterreicher waren aus einem anbern Grunde als bie Breugen fehr verbachtige Bunbesgenoffen, welche mehr im Einverftande mit ben Reinden bes Raifers als zu feinem Rupen banbelten, fobalb fein Beer in Rufland untergegangen war. Sie hatten ben Bortheil, bag fie nicht wie die Preugen unter einem Frangofen ftanben, wenn gleich ihr Oberanführer nach ben Anweisungen Rapoleons handeln mußte, bie ihm Berthier ertheilte. Als aber ungeheure Raume ben Raifer von feinen Berbundeten treunten und als die Umftande bie Mittheilungen awischen beiben hemmten, gogerten bie Defter= reicher, und bie ihnen beigegebenen Sachsen unter Rennier wurden gelahmt. Der Raifer hatte fich jum Anführer ber öfterreicifchen Gulfbarmee einen Mann ausgebeten, beffen mi= litarifche Gigenschaften nicht gerabe ausgezeichnet waren, ber aber wegen feiner Gefchmeibigfeit und biplomatifchen Gefällig= feit im folgenden Jahr auch zu bem ichwierigen Boften eines Oberbefehlshabers ber vereinigten ruffifchen, preugifchen und öfterreichischen Armee erwählt wurde. Diefer Mann war ber Fürft Schwarzenberg, bamale öfterreichifcher Befanbter in Paris, ber biefen Boften auch beibehielt und bie Geschäfte burch einen Geschäftsträger verseben ließ. Den Defterreichern lag Alles baran, bie Bewegung ber polnischen Nation gurudzuhal= ten, bie Frangofen wunfchten bas Gegentheil; Napoleon warb also burch bie öfterreichische Sulfe mehr gehindert als geforbert, fobalb biefe in Gegenben gebraucht wurde, bie ehemals ju Bolen gehört hatten. Schwarzenberg nahm bann feine Maagregeln auf eine folche Weife, bag er immer genau bie Befehle Ra= poleons befolgte, ohne je bie zweibeutige Bolitit feines Sofes in Beziehung auf Rugland und Bolen aus ben Augen zu verlieren.

Ob Schwarzenberg nach ausbrücklichen geheimen Inftructionen handelte, als er den französischen Kaiser nicht so lebhaft unterstützte, wie dieser wünschte, wagen wir nicht zu entscheiden, obgleich Segur es breist behauptet, benn Segurs Buch ift für uns keine Auctorität; gewiß ist aber, daß ihm vor Allem daran lag, das österreichische Gallizien zu beden, die Vereinigung der Bolen für patriotische Zwede zu hindern und den Russen so

wenig Schaben als möglich zu thun. Wir werben baher weister unten aus einem Briefe, ben Napoleon im December 1812 an ben Kaiser Franz schrieb, nachweisen, baß sich ber große Mann über die Natur seiner Berbindung mit Desterreich und über die Bedeutung ber Verwandtschaften und Schwägerschaften sür die politischen Verhältnisse unbegreislich täuschte. Gourgaud in seinen Bemerkungen über Segür scheint uns daher mit Recht der Meinung zu sein, daß Schwarzenbergs Desterreicher, welche hernach durch Franzosen und Sachsen unter Rennier verstärkt wurden, hätten ins Innere von Außland geschieft und zwischen den Franzosen verwendet werden sollen. Poniatowsky, meint er, hätte in Polen siehen und in Volhynien und der Ukraine gebraucht werden sollen, um die dortigen Polen zu bewassnen und die russische Donauarmee zu bekämpfen.

Ueber die Masse von eigentlichen Soldaten aller Nationen, welche gegen Rußland zogen, als im Mai der Feldzug begann, sind die Angaden selbst derjenigen Schriftsteller verschieden, welche die Listen geschen und unter sich verglichen haben. Da bei dem Wagenzuge, bei Bäckereien, Schmieden, Brückenzügen, Magazinen und andern nicht eigentlich militärischen Einrichtungen und Geschäften unzählige Menschen zum Theil ganz militärisch organisirt gebraucht wurden, so ist est durchaus unmöglich, anzugeden, wie viel Menschen über die Oder zogen. Wir wollen einige Angaden aufzählen, ohne uns in Prüfung oder auch nur in Untersuchung einzulassen, die unserm Zweckganz fremd sind. So viel wir wissen sindet sich die stärkste, wenn gleich durch genaue Aufzählung des Einzelnen unterstützte Angade bei Labaume 61). Thibaudeau meint, es seien 509,000

<sup>61)</sup> Relation complète de la Campagne de Russie 1812. Das lette Stud ber Bellagen ist ein Etat sommaire des corps faisant partie de la grande armée Française dirigée contre la Russie depuis le premier Mars jusqu' au premier Septembre 1812. Diese Aufgählung schließt mit einer Recapitulation, in welcher erst die Starte des Etat major, dann die der eils Corps einzeln angegeben wird, dann folgt Corps auxiliaire autrichien, dann Garde impériale, dann grand Parc, dann die Garntsonen von Magdeburg, Danzig, Königsberg, Hamburg, dann Division Princière (des Bicefönigs, also Italiener), Division Napolitaine, Troupes Danoises, Troupes en marche, Dépot

Mann in bem Augenblick beisammen gewesen, als Napoleon über ben Riemen gegangen fei; er fügt bingu, man habe 1200 Ranonen mitgeführt, bazu hatten 3000 Artilleriewagen gehört und man habe außerdem 4000 Abminiftrationswagen gehabt und außer ber Reiterei 200,000 Pferbe gebraucht. Wenn man bebenft, bag bas vorhergebenbe Sahr in jenen Gegenben ein Sahr bes Mangels und ber Durre gewesen mar, und bag man grun futtern mußte, fo wird man leicht glauben, bag bas Beer, wie Thibaudeau meint, icon an ber Duna ben britten Theil feiner Starte verloren gehabt habe. Auf ben Armeeliften, bic fich Ticherniticheff in Baris verschafft hatte, waren nur 417,000 Mann aufgeführt. Gourgaub, ber übrigens nach Art feiner militärischen Landsleute, wenn es Ruhm ober Bonapartes Göttlichkeit gilt, fich nicht scheut, gang ted und tropig bie Wahrheit wiffentlich zu umgehen, beruft fich auf Liften, Die er ale Orbonnang=Offigier in Banben gehabt, und welche Rapoleon eigenhändig corrigirt und mit Noten verseben hatte, wenn er fagt, ber Streiter feien nur 325,900 Mann gewesen und gwar 155,400 Mann Frangofen und 170,500 Berbundete. Den Unterschied biefer Bahlen und ber auf ben Liften angegebenen Bahl erklart er baraus, bag auf ben Liften alle aufgeführten Regimenter, Bataillons und Escabrons als vollzählig ange= nommen worben. Benturini rechnet, ohne bie Quelle anguge= ben, 600,000 Mann, de Chambray und ber General von Sof= mann in feiner Befchreibung ber Schlacht bei Borobino geben ggr 678,000 Mann an.

Bewunderungswürdig ist die Geisteskraft und das Gebächtniß, welche der Kaiser in den Actenstücken zeigt, die de Chambray dem ersten Buche seiner Geschichte des russischen Feldzugs angehängt hat. Er dictirt dort in die Feder, wie jede kleine Einzelheit geordnet werden, wie viele Leute nach Spandau und Pillau geschickt, welche Offiziere als Auspasser nach Colberg und Graudenz beordert, wie einzelne Bataillons und sogar Compagnien vertheilt, wie in Berlin Alles unter französische

général de cavallerie, corps de cavallerie 1-4. Die Abbition gibt 680,500 Mann, 176,850 Bferbe.

Aufficht gebracht werben folle. Er weiß alle Zahlen, er weiß jeben fleinen Bunct, wo eine Brude gefchlagen ober befeftigt werben foll; er weiß wo Flinten und Munition ber Breufen liegen, gablt bie preußischen Truppen genau auf, und befiehlt barauf zu feben, baf fie nicht vermehrt werben. Sogar bafur forgte ber umfaffenbe Beift, ber feineswege ahnbete, bag fein furchtbares Deer untergeben tonne, wie es bernach unterging. ehe er ben Marich antrat, bag er allenfalls ein gang neues Beer in Bereitschaft habe, welches bernach im Frubjahr 1813 wirklich aufgestellt warb. Dies heer war freilich vom erften, bem es an Rahl ungefähr gleich war, an Uebung, an innerer Rraft und Abhartung, wenn auch nicht an Muth, unenblich weit verschieben. Der Raiser fam bei bem Schritt, ben er that, um eine ihrer Ratur nach militärische Nation für fich gu bewaffnen, auf bie republikanische Ibee einer Nationalmacht gurud, fatt bag er bis babin nur Bebeutung auf ein ftebenbes beer gelegt hatte, wie bas auch Scharnhorft und Wellington thaten. Er wollte alle Frangofen ju Solbaten machen und ber Staaterath fogar erschrad, ale er ihm im Jahr 1812 biefen Entschluß mittheilte, weil die Staaterathe fogleich mahrnahmen. bağ er bei Erneuerung bes patriotifchen Beerfusteme bas republicanische System mit berfelben Schlauheit und Energie in ein faiferliches verwandelte, wie er bas Gefetbuch bes Convents in ein Napoleonisches verwandelt hatte. heere von Staats= burgern, die er in Bewegung feste, burften fich weber felbft einrichten, noch ihre Leiter mablen; bie Regierung gab ihnen militarifche Form, militarifches Gefet und Recht; ber Raifer fchrieb ihnen militarische Disciplin vor und ftellte feine bes militärischen Despotismus gewohnten Beteranen an ihre Spige. Der Staatsrath machte zwar Borftellungen, biefe fruchteten aber nicht; benn ber Senat becretirte Alles, was auch immer ber Raifer forbern mochte. Der Senator Lacevebe, ber bet allen Belegenheiten alle andern an Servilität zu überbieten pflegte, hatte fogar bie Unverschämtheit, bie harte Maagregel, welche bem Burger bie Aussicht eröffnete, in furger Beit fur ben Ruhm und ben Bortheil bes Raifers, feiner Marschalle, Bermanbten und Creaturen nach Bolen ober Spanien geschickt zu werben,

als eine Wohlthat zu rühmen. Die militärischen Uebungen, meint er, waren ein vergnügenbes Spiel für bie Bürger, fie gaben ben in ihren Saufern, Laben und Werkstätten Eingesschloffenen Mittel ber Zerstreuung und Bewegung.

Ber bem Raifer bie Ibee eingab, ben alten Beerbann als Deckmantel feiner großartigen Recrutirungsanstalt zu gebrauden, wiffen wir nicht, bie Sache war aber nicht übel erfunden, um burch ein altfrankliches Wort eine Ginrichtung ju beschönigen, bie noch arger war, als bie verhaßte Confcription. Die gange mannliche Bevolkerung Frankreichs warb nämlich in Bann und hinterbann abgetheilt und zwar nach dem Alter. gange Maffe vom feche und zwanzigften bis zum fechzigften Sahre follte zwei Claffen bilben, von benen bie zweite ober ber fogenannte hinterbann nur im bochften Rothfalle gebraucht merben follte; die britte, ober wenn man will, die erfte Claffe be= griff alle Manner von zwanzig bis feche und zwanzig Sahren. Auf diefe war es allein abgesehen, fie ward auch allein orga= nisirt und schon im Laufe von 1812 famen einzelne Coborten berfelben über ben Rhein. In welchen Schreden gang Frantreich burch biefen einem Aufgebot feiner gangen Jugenbtraft ähnlichen Schritt verfett warb, fann man nur bann beurtheilen, wenn man weiß, baß furz vorher, am 20. Dec. 1811, ohne Commiffionebericht, ohne bag die Beweggrunde angegeben mur= . ben, burch ein auf ben blogen Antrag ber Regierung erlaffenes Staatsbecret 120,000 Confcribirte ins Felb geftellt worben Man gab, bamit bie Sache nicht zu viel Schreden errege, vor, ber in Cohorten von je hundert fechzig Mann ge= theilte, gang militarifche Bann fei ausschließend gur Bewachung ber Grenzen bestimmt und werbe nicht über biefe hinausge= bracht werben. Er folle, hieß es, bie Bolizei im Innern er= halten helfen, folle bie Borrathehaufer bes Seemefens, bie Bafen, bie Beughäufer, bie Festungen bewachen. Es mabrte aber nicht lange, fo warb verorbnet, bag ein Theil bes Aufgebots fogleich als Reserve fur bie Armee in Anspruch genommen werben folle; bies geschah baburch, bag hundert Cohorten bes Banns zur Disposition ber Regierung gestellt wurben.

B. Felbzug in Rugland bis September 1812.

Wir haben vorher gezeigt, baß feit Anfang 1811 beibe Raifer, ber ruffifche und ber frangofifche, ben Rrieg fur unver= meiblich hielten und haben baber auf ben biplomatischen Berfehr awischen beiben fehr wenig Bebeutung gelegt, wir verweilen barum auch bei ben Sendungen und Schreibereien im Sahre 1812 gar nicht. Man fuchte fich zu täuschen und fogar ber Brief, ben Ticherniticheff am Enbe Rebruar feinem Raifer aus Paris überbrachte, ichien noch aufrichtige Vorschläge zur Ausfohnung zu enthalten. Diefen Brief übergab Ticherniticheff am 10. Marg feinem Raifer, in bemfelben Augenblice, ale er ibm bie Urfunden über die unerhörten Anftalten überbrachte, welche jum Rriege gegen Rugland gemacht waren, nebft bem Blan bes Relbzugs; es blieb baher auch ber Brief lange unbeantwortet. Als endlich ber Baron Serbobin am 24, April in Paris eintraf und ber Fürst Rurafin zwei Stunden nachher Aubienz forberte. um mundlich zu erklaren, was fein Raifer vor aller Unter= handlung vom frangofischen Raifer verlange, so verschob biefer bie Audienz bis jum 27. Auch jest noch horte er bie Forberung nicht an, weil er einem Bruche auszuweichen munichte, und wies ben Gefandten an ben Duc de Baffano, bem berfelbe bann am 28. erklarte: "Che fich fein Raifer auf Unterhand= lungen einlaffen konne, mußten bie Frangofen Breugen und gang Deutschland bis an ben Rhein geräumt haben". Auch Maret gab darauf teine kategorische Antwort und wich einer neuen perfonlichen Busammenfunft aus, ber Gefandte ichrieb ihm also am 30. einen Brief, beffen Sauptinhalt wir anführen wollen, weil unfer Zwed uns nicht erlaubt bie biplomatischen Noten und Correspondenzen zwischen Frankreich und Rugland genau zu prüfen 62): "Der Raifer Alexander erklart fich geneigt,

<sup>62)</sup> Sum ersten Buche des ersten Theels von Fain Manuscrit de 1812 pag. 129—160 sind alle Actenstude abgebruch, unter der Ausschift: §. V. Pièces relatives à la Rupture entre la Russie et la France. No. 1. Rapport, de Mr. de Knesedeck au roi de Prusse 23. Mars 1812. No. 2. Echange de notes entre l'ambassadeur Mr. de Kourakin et le duc de Bassano. No. 3. Dernières missions données a Mr. de Lauriston.

über bie Fortbauer bes Friedens zu unterhandeln, bie Bafis biefer Unterhandlungen foll aber bie Berpflichtung fein, baß fofort bas Gebiet und bie Festungen Breugens von ben Frangofen geräumt werben; bag ber Raifer Napoleon bie Befagung Danzige bebeutend verminbere, bag er fcwebifch Bommern raume und mit bem Konig von Schweben eine Uebereinfunft treffe, welche fowohl biefen als ihn felbft befriedige. Wenn biefes geschehe, fo wolle ber ruffifche Raifer, ohne von ben Grunbfagen abzuweichen, welche er in Beziehung auf ben Sanbel in feinen Staaten und auf bie Bulaffung ber Reutralen angenommen habe, und benen er nicht entsagen konne, boch in Rudficht bes Tilfiter Bertrage in bem bestehenben Shftem bes Berbots englischer Baaren feine Aenberung machen. Bas ben birecten Sanbel mit England angehe, fo fei er erbotig, fich mit bem frangofischen Raifer über ein Spftem von Licengen fur Rufland wie fur Frankreich zu vereinigen; auch wolle er fich mit ihm über einige Aenberungen im Bolltarif von 1810 verftanbigen". Raifer Alexander erbot fich ferner zu einer Nebereinkunft wegen ber Entschäbigung bes Bergogs von DI= benburg. Damit war bie Erklarung verbunden, bag man biefe Bebingungen entweder unbebingt annehmen ober verwerfen muffe, weil Fürft Rurafin auch feine Sylbe baran anbern konne.

Obgleich bies gewissermaßen eine Kriegserklärung war, so hielt boch ber französische Kaiser für rathsam, sich zu stellen, als wenn noch eine Aussöhnung möglich sei; boch vermuthen wir, baß sowohl Narbonnes Sendung, als später ber an Lauriston ertheilte Auftrag, Anerbietungen zu machen, darauf berechnet waren, eines Theils Verständnisse anzuknüpfen und zu unterhalten, andern Theils aber den Kaiser Alexander so zu stimmen, daß man ihn bewegen könne, nach dem Verlust einer Schlacht gleich dem Kaiser Franz auf einen Vertrag einzugehen. Der französische Kaiser ließ sich freilich mit Kurakin nicht weiter ein, er beorderte aber schon am 25. April den geschmeidibigen und leichtsertig geistreichen General, Grafen und Kammerherrn Narbonne, der 1792 auf Empfehlung der Frau von Stael Kriegsminister in Paris gewesen war, 1813 Minister in Wien ward und sich gerade damals in Berlin befand, von

bort nach Betersburg zu gehen. Er follte allerlei Borfchläge thun, besonders aber bas Resultat ber letten Correspondens Napoleons mit bem englischen Ministerium mittheilen. Rarbonne traf ben ruffischen Raifer in Betersburg nicht mehr, er folgte ibm nach Wilng, warb bort übel empfangen und erhielt ben Befcheib, bag an ben Bebingungen, welche Rurafin gemacht habe, nichts werbe geanbert werben. Die Reife nach Beters= burg und nach Wilna hielt ihn fo lange auf, bag er erft am 28. Mai bei feinem Raifer eintraf, als biefer von Dresben abreifte. Er erfuhr von Narbonne, bag er mit ber ruffifchen Nationalität werbe zu thun haben und daß Alexander auf Alles gefaßt fei. Erop bes ichlechten Erfolgs aller Bemuhun= aen. Die Ruffen burch Anerbietungen ju taufchen und von ver= zweifelten Entschluffen abzuhalten, erhielt boch auch Laurifton noch Befehl seine Rudreise über Wilna zu machen und bort Borfcblage zu thun. Diefer wurde nicht mehr nach Wilna burchgelaffen, fonbern man verlangte, bag er feine Borfcblage fdriftlich einsenben folle.

Navoleon reifte indeffen, als alle Borbereitungen getroffen, bie verschiedenen Armeecorps vertheilt und die gange Armee in Preußen und Polen einquartirt war, am 9. Mai von Paris ab. hielt fich vom 11. bis jum 12. Mai in Mainz, am 13. in Afchaffenburg auf und ward am 16. vom Ronig und ber Ro= nigin von Sachsen in Freiberg empfangen und nach Dresben geführt. Da er von feiner Gemablin begleitet mar, Raifer Franz und feine Gemahlin, ber König von Preußen und fein Kronpring, die regierenden Bergoge von Weimar, Coburg und Deffau, ber Großherzog von Burzburg und ber Konig von Westphalen eben babin famen, und mit ihnen ber gange Schwarm von Leuten, benen Prunt und Prachtmachen Freude und Ge= fcaft bes Lebens ift, fo benkt man leicht, in welcher Berrlichkeit - Rapoleon, in welcher Demuthigung und Servilität alle anbern hoben Berfonen erschienen. Die frangofischen Schriftsteller find unerschöpflich in ber Schilberung ber Auftritte und Fefte, bei welchen Napoleon als Repräfentant ber frangofischen Nation göttlich verehrt warb; wir laffen uns auf bergleichen nicht ein, fonbern empfehlen unfern Lefern, ben Bericht bes eiteln Grabifchofs von Mecheln barüber nachzulefen, weil biefer fich auf bergleichen Dinge am besten versteht.

Rußland hatte endlich Schweben ganz in sein Interesse gezogen und sich mit den Türken soweit abgefunden, daß es darauf rechnen konnte, seine Donauarmee gegen die Franzosen gerade in dem Augenblicke gebrauchen zu können, wenn diese recht tief in Rußland würden eingedrungen sein. Mit Schweden war nämlich am 24. März der Tractat abgeschlossen worden, in welchem Rußland seinen Beistand zur Erzoberung von Norwegen versprach, und England hatte im Maiseine Justimmung dazu gegeben; es hatte sogar den Schweden für den Fall, daß sie Truppen nach Deutschland schicken würzben, Subsidien versprochen. Durch Schweden und England ward auch die endliche Aussschnung der Türken und Russen zu Stande gebracht. Dies wußte freilich Napoleon nicht, als er am 29. Mai aus Dresden wieder abreiste, um den Krieg zu beginnen.

Sultan Mahmud tonnte fich trop ber obenermähnten Nieberlagen feiner Beere nicht entschließen, ben Ruffen bie Land= ftriche abzutreten, bie fie forberten; ber Congreß ju Buchareft nahm baber fein Enbe, bis Rutufow ben Brief Rapoleons vorzeigte, worin er ben Ruffen bic Theilung ber Türkei anbot, und bis bie Ruffen und Englander bie Leute bestachen, welche bie Unterhandlungen leiteten. Drei Brüber Morufi hatten ba= mals ben haupteinfluß im türkischen Cabinet; Demetrius Mo= ruft war erfter Dolmeticher ber Pforte und führte bie Gefchafte in Buchareft, bie ber Reis-Effenbi (Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten) hatte führen follen; fein Bruber Baganotti vertrat einftweilen feine Stelle in Conftantinopel, beibe bachten an bie hofpvbarmurbe. Demetrins wirkte babin, bag am 28. Mai Rutusow ben Frieden furz vor feiner Abreise aus Buchareft abschließen tonnte. Wenn ber Gefanbte, ben Rapoleon nach Conftantinopel ichicte, ju rechter Beit eingetroffen ware, wurde ber Sultan ben Frieden nicht bestätigt haben; bie Abreife bes Gefandten ward aber erft von Navoleon, bann von ber türkischen Cabale verzögert. Der Generallientenant Andreoffy, ber ben Sultan jur Erneuerung bes Rriegs aufforbern und mit Offizieren, Soldaten, Material unterstützen sollte, war schon am 7. Juni 1812 in Laybach; er mußte aber dort auf Instructionen warten, und diese kriegerischen Instructionen konnte man nicht eher aussertigen, bis der Krieg begonnen war. Hernach ward das Eintressen des Generals in Constantinopel dadurch verzögert, daß die Bestechenden und die Bestochenen die Aussertigung des Firmans für ihn so lange zu verschieben wußten, die es zu spät war. Den Abschluß des Friedens zwischen den Türken und Russen erfuhr der französsischen kauser erst im August zu Witepsk, wo er auch sichere Kunde vom Bunde Schwedens mit Russland erhielt. Im übrigen Europa ward der Friede von Bucharest erst im Ocstober bekannt.

Im Frieden von Bucharest war ben Russen das ganze Stück der Moldau, welches östlich vom Pruth bis zum Einfluß der Kilia in die Donau liegt, abgetreten worden; die Russen hatten bagegen den Türken Servien wieder überlassen, welches sie vorher unter ihren Schutz genommen und neu gestaltet hatten. Der Sultan betrachtete den Frieden als schimpflich, er bedachte sich auch noch im Juli, nachdem der Kaiser Ale-rander ihn schon im Juni bestätigt hatte, ob er ein Gleiches thun sollte; er ließ sogar die Brüder Morusi, die ihn geschlossen, erdrosseln; er bestätigte ihn aber doch endlich im Herbst. Als der Sultan ratissicit hatte, konnte der Admiral Tschitschaskoff mit der russischen Donauarmee an die Beresina ziehen.

Der ruffische Kaiser war indessen schon am 28. April nach Wilna gekommen. Dort sammelte er nicht allein alle Generale um sich, sonbern er lub auch einen Benningsen, Subosf, Korsfakoff, bie er als Mörber seines Baters bis dahin fern von sich gehalten hatte, zu sich ein und trug die Ausschnung öffentslich zur Schau. Die häupter des litthauischen Abels, die Fürsten Sulkowski und Lubecki, die Grasen Oginski, Karwicki, Bawreski erhielten breite Ordensbänder, den vornehmen herrn Polens ward geschmeichelt. Ein Fest folgte dem andern und Niemand war in der That, nicht nur zum Schein, liebenswürzbiger und ritterlicher als Alexander. Die Litthauer nahmen es daher sehr übel, daß Rapoleon den groben hogendorp über

fie fette, mit bem Niemand, felbft Bignon und ber Beneral Wrebe nicht, auskommen konnte; Jomini gar nicht zu erwäh= Der Kronpring von Schweben war übrigens tein febr zuverläffiger Bundesgenoffe, benn er versuchte, ale er fcon mit Rufland und England einig geworden mar, noch einmal, ob er nicht von Napoleon erhalten tonne, was bie Ruffen gewährt hatten. Der frangofifche Conful zu Stocholm, Signeul, reifte beshalb nach Dresden und traf am 30. Mai bort ein. Rapoleon war am 29. abgereift, er lebnte aber Signeule Anerbieten ab, ale er horte, bag ihm ber Bund Schwedene unter ber Bebingung angeboten werbe, bag er Rormegen ben Danen entreiße und ben Schweben überlaffe und bag er Subfibien gable. Bon Thorn, also von der Weichsel, bis nach Rowno, wo die frangofische Armee über ben Riemen ging, kam ber Raifer in fiebenzehn Tagen, er hatte aber ichon in Gumbinen burch eine Broclamation, die in ber gewöhnlichen Art, im pomphaft prablerifchen Styl abgefaßt ift, feinen Solbaten ben Rrieg verkundigt. Im faiferlich ruffischen Rriegsrathe zu Wilna ward, mahrend die Frangofen anruckten, fo lange über bie Frage gestritten, ob man bem Blane bes Rriegeminifters und Obergenerals Barklan be Tolly folgen, ober ob man Wilna vertheidigen folle, daß man fich endlich übereilt und mit Auf= opferung vieler Borrathe an die Duna jog, wo bei Driffa ein befestigtes Lager eingerichtet war. Noch am 27. waren ber Raifer Alexander und bie gange glanzende Generalität und hofhaltung, die er um fich hatte, auf bem nabe bei Wilna liegenden Schloffe Bacreft, welches bem General Benningfen gehörte, auf einem Ball versammelt, fo bag bie Frangofen am 28. noch Alles fo fanden, wie es jum Empfang bes Raifers war eingerichtet gewesen. Sie plunderten bas Schloß, raub= ten, was fie an Berathen fanden; bie Ruffen liegen aber auch Rriegs= und Mundvorrathe gurud. Die Linie ber ruffifchen Bertheibigung ihres Landes war burchbrochen; ein Theil ihres Beers unter Platoff und Bagration ware fogar abgeschnitten worben, wenn nicht ber Konig von Beftphalen verfaumt hatte. bie Befehle feines Brubers mit ber nothigen Gile auszuführen. Nebrigens zeigte fich ichon in Wilna bie Schwierigkeit bes Rriegführens im unwirthlichen Litthauen und in Rußland; die Wagen blieben zuruck, man mußte Kanonen und schwere Waschn in Wilna lassen, die Disciplin löste sich auf, über zehnstausend Pferde waren gefallen und verpesteten die Luft. Wenn der General Balachof im Namen des russischen Kaisers dorthin einen Borschlag zu Unterhandlungen überbrachte, so konnte es damit unmöglich ganz Ernst sein, weil die Russen forderten, daß die ganze französische Armee erst über den Riemen zurucksgehen solle, ehe sie nur anfangen wollten zu unterhandeln. Die Sendung eines im Kundschaften sehr geübten Generals, der Polizeiminister gewesen war, hatte außerdem gewiß einen ganz andern Zweck, als den, in diesem Augenblicke Frieden zu machen.

Napoleon richtete in Wilna eine Verwaltung ein, bei welcher viele Frangofen angestellt und Alles nach frangofischer Beise eingerichtet wurde. Obgleich die provisorische Regierung aus Bolen bestand, fo hatten boch Bignon, Maret, ber feinem Raifer nach Wilna gefolgt war und fogar mit zur Beerschau ging und, was fonft unerhort war, in militarifchen Dingen gebraucht murbe, Jomini und hernach hogenborp bie eigent= liche Leitung. Alls bas Land fpater in vier Intenbanturen, Grobno, Wilna, Minst und Bialyftod, und wie man vorrudte in mehrere getheilt warb, waren bie Intenbanten überall Franzosen und zwar junge Staaterathe-Aubitoren mit dem Range von Divisionsgeneralen; Sohne bes neuen Abels. Die Unterprafecten allein waren Gingeborne. Der Raifer länger in Wilna, als eines ruffischen Sommers wegen rath= fam war, wenn er bis Moskau vorbringen wollte; und als nothig ichien, um bie ichon bamale gang aufgelofte Orbnung ber Buge und ber Berforgung wieber einzurichten. Erft nach flebengebn Tagen brach er über Swenziani nach Witepet auf, erfuhr aber bort zu feinem Leibwefen, bag burch Schulb feines. Brubers Hieronymus, ber Plan, Bagration zwischen bem Corps unter bem Kurften von Comubl. Schwarzenberg und Rennier und ben Westphalen einzuschließen, gescheitert fei. Der Fürft von Camuhl war Bagration icon voraus, ber Konig von Westphalen folgte ihm auf bem Fuße; er hatte am 29. in

Grobno fein follen, um bie Ruffen auf bem Wege von Rico= lajeff nach Rieswich zu ereilen, er traf aber erft am 30. ein. Diefe Bergogerung eines Tage mochte ben unaufhörlichen gang furchtbaren Regenguffen und ben gang unergrundlichen Wegen auguschreiben fein; allein er verweilte bernach noch, wie es scheint aus Bequemlichkeit, brei Tage in Grobno. Daburch erhielt Bagration, bem ber Furft von Edmubl ben Weg über Mohilef verlegt hatte, Zeit, fich gegen Bobruist zu ziehen und burch bie wuften Gegenben auf Umwegen an und über ben Dnieper zu kommen, wo er fich an bie Sauptarmee wieber anschließen konnte. Der Konig von Weftphalen, welcher ichon vorher ben roben Bandamme, ber aber ein guter General war, fortgeschickt und baburch seinen Bruber beleibigt hatte, gab bei biefer Belegenheit ein fehr argerliches Beisviel, welches um fo mehr Auffehen erregte, als ber Raifer babei auch mit ihm wie mit feinen andern Brudern in offenen Streit gerieth. Der Raifer mochte feinen Bruder mit Recht ober Unrecht befchul= bigen, bas Betragen bes Ronigs, ber fein Beer verließ, mar auf feinen Kall zu rechtfertigen. Als nämlich Napoleon erfuhr. baß fich Bagration aus der Verlegenheit gezogen habe, nahm er feinem Bruder ben Oberbefehl und verordnete, bag er fünftig Befehle vom Fürften von Edmühl annehmen follte, und biefen Beidlug machte ibm ber Rurft übereilt funb. Sobald ber Ronig am 16, Juli biefe Angeige empfing, übergab er bas Commando feiner Beerabtheilung, welches hernach Junot, Ber= jog von Abrantes, erhielt, bem General Tharreau und verließ augenblidlich bas beer, um nach Caffel gurudgueilen. Er nahm anfangs nicht einmal feine Garben mit, von biefen folgte ihm aber fpater boch ein Theil.

Der französische Kaiser hatte indessen als Feldherr seinen Zweck völlig erreicht, er hatte die zu weit ausgedehnte russische Armee, die von der Ostsee die nach Bolhynien ausgebreitet war, in der Mitte durchbrochen, so daß Barklay, von Bagration getrennt, auch das feste Lager bei Drissa aufgeben mußte, um sich jenseit des Onieper mit Bagration wieder vereinigen zu können. Napoleon nahm daher, als er Wilna verließ, seinen Marsch nach Witepsk, schiefte Macbonalb und die Preußen

unter Dork, Grawert und Kleift an die untere Dung, Obonnel an die obere, und ließ Sct. Cor und die Baiern in Wilna, um nöthigenfalls bie beiben Marichalle gu unterftugen. ruffische Raifer hatte bei ber Gelegenheit bie Folgen ber be= fanntlich ins Unglaubliche gehenden Raubsucht und Gewiffen= lofigfeit ruffifcher Beamten und Offiziere aller Claffen und Arten bitter erfahren. Seine Liften enthielten awolfmalbun= berttaufend fur ben Dienft bereite Solbaten, von benen er eine halbe Million ale wirklich bienftthuende bezahlte; ale er aber jum Beere fam, waren nur breimalbunderttaufend vorhanden. Er hatte ferner brei Linien von Maggginen binter einander anlegen laffen; er fand aber, ale er an die Orte fam, wo fie follten errichtet fein, bag bie bafur bestimmten Summen von Leuten unterschlagen feien, die er nicht zur Berantwortung gieben konnte ober wollte. Er eilte nach Betersburg und erließ Die Broclamationen, die von ben Geiftlichen, von Beamten. von Generalen verfundet und verbreitet, bas Bolf wecten und bie Nation bewogen, mit Enthufiasmus Alles zu opfern, Stabte in Trummer und bas Land in eine Buffe zu verwandeln. ba= mit ber Feind weber Obbach noch Nahrung finde. Wittaen= ftein mit einer Armee follte Betersburg beden. Der Raifer felbst machte bernach eine Reise nach Mostau.

Die Franzosen litten um biese Zeit, wie auch sogar ihr Kaiser gesteht, erst burch Regen, die Wolkenbrüchen glichen und Alles unwegsam machten, dann durch unerträgliche Site. Schon in Wilna war das Fuhrwesen zerrüttet und es wurden die Klagen über die Mangelhaftigkeit aller so sehr gerühmten Anstalten und Sinrichtungen zur Versorgung der Armee so laut, daß der Kaiser einen ganz verdrießlichen Brief schrieb. Er wirst die Schuld auf Jomini, der, wie er selbst zu thun pflegte, überall nachsehen und nachstagen und in Person anwesend sein solle. Es seien täglich fünshundert Gentner Mehl zum Austheilen vorshanden und doch werde er von allen Seiten bestürmt und müsse hören, daß man wegen des Transports der Vorräthe nach Wilna besorgt sei, und daß man der für Litthauen angeordeneten Verwaltung nicht traue. Er setze indessen seinen Marsch nach Smolensk fort, obgleich das Herzogthum Warschau schwa

> 53 e

5

and when the same

the state of the same of the

TE STOF - T TO

TIA

EDU

= 57 ft

T It

5 Til

= erd

Tyl,

· · Di

2 al

E DO I ich

wa!

y Zú

Eels

200

ZI

el

DE

95

-

unen auf bem Wege von Mine er traf aber erft am 30. cin. Ichte ben unaufborlichen gan ganz unergrundlichen Megn gung anesyeuneseyen word. Eddle Grobne. Dolmin in Edmuhl den Beg über Refruist zu ziehen und Testaror du guyen uni ète Hauptarmee wiehr ene praymane am. ein guter General mar, tin yours venesus uning Rentiel, welded um territ gerieth. Let Taricht bipple ACT STILLED, WAL Archen etjuht, LE Sules, natment Des et funftig En, ant ciefen Ectally her interest a fab Jimes, Her-The second secon or nahm Telgn ihm

winder minde THE EMPLIQUE THE COLUMN TWO IS NOT The state of the state of the state of And the Article of th 

٠.

unter Nork. Grawert und Rleift an die untere Dung. Donnel an die obere, und ließ Sct. Cyr und die Baiern in Wilna, um nothigenfalls bie beiben Marfchalle ju unterftugen. ruffifche Raifer hatte bei ber Gelegenheit bie Folgen ber be= fanntlich ins Unglaubliche gebenben Raubsucht und Gewiffen= lofigfeit ruffifcher Beamten und Offiziere aller Claffen und Arten bitter erfahren. Seine Liften enthielten awolfmalbun= berttaufend fur ben Dienst bereite Solbaten, von benen er eine halbe Million ale wirklich bienftthuende bezahlte; ale er aber jum Beere fam, waren nur breimalhunderttaufend vorhanden. Er hatte ferner brei Linien von Magazinen binter einander anlegen laffen; er fand aber, als er an bie Orte tam, wo fie follten errichtet fein, bag bie bafur bestimmten Summen von Leuten unterschlagen seien, bie er nicht zur Berantwortung gichen konnte ober wollte. Er eilte nach Betersburg und erließ bie Proclamationen, bie von ben Geiftlichen, von Beamten, von Generalen verfündet und verbreitet, bas Bolf wecten und bie Nation bewogen, mit Enthufiasmus Alles zu opfern, Stabte in Trummer und bas Land in eine Bufte zu verwandeln, ba= mit ber Feind weber Obbach noch Nahrung finde. Wittgens ftein mit einer Armee follte Betersburg beden. Der Raifer felbft machte hernach eine Reise nach Mostau.

Die Frangofen litten um biefe Beit, wie auch fogar ibe Raifer gefieht, erft burch Regen, bie Bolfenbruchen glichen und Alles unwegfam machten, bann burch unerträgliche Sige. Goon in Wilna war bas Aubrivefen gerrattet und es wurben bie Rlagen über bie Dangelhaftigfeit aller fo febr gernbmten 200 00= ftalten und Ginrichtungen gur Berforgun-.c Ruf= gaffung ber anng verbriefit' bafi ber Raifer .cen von beiben bie Soulb au ber, wie achen. nachsehen ur bis gum 19. auf ben un erft auf bie Betere= inwege auf bie Baupt= fiegenben Beere mar n einfah, baß es, wenn über bie Fortbauer bes Friedens zu unterhandeln, bie Bafis biefer Unterhandlungen foll aber bie Berpflichtung fein, bag fofort bas Gebiet und bie Festungen Breugens von ben Frangofen geräumt werben; bag ber Raifer Napoleon bie Befatung Dangige bedeutend verminbere, bag er ichwebifch Bommern raume und mit bem Ronig von Schweben eine Uebereinfunft treffe, welche fowohl biefen als ihn felbft befriedige. Wenn biefes geschehe, fo wolle ber ruffische Raiser, ohne von ben Grundfaten abzuweichen, welche er in Beziehung auf ben San= bel in feinen Staaten und auf bie Bulaffung ber Reutralen angenommen habe, und benen er nicht entsagen konne, boch in Rudficht bes Tilfiter Vertrage in bem bestehenben Suftem bes Berbots englischer Waaren feine Aenberung machen. Was ben birecten Sanbel mit England angebe, fo fei er erbotig, fich mit bem frangofischen Raifer über ein Spftem von Licenzen fur Rugland wie fur Frankreich zu vereinigen; auch wolle er fich mit ihm über einige Aenberungen im Bolltarif von 1810 verständigen". Raifer Alexander erbot fich ferner zu einer Uebereinkunft wegen ber Entschädigung bes Bergogs von DI= benburg. Damit war bie Erflarung verbunden, bag man biefe Bebingungen entweder unbedingt annehmen ober verwerfen muffe, weil Furft Rurafin auch feine Spibe baran anbern tonne.

Obgleich dies gewissermaßen eine Kriegserklärung war, so hielt boch ber französische Kaiser für rathsam, sich zu stellen, als wenn noch eine Aussöhnung möglich sei; boch vermuthen wir, daß sowohl Narbonnes Sendung, als später ber an Lauriston ertheilte Auftrag, Anerbietungen zu machen, darauf berechnet waren, eines Theils Verständnisse anzusnüpfen und zu unterhalten, andern Theils aber ben Kaiser Alexander so zu stimmen, daß man ihn bewegen könne, nach dem Verlust einer Schlacht gleich dem Raiser Franz auf einen Vertrag einzugehen. Der französische Kaiser ließ sich freilich mit Kurakin nicht weister ein, er beorderte aber schon am 25. April den geschmeibibigen und leichtsertig geistreichen General, Grafen und Kammerherrn Narbonne, der 1792 auf Empfehlung der Frau von Stael Kriegsminister in Paris gewesen war, 1813 Minister in Wien ward und sich gerade damals in Verlin befand, von

bort nach Betersburg zu gehen. Er follte allerlei Borfchlage thun, besonders aber bas Resultat ber letten Correspondens Rapoleons mit bem englischen Ministerium mittheilen. Rarbonne traf ben ruffischen Raifer in Betersburg nicht mehr, er folgte ihm nach Wilna, ward bort übel empfangen und erhielt ben Beideib, bag an ben Bebingungen, welche Rurafin gemacht habe, nichts werbe geanbert werben. Die Reife nach Beters= burg und nach Wilna hielt ihn fo lange auf, bag er erft am 28. Mai bei seinem Raiser eintraf, als biefer von Dresben abreifte. Er erfuhr von Narbonne, bag er mit ber ruffischen Nationalität werde zu thun haben und daß Alexander auf Alles gefaßt fei. Eros bes ichlechten Erfolgs aller Bemuhun= gen, die Ruffen burch Anerbietungen zu täuschen und von verzweifelten Entschluffen abzuhalten, erhielt doch auch Laurifton noch Befehl feine Rudreise über Wilna zu machen und bort Borichlage zu thun. Diefer wurde nicht mehr nach Wilna burchgelaffen, fonbern man verlangte, bag er feine Borichlage fdriftlich einsenben folle.

Napoleon reifte indeffen, als alle Borbereitungen getroffen, die verschiedenen Armeecorps vertheilt und die ganze Armee in Breußen und Bolen einquartirt mar, am 9. Mai von Baris ab, hielt fich vom 11. bis zum 12. Mai in Mainz, am 13. in Afchaffenburg auf und ward am 16. vom König und der Kö= nigin von Sachsen in Freiberg empfangen und nach Dresben geführt. Da er von feiner Gemahlin begleitet war, Raifer Franz und seine Gemahlin, ber König von Preußen und sein Rronpring, bie regierenden Bergoge von Weimar, Coburg und Deffau, ber Großherzog von Burzburg und ber Konig von Westphalen eben babin famen, und mit ihnen ber gange Schwarm von Leuten, benen Brunf und Brachtmachen Freude und Beschäft bes Lebens ift, fo bentt man leicht, in welcher Berrlichkeit . Napoleon, in welcher Demuthigung und Servilität alle andern hoben Berfonen erschienen. Die frangofischen Schriftsteller find unerschöpflich in ber Schilberung ber Auftritte und Feste, bei welchen Napoleon als Reprafentant ber frangofischen Nation göttlich verehrt marb; wir laffen uns auf bergleichen nicht ein, fondern empfehlen unfern Lefern, ben Bericht bes eiteln Grabifchofs von Mecheln barüber nachzulefen, weil biefer fich auf bergleichen Dinge am besten versteht.

Rußland hatte endlich Schweben ganz in sein Interesse gezogen und sich mit den Türken soweit abgefunden, daß es darauf rechnen konnte, seine Donauarmee gegen die Franzosen gerade in dem Augenblicke gebrauchen zu können, wenn diese recht tief in Rußland würden eingedrungen sein. Mit Schweden war nämlich am 24. März der Tractat abgeschlossen worden, in welchem Rußland seinen Beistand zur Erzoberung von Norwegen versprach, und England hatte im Maiseine Zustimmung dazu gegeben; es hatte sogar den Schweden für den Fall, daß sie Truppen nach Deutschland schicken würzden, Subsidien versprochen. Durch Schweden und England ward auch die endliche Ausssöhnung der Türken und Russen zu Stande gebracht. Dies wußte freilich Napoleon nicht, als er am 29. Mai aus Dresden wieder abreiste, um den Krieg zu beginnen.

Sultan Mahmud fonnte fich trop ber obenermähnten Nieberlagen feiner Beere nicht entschließen, ben Ruffen die Land= ftriche abzutreten, die fie forberten; ber Congreß zu Buchareft nahm baber fein Enbe, bis Rutufow ben Brief Rapoleons vorzeigte, worin er ben Ruffen bic Theilung ber Türkei anbot, und bis bie Ruffen und Englander bie Leute bestachen, welche bie Unterbandlungen leiteten. Drei Bruber Morufi hatten ba= male ben Saupteinfluß im türfischen Cabinet; Demetrius Do= ruft war erfter Dolmetscher ber Pforte und führte bie Geschäfte in Buchareft, die ber Reis-Effendi (Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten) hatte führen follen; fein Bruber Baganotti vertrat einstweilen feine Stelle in Conftantinopel, beibe bachten an bie hofpobarwurbe. Demetrins wirfte babin, bag am 28. Mai Rutusow ben Frieden furz vor feiner Abreife aus Buchareft abichließen fonnte. Wenn ber Gefanbte, ben Rapoleon nach Conftantinopel ichickte, ju rechter Beit eingetroffen ware, murbe ber Gultan ben Frieden nicht bestätigt haben; bie Abreife bes Gefandten ward aber erft von Rapoleon, bann von ber türkischen Cabale verzögert. Der Generallientenant Andreoffy, ber ben Sultan gur Erneuerung bes Rriegs aufforbern und mit Offizieren, Soldaten, Material unterstüßen sollte, war schon am 7. Juni 1812 in Laybach; er mußte aber dort auf Inftructionen warten, und diese kriegerischen Instructionen konnte man nicht eher aussertigen, bis der Krieg begonnen war. Hernach ward das Eintressen des Generals in Constantinopel dadurch verzögert, daß die Bestechenden und die Bestochenen die Aussertigung des Firmans für ihn so lange zu verschieben wußten, die es zu spät war. Den Abschluß des Friedens zwischen den Türken und Russen erfuhr der französsischen kaiser erst im August zu Witepsk, wo er auch sichere Kunde vom Bunde Schwedens mit Russland erhielt. Im übrigen Europa ward der Friede von Bucharest erst im Ocstober bekannt.

Im Frieden von Bucharest war ben Russen bas ganze Stück der Moldau, welches östlich vom Pruth bis zum Einstuß der Kilia in die Donau liegt, abgetreten worden; die Russen hatten bagegen den Türken Servien wieder überlassen, welches sie vorher unter ihren Schutz genommen und neu gestaltet hatten. Der Sultan betrachtete den Frieden als schimpslich, er bedachte sich auch noch im Juli, nachdem der Kaiser Alezander ihn schon im Juni bestätigt hatte, ob er ein Gleiches thun sollte; er ließ sogar die Brüder Morusi, die ihn geschlofen, erdrosseln; er bestätigte ihn aber doch endlich im Herbst. Als der Sultan ratissiert hatte, konnte der Admiral Tschitschaskoff mit der russischen Donauarmee an die Beresina ziehen.

Der ruffische Kaiser war indessen schon am 28. April nach Wilna gekommen. Dort sammelte er nicht allein alle Generale um sich, sondern er lub auch einen Benningsen, Subosf, Korssakoff, die er als Mörder seines Baters bis dahin fern von sich gehalten hatte, zu sich ein und trug die Aussöhnung öffentslich zur Schau. Die Säupter des litthauischen Adels, die Fürsten Sulkowski und Lubecki, die Grafen Oginski, Karwicki, Bawreski erhielten breite Ordensbänder, den vornehmen Herrn Polens ward geschmeichelt. Ein Fest folgte dem andern und Niemand war in der That, nicht nur zum Schein, liebenswürzbiger und ritterlicher als Alexander. Die Litthauer nahmen es daher sehr übel, daß Rapoleon den groben Hogendorp über

fie fette, mit bem Niemand, felbft Bignon und ber General Wrede nicht, auskommen konnte; Jomini gar nicht zu erwäh-Der Kronpring von Schweben war übrigens tein febr guverläffiger Bundesgenoffe, benn er versuchte, als er ichon mit Rugland und England einig geworden war, noch einmal, ob er nicht von Navoleon erhalten tonne, mas die Ruffen gemabrt hatten. Der frangofifche Conful zu Stocholm, Signeul, reifte beshalb nach Dresben und traf am 30. Mai bort ein. Rapo= leon war am 29. abgereift, er lebnte aber Signeuls Anerbieten ab, als er hörte, bag ihm ber Bund Schwebens unter ber Bedingung angeboten werbe, bag er Norwegen ben Danen entreiße und ben Schweben überlaffe und bag er Subfibien zahle. Bon Thorn, also von ber Weichsel, bis nach Rowno, wo bie frangofische Armee über ben Riemen ging, tam ber Raifer in fiebengehn Tagen, er hatte aber ichon in Sumbinen burch eine Proclamation, die in der gewöhnlichen Art, im pomphaft prablerischen Styl abgefaßt ift, feinen Solbaten ben Krieg verkundigt. Im faiserlich ruffischen Kriegerathe zu Wilna ward, wahrend bie Frangofen anrudten, fo lange über bie Frage gestritten, ob man bem Plane bes Kriegsministers und Obergenerals Barklay be Tolly folgen, ober ob man Wilna vertheidigen folle, daß man fich endlich übereilt und mit Auf= opferung vieler Borrathe an bie Dung gog, wo bei Driffa ein befestigtes Lager eingerichtet war. Roch am 27. waren ber Raifer Alexander und bie gange glanzende Generalität und Dofhaltung, bie er um fich hatte, auf bem nahe bei Wilna liegenden Schloffe Bacreft, welches bem General Benningfen geborte, auf einem Ball versammelt, so bag bie Frangofen am 28. noch Alles fo fanben, wie es jum Empfang bes Raifers war eingerichtet gewesen. Sie plunberten bas Schloß, raubten, was fie an Gerathen fanden; bie Ruffen liegen aber auch Rriege= und Mundvorrathe gurud. Die Linie ber ruffifchen Bertheibigung ihres Landes war durchbrochen; ein Theil ihres Beers unter Blatoff und Bagration ware fogar abgeschnitten worben, wenn nicht ber Konig von Westphalen versaumt hatte. bie Befehle feines Brubers mit ber nothigen Gile auszuführen. Nebrigens zeigte fich ichon in Wilna bie Schwierigkeit bes

Rriegführens im unwirthlichen Litthauen und in Rußland; bie Wagen blieben zuruck, man mußte Kanonen und schwere Waschn in Wilna lassen, die Disciplin löste sich auf, über zehntausend Pferde waren gefallen und verpesteten die Lust. Wenn der General Balachof im Namen des russischen Kaisers dorthin einen Borschlag zu Unterhandlungen überbrachte, so konnte es damit unmöglich ganz Ernst sein, weil die Russen forderten, daß die ganze französische Armee erst über den Niemen zurucksgehen solle, ehe sie nur anfangen wollten zu unterhandeln. Die Sendung eines im Kundschaften sehr geübten Generals, der Polizeiminister gewesen war, hatte außerdem gewiß einen ganz andern Zweck, als den, in diesem Augenblicke Frieden zu machen.

Napoleon richtete in Wilna eine Verwaltung ein, bei welcher viele Frangofen angestellt und Alles nach frangofischer Weise eingerichtet wurde. Obgleich die provisorische Regierung aus Bolen bestand, fo hatten boch Bignon, Maret, ber feinem Raifer nach Wilna gefolgt war und fogar mit zur Beerschau ging und, was fonft unerhort war, in militarifchen Dingen gebraucht wurde, Jomini und hernach Hogenborp bie eigent= liche Leitung. Als bas Land fpater in vier Intenbanturen, Grobno, Wilna, Minst und Bialyftod, und wie man vorrudte in mehrere getheilt warb, waren die Intendanten überall Frangofen und gwar junge Staatsraths-Aubitoren mit bem Range von Divisionsgeneralen; Sohne bes neuen Abels. Die Unterprafecten allein waren Gingeborne. Der Raifer langer in Wilna, als eines ruffischen Sommers wegen rathfam war, wenn er bis Moskau vordringen wollte; und als nothig ichien, um die ichon bamale gang aufgelofte Ordnung ber Buge und ber Berforgung wieber einzurichten. flebenzehn Tagen brach er über Swenziani nach Witepet auf, erfuhr aber bort zu feinem Leibwefen, bag burch Schulb feines Brubers hieronymus, ber Plan, Bagration gwifden bem Corps unter bem Kurften von Edmubl, Schwarzenberg und Rennier und ben Weftphalen einzuschließen, gescheitert fei. Der Fürft von Edmuhl war Bagration icon voraus, ber König von Westphalen folgte ihm auf bem Fuße; er hatte am 29. in

Grobno fein follen, um bie Ruffen auf bem Wege von Rico= laieff nach Nieswich zu ereilen, er traf aber erft am 30. ein. Diefe Bergögerung eines Tags mochte ben unaufhörlichen aana furchtbaren Regenauffen und ben gang unergrundlichen Wegen auxuschreiben sein; allein er verweilte bernach noch, wie es scheint aus Bequemlichkeit, brei Tage in Grobno. Daburch erhielt Bagration, bem ber Fürft von Edmühl ben Weg über Mobilef verlegt hatte, Beit, fich gegen Bobruist zu giehen und burch bie wuften Gegenden auf Umwegen an und über ben Dnieber zu kommen, wo er fich an bie hauptarmee wieber anschließen konnte. Der Ronig von Weftphalen, welcher ichon vorher ben roben Banbamme, ber aber ein guter General mar, fortgeschickt und baburch seinen Bruber beleibigt hatte, gab bei biefer Gelegenheit ein fehr argerliches Beisviel, welches um fo mehr Aufseben erregte, als ber Raifer babei auch mit ihm wie mit feinen anbern Brubern in offenen Streit gerieth. Der Raifer mochte feinen Bruber mit Recht ober Unrecht beschul= bigen, bas Betragen bes Ronigs, ber fein Beer verließ, mar auf feinen Fall zu rechtfertigen. Als nämlich Rapoleon erfuhr. baß fich Bagration aus ber Berlegenheit gezogen habe, nahm er feinem Bruber ben Oberbefehl und verordnete, bag er funftig Befeble vom Fürsten von Edmubl annehmen follte, und biefen Beidluß machte ihm ber Fürft übereilt funb. Sobalb ber Ronig am 16. Juli biefe Angeige empfing, übergab er bas Commando feiner Beerabtheilung, welches hernach Junot, Ber= jog von Abrantes, erhielt, bem General Tharreau und verließ augenblicklich bas heer, um nach Caffel gurudgueilen. Er nahm anfangs nicht einmal feine Barben mit, von biefen folgte ihm aber fpater boch ein Theil.

Der französische Kaiser hatte inbessen als Felbherr seinen Bwed völlig erreicht, er hatte bie zu weit ausgebehnte russische Armee, die von der Oftsee bis nach Bolhynien ausgebreitet war, in der Mitte durchbrochen, so daß Barklay, von Bagration getrennt, auch das feste Lager bei Drissa aufgeben mußte, um sich jenseit des Onieper mit Bagration wieder vereinigen zu können. Napoleon nahm daher, als er Wilna verließ, seinen Marsch nach Witepsk, schiefte Machonalb und die Preußen

unter Dork, Grawert und Rleift an die untere Dung, Obonnel an bie obere, und ließ Sct. Enr und bie Baiern in Wilna, um notbigenfalls bie beiben Marichalle qu unterftusen. ruffifche Raifer batte bei ber Gelegenheit bie Folgen ber befanntlich ins Unglaubliche gehenden Raubsucht und Gewiffen= lofigfeit ruffischer Beamten und Offiziere aller Claffen und Arten bitter erfahren. Seine Liften enthielten gwölfmalbun= berttaufend fur ben Dienft bereite Solbaten, von benen er eine halbe Million als wirklich bienstthuende bezahlte; als er aber jum Beere fam, waren nur breimalhunderttaufend vorhanden. Er hatte ferner brei Linien von Magazinen hinter einanber anlegen laffen; er fand aber, ale er an bie Orte tam, wo fie follten errichtet fein, bag bie bafur bestimmten Summen von Leuten unterschlagen seien, Die er nicht zur Berantwortung gichen konnte ober wollte. Er eilte nach Betersburg und erließ Die Broclamationen, die von den Geiftlichen, von Beamten. von Generalen verfundet und verbreitet, bas Bolf wecten und bie Ration bewogen, mit Enthufiasmus Alles zu opfern, Stabte in Erummer und bas Land in eine Bufte ju verwandeln, ba= mit ber Feind weber Obbach noch Nahrung finde. Wittgenftein mit einer Armee follte Betereburg beden. Der Raifer felbst machte bernach eine Reise nach Dostau.

Die Franzosen litten um biese Zeit, wie auch sogar ihr Kaiser gesteht, erst burch Regen, die Wolfenbrüchen glichen und Alles unwegsam machten, dann durch unerträgliche Site. Schon in Wilna war das Fuhrwesen zerrüttet und es wurden die Klagen über die Mangelhaftigkeit aller so sehr gerühmten Anstalten und Sinrichtungen zur Versorgung der Armee so laut, daß der Kaiser einen ganz verdrießlichen Brief schrieb. Er wirst die Schuld auf Jomini, der, wie er selbst zu thun psiegte, überall nachsehen und nachfragen und in Person anwesend sein solle. Es seien täglich fünshundert Centner Mehl zum Austheilen vorshanden und boch werde er von allen Seiten bestürmt und müsse hören, daß man wegen des Transports der Vorräthe nach Wilna besorgt sei, und daß man der für Litthauen angeordeneten Verwaltung nicht traue. Er setze indessen seinen Marsch nach Smolensk fort, obgleich das Herzogthum Warschau schon

ehe bie ruffische Donauarmee bie Molbau verlassen hatte, so sehr bebroht wurde, baß es nöthig warb, Reynier und die Sachsen unter Schwarzenbergs Befehl zu stellen und diesen aus Bolhynien nach Bolen zurückzubeordern. Markoff und Tormasoff hatten nämlich ein Heer vereinigt, mit dem Tormassoff Kobrin überfiel und die Brigade Klingel gefangen nahm. Reynier, der im Herzogthum geblieben war, konnte allein nicht widerstehen, Schwarzenberg mußte also helsen; doch blieben immer noch gegen 160,000 Mann, welche, wenn es eine Schlacht galt, vom Kaiser vereinigt werden konnten.

Napoleon hatte am 28. Juli Witepet erreicht, er verweilte bort bis jum 13. August, man erwartete baber aus vielen Grunden, daß er vorerft nicht weiter ins Innere von Rufland bringen werbe. Die Jahreszeit war fo weit vorge= rudt, bag bochftene noch zwei Monate im Felbe auszuhalten war; ber Raifer erhielt in Witevet bie guverläffige Rachricht, baß Schweden an bem Rriege gegen ihn Theil nehmen werbe, er erfuhr bort, bag ber Frieden gwijchen ben Ruffen und Turfen aeichloffen fei, er mußte alfo erwarten von ber ruffifchen Do= nauarmee im Ruden bedroht zu werden. Der zu Derebro zwi= iden England und Rugland geschloffene Tractat öffnete bie ruffi= ichen Bafen ben englischen Schiffen; Rugland erhielt 700,000 Pfund Subfibien, bagegen follte es feine Flotte als Unterpfand in englische Safen ichiden. Auch Schweben ichloß einen Tractat mit England, es follte ebenfalls Subfidien erhalten, fobalb ber Rronpring mit einer Armee von Ruffen und Schweben nach Deutschland übergebe, was freilich vorerft nicht geschen konnte. Der frangofische Raifer fette inbeffen seinen Bug fort, er brach am 13. August nach Smolenst auf, weil er erfahren hatte, baß Barklan, mit bem fich Bagration am 3. August wieber vereinigt hatte, ihm ben Uebergang über ben Onieper ftreitig machen und Smolenst vertheibigen wolle. Dies mußte ein ent= scheibenbes Treffen veranlaffen; an bem Siege ber Frangofen in biesem Treffen war nicht zu zweifeln und nach bem Siege hoffte Napoleon Alexander jum Abichluß eines Friedens zu bereben.

Die Sauptarmee ber Ruffen ftand in ber Borftabt von Smolenet auf bem rechten Ufer bes Dnieper, boch tamen nach

und nach gegen zwanzigtaufend Mann auf's linke Ufer, um bie mit einer boben Mauer eingefaßte eigentliche Stabt zu vertheibigen. Ren und Murat waren ber übrigen Armee porausge= eilt und ber Erfte griff icon am 16. Auguft bie Stadt fturmenb an, fonnte aber feinen Zwed nicht erreichen. Um 17. erfcbien bie gange Armee unweit ber Stadt und ba auch Barklay feine Armee am rechten Ufer aufstellte und immer mehr Truppen auf's linke Ufer übergeben ließ, fo hoffte Rapoleon, er werbe por ber Stabt ein Treffen liefern. Er befdrantte fich inbeffen innerhalb ber Mauer. Den 17. warb ben gangen Tag bin= burch furchtbar gefampft, mabrend bie Stadt überall brannte. Taufenbe fielen und bie Ruffen, welche ichlecht gielten, verloren viel mehr Leute, als die Frangofen, boch konnten biefe nicht in bie Stadt bringen. Um Abend fanden bie Ranonen ber Frangofen auf bem Glacis und beftrichen bie Strafen ber Lange nach, die Mauern waren endlich unterminirt, die holzernen Bebaube murben leicht burch Saubigen = Granaten in Brand gesteckt, bie Ruffen fanben baber rathfam, bie Stadt in ber Racht vom 17. auf ben 18. ganglich ju raumen. Sie gogen in bie jenseite liegenden Borftabte und gunbeten bie Bruden binter fich an. Die gange Stadt brannte und General Rorf. ber ben Abgug bedte und fich am langften behauptete, vermehrte ben Brand und bie Berwüftung, weil bie Ruffen planmäßig Alles ju gerftoren fuchten, was fie nicht vertheibigen konnten ober wollten, wie bie Frangofen aus Muthwillen ober Rach= läffigfeit Stäbte und Dorfer verbrannten. Die Stadt bot einen schauberhaften Anblick, benn es lag Alles voll Leichen und wo= bin man blidte fab man bie fcbredlichfte Berftorung. hundert Mann, benen bernach noch zweihundert gefangene Ruf= fen zugefellt wurden, hatten bis zum 21. mit Begichaffung ber Leichen zu thun. Danielewoth behauptet, es waren von beiben Seiten aufammen über 20,000 Mann geblieben.

Die ruffische Sauptarmee verweilte bis zum 19. auf ben Höhen jenseit bes Onieper und zog bann erft auf die Beters= burger Straße, bann auf einem Seitenwege auf die Saupt= straße nach Moskau. Der Zustand bes siegenden Heers war bamals schon von ber Art, baß Jebermann einsah, daß es, wenn

es auch ben Ruffen nach Moskau folgen könne, boch einen rufsischen Winter nie aushalten werbe, das sagen alle die zahlreichen Denkwürdigkeiten der Offiziere, die dem Juge beigewohnt haben, und de Chambray hat es so vortrefflich dargethan, daß wir den Leser unbedingt auf ihn verweisen. Er
schilbert auch den elenden Justand der Spitäler und rühmt bei
ber Gelegenheit die würtembergischen 63).

Barflan mußte, um von ber Strafe nach Betersburg auf ben Weg nach Mostau jurudzutommen, burch eine Schlucht gieben, beren Ausgang bie Frangofen leicht versperren konnten; bas versuchte Ren mit seiner Division. Es erfolgte ein form= liches Treffen bei Balutina Gora, weil beibe Theile gleich an= fangs gegen breißigtaufend Mann auf ben Rampfplat führten. Querft waren bie Frangofen im Bortheile, als aber bie Ruffen jeben Augenblick verstärkt wurden und die Frangofen nicht, fo erreichten jene ihren Zweck und famen ben Frangofen auf bem Wege nach Mostau zuvor. Die größere Bahl ber Schriftsteller giebt Junot bie Schulb, bag bie Ruffen bei Balutina Gora nicht aufgehalten wurden. Fain läßt Junot ichon am 17. irre werben (was er hernach wirklich ward); be Chambran allein ift unpartheilich genug einzugestehen, bag Rapoleon felbft, weil er bie Umftanbe nicht genau gefannt habe, querft ben General Morand habe Salt machen laffen, und bann Junot, ber nicht ohne ausbrudliche Orbre vorruden wollte, biefe Orbre nicht gefchickt habe, was in einer halben Stunde habe gefchehen konnen. Der Raifer war übrigens fehr unwillig, baß Junot weber aus eigenem Antriebe, noch auch auf ben lauten Buruf bes Ronigs von Neapel sich in Bewegung gesetzt habe; er wollte ihn vom Commando entfernen und es an Rapp übertragen. Das ver= binberte Rapp felbft und Junots Geiftesschwäche ward fpater noch oft nachtheilig.

Alle Schriftsteller raumen ein, bag ber Plan, ben Bartlay

<sup>63)</sup> De Chambray expedition-de Russie Vol. I. p. 103-113. Es hépitaux pag. 108: Les hépitaux y (in Edina) étaient très-mal tenus. Les hépitaux Wurtembergeois établis dans la même ville mais pour le compte de leur Souverain, ne manquaient de rien.

be Tolly in biefem Feldzuge befolgte, vortrefflich war; bie Ruf= fen bagegen, und unter biefen auch Bagration, gaben ben Deutschen, von benen ber Blan herrührte, Schulb, baf fie Rugland gur Bufte machen liegen, fie verlangten einen ruffi= ichen Obergeneral und ein Treffen. Der Raifer felbft fab fich von feinem Bruber Conftantin bestürmt und erkannte gleich= wohl, bag Barklap einen weisen Blan befolge; er mußte aber bem Geschrei nachgeben. Navoleon hatte zwar einen Theil feines Beers ichon auf bem Wege nach Mostau vorausgeschickt. er war aber boch eine Zeit lang unentschloffen, ob er weiter gieben folle. Dag nicht alle Generale mit ihm einverstanden waren, feben wir baraus, bag er einen Mann wie Deffoles nach Sause schickte. Er vermuthete inbeffen, weil er von ber Stimmung ber Ruffen unterrichtet war, bag Barflay werbe genothigt fenn ein Saupttreffen zu magen; er feste alfo, nach= bem er fich vom 20. bis zum 24. August in Smolenst aufge= halten hatte, feinen Marfch nach Mostau fort. Er gog um fo ruhiger weiter, ba Dubinot und Sct. Chr auf bem einen Alugel bei Pologt, Wittgenstein und Schwarzenberg auf bem andern Tormafoff gurudigetrieben hatten und er ichon mehrere Beerabtheilungen vorausgeschickt hatte. Er felbft fprach fich bei feinem Abmarich barüber aus, bag er eine Schlacht, einen Sieg und nach bem Lettern ben Frieden erwarte. "In acht Tagen," fagte er, "liefern wir ein Treffen, bann haben wir Frieden." Dabei irrte er fich in Beziehung auf Raifer Meranbers Charafter.

Schon Barklay hatte sich entschließen muffen, ein Treffen zu liefern, und hatte sich bazu bereits ein Schlachtfelb ausgessucht; ehe es jedoch bazu kam erhielt Rutusoff ben Oberbefehl und bieser wählte ein anderes Schlachtfeld, fünf Märsche biessseits Moskau. Wiasma, eine Stadt von 15,000 Einwohnern, wurde von ben Ruffen verbrannt, damit die Franzosen keine Quartiere und keine Verpflegung fänden; Ghiat und Dorogobuje wurden dagegen von den Franzosen ganz muthwillig vernichtet. Rutusoff, der am 29. bei'm Heer eintraf, hatte an der Spitze der russischen Donauarmee glänzende Siege über die Türken ersochten; man beschuldigte ihn aber, daß er, statt den

Arieben zu beforbern, ihn zu hinbern gefucht habe, bies jog ibm Unanabe zu; er warb abgerufen und ber Abmiral Tichit= ichatoff an feine Stelle ernannt; boch war ber Friebe icon abgeschloffen, als Tichitichatoff ben Oberbefehl erhielt. Rutu= foff mar bas Ibeal aller vornehmen Ruffen, ber Damen und bes hofe, ber Raifer bagegen war ihm nicht fehr gewogen, gab aber aus Rlugheit nach. Die Großen, die ben Raifer be= ffürmten, brachten bamale große Opfer fur's Baterland, fie faben in Rutusoff ben Nationalhelben; die Andern beklagten fich am Ende bes Jahrs, daß ihn bas hohe Alter langfam und bedächtlich gemacht habe. Unter ben Großen, die bas Schidfal bes Baterlandes in Rutusoffs Banbe wollten gelegt wiffen, waren bie Groffürstin Catharina, Momonoff, Soltifoff, Demiboff, bie Grafin Orloff und Andere, bie gange Regimen= ter aus ihren Leibeigenen bilbeten und fie auf ihre Roften aus= Die Deutschen, beren Rriegeplan man verschmähte, thaten übrigens in bem Mugenblick fehr viel fur Rugland. Der Baron Stein regte fortbauernd alle Deutschen auf und unter= bielt Berbindungen mit ben Breugen vor Riga; bie vorzug= lichften preußischen Offiziere, ein Claufewit, hofmann, Pfuel u. A., waren lieber in ruffifche Dienfte getreten, als bag fie ben Frangofen gebient batten; v. Tettenborn bilbete bamals aus beutichen, frangofischen, italienischen, spanischen Ueberlaufern und Gefangenen fein bunt gusammengesettes Corps. Mit ben Insurgenten Spaniens und ihrem Abgeordneten Bea Bermudes warb ein formlicher Tractat gefchloffen und bie Frau von Stael und Lubwig XVIII., ober beffer bie Freundin bie= fes egoiftifchen Schlemmers, regten ihre Freunde unter ben Franzosen gegen Napoleon auf. Die Frau von Staël war felbft nach Betersburg gefommen und reifete hernach nach Stockholm, wo fich in ihrem Salon eine Art von antibonapartistischem Club jufammen fant; für Ludwig XVIII. und für ben Grafen von Artois arbeitete bie Grafin Bolignac. Man behauptet übrigens, ber Raifer Alexander fen fo wenig geneigt gewesen, ben alten Rutusoff jum Oberbefehlshaber ju ernennen, bag beibe Raiferinnen ihn um beffen Wieberanstellung fußfällig hatten bitten muffen; Andere fagen, bag er nur, um ben Folgen bes Migverständnisses zwischen Barklay und Bagration vorzubeugen, endlich ben alten Mann von 75 Jahren zum Obersfelbherrn ernannt habe.

Als bie Franzosen gegen Wiasma vorbrangen, vereinigte fich Miloradowitsch an ber Spite von fechzehntausend Mann mit Barklan, ber am 27. August zwar Wiasma verbrannte und fich zurudzog, aber entschlossen war, am 29. ober 30. in einem Thale voller Rlufte und Sohlwege ein Treffen anzu= nehmen. In bem Augenblicke traf Rutusoff ein, bei bem fich Benningsen befand, und Barklay be Tolly hatte Batriotismus genug, um unter bem neuen Oberbefehlshaber im Dienft gu bleiben; benn er und Armfelt vertrauten immer noch auf ben Raifer, ber ihre Anfichten theilte. Beibe Theile hatten bei und in Smolensk und hernach bei Balubina Gora viele Taufenbe verloren, Rutusoff fand nicht rathsam, als er am 29. bas Com= mando übernommen hatte, die Schlacht in dem Thale ju lie= fern, welches vorher Barklan bazu gemählt hatte, er überließ Bhiat und Dorogobute bem Schickfal, welches bie Frangofen. feit fie Altrufland betreten hatten, fast über alle Ortschaften und fogar über einzelne Saufer, wo fie übernachteten, porfatlich ober burch Nachläffigfeit brachten. Die Ginwohner retteten fich in bie Balber ober gingen weiter in's Innere. Rutufoff mablte enblich unweit Mojaist, funf Mariche von Mostau, ein Schlacht= feld beim Dorfe Borodino an ben beiben fleinen Flüßchen Rolocka und Mostwa, weshalb bas Treffen, welches bort gelie= fert warb, von ben Ruffen nach bem Dorfe Borobino, von ben Frangofen nach bem Alugchen Mostwa benannt wirb. Gang furz vor bem Treffen ließ Napoleon noch burch Berthier einen Brief an ben ruffifchen Oberbefehlshaber fchreiben, um in fei= nem eignen Namen eine Nachschrift unmittelbar an ben Raiser Alexander richten zu laffen, welche barauf berechnet mar, biefen babin zu ftimmen, bag er, wenn bie Frangofen fiegten, einen angebotenen Frieden annehme 64).

<sup>64)</sup> Die Nachschrift, welche der Kaiser dem Major-General in die Feder dictirte, lautet: L'empereur à qui j'ai communiqué cette lettre me charge de vous prier de faire ses complimens à l'empereur Alexandre s'il est à l'ar-

Bom 1. bis zum 4. September sammelte und orbnete ber frangoniche Raifer fein von Ghiat aus gegen bie Ruffen, welche an ber Mostwa und Rolocza Rebouten errichtet und eine feste Stellung genommen hatten, vorrudentes Beer. Schon am 5. September wurden einige ruffifche Redouten erfturmt; am 6. und 7. ward bie furchtbarfte Schlacht geliefert, welche feit ber Erfindung bes Schiefpulvers vorgefallen ift. Die Beschreibung vom Treffen und bie Beurtheilung ber Generale und ihrer Magregeln gehört in bies Werf nicht; ber General von Sof= mann und eine große Angahl von Frangosen haben aber voll= ftanbige und wiffenschaftliche Beschreibungen geliefert. haben auch über bie Bahl ber Truppen, bie fich gegenüber ftanden, Untersuchungen angestellt, aus benen hervorgeht, bag bie Ruffen an Bahl ftarter (be Chambran fagt bagegen, bie Frangofen hatten 100,000 Mann, Die Ruffen nur 92,000 ge= habt), aber weniger geubt und weniger gut angeführt waren. Der frangofische Raifer blieb, nachbem er, wie er pflegte, alle Anordnungen felbst angegeben und bie Ausfertigung ber Befehle unter feinen Augen hatte machen laffen, in einer Ent= fernung von etwa 3/4 Stunden vom Schlachtfelb, wo er mit Berthier auf und abging und nur von Beit zu Zeit näher ritt. Unter ben ruffischen Generalen erwarb fich vor allen Bagration, ber ichon feit 1805 als ausgezeichneter Relbherr bekannt war, unsterblichen Rubm, er ward aber in biefem Treffen tobt= lich verwundet und ftarb balb hernach; unter ben Frangofen ward Ney von Napoleon vor Andern ausgezeichnet. Wie die= fer vorher Nen wegen bes Gefechts bei Elchingen zum Berzoge bieses Namens und Davout erst wegen bes Siege bei Auer= ftabt jum Bergoge, bann wegen ber Schlacht bei Edmuhl jum

mée ou au premier rapport que vous lui ferez. Dites-lui, que, ni les vicissitudes de la guerre, ni aucune circonstance ne peuvent altérer l'estime et l'amitié qu'il lui porte. Das Lette schein mir für einen schlauen Corsen qu offenbar übertrieben. Die Beranlassung bes Briefs gab die Entsassung des Grasen Orloss, der, um sich nach einem gesangenen russischen Gineral qu erzundigen, als Parlamentair geschickt und in Smolenst zurückgehalten war, die Franzosen in Ghiat eingetrossen waren.

Fürsten biefes Titels gemacht hatte, so machte er Ren wegen seiner Berbienste in biefem Treffen zum Fürsten von ber Mostwa.

Die Ruffen behaupteten zwar nach ben morberischen Befechten am 6. September einen Theil bes Schlachtfelbes, fie tonnten fich fogar mit einigem Unscheine bes Siege in ben Berichten an ben Raifer ruhmen. Es war aber arg, bag fie fo weit gingen, bag fie in ben Rirchen Siegesfest halten liegen. Der Raifer machte ben General Rutufoff, als ware er Sieger bei Borobino gewesen, zum Relbmarschall; boch zeigte bie nachste Rolge beutlich genug, bag bie Ruffen gefchlagen maren, wenn gleich auf folche Beife, bag man anfange zweifelte, ob fie nicht ein neues Treffen magen wurden. Beibe Theile führten gegen vierhundert Stud Geschut in's Treffen (be Chambray giebt ben Frangofen 587, ben Ruffen mehr als 600 Kanonen); von ben 104 Studen ber frangofischen Barbe tamen nur 36 in Anwendung, biefe habe aber, fagen bie Frangofen, ber Befehlehaber ber Barbeartillerie, Sorbier, fo vortrefflich gebraucht, baß ber größte Theil ber Ruffen, welche ben letten wuthenben Angriff gethan, baburch vernichtet worben feien. Der Berluft ber Ruffen in biefem Treffen war beshalb viel bedeutenber, als ber ber Frangofen, weil Napoleon gerade vom fcwerften Befchute Gebrauch machte und bie Ruffen fich biefem in bich= ten Maffen aussetten. Die Bahl ber Getobteten und Ber= wundeten in biefer gräßlichen Schlacht wird von ben befferen ruffifchen, frangofischen, beutschen Schriftstellern giemlich über= einstimmend angegeben. Thibaubeau rechnet, nach Bergleichung aller Angaben, ben Berluft ber Ruffen auf 50,000, ben ber Frangofen auf 30,000. Der General hofmann, ber felbft an= wefend war und ebenfalls bie Quellen fritisch benutt. icatt ben Berluft ber Ruffen auf 40 bis 45,000 Mann, ben ber Frangofen auf 30,000. Er behauptet zugleich, die Ruffen bat= ten bie Salfte ihrer Infanterie, die Frangofen nur ein Drittel ber ihrigen verloren; bagegen habe bie Reiterei ber Frangofen mehr gelitten. Wie lächerlich bie gewöhnlichen frangofischen Beschichten, ein Norvins, Gourgaub, Fain u. A., gestütt auf lügenhafte Bulletine, ben Berluft ber Feinde vergrößern und ben ihrigen verkleinern, wird man baraus seben, bag fie uns

alauben machen wollen, es feien nur gehntaufent Frangofen verwundet ober getobtet worben, obgleich ausgemacht ift, baß 49 Generale, 37 Oberften und 6547 Offiziere verwundet ober getobtet wurden. Ungerechter Beife wirft man bem frangofi= ichen Raifer vor, er habe julett ben zweifelhaften Sieg in einen gang entschiedenen verwandeln konnen, wenn er nicht feine Barben geschont, sonbern fie in's Treffen geschickt hatte. wußte fehr gut, was er that, und bie Geschichte feines Rud= jugs von Moskau beweiset, wie richtig er bas Mögliche ahn= Die Ruffen gogen fich in ber Nacht gurud und hatten nur einige Ranonen und feine Gefangene verloren, es blieben aber Taufende frangofifcher und ruffifcher Bermundeten auf bem mit Rugeln überfäeten Schlachtfelbe liegen. Die ruffische Ur= mee marschirte nicht allein in voller Ordnung fünf Tage lang auf bem Wege nach Mostau, fondern fie machte fogar einmal bei Rili Salt, als wenn fie ben Frangofen ein neues Treffen anbieten wolle. Der frangofische Raifer wollte ichon am Tage nach ber Schlacht fein hauptquartier in bas eine Stunde von Borobino gelegenen Stabten Mojaist verlegen, Blatoff unb feine Rofaden hielten aber bie kaiferlichen Equipagen gurud und ber Konig von Neapel konnte erft am nachsten Tage fo weit auf bem Wege nach Moskau vorausziehen, bag bas Saupt= quartier mit Sicherheit nach Mojaist verlegt werben fonnte. Die ruffifche Armee marichirte übrigens, ale fie nach Mostau tam, aleich burch bie Stadt und lagerte fich anfangs an ber nach Blabimir führenben Strage. Murat eilte fo weit bem andern Beere voraus, bag Blatoffe Rofaden noch in ber Stadt waren, ale er einzog; man verftanbigte fich aber im Stillen, fie nicht anzugreifen, um Befechte in ben Strafen zu vermeiben.

## C. Ruffifcher Feldzug bis Ende December 1812.

Die Ruffen entzogen die Richtung ihres Marsches und ben Ort ihrer Stellung der Aufmerksamkeit der Franzosen einige Tage hindurch; die Franzosen sahen sich aber plöglich um alle Hoffnungen betrogen, welche sie vom Besitz einer Stadt von

viermalhunderttausend Ginwohnern gefaßt gehabt hatten. Man erwartete bort, wie in Wien und Berlin, eine rubige Griffens und einen Mittelpunct ber Bermaltung zu haben, und in ben zurudbleibenden vornehmen und reichen Ruffen Unterbeamten und Werkzeuge ber Frembherrichaft zu finden. Der frangofifche Raifer hatte ichon im voraus Mortier zum Gouverneur ber Stadt, Durosnel jum Commandanten ernannt, und Leffens, ber lange Generalconful in Rugland gemefen war und fruber, als ihn La Benrouse von Ramtichatta ber nach Baris schickte, gang Rugland burchreifet hatte, war zum Intendanten bestimmt. Murat hatte eine Deputation erwartet, wie in Deutschland; es erschien aber Riemand, bie Angeschenften hatten bic Stadt verlaffen, bie Unwefenden hielten fich verftedt. Die Schape im Rreml, die Archive, die Truppendepots, die fehr gahlreich in Mostau gelegen, maren aus ber Stadt entfernt worden. Die Univerfitat, bie Benfion abeliger Fraulein, bas Finbelhaus waren nach Rafan gebracht, als ber Raifer am 14. September eintraf. Napoleon hatte erft feine Wohnung in einer ber Borftabte genommen, begab fich aber hernach in ben Rreml, bie alte Burg moscowitischer Czaren. Dort fab er fich balb rund um von Klammen umgeben.

Schon am 14. brannte es an einzelnen Stellen, am 15. in einzelnen gangen Strafen, an ben folgenben Tagen brannte es weiter, und ba bie Ruffen alle Sprigen abgeführt hatten, war fcon am 16, bas Reuer fo furchtbar und bie Gluth im Rreml fo groß, bag ber Raifer in bas eine halbe Stunde por ber Stadt liegende Luftichlog Betroweft gieben mußte. Bis gum 20. brannte es fort, von 6500 holzernen Saufern ftanben bann noch 2000, von 2600 fteinernen nur noch 526. Uebertrieben wird in einem fehr viel gelefenen Buche bie Bahl ber verbrann= ten Saufer auf 13,800 und ber Schaben auf breihundert und ein und breißig Millionen Rubel gefchatt. Ueber bie Beran= laffung bes Brandes findet fich in ben Denkwurdigkeiten eines Staatsmannes eine Untersuchung, bie in's Ginzelne geht, be Chambray beweifet, bag bas Ginafchern ber hauptstadt ins= geheim im ruffifchen Cabinet beschloffen, und bag bie Ausfuh= rung bem Gouverneur Roftopichin überlaffen worben, ber mit

einer großen äußern Feinheit einen ächt russischen Charatter verband und burch populäre und scurrile Flugschriften das russische Bolt auf ähnliche Art gegen die Franzosen aufregte, wie hebert und Marat in Paris die Demokraten gegen ihre Gegener aufzuregen pflegten.

Da die Aufopferung einer Sauptstadt einzig in der Be= schichte ift und ba bie Berbrennung von Mostau einen gang furchtbaren Ginbruck auf bie Sieger und auf ihren Fuhrer machte. ba ferner ber Raifer Alexander nie eingeräumt hat, baß er in ben Brand gewilligt, Roftopfdin aber in einer ge= brudten Erklärung seinen Antheil an ber Ausführung öffent= lich abgeleugnet hat, fo muffen wir einige Augenblicke babei verweilen. Wir wollen nicht wiederholen, was de Chambran verständig und fritisch berichtet; wir bemerken baber querft, daß uns aus ber Proclamation, welche ber Kaifer Alexander mah= rend des Aufenthalts ber Frangofen in Moskau erließ und worin er ihnen alle unglücklichen Folgen eines verlängerten Aufenthalts im Innern von Rugland voraussagt, beutlich ber= vorzugehen scheint, daß man im Cabinet ben Brand längst mit in Rechnung gebracht hatte 65). Die Magregel, bie Bauptftadt zu verbrennen, um bas Reich zu retten, war freilich nicht mora= lift, aber fie war eben fo furchtbar energisch als Dantons Septembermordthaten; fie war and eben fo wirksam für ben beabsichtigten Zwed; Roftopfchin und Danton wollten aber nur

<sup>65)</sup> Alles Uebel, helßt es in bleser Proclamation, was der Feind uns hat juzusügen gedacht, wird zulest auf sein haupt fallen. So schmerzlich es auch ist, daß wir die alte hauptstadt in seiner Sewalt sehen mussen, so hat er doch nichts davon als leere Mauern. Er glaubt in seiner Stolze, er werde den Krieden vorschreiben können; er wird sich in seiner Erwartung bestrogen sehen. Bon allen Seiten eingeschlossen, ausgehungert, wird er sich genötigt sehen, sich einen Weg der Flucht mit Sewalt zu bahnen. Die eine Hälfte der Armee ist schon im Kampse mit uns auf dem Kelde erlegen, oder durch Mühseligkeiten, Mangel, Krankheiten ausgerteben worden oder desertirt. Das übrige Heer ist in der Mitte unseres Reichs wie versunken mitten unter einem muthigen und getreuen Bolle ganz von unsern Armeen umgeben, von denen eine ihm gegenüber sieht und drei andere in sieter Bewegung sind, um ihm den Rückzug abzuschneiden u. s. w.

Bolitifer, nicht Moralisten seyn. Wir halten für nöthig, in ber Note noch Weiteres anzuführen, um uns zu rechtfertigen. wenn wir, auf bes Baron von Menendorfe Worte geftust, ohne Bebenken behaupten, bag bie Verbrennung von Moskau vom Raifer langst gebilligt war, ehe man bie Stadt anzundete 66). Die Folgen bes Brandes waren zuerft eine allgemeine Blunde= rung ber Stabt, alfo Demoralifirung ber Truppen und eine Anhaufung von Beute aller Art bei ben frangofifchen Gene= ralen, Offizieren und Solbaten, welche fie hernach weber auf= geben und gurudlaffen wollten, noch auch im Stande waren mitzuführen, als fie nach und nach alle Bferbe fallen faben. Obdach war übrigens in ben Saufern von Mostau, welche fteben geblieben waren, genug zu finden, auch hatten nicht alle Bewohner die Stadt verlaffen; ungludlicherweise hielt man fich zu lange barin auf, ehe fich ber Raiser zu bem fur ihn bemuthi= genden Befehl jum Rudzuge entschließen konnte.

Man würde sehr ungerecht sehn, wenn man nicht anerstennen wollte, daß sich die Ueberlegenheit des Kerns der französischen Urmeen über alle andern Urmeen, die englische etwa ausgenommen, nie glänzender zeigte, als in dem Augenblicke, wo sich ihre Zahl mit jedem Tage verminderte, zu einer Zeit, als die Demoralisation alle Disciplin aussossete. Daß die Russen dem abziehenden Heere, bis der harte Frost eintrat, an

<sup>66)</sup> Wir könnten ganz dreist auch Butturlin als Zeugen anführen, da dieser, ohne gerade sagen zu wollen, daß seine Regierung die schreckliche Sache gräßelich ausstühren ließ, doch solche Andeutungen giebt, ans denen man schließen muß, daß es sich so verhielt. Rostopschin hat freilich, als er um 1822 in Paris war, in seiner Schrift, la verité sur l'incondio do Moscou, dreist Alles abgeleugnet; ader schon damals verlachte Jedermann diesen brutalen Possenreißer wegen des Bersuchs, der Welt etwas vorzugauteln. Als nämlich im December 1838 der Binterpallast in Petersburg abbrannte, schrieb der herr von Meyendors, damals Staatsrath und Rammerherr des Kaisers Nitolaus und Mitglied der Gesandtschaft zu Paris, eine Flugschift über den Brand und über das, was früher Alles in dem Palast vorzegangen war; dort heißt es: "C'est la que sut résolu lo sacrisico de Moscou." Da Bignon, der die Flugschrift aus Meyendors Händen erhielt, sich darauf berust (Hist. de France sous Napoléon. Vol. XI. p. 118—120), so glauben wir das Zeugniß ebenfalls ansühren zu können.

allen Stellen, wo ce jum Befecht tam, weichen mußten, ift unstreitig, eben fo gewiß ift aber auch, bag bie Armee icon vor bem Froft unglaublich geschwächt, gewiffermaßen aufgelofet und ohne alle Bulfemittel war. Der Raifer arbeitete, forgte, bictirte Orbres, beren Lob alle Schriftsteller nicht laut genug verfundigen konnen; eine Wirtung feiner Corge feben wir aber nur in ftrategischen und tattifden Dingen, wo es gilt, Ber= nichtung im Rampfe abzuwenden, ober bem Beere mit Gewalt einen Weg burch ben Feind zu bahnen; benn er war zum Feld= herrn geboren. Wie es um bie Beerorbnung aussah, mogen einige Beispiele zeigen. Das vierte Armeecorps hatte burch bie übereilten Märsche und burch bas Marobiren so viel Leute eingebugt, bag von funfzigtaufend Mann, bie von Glogau aus= marfchirt waren, fich nur zwanzigtaufenb Mann Rugvolf und zweitaufend Mann Reiter noch zusammenbringen ließen, als bas Corps nach Moskau kam. Die breizehnte Division war von 13,000 auf 4000 herabgekommen, diefelbe Abnahme hat ber General Lagberg in ben Briefen aus ber Beimath bei ben westphälischen, und ber Oberftlieutenant Rober in feinem ge= brudten Tagebuche bei ben barmftabtifchen Truppen nachge= wiesen. Die fo gerühmten Schwabronen und Bataillone von Wagen und fogar bie Comtoifes waren ichon in Wilna ober nachher fteben geblieben, febr viele waren gar nicht über ben Niemen gekommen; auch fogar bie funftaufend Bagagemagen, bie man beim Abzuge aus Moskau hatte, fo wie bie 500 Ranonen und 2500 Artilleriemagen verloren jeden Zag eine be= beutende Rahl von Pferben. Die Pferbe ber Reiterei ftarben wie Fliegen und bie übrigbleibenden verloren alle Rrafte. Dies war um fo verberblicher, ba ber General von hofmann ver= fichert, die ruffischen Pferbe feien fo an bas Clima und bas Butter gewöhnt gewesen, welches ben frangofischen verberblich war, bag er fein einziges vor Mangel ober vor Ermubung babe erliegen feben. Was Ralte angeht, verfichert be Cham= bran, daß bie Pferbe biefe fehr gut wurden ertragen haben, wenn fie waren gefüttert worben.

Wenn man fragt, warum ein großer General, beffen Geift ungahlige Dinge umfaßte, bie Anbern entgeben, funf lange

Wochen ber toftbarften Zeit in und um Mostau verweilte, fo muß man erwiedern, baß er immer noch hoffte, einen Frieden ichließen zu konnen und bag man von ruffischer Seite Alles that, um ihn in ber hoffnung zu befestigen. Bas bas Lettere angeht, fo übernahm, gleich nach bem Ginzuge ber Frangofen in Mostau, ber Staaterath Jacoffleff, ber wohl wußte, bag an teinen Frieden zu benten fei, die Auftrage, Die ihm Rapoleon gab. Er war in Dostau geblieben und nahm einen Brief Napoleons an ben Raifer Alexander mit nach Betersburg und hatte versprochen mit einer Antwort gurudgutehren. Er reifete am 14. September ab, aber noch am 4. October hatte Rapoleon weber etwas von feinem Briefe, noch von Jacoffleff ge= Er versuchte bann einen anbern Weg und ichidte feinen Generalabjutanten Lauriston, ber furz guvor Gesandter in Betereburg gewesen war, an ben Relbmaricall Rutusoff ine rusfifche Lager. Rur mit großer Schwierigkeit warb Lauriston gu Rutufoff burchgelaffen, er hatte inbeffen boch am 6. October eine Unterhaltung mit ihm und verlangte nach Betersburg reifen und bem Raifer Alexander ein Schreiben Rapoleons überbringen zu burfen. Das fonnte er nicht erlangen; man hielt aber bie Frangofen baburch in Mostau gurud, bag man persprach, bas Schreiben burch ben Fürften Wolkonsty an ben Raifer zu schicken. Raifer Alexander antwortete nicht allein gar nicht, fondern er gab auch bem Felbmarichall Rutufoff einen Berweis, bag er ben General Lauriston auch nur in fei= nem Lager zugelaffen habe. Selbft biefer Beicheib fam erft. als bie Frangofen ichon alle Unftalten gum Abzuge getroffen hatten.

Die Vorbereitungen zum Abzuge aus Moskau waren seit Anfang October, aber gleichwohl wenigstens 14 Tage zu spät, getroffen <sup>67</sup>) und wir mussen babei zwei Dinge bemerken. Zu erst zeigt sich nämlich bei ber Gelegenheit, wie überall, ber Charakter bonapartistischer historiographie. Die sämmtlichen

<sup>67)</sup> Gourgaud Vol. II. liv. IX. eh. 14 gabit bie Orbres vom 5., 6., 10., 13., 15. October auf, worin gang vortreffliche Anordnungen für ben Rudzug enthalten sind. Wie leicht es ift Befehle zu geben, weiß Jeber; aber ausführen ift eine andere Sache.

<sup>16</sup> 

Befdictidreiber und Lobrebner Rapoleons berichten uns namlich, bie Armee habe feche Linien von Magazinen von Mostau bis Stettin hinter fich gehabt, bie Augenzeugen und Theilnehmer am Ruge ergablen bagegen, bag von Mostau bis Rowno viel mehr Menichen und Pferbe burch Mangel als burch Ralte und burd bie Waffen umgefommen feien. Zweitens erscheint es uns andern bochft lächerlich, bag man in einem Augenblick, wo man bie gange fchwere Artillerie hatte gurudlaffen follen und bie Brudenzuge wirklich gurudließ, wo man fah, bag es un= moglich fein werbe, bie Ranonen, bas Gepact, bie Menfchen nach Saufe zu bringen, bennoch baran bachte, fchwere Siegesgeichen für Baris einzupaden. Schon am 9. October verpadte man nämlich Raritäten bes Rreml, als ba find: Fahnen, welche bie Ruffen in ben letten hundert Jahren den Turten abgenom= men hatten; ein Marienbild, welches mit falfchen Steinen, bie man für Diamanten hielt, reich gefchmudt war; bas fleine golbene Rreug, welches oben auf bem coloffalen holgernen, mit Gifenblech beschlagenen Rreuze bes Thurms 3man Belifi ge= ftanben hatte 68). Um 15. ging bies Gepack voraus, erft an ben beiben folgenden Tagen wurden bie Spitaler nach Smolenst geschafft; am 19. wollte ber Raifer folgen. Er gab alle möglichen Befehle, und wie fich erwarten lagt, gang portreff= lich; ob aber bie Ausführung möglich fei, barum fummerte er fich wenig; fo fcbreibt er am 14. an Murat, es feien taufend Centner Mehl und viel Branntwein in Moskau; er folle fie abholen laffen. Aber Murat hatte feine Suhren, feine Leute lebten von Pferbefleisch.

<sup>68)</sup> Gougaud Examen critique Vol. I. liv. IX. chap. 1 berichtigt die Fabeln von dem ungeheuern Eisenkreuze des Jvan-Thurms, welches Napoleon der Sage nach sollte mit sich geschlept haben: Cette croix qui placée au haut de la tour d'Yvan Weliki avait trente pieds de hauteur, était en dois recouvert de lames très minces d'argent doré. Lorsqu'on voulait l'enlever, les sappeurs chargés de cette opération la laisserent tomber, elle sut drisée en mille pièces, les lames d'argent mises à part et le dois abandonné. Une petite croix en or pur d'environ dix pouces de haut, était fixée au milleu de la grande. Elle sut conservée et emportée avec le trésor de l'armée. Voila la gigantesque croix de Mr. Ségur réduite à dix pouces. Auch das steine Kreuz war nicht Gold, sondern start vergoldetes Rupser.

Rutusoff batte fich querft, ale er aus Dostau gebrangt wurde, auf bem Wege nach Wlabimir gelagert, und mar bernach bei Kolomna an ber Dostwa heraufgezogen; enblich batte er vom 17. bis 25. September einen Seitenmarich um Dosfau herum gemacht und fich an ber Ofa auf bem Wege nach Raluga gelagert. Die Borichaaren ber Ruffen führte Milorabowitsch, biefer ließ vom 4. bis 17. October, als Laurifton in feinem Lager war, die Frangofen nicht weiter bennruhigen und Murat feiner Seits bevbachtete einen formlichen Baffenftillftanb. Rutufoff ftand hinter ber Rara und ber Ifia verschangt; Marat batte eine Abtheilung ber Seinigen bei Wintowo gelagert, bort ward er am 18. ploglich überfallen und gurud gebrängt. verlor feche und breifig Ranonen, ben größten Theil bee Gepads und feine Reiter blieben theile, theile wurden ihre burch Mangel und Anstrengung erschöpften Pferbe vollenbs ju Grunbe gerichtet; ber Sauptzwedt, Murat mit feinen 25,000 Mann aang aufzuheben, marb inbeffen verfehlt. Die Frangofen ermangeln bei ber Gelegenheit nicht, wie fie pflegen, über treulofen Bruch eines Waffenstillftanbes ju flagen, ber gar nicht geschloffen war. Dit Recht rubmen fie bagegen bie ftrategifche Runft Napoleons, ber, als er aus Mostau jog, Miene machte, nich gegen Raluga und Tula zu wenben und gludlich bie Stellung ber Ruffen bei Torontino umging, wo fich Rutufoff gelagert hatte, weil er beibe Wege nach Smolenst, fowohl ben über Raluga als ben anbern über Juchnoff, zu beherrschen glaubte.

She wir ben Franzosen von Mostan nach Smolenst folgen, muffen wir erzählen, wie um die Zeit, als die Hanptarmee sich auf dem Rückwege an den Dnieper und an die Beresina befand, die Armeen auf den Flügeln bedrängt wurden und endslich ganz aus ihren Stellungen weichen mußten. Was den linken Flügel unter Schwarzenberg und Reynier, oder die Desterreicher und Sachsen angeht, welche nach dem Ueberfall der Lettern bei Kobrin unter Schwarzenberg gegen Tormasoff zosen, um Warschau zu retten, so hatte zwar Schwarzenberg am 11. August bei Gorodeszno einen Sieg ersochten, der die Russen nothigte, sich ganz zurück zu ziehen; er nahm sich aber sehr in Acht, ihnen ernstlich angreisend zu folgen. Er sah ruhig zu,

baf Tormafoff binter bem Stor fteben blieb, bis fich endlich bie Turten entichloffen, ben Fricben von Buchareft zu bestätigen, und ber Abmiral Tichitichatoff feinen Marich burch bie Molbau vollendet hatte. Schon am 6. August hatte biefer ben Befehl erhalten, mit feiner Donauarmee an die Beichsel zu marichiren; er brauchte aber lange Beit, bis er alle einzelne Beerabtheilungen an fich gezogen batte. Bernach marschirte er burch bie Molbau und erft am 6. September ging er bei Chopin über ben Dnieper. Bon bort an beschleunigte er auf Tormafoffs bringenbe Bitten feinen Marich und feine Borfchaaren erreichten fcon am 15. Sept. Lugt; am 18. waren die beiben in vier Divisionen ge= theilten Armeen völlig vereinigt. Drei Tage bernach (21. Sept.) fand Schwarzenberg, beffen Nachbut Rennier anführte, rathfam, fich binter ben Bug gurudzugiehen. Während fich Schwar= genberg, von den Ruffen gebrängt, nach Breff Litoweti gog, traf Efcherniticheff im ruffischen Lager mit einem Schreiben ein, welches Tormasoff zur hauptarmee berief. Tormasoff sollte bort bas Commando übernehmen, welches Bagration gehabt hatte; Tichitschakoff erhielt bas Commando ber vereinigten Ar= meen und zugleich Inftructionen, bie fich barauf bezogen, bem Beere Navoleons ben Rudweg zu verfperren. folgte bem heere Schwarzenberge, ging am 8. October bei Bultowa über bie Duchawet, ftand am 9. ben Defterreichern gegenüber und war im Begriff fie am 10. anzugreifen, ale fie fich fonell gurudzogen. Die Frangofen (nur be Chambray nicht) machen beiben Generalen Borwurfe; bem öfterreichischen, bag er fich nicht nach Minet gog, ftatt in bie Gegend von War= ichau zu gieben; bem ruffifchen, weil er nicht feinen Marich eifrig fortfette, fonbern einige Beit ftille lag und feine Rofaden im Bergogthum Warschau ftreifen ließ, ftatt bag er hatte eilen follen fich mit Wittgenfteins Beer zu verbinden, welches bamals icon in Litthauen ftanb.

Wittgenstein war, wie wir oben erzählt haben, als Napoleon nach Smolenst zog, bem linken Flügel der Franzosen entgegen gestellt worden. Dieser bestand aus dem Corps von Macdonald, b. h. aus den Preußen unter York, Grawert, Rleist, und aus Dubinots Corps, welche beibe Corps das Land vom Ausfluß ber Duna bis nach Pologt befest hielten. Macbonalb ließ von Riga nach Reval ftreifen; Dubinot ftanb an ber obern Duna; Wittgenstein brangte fich zwischen beibe binein. Oubinot war ben Ruffen an Bahl nicht gewachsen, Set, Chr mit ben Baiern unter Derop und Siebein waren baber ju feiner Berftarkung beordert, er wartete aber ihre Ankunft nicht ab. fon= bern rudte über Polott hinaus bem Feinbe entgegen. Er warb am 12. August bei Swolna angegriffen und nach Bolott qu= rudaebranat, rudte aber, ale Set. Cor und bie Baiern bei ihm eintrafen, in ber Nahe von Bolopk aufs neue ben Ruffen entgegen. Um 17. August warb ein fehr blutiges Treffen ge= liefert, welches unentschieden blieb, in bem aber Dubinot nicht unbebeutend verwundet warb. Sct. Chr erneuerte bas Treffen am 18. Nachmittage und branate bie Ruffen gurud', bafur warb er zum Marschall ernannt; Derop und Siebein wurben tödtlich, ber General Berbier nicht unbebeutenb verwundet. Seit biefer Beit mar Sct. Cpr barauf beschränft, Wittgenftein ju hindern, Macdonalb vor Riga ju beunruhigen. Die Bela= gerung biefer Stabt tonnte anfange aus Mangel fcmeren Ge= fcunes nicht begonnen werben, man fchloß fie bloß enge ein. Bom 22. August bis zum 17. September lagen bie Breugen por Riga, weil ihnen Belagerungsgefchut fehlte, am 18. waren 130 Stud fcmeres Gefcung bei Runthal vereinigt. Die Jahreszeit mar fur Erbarbeiten zu weit vorgeruckt; ber Raifer felbft hielt nicht fur rathfam, bag man bie formliche Belage= rung beginne. Die auch über Curland und nach Efthland verbreiteten Breugen waren außerbem bei weitem nicht gabl= reich genug, um eine fo große Stadt gang einzuschließen. Die Belagerungsarmee hatte ichon ju thun, bie Barnifon ber Stabt und ben General Effen von fich abzuhalten; als baber im September noch ein zweites ruffifches Beer bei Riga ausge= ichifft murbe, welches in Berbinbung mit bem General Effen ben Belagerungspart wegnehmen, und wenn bies nicht gelinge, Wittgenftein verftarten follte, waren bie Breugen nicht im Stande zugleich ben Artilleriepart und bie Stadt Mitau zu ichuten.

Der Kronpring von Schweben hatte am 27. August zu Abo in Finnland eine personliche Zusammenkunft mit bem

Raifer Alexander gehabt. Diefer Conferent batte Lord Cathcart als englischer Bevollmächtigter beigewohnt und es war bei ber Belegenheit ausgemacht worben, bag Rugland einen Theil bes ben Schweben versprochenen Beers follte einftweilen an ber Dana gebrauchen burfen. Dies Beer fant in Finnland, um ben Schweben gur Eroberung von Norwegen gu belfen, man warb aber einig, bag ber Angriff auf Rorwegen aufgeschoben werben folle, bafür wolle Rugland ftatt ber verfprochenen funf und zwanzigtaufend Dann funftig ben Schweben bie boppelte Rabl überlaffen. Der Rern bes ruffifchen Beere in Rinnland warb baber fast um biefelbe Beit unter bem General Steinbeil in Riga gelandet, als ber ungeheure Artilleriepart endlich in Runthal angekommen war. Diefer Park war ichon am 26. Dai ju Schiffe von Dangig nach Ronigeberg gebracht worben, er wurde von ba am 12. Juli, auch jur See, nach Tilfit einge= schifft. Bon Tilfit ward er zu Lande nach Runthal geführt und war bort taum angekommen, als bie Ruffen am 26. September auf ber gangen Linie einen Angriff auf bie Breugen unter Dort, Grawert, Rleift, Bunerbein unternahmen, welche bei ber Gelegenheit ebenfo große Tapferteit als Geschicklichkeit bewiesen. Sie mußten freilich fur einen Augenblick Mitau auf= geben, wo bie Ruffen einige Borrathe und ein Baar Ranonen wegnahmen; fie hielten aber bagegen bie Ruffen, bie ihnen an Rahl weit überlegen waren, von bem Artilleriepart in Runthal gludlich ab. Auch Mitau warb gleich wieber befest und Stein= beil verband fich mit Wittgenftein, beffen heer nach und nach auf vierzigtausenb Mann verstärkt worden und jest ben Frangofen unter Sct. Chr weit überlegen mar. Sct. Chr hatte beshalb feine Stellung bei Polost einigermaßen befestigt, machte aber gerabe Anftalt bie Stellung aufzugeben, als er am 18. October von Wittgenstein angegriffen warb.

Bei Sct. Chre Corps befanden sich die Banern, welche nach Derops Tode Wrede anführte, beren Zahl aber durch Mangel und Strapapen sehr verringert worden war; sie halfen indessen Sct. Chr in der blutigen Schlacht am 18., welche mit verdoppelter Wuth am 19. erneuert ward, seine Stellung behaupten. Sct. Chr verlor in der Schlacht zwischen fünf und

fechetaufend Mann, die Ruffen fast boppelt fo viel; ber neue Marschall ward aber selbst so bedeutend verwundet, bag er bas Commando bem General Merle übergeben mußte. Merle blieb ben 20. in feiner behaupteten Stellung, am 21. gab er fie auf, um fich Bictor ju nabern. Diefer war icon bie Smolenet vorgerudt gewesen, ale er, jedoch ohne im Geringften von ber traurigen Lage ber Hauptarmee unterrichtet zu werben. Befehl erhielt, fich Minst und Bolott au nabern und bas 9. 2. und 6. Corps unter feinen Befehl zu vereinigen. Er jog bann mit fechsundbreißigtaufend Mann an die Lufomila, wo fich ber General Merle am 29. October mit ihm vereinigte. Bictor hatte bamals noch 4000 Reiter in feinem Beere, bie Baiern waren aber ichon auf 2000 Mann aufammen geschwuns ben. Die Frangofen machten einen Augenblick Miene, Wittgenftein angreifen ju wollen, jogen fich aber hernach jurud. Ihr Abzug war ben Ruffen ebenfo vortheilhaft, als ein Siea gewesen fein wurde; benn Wittgenftein fonnte feitdem Abthei= lungen feines heers gegen Minst, gegen Bilna, gegen Dunaburg, gegen Witepst ichiden, wie es bie Umftanbe erforberten. Er hatte fich, wenn er gewollt hatte, leicht fruber mit Tichit= schakoff vereinigen konnen, ale er gethan, weil biefer ichon anfange November im fublichen Theile von Litthauen erschien.

Napoleon hatte, als er am Morgen bes 19. October 1812 Moskau räumte, Mortier zurückgelassen, ber erst am 23. die Stadt verließ und dabei Zerstörungen verübte, die ganz muthswillig scheinen. Daß man den schwerfälligen Brückenzug, ben man mitgebracht hatte, zerstörte, weil man ihn nicht foribringen konnte, wird Niemand misbilligen; ebenso wenig, daß man die Munition und viele Materialien, die man vorgefunden, verzuchtete; aber warum die Mauern des Kreml miniren und in die Luft sprengen? Im Augenblicke, als Mortier um zwei Uhr am 23. die Stadt verließ, ward nämlich der alte Czarenpalast, ein Theil der Mauern, die Kirche Sct. Nicolaus, ein Arsenal und einige anstoßende Gebäude durch Feuer oder Minen sehr start beschädigt. Einige Kranke und Berwundete nahm man mit, 1200 ließ man in Moskau zurück. Wir haben schon oben bemerkt, daß Napoleon ansangs auf dem Wege nach Kaluga

marschirte, entweber um ben Russen die Meinung einzustößen, er wolle Kaluga und Tula besetzen, ober weil er die Straße über Raluga nach Smolenst ber über Mojaist und Wiasma vorzog, wo Alles zerstört und aufgezehrt war. Er umging, wie oben erwähnt ist, die Stellung der Russen bei Torontino. Der Vicetonig Eugen, der die vorderste Heerabtheilung führte, zog ganz sicher seinem Heere voran, als er unerwartet am 24. October mit seinen 17,000 Mann bei Malojaroslowez auf Kutusoss ganzes heer stieß. Napoleon glaubte, Kutusoss liege noch immer bei Torontino, er hatte sich statt dessen an einem Platze gelagert, wo er sowohl die Straße nach Smolenst, welche über Kaluga führt als die andere über Juchnoss glaubte beserrschen zu können.

Napoleons Beer mar beim Auszuge aus Mostau ftarter, als es beim Ginruden gewesen mar, benn es war mabrenb ber 35 Tage feines Aufenthalts ichon allein burch bas Gintreffen ber Leute, bie nicht hatten folgen konnen ober wollen, bedeutenb verftartt worben; es mangelte ihm aber ganglich an leichten Reitern, man war baber felten von ben Bewegungen ber Ruf= fen gut unterrichtet. Die Pferbe ber Artillerie fturgten täglich au bunberten; von ber Reiterei waren nur noch etwa bie 4600 Mann ber Garben ju gebrauchen und lange Buge von Bagen und Rutichen aller Art, von Gepad und geplunbertem Gut, von Leuten, die fich in Mostau an's Beer angefchloffen hatten, bemmten alle Augenblid bie Bewegung ber Truppen und mach= ten iebe Enge bes Weges gefährlich. Im offnen Felbe blieben bie Frangofen ben Ruffen überlegen, bies war auch ber Fall in bem furchtbaren Rampfe am 24., wo es ber Bicefonig anfange, ebe bie anbern Beerabtheilungen eintrafen, gang allein mit bem ruffifchen Beere ju thun hatte. Er nothigte Rutufoff gum Rudjuge. Die fleine Stadt Malojaroslames mar mahrend ber Schlacht gang niebergebrannt und gerftort worben, Rutufoff hatte gegen achttausend Mann verloren; es hatte aber gleich= wohl bas Ansehn, als wenn er bas Treffen am 25. erneuern wolle, ba es ben Frangofen ebenfalls 6000 Mann gekoftet batte und biefe ihre Bermundeten mitfchleppen mußten. Blatoff über= fiel in ber Nacht bie Frangofen mit feinen Rosacken; Rapp

warb vom Pferbe geworfen und erhielt eine Quetidung. (Es fehlte wenig, fo mare Rapoleon felbit aufgehoben worben; eilf Ranonen wurden weggeführt; boch jog fich hernach Rutufoff bis hinter bie Ofa gurud, fo bag ber Weg nach Raluga unb Tula frei wurde. Rapoleon fand gleichwohl rathsam, weber ben Weg über Raluga, noch ben über Juchnoff nach Smolenet einzuschlagen, er gog vielmehr von bem gehahnten Wege ab quer burche Land, um über Blasma bie gang verobete Strafe wieber zu erreichen, bie ihn nach Mostau geführt hatte. . Es wurden freilich auf biefe Beife fieben fostbare Tage, nämlich bie Beit bes Mariches bis Malojaroslamen, ber Tag ber Schlacht und ber folgende verloren, wir magen aber gleichwohl nicht, auf Buturlin. Wilfon und andere geftutt, ben großen Felb= herrn zu tabeln, bag er nicht ein zweites Treffen lieferte, und bann über Kaluga und Tula in die Ufrane jog. Wenn wir uns überhaupt auf militarifche Dinge einlaffen burften, fo mur= ben wir bagegen bier einruden, mas be Chambran von ben Magregeln fagt, welche ber Raifer in biefem Augenblicke hatte ergreifen follen, benn bies icheint une burchaus richtig gebacht.

Rutusoff mabite, als bie Frangofen ben Weg über Wereja einschlugen, einen Umweg über Mobyn, ber ihn etwas jurud und abwarts führte; baburch ward ber Bug ber Frangofen, ber einer Bolfermanberung glich, auf einige Beit bem Angriffe bes Reinbes entzogen, und fie hatten nur mit Rofaden gu thun. Mojaist blieb rechts liegen, unweit Borobino ward bie alte Straße wieder erreicht. Am 27. October, ale bie erfte Ralte fich zeigte, bie jedoch vier Grad nicht überftieg, war Napoleon in Wereja und am 28. fcon über Mojaist binaus. Er felbft mit ben Barben jog voraus, ihm folgten brei andere Corps, jedes in ber Entfernung eines halben Tagmariches von bem anbern, erft Ren, bann ber Bicefonig, bann ber Rurft von Edmubl. ber ben gangen Troß bedte und vor fich her trieb. Diefer fchien bernach nicht rafch genug vorwarts zu treiben, ber Rai= fer überließ baber bie Rachbut bem Kurften von ber Dostwa. Bei Wereja fließ Mortier, ber auf gerabem Bege mit ber jungen Garbe aus Mostau fam, jum Sauptheer. Die Ralte ftieg gleich hernach auf acht Grad und höber, baburch wurden

bie vorher gang unergrundlichen Wege bolverig und glatt und bie nicht geschärften Bferbe fturzten auf ber Sociebene von Biasma bis Smolenst zu Taufenben. Die in ben Spitalern von Mojaist und im Rloftergebaube Rolotstoi angehäuften Bermunbeten murben mitgeschleppt und auf bes Raifers Befehl in bie Luruswagen und fogar auf bie Marketenbermagen gepackt, be Chambran aber faat mit Recht, er wiffe nicht, ob bas Menfclichteit, falicher Chrgeig, ober ber Bunfch, erprobte Solbaten am Leben zu erhalten, gewesen fei. Das Refultat fei fur bie Ur= mee betrübend, fur bie Ungludlichen felbft verberblich ausge= Diefe Ungludlichen hatten gar feine Eriftenzmittel ge= habt, fle feien außer Stand gewesen, bie Strapagen, bie Ent= behrungen und bas Uebernachten auf freiem Relbe zu ertragen. feien auch von benen verlaffen worben, welche fie hatten fort= fchaffen, folglich auch ernahren follen. Sie ftarben aus Mangel an Obbach, an Winterfleibung und Schuben, an ben aller= nothwenbigften Beburfniffen, fur welche, wenn man aus Sour= gaub ober nach ben Orbres und nach ben Worten eines Montholon, Fain und Anderer, Geschichte fchreibt, überfluffig geforgt Der Mangel an Bugvieh und Bferben, als Taufenbe berfelben erlegen waren, richtete ichon vor Smolenst bas Beer ju Grunde, mabrend es fortbauernd bem Reinde tropte.

Wir müßten, um bie Leiben und ben helbenmuth ber Franzosen auf bem Wege von Moskau bis an bie Beresina würdig zu schilbern, bas Tagebuch ber Märsche und Gefechte einrücken und alle Einzelnheiten aufzählen; bas erlaubt uns unser Zweck nicht; man kann aber alles bas ausführlich bei be Chambray, Segür, Labaume lesen und was bort fehlt und sich besonders auf die deutschen Truppen bezieht, das sindet man in dem gedruckten Tagebuch des darmstädtischen Oberstlieutenants Röber und in des kasselschen Generals von Laßberg Briefen aus der heimath. Wir wollen eine bloße Uebersicht bes ganzen Jugs geben und nur hie und da Einzelnes beifügen.

Da Rutusoff ben weiteren Weg über Mobyn nach Wiasma nahm, so marschirten bie beiben Heere, bas ruffische und französische, einige Zeit hindurch fast in entgegengesetzter Richtung, und ber Raifer erreichte Wiasma eher als Autusoff. Er ver-

weilte bort vom 31. October bis jum 2. November. Bon bem Augenblicke an, als er an biefem Tage Wiasma verlaffen hatte, waren ihm bie Ruffen gur Seite. Rechts jog ber Relbmaricall Rutufoff felbft, links marfchirte ber Generalmajor Rutufoff und hinten wurde bas Corps bes Fürften von Edmubl beftig von Miloradowitsch gebrangt, ben bie Krangosen ben ruffischen Mürat nannten. Schon am 3. November mußten brei Corps umtehren und bei Wiasma ein Treffen liefern, weil fonft ber gange Rachaug mare abgeschnitten worben. Man trieb bann freilich ben Reind gurud, verlor aber vier bis fünftaufend Mann und einige taufend Gefangene. Der Fürst von Edmubl hatte bis babin bie Nachhut; Napoleon glaubte, fein Bogern habe bas Treffen veranlaßt, er überließ jest bie Nachhut an Ren. Die Ordnung lofte fich indeffen nach und nach auf und bie Rabl ber Nachzügler vermehrte fich unglaublich. Man mußte wegen Rutterung in Orten, bie eine Stunde und weiter von ber Strafe entfernt lagen, marobiren; Lebensmittel waren gar nicht zu haben, außer bag in Ghiat und Wiasma und Dorogobui bie Garde allein Mehl und Branntwein erhielt. man am 5. endlich Sandmühlen austheilen ließ, waren biefe nicht zu gebrauchen, weil fein Getraibe zu haben mar. Aleisch ber gefallenen Pferbe war einzige Nahrung. am 4. wurden wegen Mangel an Pferben bie Moskauer Beute. Bepad. Gefdus und Wagen in ben See von Semolopo ge= worfen, und feit Mojaist borte man überall und zu jeber Beit bas Anallen ber in bie Luft gefprengten, nicht mehr fortgubringenben Munitionsfarren.

Bis zum 6. unb 7. November, als die Armee noch etwa zwanzig Meilen von Smolensk entfernt war, blieb die Kälte erträglich, am 16. stieg sie bis auf 17 Grad, ward aber her= nach wieder etwas milber. Glatteis und Schnee machten es an vielen Stellen den elenden Pferden ganz unmöglich, Rano= nen ober Wagen fortzudringen; und als am 9. der Vicetonig ben Fluß Wop erreichte, der stark mit Gis ging, schien die Abtheilung des Heers, welche dieser führte, anfangs dem ihm nacheilenden Feinde gänzlich preisgegeben. Der Vicetonig hatte am 8. eine Brücke über den Fluß bauen lassen, es sehlte ihm

aber solibes Baumaterial, ber angeschwollene Strom riß baher bie Brücke weg und er stand plöglich am User bes in einem tiesen Bette laufenden Flusses dem herannahenden Feinde auszgesett. Einer der vornehmsten Offiziere wagte es endlich, den Soldaten zu zeigen, daß der Fluß sich durchwaten lasse; diese folgten ihm, obgleich ihnen das Waser bis an die Schultern ging; der ganze Troß und alle Müden und Unentschlossenen blieben aber zurück und wurden, als Broussier, der zu ihrem Schuß zurückgelassen worden, am 10. mit seiner Division über den Fluß ging, nebst dem ganzen Gepäck und mehr als achtzig Kanonen die Beute der Kosacken. Biele Soldaten ertranken im Wop, andere erlagen am jenseitigen User. Bom ganzen vierten Corps waren damals höchstens noch sechstausend Mann unter den Wassen.

Am 9. fcon war ber Raifer in Smolenst, es bauerte aber bis jum 13., ebe bie gange Armee fich bafelbft wieber vereinigte. Ihre fichere Erwartung, bort Schut, Rube und gang vornehmlich Rahrung zu finden, ward graufam getäuscht. Der Raifer hatte freilich, wie aus ben Erlaffen bes Fürften von Reufschatel hervorgeht, Alles gang vortrefflich angeordnet; aber bie Leute, benen bie Ausführung überlaffen mar, ban= belten fchamlos, unreblich und nachläffig. Giner berfelben brachte taufend Ochsen in Rechnung, Die er ber Armee ent= gegengeschickt haben wollte, und es fand fich, bag er feinen einzigen geschickt, sonbern alle an Juben verkauft hatte. Nicht einmal fur bie Bertheilung ber wirklich vorhandenen Borrathe von Mehl, Branntwein, Sulfenfruchte war gehörig ge= forgt. Die von hunger gur Bergweiflung getriebenen Gol= baten fturmten bie Magazine und auch fogar bie Offiziere felbst schickten ihre Leute, um an fich zu reißen, was fie mit Bewalt erlangen fonnten. Wenn man bem Raifer bie Sorge für feine Barbe jum Berbrechen macht, fo benft man nicht baran, baß auf ihr bie hoffnung, wenigstens etwas ju ret= ten, beruhte, und bag ber Raifer in ihr bie einzige Wurgel einer neuen Armee erblickte. Sie hielt bis nach Smolenst fest ausammen und leiftete auch bernach bie wesentlichften Dienfte.

Clavarebe mit ben Boridaaren batte Smolensk icon am 13. verlaffen, Napoleon folgte am 14., bann Gugen und bie anberen Corps in gleichen Entfernungen, fo bag Nep erft am 17. bie Stadt verließ, als bie Ralte einen fehr hohen Grad erreicht hatte. Seche bie fiebentaufend Bermundete ließ man ohne alle Gulfsmittel ober Rahrung in Smolenet, wo man Mauern und Thurme fprengte, Flinten, Munition, Ranonen vernichtete ober begrub, und auch ben Reft ber Stadt noch wurde vertilgt haben, wenn nicht Blatoff mit feinen Rofacen fich in bie Stadt gewagt hatte, noch ehe bie Frangofen fie ver= laffen hatten. Der Theil bes in Smolenet vereinigten fran= gofischen Beers, ber noch einigermaßen ftreitbar mar, nebft ben breitaufend Mann Befatung, welche bort gelegen hatten, foll etwa 40,000 Mann ftark gewesen feyn; bagegen maren von ben fieben und breißigtaufend Mann ju Pferbe, welche ber Raifer über ben Diemen geführt hatte, nur noch etwa zwei= taufend Mann ichwere Reiterei und taufend Mann leichte, von sechsbundert Ranonen noch etwa zweihundert und funfzig übrig; bie Bahl ber bem Beere ohne alle Ordnung und Bucht folgenden Nachzugler ichlug man bamale icon auf funfzig= taufenb an.

Das heer mußte von Smolenst junachft burch Rrasnot marschiren und von ba nach Oricha; Rutusoff wollte bort ben Frangofen guvortommen, benn fein Seitenmarfc hatte ihn nach Jelnia geführt, von wo er auf einem gleichlaufenben Wege vor ben Franzosen nach Krasnoe gelangen konnte. Auf biefem Mariche war ihm Baraquan b'hilliers, ben Bictor nach Smolenst geschickt hatte, um ber gurudtehrenben Armee ben Bug au fichern und zu erleichtern, entgegen gefandt worben; er hatte aber fein heer ju fehr vertheilt. Augereau, ber Bruber bes Marschalls, ward in Liaknowa überfallen und nach einem hef= tigen Rampfe feine gange Brigade, 2000 Mann fart, gezwun= gen, bas Gewehr zu ftreden; Baraguan b'Billiers felbft tam mit bem Reft feiner Division nach Smolenet. Der Raifer glaubte, baß Baraguan Schuld an bem Ungludsfall Augereaus gewesen sey, und ließ ihn als Arrestant nach Saufe reifen. wo er ihn por ein Rriegsgericht ftellen wollte. Der General

starb auf ber Reise, ehe er nach hause gelangte. Es sielen nicht blos die zweitausend Mann Augereaus dem General Orzlof Denisof, ber ihn überfallen hatte, in die hande, sondern auch die Magazine in Liacknowa, die ber russischen Armee von großem Rupen waren.

Rutusoff war bamals bem frangofischen Beere fo überlegen, baß es einem allgemeinen Angriffe schwerlich wurde haben wi= berfteben konnen; er scheute aber mahrscheinlich ben ungewiffen Ausgang eines offnen Rampfes, ba bas feindliche Deer, auch ohne bag er etwas magte, boch ben Befdwerlichkeiten bes Weas und bem Rlima erliegen mußte. Bielleicht bachte er auch, baß an ber Berefina Tichitschafoff und Wittgenftein fich vereinigen wurden, wahrend die Frangofen von ihm im Ruden eingeschlof= fen waren. Er ließ ben Raifer mit feiner Beerabtheilung rubia in Rrasnoe einziehen; bie folgenben Corps unter Davout und Den tamen aber in Gefahr abgefchnitten zu werben. Rapoleon - beschloß, ihnen zu Gulfe zu eilen. Am 17. ging er gurud und griff bie Ruffen an, die fich zwischen ihm und ben ihm folgenben Corps eingebrängt hatten; Davout ward befreit, er wartete aber Ren's Ankunft nicht ab und ließ biefen fo vom Feinde umgeben zurud, bag ihn Napoleon einige Beit hindurch gang aufgab. Ren ichien verloren, mehrere Taufende ber bem Beere ohne Ordnung folgenben Solbaten fielen in bie Gefangenschaft; aber Rey erregte allgemeine Bewunderung, als er fich und bie Seinigen auf eine fast wunderbare Weise baburch rettete, baß er weiter oben über bas Gis bes nicht gang jugefrornen Dnieper ging, über ben bie andere Armee weiter unten bei Orticha über eine Brude gegangen war. In Ortscha sammelte fich bie frangofische Armee wieder und man suchte, fo gut es möglich war, die elenden Refte berfelben einigermaßen wieder zu ord= nen; man mußte aber eilen, benn gerabe in bemfelben Augen= blid brohten Wittgensteins und Tichitschafoffs Beere bie Brude bei Borifoff, bie einzige über bie Berefina, zu befegen und ba= burch ben Weg nach Wilna abzuschneiben. Rutusoff hatte, nach Buturlins Zeugniß, von bem Treffen bei Malojaroslawet bis ju bem bei Rrasnoe gegen breißigtausend Mann verloren, er

wollte baher jest ben beiben Seitenarmeen einen Theil bes Kampfs überlaffen.

Tichitschafoff hatte, feit er am 20. October vor Schwar= genberg und Rennier nach Brzefc gurudgegangen war, fich offen= bar zu lange bort verweilt, batte aber endlich Sacen guruckae= laffen und war nach Minst aufgebrochen, als Napoleon in Liady eingezogen war. Der Abmiral besette am 16. November Minst, bas erfuhr Napoleon zu Dubrowna, welches einen Tagemarich von Orticha entfernt ift, am 18. Nov. Morgens. Er fandte bann fogleich bie Divifion Dombroveti ab, um ben Brudentopf auf bem rechten Ufer ber Berefina zu vertheibigen; Dubinot mit feinem gangen Corps follte Dombrovski unterftugen und bie Ruffen wieder aus Minst vertreiben. Marichall Bictor follte indeffen Bittgenftein abhalten, fich mit Tichitichafoff zu vereinigen. Diefer mar aber am 19. von Minst ausmaridirt, hatte am 21. nicht allein ben Brudenkopf jenseit ber Berefina besett, fondern hatte auch eine Division herüber= geschickt, welche mit ben Frangofen zugleich in Borisoff einbrana und fich nach Wittgenftein umsehen follte. Glücklicherweise hatte Rutusoff, ber vorher ben Frangofen ben Weg nach Ortscha und an ben Onieper baburch frei machte, bag er Tormafoff abrief, welcher zwischen Liady und Krasnoe ftand, am Onieper Salt gemacht; auch eilte Wittgenftein nicht, fich mit Tichiticatoff gu vereinigen, fo daß biefer ber feit ihrer Ankunft in Ortscha wieber etwas erquickten frangofischen Armee allein nicht mehr ge= wachsen war. Die Frangosen hatten zwar zwischen Krasnoe und Orticha auf's neue viel Gepad und viel Gefchut verloren und ben breißigtaufend Mann, welche noch in Reih' und Glieb bie Baffen trugen, ging voraus ober folgte eine boppelt fo große Bahl von Streitunfähigen. Man fant jeboch in Ortscha Bulfemittel, konnte auch auf Dubinot, Sct. Chr und Bictor rechnen. In Ortscha traf man nicht blos Lebensmittel, fonbern auch fünf und zwanzig Felbstücke und Pferde, um fie fortzu= bringen. Das Geschüt, welches man bis nach Smolenet und Rrasnoe gebracht batte, war in den letten Tagen verloren worden und über zehntausend Mann bazu. Man hatte in Orticha zwei Brudenzuge von fechzig Fahrzeugen mit Allem,

was bazu gehörte, vorgefunden, hatte fie aber verbrannt, weil man auf tie Brude bei Berisoff rechnete. Gin neues Uebel war es, daß in den Tagen, in welchen man durch die sumpfigen Gegenden an der Berefina ziehen mußte, Thauwetter einsfiel, obgleich im December und Januar die Kälte wieder einen Grad erreichte, der auch den Ruffen verderblich wurde. Die Wege waren unergründlich, die Berefina ging mit Gis, fie war aber nicht zugefroren.

Der Marichall Bictor fant Bittgenftein gegenüber, Dubinot marschirte nach Bobr, um Minet wieber zu nehmen, weil bort Magazine waren und weil man auch über Dinst nach Wilna hatte marichiren konnen; als er aber Borifoff von ben Ruffen befest fand, nahm er Dombrovety's Trubben ju fich, um biefe Stadt wieber in feine Gewalt zu befommen. Er trieb bie Ruffen über ben Alug gurud, tonnte fie aber nicht hindern, bie Brude zu verbrennen. Diefe Brude in ber Gile berauftel= Ien ichien hernach unmöglich, obgleich man von ben bei Orticha verbrannten Bruckenzugen Alles hatte mitnehmen laffen, mas jur Errichtung einer Nothbrude nuglich ichien. Wir feben auch aus ben vom Raifer ertheilten Befehlen, bag er nicht, wie man oft ergahlte, burch ben gufälligen Umftanb, bag Corbineau bie Berefina hatte burchwaten laffen, bie Entbedung eines jum Hebergang gunftigen Bunfts machte, fonbern bag er bie beiben Buntte beim Dorfe Studianka und beim Weiler Befelowo auf ber großen Rarte von Rugland, welche ber Raifer hatte coviren, überfeten und an feine Generale vertheilen laffen, ichon ange= beutet fanb. Schon in einem Befehle vom 23. bezeichnet ber Raifer Stubianta, fünf Stunden oberhalb Borifoff, als ben gur Errichtung von zwei ober brei Bruden gunftigften Bunct. Die eine ber Bruden warb burch bie Thatigfeit ber Generale Eble und Chaffeloup und burch Aufopferung ber Bontonniers, bie bis jum mittlern Leibe im eisigen Waffer ftebend arbeiteten, unter Napoleons Augen am 26. vollenbet. Gin hauptmann jener Bontonniers, ber banbidriftliche Bemerkungen zu einem unferer Eremplare von be Chambrays Buche gemacht hat, er= innert mit Recht, bag es ein unverantwortliches Berfeben' ge= wefen fen, nicht wenigstens vier Rahrzeuge von bem verbrannten Brudenzuge gespart und mitgebracht ju haben. Auf biefer Brude gingen querft Dombroveth und Dubinot binuber. um Tiditichatoffs Truppen vom oberen und vom unteren Ufer ber Berefina zu verbrangen. Der Moraft jenseits war gefroren. Am folgenden Tage ging Rapoleon hinüber und ließ nur Bic= tor jurud, um bie jahllofe Menge berer ju fchuten, bie ohne Ordnung einherzogen. Dubinot hatte am 27. nach blutigen Befechten Tichitichatoffe Ruffen fo weit entfernt, bag ber Ueber= gang möglich ward, er war aber felbft verwundet worden: Bic= tor kampfte am 28. ben gangen Sag hindurch gegen Wittgen= fteine beer helbenmuthig, bas Refultat war aber bennoch fchauberhaft. Gine ber Bruden brach, bie brei ruffischen Beere ver= einigten fich, alle Orbnung bei ben unter Bictore Schut qu= rudgebliebenen Frangofen hörte auf, bie Ralte flieg wieber auf einen unglaublichen Grab, bie Ruffen brachen ichon in ber Racht vom 27. jum 28. gewaltsam herein und Partonneaux mit feiner Divifion wurde bei Borifoff abgeschnitten.

Um 28. schon, noch mehr aber am 29., war ber Jammer am Ufer unfäglich. Die Brude fur Ruhrwert mar eingebroden, bie andere burch bas Gebrange oft gesperrt; ber harrenbe Saufe war am Abend und mabrend ber Racht vom 28. bis 29. November zu furchtsam, zu trage und unentschloffen, um über= zugeben; als am Morgen bie Ruffen bereinbrachen, brangte fich Alles. Sunderte murben auf ber Brude gerbrudt und gertre= ten; Andere famen im Baffer und awischen ben Gisicollen um; Biele erfroren, Ungablige erlagen bem Mangel und ber ganglichen Ericopfung. Das Geschut ber Ruffen und bie Biten ber Rofaden vernichteten Taufenbe. Es ift baber nicht zu ver= wundern, wenn bie Leiden an ber Berefina ein Ausbruck fur ben hochsten Jammer geworben find, ber bie Menichen im Rriege treffen fann. Unerhort war bie Servilitat bes Bergogs von Baffano, ber, ftatt Macbonalb gur rechten Beit von ben Ungludefallen ber großen Armee zu unterrichten, bamit er feine Magregeln nehmen tonne, biefem einen Brief fchrieb, ben er am 4. December erhielt und worin ihm gemelbet ward, Rapo= leon habe Wittgenftein und Tiditichatoff gefchlagen, bie ihm

ben Uebergang über bie Beresina hatten streitig machen wollen, und bem lettern solchen Berlust verursacht, daß er nur siebenstausend Mann Fußvolk und sechstausend Reiter mehr übrig habe. Rach bem Bericht in ber Königsberger Zeitung, ben man Machonald zugehen ließ, hatte Napoleon 9000 Gefangene gesmacht, 9 Fahnen und 12 Kanonen erobert.

Segur fagt freilich, Rapoleon habe nach bem Uebergange über bie Berefina noch fechzigtaufend Mann gehabt (bie Corps von Dubinot und Bictor mitgerechnet), von benen noch ein Drittel bienstfähig gewesen fen; be Chambran aber, ber eine fehr viel beffere Auctorität ift, berichtet, er habe am britten Tage nach bem Uebergange nur achttaufend vierhundert Mann mehr gehabt und beweifet bies burch Angabe ber einzelnen Theile bes Beers. Bum Glud fur biefe fcmache Armee hatte Efchitschakoff vernachläffigt bie Bretter abzubrennen, welche gleich einer Brude ben Marich über ben eine Meile breiten Sumpf jenseit ber Berefina moglich machten; es famen auf biefe Weise bie Franzosen nicht allein schnell über ben Moraft, wo fie sonft eingefunken waren, sondern die Ruffen mußten auch bei ber Berfolgung einen Umweg nehmen, weil die Frangofen die Bretter über ben Moraft abgebrannt hatten. Es waren gwar endlich Reapolitaner und Baiern nach Wilna gezogen und ber aufgelösten Armee entgegengeschickt worben, biefen war aber theils bie Ralte verberblich, bie im December und Januar wie= ber furchtbar warb, theils steckte bie Auflösung ber Ordnung, bie fich vorher Victors und Dubinots Corps mitgetheilt hatte, gleich ber Best auch bie neu ankommenben Truppen an. Das Glend aller Art und bie Auflösung jeder Ordnung erreichten fcon ebe bas Beer nach Wilna fam, einen unglaublichen Grab, nichtsbestoweniger verfündigten bis auf ben letten Augenblick Rapoleone Bulletine nur Siege und ber Bergog von Baffano theilte ben Gefanbten, bie er in Bilna um fich vereinigt hatte, nur vortheilhafte Berichte mit; bie plopliche Rundwerdung der Wahrheit machte baber einen befto furchtbarern Ginbrud. Erft in Malobecano, alfo lange nach bem Uebergange über bie Berefina, erkannte enblich Rapoleon, bag fich fein ganges Beer auflösen ober untergeben werbe; er entschloß fich bie Wahrheit bekannt zu machen, und zugleich nach Sause zu eilen, um ein neues Deer zu ichaffen.

In Malobeczno bictirte er am 3. December bas mertwurdige 29. Bulletin, worin er ben Buftanb, in bem fich bie Armee feit bem Abzuge aus Mostau befunden habe, furchtbar wahr beschreibt, boch aber babei Alles in ein Gewand prablenber Unwahrheit hullt. Bon ben Unfallen, ber folechten Sorge für Berpflegung und Ernahrung, ber Indisciplin vor ber Ans funft in Smolenst erfährt man nichts, alles Unglud wird auf bie Wirkung ber Ralte gefchoben, die boch erft feit bem 3. De= cember gang furchtbar warb. Der Raifer ließ zugleich in Da= lobeczno eine gange Reihe Orbres ausfertigen, welche, wie Alles, was er that und verordnete, bie Ueberlegenheit feines Beiftes beweifen, aber zugleich auch zeigen (mas ebenfalls von allem Dem gilt, was er in Spanien, in Bolen, bei bem gangen ruffifden Unternehmen verfügte), bag er mehrentheils gar nicht baran bachte, ob bas Befohlene unter gegebenen Umftanben auch ausführbar fen. Um biefen Gas, ber, wenn man bie frangofischen Berichte ber Bonapartiften liefet, fehr tichn fcheinen fann, an einem handgreiflichen Beifpiele beutlich gu machen, wollen wir nur zeigen, wie nach feinem Befehle eine Armee von achtzigtaufend Mann am Ende bes Jahrs in Bolen batte beifammen fenn muffen, und boch gerabe um bie Beit tein einziges Beer mehr bort zu finden war, weil fich die Rechnung als ohne ben Wirth gemacht erwiefen hatte. Er befahl, Lotfon folle mit ber Divifion von zehntaufend Maun, bie aus Konigs= berg nach Wilna gezogen war, nach Oszmiana, brei Marfche von Wilna, ber Armee entgegentommen und fie verstärten. Diese Division erfror ober lofete fich auf. De Chambray fagt, es feien in brei Tagen von 10,000 Mann 7000 erfroren. Beubelet follte mit einem gleich ftarken Beer bie Armee am Riemen erwarten; baraus ward nichts. Macbonalb mit ben Preußen, Schwarzenberg mit ben Defterreichern, Rennier mit ben Sachfen follten fich in Bolen mit bem in Osymiana und am Niemen verstärkten Beere vereinigen; bies Alles ward burch bie Umftanbe unmöglich.

In Smorgoni, einen Marsch weiter nach Wikna zu als

Malobeczno, entschloß sich enblich ber Kaiser, bem elenben Rest seines Heeres nach Wilna vorauszueilen, und über Warschau und Dresden, nur von Caulincourt, Duroc, Mouton begleitet, allein nach Paris zu reisen. Dies geschah am 5. December; schon am 19. traf er in Paris ein, nachdem zwei Tage vorher sein furchtbares 29. Bülletin im Moniteur erschienen war und ganz Frankreich in Trauer versetzt hatte. Er hatte, ehe er Litthauen verließ, dem Herzoge von Bassano daszenige mitgetheilt, was nach seiner Abreise geschehen solle. Das diplomatische Corps hatte sich nämlich auf Marets Wink plöslich davon gemacht und Maret selbst war dem Kaiser entgegengesaheren. Dieser wollte sich in Wilna nicht verweilen, er nahm den Minister in seinen Wagen und ertheilte ihm die nöthigen Besehle mündlich.

Daß ber Raifer, ebe er bas Beer verließ, feine Marichalle in Smorgoni versammelte und ihnen eine Rebe in feiner Da= nier, balb hoch, balb niedrig, hielt, übergeben wir, wie alle Einzelnheiten feines Abichiebes und Alles, mas nicht burchaus nothwendig ift, um ben allgemeinen Bang ber Dinge ju be= geichnen; boch burfen wir nicht unerwähnt laffen, bag es ein großes Uebel war, bag er ben Stellvertreter, ben er gurudließ, nach Berwandtichaft, Rang und Dienstalter mablte. Er über= gab nämlich ben Oberbefehl über bas heer nicht bem Maricall Rey, ber vorher bas Unglaubliche geleistet hatte, als ihm bie Nachhut übertragen war, fonbern feinem Schwager Murat, bem Konige von Reapel. Rey verbarg fich nicht, wie Napoleon noch in Smorgoni that, die eigentliche Lage ber Dinge; er iprach fich barüber gegen Bignon aus, welchen er noch in Wilna antraf, und ber uns Nachricht von bem giebt, mas bort vor= fiel. Er berichtet, bag ihm Ren in Wilna gerabe herausfagte, bağ bei ber auf feche und zwanzig Grad gestiegenen Ralte alle au Smorgoni auf Befehl bes Raifers ausgefertigten Maaß= regeln und Anordnungen gang ohne 3weck feien, und bag man auch fogar bie hoffnung, Rrante und Bermunbete ju retten, aufgeben muffe 69).

<sup>69)</sup> Bignon Vol. XI. pag. 180 Notes berichtet: Lorsque le maréchal at-

Am 7. Dec. war das diplomatische Corps aus Wilna geflüchtet, am 8. traf Mürat mit den Ueberdleibseln der Armee ein; aber die Magazinverwalter und die zum Austheilen beorberten Leute vertheilten den Tausenden durch Hunger und Kälte zur Verzweislung gebrachten Soldaten und Nachzüglern dei weitem nicht schnell genug das, was doch den Russen überlassen werden mußte, es wurden daher die Magazine erbrochen und geplündert 70).

Napoleon hatte sich nur kurze Zeit in Wilna verweilt unb traf schon am 7. zu Kowno ein, wo er über ben Niemen ging und im Schlitten weiter nach Warschau suhr. Ueber seinen Ausenthalt in Rowno hat ein Chef be Bataillon, ber damals Hauptmann bei dem Brücken= und Festungswesen in Rowno war, unserer Ausgabe von de Chambray's Geschichte eine handsschrische Note beigefügt, die nach unserm Urtheil aus mehreren Ursachen verdient, hier ausbewahrt zu werden.

"Er ließ, schreibt herr heffelat, am Morgen ben Blatecommandanten, ben Commandanten ber Artillerie und bes Ge=

rivait à Wilna je lui marquais, qu'il venaît d'arriver sept à huit cents voitures, que j'avais requises depuis quelques jours pour l'évacuation de nos malades et de nos blessés. Le maréchal qui connaissait mieux que moi la situation des choses me répondit qu'il étoit trop tard, qu'il fallait faire la part du feu (ce sont ses termes); que d'ailleurs vu l'âpreté de la saison beaucoup de malades et de blessés périraient probablement en route, qu'ils ne seraient pas longtems plus en sûreté à Kowno qu'à Wilna; qu'ainsi il y avait plus d'humanité à les laisser dans les hôpitaux et dans les maisons particulières où ils étaient.

<sup>70)</sup> Gourgaud Examen critique etc. sagt, die Borräthe selen ungeheuer groß gewesen, wir schließen baraus und aus dem, was Bignon in der vorhersgehenden Rote (69) sagt, daß die Borräthe und die Berwundeten hätten gerettet werden können, wenn Naposeon Maret und Bignon früher von der Lage der Dinge in Kenniniß geseht hätte. Gourgaud berichtet Vol. II. liv. XII. ehap. 3: Il y avait à Wilna quatre millions de rations de farine, trois millions six cent mille rations de viande, neuf millions de rations de vin et d'eau de vie, quarante deux mille paires de souliers, des magazins considérables de légumes et de sourages, d'habillement, de harnachement et d'équipement trente quatre mille susils et un arsenal dien sourni en munition de toute espèce.

niemefens mit bem Blan ber Feftungewerte ju fich tommen. Den Commanbanten bes Geniewefens hatte er vorbem in 3talien gefannt und er erfannte ihn wieber, fo fehr biefer auch burch feinen Rrantheitezuftanb veranbert war. Gie befinben fich nicht wohl, Beriola, rief er ihm gu. Sie faben in Italien viel beffer aus. Sier ift nicht gut fenn, nicht wahr? Rebren fie nach Frankreich gurud, wo wir beffer alle geblieben maren; mas benten Sie bavon? Sire, erwiederte Beriola, ich bente wie Sie, ba Sie mir ein= mal erlandt haben, meine Deinung auszusprechen. Der Rai= fer warf hernach einen Blid auf ben Rig von Rowno, ohne etwas zu fagen. Er faufte bann bem Blakcommanbanten feinen Belg für fünf und zwanzig Louisb'or ab, um fich bie Ruse hinein ju wideln, gab ben Leuten im Saufe 10-12 Louisb'or und fagte lachenb : 3ch glaube fie wurben gang froh fenn, wenn fie alle Tage einen folden Gaft hatten. Beriola, fugt ber Chef b'Gfcabron bingu, ergablte mir bies noch an bemfelben Tage wieber, und reifete auch benfelben Tag nach Frankreich ab, ftarb aber ichon in Dangig. Er fonnte fich gar nicht faf= fen bor Erstaunen über ben muntern Ton, ben ber Raifer bei ber Gelegenheit annahm, ber ihm aber fonft gar nicht natürlich war." Dies verbient Erwähnung, weil sowohl be Chambray als Segur und Rogniat einstimmig berichten, bag feit bem Marich Napoleons von Smolenst nach Mostau fein ganges inneres Befen perandert gewesen fen.

Mürat flüchtete sich schnell aus Wilna, benn er konnte am 10. nur noch auf 4300 Mann rechnen; Bictors Reste hatten ben Gehorsam versagt und Ney hatte nur noch die Trümmer von Loisons Division, welche, als dieser erkrankte, ber General Gratien commandirte. Er hatte ferner zweitausend Baiern unter Wrede, mit denen er die Nachhut machte, die aber nach und nach auf sechszig Mann zusammen schwanden, so daß end= lich in Kowno er und Wrede allein blieben. Hinter Wilna, ehe man nach Ponary gelangte, erlitt man einen ganz unerwarteten Verlust. Man wählte nämlich, als man aus Wilna zog, nicht den Weg über Nowoi und Trosi, der durch ebenes Land auf die Straße nach Kowno führt, sondern den steilen

und glatten Weg, ber an ber Bobe von Bonari beraufführt. Man ward balb inne, bag bie fraftlofen Bferbe weber bie Artillerie, noch ben Schat, noch bas Gepad beraufzuziehen im Stande waren, und mußte, um nicht ben bereinbrechenden Rofaden in bie Banbe ju fallen, Alles aufopfern und fich burch ben Balb retten. Alles was von Gepack und Gefchut übrig war, blieb hier fteben; Rapoleons Equipagen, viele verwundete und franke Offiziere, die bis babin noch ihren Wagen behalten hatten, mußten ihrem Schickfal überlaffen werben. Der Schak. ben Bignon auf funf bis feche Millionen, be Chambran auf gehn Millionen angiebt .. ward theils ben Solbaten preisaegeben, theile ben Rofacten bingeftreut, um ihre Berfolgung auf-Am 14. bestand Murate Armee noch aus vierbun= bert Mann Infanterie ber alten Garbe, fechehundert Cavalle= riften ohne Pferbe und 9 Ranonen, die man aus Rowno mitgenommen hatte. Es kamen allerbings wohl noch breißig bis vierzigtaufend Mann ohne Ordnung und Anfahrung über ben Niemen nach Breugen, fie gerftreuten fich aber balb nach allen Richtungen bin.

Am besten ertrugen bie Bolen bie Beschwerlichfeiten, und ba fie vom Glud begunftigt wurden, brachten fie auch allein ihre Artillerie wieber mit fich. Die Abtheilungen ber polnischen Armee, bie fich bei Murats Beer befanden, gogen über Nowoi Erofi und Dlita nach Barfchau, fanben alfo Berpflegung, Rahrung, Obbach und ertrugen bie Ralte, beren fie gewohnt Poniatoweti traf am 25, December ebenfalle in Barschau ein, und wenn auch fein Corps nicht, wie man behaup= tet, 20,000 Mann fart war und 30 Ranonen mit fich führte, fo war es boch balb wieber ausgerüftet und ergangt. icatoff erreichte am 18. Dec. ben Riemen und machte Balt. Wittgenstein ließ Wilna links liegen und jog eilends nach Tilfit, weil man fich mit ben Preugen bei Macbonalbs Beer langft verftanbigt hatte; Rutufoff vereinigte am 16. Dec. fein ganges Beer in und um Wilna und ließ es cantonniren, bamit es ausrube; benn auch bie ruffische Armee hatte unglaublich ge= litten. Rutufoff, heißt es (benn bergleichen Angaben laffen fich nicht verburgen), hatte von 120,000 Mann noch 35,000 abrig,

Wittgenstein von 30,000 kaum noch 13,000, Tschitschakoff hatte ebenfalls keine 13,000 Mann mehr. De Chambray sagt: Kutussoff habe 35,000 Mann gehabt, Wittgenstein und Tschitschakoff jeber 13,000, Sacken, hertel und Andere 25,000. Die Garnisson von Riga habe 12,000 Mann betragen; also bas ganze russische heer 100,000. Der Kaiser Alexander erschien schon am 22. Dec. in ber Mitte seiner Armee zu Wilna.

Der Baron von Anstetten, ber vor bem Kriege in Polen für Rußland bieselbe Rolle gespielt hatte, welche Bignon für Frankreich bort spielte, war die ganze Zeit hindurch mit Oesterzeich in geheimem Berkehr und schloß am 20. Dec. eine sehr zweibeutige Uebereinkunft mit Schwarzenberg, worauf wir weizter unten zurücksommen. Die Preußen sielen fast um dieselbe Zeit ganz von Frankreich ab.

D. Unmittelbare Folgen ber unglüdlichen Unter= nehmung gegen Ruflanb.

1.

Malets tolle Demonstration gegen bas Kaiserreich.

Das ganze furchtbare Elenb, welches ber Zug nach Rußland über hunberttausenbe ber tapfersten Männer in Frankreich
und über alle Länder brachte, beren Bewohner entweder als
Freunde mit Napoleon zogen, oder als Feinde von ihm angegriffen wurden, machte weit weniger Eindruck auf ihn, als ein
ganz unbedeutendes Ereigniß in Paris, vermöge bessen an's
Licht kam, daß das Reich, welches er gegründet habe, nur allein
auf seinen persönlichen Eigenschaften, nicht auf seinen Grundgesehen ruhe. Seit 1800 war Alles geschehen, was möglich
war, um eine neue monarchische Ordnung zu begründen, seit
1804 war ein Kaiserthum errichtet, Erblichkeit eingeführt, ein
neuer Abel gestiftet, seit 1811 ein Thronerbe geboren und als
solcher allgemein anerkannt worden; das neue Reich schien auf
unerschütterlichen Grundlagen zu ruhen, als sich auf einmal
zeigte, daß man in Paris zwar an ben Kaiser, aber nicht an

bas Kaiserthum glaube! Wir schiefen biese Bemerkung voraus, weil die lächerliche Pariser Conspirationsgeschichte, von welcher Napoleon schon in Smolensk Kunde erhielt, von uns gar nicht würde erwähnt werden, wenn es nicht gleich aller Welt ausz gefallen wäre, daß auch sogar Pariser Behörden des Kaisers Tod und eine provisorische Regierung für ganz natürlich verzbundene Greignisse hielten. Der Kaiser selbst soll deshalb schon in Smolensk sein Befremden darüber laut geäußert haben, daß bes Königs von Rom gar nicht gedacht worden sep.

Es war nämlich am 23. October in Baris ploglich ber Berfuch gemacht worben, die Abwesenheit des Raisers von Baris zu benuten, um mahrscheinlich mit Gulfe gewiffer Senatoren, bie fich wurden erflart haben, wenn ber tolle Berfuch nicht in ber Geburt erftickt worben mare, eine provisorische Regierung einzurichten. 218 bie Sache icheiterte, erflarte fich Niemand und es fam auch nicht bie geringfte Runde an's Licht, baß Jemand anders als Malet, bei bem ber Republikanismus ju einer firen Ibee geworben mar, irgend einen Antheil an ber Sache gehabt habe, ober bag bas, mas man Malets Con= spiration nannte, überhaupt eine Conspiration gewesen fen. Dag ber Urheber berfelben felbst von Napoleons hoher Bolizei mehr als ein Berruckter bemitleibet, als für einen gefährlichen Unruhestifter gehalten wurde, fagt uns ber Mann ausbrucklich, ber jener Bolizei Jahre lang vorstand 71). Wir entlehnen gern bie Notizen über Malet aus bem Buche über bie Bolizeige= fcichte ju Rapoleons Beit, weil es aus vielen Grunben guver= läffig ift.

Malet war schon vor ber Revolution als Offizier im Dienste, er war folglich einer von ben wenigen Leuten ber alten Zeit, bie aus Ueberzeugung ber Revolution hulbigten und ihren Grundsäten bis an's Ende getreu blieben, er war beshalb auch fanatischer Republikaner. Ausgezeichnete Fähigkeiten hatte er

<sup>71)</sup> Témoignages historiques ou quinze ans de haute police sous Napoléon par M. Desmarets ches de cette partie pendant tout le consulat et l'empire. Paris 1883. Be pag. 291 u. 310 bie Notizen, über Malets Besginnen gegeben sind.

awar nicht gezeigt, boch warb er Brigabegeneral, blieb aber bem Spftem von 1793 fo ergeben, bag er fich ichon unter bem Confulate an jebem Orte, wohin ihn navoleon beorberte. mit beffen Creaturen entzweite. Als er g. B. in Angouleme war, arbeitete er bem bonapartiftischen Brafecten Bonnaire beftig entgegen und blieb im fteten Streit mit ihm. Als er fpater nach Rom beorbert wurde, war er gleich von Anfang an in Awift mit bem General Miollis, warb außer Activitat gefest und hielt fich in Baris auf. Er benutte bort ben Augenblid. als 1807 Napoleon in Breugen war, um eine gewiffe Anzahl von Civil- und Militarbeamten zu überreben, bag er im Stanbe fen, in Berbindung mit einigen Senatoren und einer Angahl von Leuten aus allen Stanben ber Militarregierung ein Enbe zu machen. Ginen bestimmten Blan legte er nicht vor, auch vervflichtete er bie, benen er fich mittheilte, nicht auf bestimmte Bunbesartifel. Die Sache warb entbectt, Malet und einige anbere Unvorsichtige wurden verhaftet, einige Senatoren wurben verbachtig, Beweife hatte man aber nicht, Malet blieb inbeffen Staatsgefangener. In ben Staatsgefangniffen befolbete bamale bie Bolizei Leute, welche ihre Mitgefangenen aushorchten, unter biefen war ein junger Romer, ber anzeigte, bag Malet nach ber Schlacht bei Aspern 1809 einen tollen Blan aemacht habe, ber mit bem 1812 ausgeführten fehr viel Aehnlichteit hatte. Er wollte verbreiten, Rapoleon fen umgekommen, wollte fich bann in feiner Generalsuniform ben Solbaten zeigen, mit ihrer Bulfe bie Generale Dupont und Marefcot aus bem Militärgefängniffe (l'Abbaye) befreien und bann bie Republik proclamiren. Es warb ihm wegen biefer Conspiration awar ber Prozeß gemacht, ber ganze Blan war aber abentheuer= lich, ber Sauptzeuge hochst verbachtig, tein Anfang ber Ausführung war gemacht, man begnügte fich also bamit; Malet blos icharf zu verhoren, und es gelang fogar feinen Freunden, fein Schickfal zu erleichtern. Er warb aus bem Criminalge= fängniß in eine ber Krankenanstalten (maisons de sante) ge= bracht, wo eine ftrenge Bewachung ber Irren wegen eingerichtet ift; es war bie Anftalt bes Dr. Dubniffon fur Beifeefrante, welche nabe bei ber Barrière bu Trone lag. In biefer Anftalt

hatte er Freiheit genug, um mit ein Paar anbern politischen Schwärmern in Verbindung zu treten und Uniformen verfertisgen zu lassen, deren er für seinen während Rapoleons Zug nach Rußland entworfenen neuen Plan einer Regierungsversänderung bedurfte.

Malete Plan war berfelbe, welcher 1809 nicht gur Ausführung gekommen war. Er wollte aussprengen und verfundi= gen laffen. Napoleon fen in Rugland umgefommen und es fen eine provisorische Regierung bestellt worben. Er hatte einen Agenten ber Bourbons, ben Abbe Lafon aus Borbeour, ber in demfelben Saufe mit ihm in leichter Saft mar, bazu ge= braucht, um alle bie Documente und offiziellen Bapiere fchmie= ben zu laffen, beren er zu feinem Amede beburfte. Die Ausfertigungen und bie nothigen Bestellungen beforgte Rateau, ein junger Corporal ber Municipalgarbe, ber in bem Saufe beicaftiat warb. Bur Ausführung wollte Malet bie Generale Laborie und Guibal gebrauchen, Die in Paris in Saft maren, von bem Blane aber nichts weiter wußten, fondern wie bie Andern burch faliche Documente und Uniformen getäuscht murben. Die vorgeblichen offigiellen Urfunden, beren fich Malet bebiente, waren: Gine Broclamation bes Senats, worin Rapoleons Tob verkundigt, feine Familie von der Rachfolge ausgefchloffen und eine proviforifche Regierung von fünf Berfonen ernannt warb. Außer biefer Proclamation zeigte er ein Decret vor, vermoge beffen er jum Commandanten ber erften Militar= bivifion, jum Stadtcommandanten von Baris und jum Divifonegeneral ernannt warb; ferner noch einige andere Ernen= nunge= und Abfetungebecrete fur Beamte. Der General La= borie war jum Bolizeiminifter, Buibal jum Bolizeiprafecten ernannt. Mit ber Berfertigung ber falfchen Baviere maren Malet, Lafon, Rateau brei Monate lang insgeheim beschäftigt, fie erwarteten bernach ruhig ben gunftigen Augenblick, um ba= mit hervorzutreten. Diefer ichien gefommen zu fenn, als gange 14 Tage lang gar feine Rachricht von ber Armee, noch aus Rugland nach Baris fam.

Die Documente, Waffen, eine Generalsuniform für Da= let, eine Abjutantenuniform für Rateau und bie Scharpe eine

Polizeicommissärs waren bei einem spanischen Priester, Caasmagno, ben Malet vom Gefängniß her kannte, in bessen hause an ber Place Royale aufbewahrt; auch waren zwei Pferde mit Sattel und Zeug angeschafft, als Malet und Lason in ber Nacht vom 22. zum 23. October das Haus des Arztes versließen. Sie waren vorerst ohne Wassen und Costüm und hateten blos eine Mappe unter dem Arme, worin sich die Docusmente befanden, die sie gebrauchen wollten. Lason hatte übrisgens bei dem Drama keine Rolle, er entsernte sich, um in der Stille das Ende abzuwarten und dann für die Bourdons im Trüben zu sischen; die Schärpe des Polizeicommissärs war für einen Schulmeister Boutreux bestimmt. Auch Caamagno kam mit heiler Haut davon, denn er lebte noch in Paris, als sich der Berfasser bieser Geschichte dort befand (1834).

Der Beginn bes gang fonberbaren Unternehmens bes halb verrückten Generals warb vom Schickfal begunftigt. Soulier, ber Oberft ber zehnten Cohorte ber Nationalgarbe, welche in ber Caferne Bapincourt lag, glaubte bem, was Malet fagte, ließ feine Leute vor ihm in Reih' und Glieb treten, ließ ihnen bie falichen Documente vorlefen, und befahl feinem Major Biquerel, Malet zu folgen. Die Solbaten, welche biefen begleiteten, erhielten übrigens feine fcharfen Batronen und hatten nicht einmal Flintensteine auf ihren Gewehren. Um funf Uhr Morgens erschien bann Malet im Gefängniß la Force an ber Spite ber Cohorte und befreite ben General Guibal, ber wegen treulosen Bertehre mit englischen Schiffen, und ben General Laborie, ber wegen unvorsichtiger Reben im Gefängniß mar. Diefe waren gang überrafcht, ale fie in Freiheit gefett murben und man ihnen ihre Ernennungsbecrete zustellte. Laborie hatte übrigens mit Ruhm unter Moreau gebient und war Chef von beffen Generalftab gewesen. Er wußte fo wenig von ber Sache, baß er erft in bem Augenblice, als er wegging, bie Papiere burchblatterte. Gin Baar andere Offiziere, welche ebenfalls in Freiheit gefest wurden, fehrten freiwillig in's Gefangnis gurud; ber Corfe Boccheciampe, ber ebenfalls befreit marb, mußte es hernach mit bem Leben bugen, bag ihn Malet auf ber Stelle jum Prafecten bes Seinebepartemente ernannt gehabt batte.

Bom Thore bes Gefängnisses la Force aus schickte Malet einen ber ihn begleitenden Soldaten in die Caserne la Baby-lone mit Ordres für die Unterossiziere des dort liegenden zweiten Infanterieregiments der Pariser Garde. Unter diesen scheins dar offiziell ausgesertigten Besehlen waren besonders die, daß dieses Regiment Detaschements aussenden, den Balast des Senats, den Schatz, die Bank, die äußeren Thore (les barrières) besehen und schließen lassen solle. Diese Besehle nahm Rabbe, der Oberst des Regiments, ohne Prüfung für ächt und schiekte ohne Weiteres Abtheilungen des Regiments aus, um sie auszusühren. Es zeigte sich dabei, daß Jedermann so gewohnt war, blindlings und mechanisch zu gehorchen und Alles den Militär= und Polizeibehörden zu überlassen und ruhig zu erwarten, wie die Sache werden würde, daß Niemand für sich zu handeln wagte.

Als bie brei Generale bas Gefängniß la Force verließen, begab fich Laborie von ber gangen Coborte begleitet zum Boli= geiminifter, um biefen und ben Boligeiprafecten in feiner Amtewohnung zu verhaften, und fich und Guibal an ihrer Stelle einzuseten. Die gange Stabt mar voller Befturgung, als man bei Tagesanbruch erfuhr, was vorging; es regte fich aber feiner ber Burger. Savary, Bergog von Rovigo, ward von Laborie, ber, wie Buibal von feiner Stelle Befit nahm, in Berhaft genommen, nachheriger Ergfangler, Basquier, warb, ebenfalls wieder in bas öffentliche Gefangnig abgeführt und ber Oberfertermeifter trug fein Bebenten Beibe anzunehmen. Der Boli= zeiprafect Pasquier ichrieb zwar ein Billet an Savarn, Diefer erhielt es aber nicht. Der Prafect bes Seinebevartements. Frochot, benahm fich am ichwächsten, benn er gehorchte bem Befehl Souliers, ber feine Leute auf bem Plate la Greve aufgestellt hatte und mit Offizieren auf's Stadthaus gegangen war, um ein Local fur die Sigungen ber vorgeblichen provi= forischen Regierung einzurichten. Frochot ließ fich zu biesem Beschäfte gebrauchen.

Was die provisorische Regierung angeht, so wurden freislich die Namen der Mitglieder nicht öffentlich bekannt, boch erregte die Auswahl Verbacht und Bedenklichkeit, weil biese

Namen auf einen weitern Blan zu beuten ichienen, ber freilich nicht an's Licht fam. Genannt wurden Mathieu von Montmorency, Aleris von Roailles, ber General Moreau, ber Brafect Prochot, ber Rame bes Runften warb geheim gehalten. Malet felbft war auf ben Blat Bandome gegangen, um bort ben Stadtcommanbanten bullin auf ber Commandantur felbft au verhaften. Dies miglang nicht allein, fonbern es warb bort in einem einzigen Augenblicke bas gange brei Monate lang muhfam vorbereitete Unternehmen burch einen Bufall vereitelt. Malet, ber General bes Senats und ber provisorifden Regierung, funbigte bem Commanbanten Arreft an, biefer verlangte aber ben haftbefehl ju feben, ber General jog barauf ein Bistol und schof ihn nieber. Schon war bann Malet im Begriff über bie Bureaur, bie Stabsoffigiere, bie Siegel gu fchalten, und hatte fich beshalb jum General Doucot, bem Chef bes Generalftabs, verfügt, als er ploplich erfannt marb. Er hatte fich nämlich in feiner Bestallung und beim Auftreten einen andern Ramen gegeben als ben feinigen; ber aufällig in ber Commandantur anwefende Generalinspector ber Boliget, Baques, und ber Chef be Bataillon, Laborde, ber bie Militarpolizei beforgte, erfannten aber in ihm ihren alten Arrestanten Dalet. Laborbe und Doucot vacten und entwaffneten ihn baber und schickten ihn in's Gefangniß gurud. Die gange Sache enbigte auf die Weise schon um 9 Uhr Morgens gleich einem Boffenfpiel, benn bie Generale Guibal und Laborie maren, als fie verhaftet wurden, febr erstaunt, bag ein im Grunde geiftes= franker Mann fie ju ihrem Berberben fo arg babe irre leiten fönnen.

Uebrigens ware auch ohne bas zufällige Ereigniß auf ber Commandantur die Sache vereitelt worden, weil Lahorie dem Herzoge von Rovigo eine ganze Stunde Zeit gelassen hatte ehe er ihn abführen ließ. Diese Zeit hatte dieser benutzt, um den ehemaligen Jägeroffizier, der bei ihm die Geschäfte des Secretars besorgte, an den Staatsrath Real zu schicken, der dann nebst den andern Chefs der Ministerien sich zum Erzkanzler verfügte, wo Conferenz gehalten ward; auch war der Kriegs-

minister schon in Bewegung und hatte bie Geneb'armen (gensd'armes d'élite) auffigen laffen.

Die Actenftude, welche am 25. December 1812 im Monis teur gebruckt wurden, leiten fünftlich auf ein anderes Resultat als basienige ift. welches Desmarets in bem angeführten Buche und auch Savarn in feinen Denkwürdigkeiten gegeben haben. Nach jenen Actenftuden war Soulier ichulbig und bie Jaco= biner hatten bie Sache angestiftet, wie benn auch Napoleon in ber heftigen Rebe, bie er nach feiner Ruckfehr im Staatsrath berauspolterte, geradezu fagt, bie Ideologie und bie Leute, welche bie Bolfssouveranität proclamirt und bem Bolfe einge= bilbet hatten, es burfe fich ber Regierung wiberfepen und Un= theil an ber Regierung forbern, seien an allem Unglud Frantreiche und auch an biefem letten Schuld. Auf bie Jacobiner fam man übrigens erft fpater; aufangs ward Rapoleon burch ben Ramen Lahorie auf Moreau geleitet. Er urtheilte hernach im Staaterathe über feine Beamten, wie wir alle feit Marg 1848 in Deutschland über unsere in ber alten juriftischen und biplomatischen Weisheit, in ber Routine ber Kangleien und in ben Alfangereien ber Sofe gebilbeten Staateleute geurtheilt haben: "Er habe bie Leute, bie er habe anftellen und für Freunde halten muffen, burchaus erbarm= lich gefunden und febe jest ein, bag er baburch feine Berrichaft auf fehr moriche Stugen gegran= bet habe 72)."

<sup>72)</sup> Die sämmtlichen Actenstücke, welche im Moniteur vom 25. Dec. 1812 col. 1423 sqq. abgebruckt sind, sindet man auch hinter dem ersten Capitel des ersten Theils von Fain Manuscrit de 1813; dort sieht man unter No. VII. pag. 168—193 Alles beisammen, was sich auf Frochots eiendes Benehmen bezieht. Die Borte Napoleons im Staatstathe, auf welche im Text angespielt wird, sind: Triste reste de nos revolutions! au premier mot de ma mort sur l'ordre d'un inconnu des officiers mènent leur régiment, sorcer les prisons, se saisis des premières autorités! Un concierge enserme les ministres sous ses guichets! Un préset de la capitale, à la voix de quelques seldats, se prâte à faire arranger sa grande salle d'apparat pour je ne sais quelle assemblée de factieux! Tandis que l'impératice est là, le roi de Rome, les princes, mes ministres et tous les grands pouvoirs de l'état! Un homme est il donc tout ici? Les institutions, les sermens rien? — — Frochet est un

Die Schulbigen waren übrigens langft verurtheilt unb bingerichtet, ebe Napoleon nach Baris tam 73); boch mar er. wie Thibaubeau fagt, mit ber Strenge bes Urtheils ber Mili= tarcommiffion, welche über bie Schulbigen richtete, beren Brafibent ber General Dejean war, burchaus nicht zufrieben. Thi= baubeau urtheilt über bas Betragen ber Behörben, wie wir über bas ber mehrften beutschen Behörben während ber Un= ruben vom Februar bis Mai 1848. Er fagt: "Das elenbe Be= nehmen ber höchften Behörben, bie maschinenartige Folgsamkeit bes Militars, bie Gleichgultigfeit ber Staatsburger, bie Er= gebung in jedes Schicffal, welche Alle bewiesen, hatte ben Rai= fer gur Ginficht bringen follen, wohin fein Suftem führe. Das war aber nicht ber Fall." Den letten Sat haben wir aus Thibaudeau beigefügt, weil Napoleon zu gleicher Beit bie Warnung verschmähte, bie ihm bie Gottheit burch ben Ausgang feines Rugs nach Rugland in Beziehung auf Frankreich, und bie, welche fie ihm burch Malets Conspiration in Beziehung auf feine Berfon gab.

2.

Bweifelhaftes Benehmen Defterreiche und Abfall Breußens.

Defterreich war nicht, wie Preugen, im eigentlichsten Sinne gum Bunde mit Frankreich fo gezwungen worben, bag ihm nur

honnête homme, devoué. Mais son devoir était de se faire tuer sur les marches de l'hôtel de ville. — — Il faut un grand exemple à tous les fonctionnaires.

<sup>73)</sup> Témoignages historiques etc. pag. 317. La destitution du préfet Frochot solennellement prononcée fut la dernière rigueur qui suivit cette malheureuse équipée. Des le 28 Octobre les trois généraux, le colonel et le major de la cohorte avaient subi l'exécution militaire avec quatre officiers de leur corps et deux du régiment de Paris. Boccheciampe, qui s'était laissé nommer préfet de la Seine périt avec eux; le jeune Boutreux, installé préfet de police fut arrêté après et jugé seul. Le colonel Rabbe obtint un sursis, que l'empereur convertit en grace, en considération de ses anciens services. Le faux aide de camp, corporal Rateau, eût la même chance, par égard, je crois, pour son oncle, procureur général à Bordeaux. Ainsi sur vingt cinq accusés dix furent absous et quinze condamnés, dont deux graciés.

bie Wahl blieb, entweder gang vernichtet zu werden, ober fich fur die Frangofen aufzuopfern; es fonnte alfo auch feinen Abfall vom Bunde nicht wie Breugen bamit entschuldigen . baß ein erzwungener Gib Niemanben binben fann. Dies und bie wiederholte Berletung ber Bebingungen bes Bundes von Sei= ten ber Frangofen find fur Jeben, ber bie Sache unpartbeilich betrachtet, nur nicht fur Frangofen, hinreichende Entschulbigung bes offnen, von feiner Treulofigfeit begleiteten Abfalls ber Breugen; Metternich glaubte, um fich entschuldigen gu konnen, feine jefuitifch biplomatifchen Runfte anwenden gu muffen. Bis jum Februar 1813 ward bie Maste eines treuen Bunbesge= noffen beibehalten, obgleich feit October 1812 Walpole in Wien bie Unterhandlungen eingeleitet hatte, beren Frucht ber burch ben ruffifchen Bevollmächtigten, ben Elfaffer emigrirten Baron von Anstetten, mit bem Rurften von Schwarzenberg abgefchlof= fene Waffenftillftand war. Ueber bie fchlauen Winkelzuge, woburch Metternich feit Mitte Decembere 1812 ben frangofischen Raiser unter bem Scheine treubemahrter Bundesgenoffenschaft hinzuhalten wußte, bis er ficher und ohne fich eines offenen Treubruche fculbig zu machen, ben Ton anbern konne, giebt bie Correspondeng ber beiben frangofifden Gefandten in Wien, Otto und Narbonne, Die beste Ausfunft. Otto's Correspon= beng, womit wir es junachst zu thun haben, reicht vom 16. December 1812 bis jum 20. Marg bes folgenben Sahre, und ber Baron Fain hat fie als achte Beilage bem gehnten Capitel bes erften Theils feiner fogenannten Sanbichrift von 1813 an= gehangt. Dies find biefelben Briefe, welche im October 1812 auch im Moniteur (col. 1101) abgebruckt finb.

Schwarzenberg soll ausbrückliche Justruktionen gehabt haben, ben Krieg mit den Ruffen zu Gunsten der Franzosen auf ähn= liche Weise zu führen, wie ihn die Ruffen um 1809 gegen Desterreich geführt hatten; dies zu untersuchen, ist nicht unsere Sache, sein Betragen war aber unstreitig schon im December 1812 so zweibeutig, als Metternichs Reben an den Minister Otto. Schwarzenberg stand an der Spitze der vereinigten Corps der Sachsen unter Reynier, der Bolen unter Boniatowsky und der Desterreicher, die er nach Volen geführt hatte

er manövrirte aber stets auf eine solche Weise, daß er die Polen und Sachsen in Schut nehmen und Warschau becken konnte, ohne bebeutende Feinbseligkeiten zu unternehmen. Hernach, als die Russen immer weiter vordrangen, kam der Baron von Anstetten selbst nach Warschau, und verabredete mündlich, daß man im Herzogthum Warschau eine Wassenruhe eintreten lassen wolle, ohne eine förmliche Acte aufzuseten. Dies geschah am 21. December, und Warschau blieb vorerst in der Gewalt der Franzosen, weshalb auch der König von Neapel, dem sein Schwager das Commando seines Heeres überlassen hatte, in diesen Wassenstillstand willigte. Als sich hernach die russischen Armee wieder in Bewegung setzte, hatte sich Metternichs Polizits ganz geändert, und er hatte sich über seine weiteren Abssichten so erklärt, daß es sehr zweiselhaft wurde, ob er im Bunde beharren würde.

Otto fcreibt am 16. December, England, Breugen (ob= gleich bamals noch im Bunde mit Frankreich), Rugland gaben fich alle erbenkliche Mube, um Defterreich zu gewinnen, fie hatten ihm Stalien, die illyrifden Provingen, die frubere Obermacht in Deutschland und Wiederherstellung bes gangen alten Glanzes ber kaiferlichen Rrone versprochen. Er fügt hingu: Metternich habe fich vergeffen, bag er ihm gefagt habe. baß wenn Defterreich fich andere befinne (prenait un autre parti), fo murbe es bald fünfzig Millionen Den= ichen auf feiner Seite haben. Bang Deutschland, gang Stalien wurbe fich fur Defterreich erklaren. In einem Briefe vom acht und zwanzigften December macht ber gute und rechtliche Otto fogar Metternich jum Martyrer ber Bunbestreue gegen Frankreich. Alle feien fest entschloffen, mit Frankreich zu brechen, nur er allein widerftrebe noch; aber man bringe fcon barauf, bag Stabion an feine Stelle gefest werbe. Am britten Januar 1813 fchreibt er, wie ihm Metter= nich versichert habe, wurden bie Truppen in Galligien und Siebenburgen fur Frankreich geruftet, und Graf Bubna reife nur barum mit einem kaiserlichen Schreiben nach Paris, um in Beziehung auf ben Felbzug bas Nöthige zu verabreben. 11. Januar ichreibt Otto: Metternich fei burch ben Abfall

Breußens gar nicht wankend gemacht, er stehe im Begriff, einen Abgeordneten nach Wilna an Kaiser Alexander zu schicken, um Einleitung zum Frieden zu treffen. Am ein und zwanzigsten Januar ist die Rede von der Sendung Wessendergs nach Eng-land, und Metternich gibt den von Napoleon ihm kund gemachten Präliminarbedingungen des Friedens mit Rußland und England seine Zustimmung. Er sindet sie sehr großmüthig, bittet gleichwohl nicht davon zu reden, sondern Alles ihm zu überlassen. Während der französische Kaiser auf diese Weise getäuscht wird und Ledzeltern in Wilna, Wessenderg in London ganz andere Dinge betreiben, als sie nach Metternichs Reden zu betreiben beauftragt sind, werden in Polen die Sachsen unter Reynier ihrem Schicksal überlassen und die Polen unter Poniatowsky werden nach Gallizien gezogen, wo sie unthätig bleiben, bis Napoleon nach Dresden kommt.

Schwarzenberg hatte vom December 1812 bis Mitte Sanuar 1813 vermoge bes munblich verabrebeten, von Murat beftatigten. Waffenftillftande Warfchau gebedt, welches ber ruffifche Raifer, ichon feiner Absichten auf Bolen wegen, ebenfalls vor Mighandlung zu ichuten wunschte; am 21. Januar erft erhielt Schwarzenberg Befehl, fich Gallizien zu nabern. Che Schwarzenberg aufbrach, fapitulirte er am 25. fur Warfchau, fcbien also alle Bflichten eines Berbunbeten zu erfüllen. Poniatowskys Corps bei Schwarzenberg bleiben follte, bie Sachsen unter Rennier aber über Kalisch in's Vaterland zurück= fehrten, fo that ber öfterreichische General scheinbar auch noch nach ber Capitulation etwas fur fie. Er batte versprochen, Warschau am 5. Februar zu räumen, zog aber erst am 8. ab, bamit Rennier einen Vorsprung gewinne; Wittgenstein ereilte ihn aber am 13. Februar bei Ralifch, nahm viele Gefangene und nothigte bie Reiterei, in Czenstochau Buflucht zu suchen. Der Reft ber Sachsen erreichte bas Baterland und fam nach Blogau; bie Reiterei folgte Boniatowsty, ber mit ben Defter= reichern nach Rrafau jog, und erft nach langem Streit burch öfterreichisch Schleften gur frangofischen Armee gurudtehren burfte.

Man behauptete hernach, alle Bewegungen ber Ruffen feien

mit ben Oesterreichern verabrebet gewesen, und diese Behauptung erhält burch eine später abgeschlossene Uebereinkunft volle Beglaubigung. Die österreichische Armee, bei der sich Boniatowsky und hernach auch die sächsischen Reiter befanden, hatte nämlich nach der Uebergabe von Warschau immer noch ihre Stellungen auf dem linken Ufer der Weichsel behalten, bis im März Schwarzenberg das Commando an Frimont übergab, um eine Mission nach Paris zu übernehmen. Frimont schlosdann, am 23. März, um Poniatowsky von Warschau zu entfernen, eine Uebereinkunft mit den Russen, über Auskündigung des Wassenstillstands und über drohende Bewegungen, welche die Russen machen sollten, um unter einem schicklichen Borwand nach Krakau ziehen und Poniatowsky dahin mitnehmen zu können 74).

Bignon ergählt uns, Metternich habe mahrend ber vier Monate bes ofterreichischen Schwankens bem frangofifchen Raifer

<sup>74)</sup> Diese als größtes Bebeimnig betrachtete Uebereinfunft zwischen bem Grafen Reffelrobe und Baron von Lebzeltern, Die nur Rote, nicht Convention genannt werben follte, lautet folgenbermagen : L'armée de S. M. l'empereur de Russie poussera des corps vers les flancs droit et gauche du corps autrichien qui occupe aujourdhui sur la rive gauche de la Vistule la ligne, que lui a assignée le dernier armistice. Le général Russe commandant les corps ci-dessus exprimés dénoncera l'armistice au général Autrichien et motivera explicitement cette dénonciation par l'impossibilité dans la quelle se trouvent les alliés de laisser sur leurs flancs et à leur dos un foyer de mouvement et d'insurrection tel que l'offre l'armée Polonaise sous Mr. le prince Poniatowsky. Cette dénonciation aura lieu vers les premiers jours d'Avril. Les deux corps Russes s'avanceront avec une force si non majeure, du moins égale au corps Autrichier, fort de trente mille hommes: Mr. le lieutenant général de Frimont recevra l'ordre de préparer et d'effectuer sa retraite sur la rive droite de la Vistule; il conservera des postes à Cracovie à Opatowice et à Sandomir. La retraite à peu près consommée les généraux autrichiens et russes conviendront de nouveau d'une suspension d'armes sans terme fixe et à quinze jours de dénonciation, qui portera que les Autrichiens conserveront les villes de Cracovie et de Sandomir et le poste de Opatowice avec un rayon convenable comme tête de pont sur la rive gauche du fleuve devant ces trois points. Dann wird beigefügt: La présente convention restera à jamais secrète entre les deux cours impériales et ne pourra de part et d'autre être communiquée qu'à S. M. le roi de Prusse uniquement.

oft genug zu verstehen gegeben, bag er auf bebeutenbe Unerbietungen fur Defterreich warte, und fügt bingu, bag er, wenn biefe erfolgt waren, mit Preugen und Rugland murbe abae= brochen haben. Daß biefe Anerbietungen nicht gemacht worben, tabelt Bignon, ber boch fonft Alles lobt, was fein Belb thut und fagt bies mit fo ftarten Worten, bag ber Berausgeber ber letten Theile feines Werts ihn bamit ju entschulbigen versucht, bağ er, als er bie Worte niebergefchrieben, noch nicht gewußt habe, bag er von Napoleon in feinem Testament zu feinem Avologeten bestellt sei 75). Metternich erkannte, wie er bem frangofischen Besandten offen eingeftand, bag bas Spftem ber Politit, Regierung, biplomatifchen Unterhandlungen, welches er befolgte und welches noch immer in ben ariftofratischen Rreifen Defterreiche fortlebt, viel beffer zu Napoleone Grundfagen paßte, als zu benen, welche Raifer Alexander bamals proflamiren ließ, ober zu bem ber Bolfefreiheit gunftigen Bermaltungesinftem, welches ber Baron von Stein und feine Freunde in Alexanders Namen in Deutschland befolgten; ober ju ben Grunbfagen, welche Arnbt, Fichte, Jahn, Gorres und ungahlige andere frei= finniae Manner verfundeten, ober ju bem, mas ben Deutschen im Namen bes Ronigs von Breugen versprochen warb. Otto

<sup>75)</sup> Bignon (XI. p. 321) berichtet: D'après la depêche de Mr. Otto du 26. Jan. Mr. Metternich lui avait dit: "Jusqu'ici la guerre n'est pas Autrichienne, si elle le devient dans la suite ce n'est pas avec trente mille hommes mais avec toutes les forces de la monarchie que nous attaquerons les Russes". Il fallait donc la rendre Autrichienne. Cette guerre de l'Autriche n'avait jusque là figuré que dans un rang inférieure qui ne peut plus lui convenir. Il fallait la rendre Autrichienne par une véritable fraternité d'armes, par une association franche de vues et d'interêts c'étoit la le point décisif, qui pouvait rendre les deux cours maîtresses par leur union du destin de l'Europe. C'est ce que ne voulait pas Napoléon. Il tenait à rester seul maître, dominateur unique de la paix et de la guerre, il n'acceptait le cabinet Autrichien que comme un esclave, non comme un égal, c'est ce qui le perdit. Diese Stelle ente foulbigt ber Bergusgeber (Ernoulf) mit folgenben Worten : Tout cool avait été écrit avant que Mr. Bignon aît subi l'influence du mandat de l'empereur Napoléon. Il aurait peut-être modifié quelques expressions de ce passage dans la redaction définitive.

foreibt noch am 19. Februar 1813, Metternich habe ihm ge= fagt: "Er fei fehr beforgt wegen ber allgemeinen immer wach= fenben innern Bewegung von Deutschland bei ber Annaberung ber Ruffen. Der Religionsfangtismus berjenigen Glaven ber öfterreichischen Monarchie, welche fich zur griechischen Rirche bekennten, meinte er, wirke unter bem unbeutschen Theile ber Unterthanen ebenfo nachtheilig fur fein Suftem, ale ber voli= tifche Kangtismus in ber beutschen Ariftofratie und im Beer". Dag Metternich und Alles, was von biefem begunftigt warb, ber Bewegung ber Zeit gang fremb und ber Begeisterung fur Baterland und Rationalehre burchaus feinblich gefinnt maren, beweift Bignon baburch, bag im Februar mehrere patriotifche Officiere in Desterreich unter bem Bormande verhaftet murben, baß fie einen Anschlag auf Metternichs Leben gemacht hatten und bag biefer bie bamals in gang Deutschland und auch in Defterreich herrschenbe Begeisterung fur Befreiung bes Bater= landes revolutionar und hochst gefährlich nannte 76).

Bubna, ber bem Kaiser Napoleon bekannt war und von ihm als Einer von benen angesehen ward, welche Desterreich bei Frankreich erhalten wollten, war im Februar, als Wessensberg nach London, Ledzeltern ins russische Hauptquartier geschickt ward, nach Paris abgeordnet worden, um zu hören, ob nicht Napoleon einen höhern Preis für Desterreichs Freundschaft bieten wolle, als die Andern; Bubna sollte nichts andieten, wohl aber hören, was geboten würde. Napoleon blieb starr; Bubna ward sehr artig aufgenommen, angeboten ward ihm nichts, was man bort versprach, war so unbestimmt und auf Schrauben gestellt, daß man es immer wieder zurücknehmen

<sup>76)</sup> Bignon Vol. XI. p. 341. L'Autriche disait Mr. de Metternich à Mr. Otto, en se concertant avec la France, peut metire un terme à cette invasion révolutionnaire et arriver à la paix. On faisait prêter serment aux employés autrichiens de n'entrer dans aucune société secrète. Plusieurs personnages marquans compromis par leur exaltation furent arrêtés notamment Mr. Hormayer, conseiller de la chancellerie d'état, connu par ses rapports avec les Tyroliens. L'empereur François se plaignit de sa position entre une faction qui voulut le forcer à changer de système, et un allié, qui ne lui donnait aucune idée de ses projets.

konnte. Als endlich im Marz, nach zweimonatlichem Zögern, Fürst Schwarzenberg, ber sein Commando an Frimont übergeben hatte, auf seinen, auch während bes ruffischen Feldzugs beibehaltenen Gesandtschaftsposten in Paris zurücksehrte, bot man freilich Schlesien an; allein theils war es schon zu spät, theils rechnete Metternich auf Provinzen, welche Napoleon abstreten konnte, ohne eine Friedensunterhandlung zu erschweren.

In biefer Beit war Napoleons Borliebe fur Gefandte aus alten abligen Saufern feinen biplomatifchen Gefchaften ebenfo nachtheilig, als zu andern Beiten feine uble Sitte, bie Sau= begen feiner Armee biplomatifch zu gebrauchen. Er schickte einen Belgier, ben Grafen Merch b'Argenteau, ber mit ber ofter= reichischen Aristofratie weit vertrauter war, als mit ber neuen frangofischen, und beffen Familie ftete im öfterreichischen Dienft bie erften Stellen bekleibet hatte, nach Munchen als Minifter und rief ben waceren aber burchaus nicht ariftofratischen Otto aus Wien ab, um ben Freund ber Stael, ben feinen, gefchmei= bigen, oberflächlichen, windigen, gleich feinen Stanbesgenoffen gu Allem geschickten, ju Nichts eigentlich tauglichen Grafen Narbonne hinzuschicken. Fürst Schwarzenberg glaubte fo wenig, bag Mercy b'Argenteau burchaus bem neuen Spftem ergeben fein konne, daß er fich foon auf feiner hinreise nach Paris gegen ihn auf eine fonft unerklärliche offene Weise aussprach. Das schließen wir aus dem Bericht, ben ber frangofische Be= fandte über feine Unterhaltung mit Schwarzenberg abstattet, wir vermuthen aber, bag er biefen Bericht gab, um es mit Niemand zu verderben, vielleicht wollte er auch, bas was er fich scheute munblich zu fagen, burch Schwarzenberg schriftlich babingelangen laffen. Schwarzenberg nehmlich besuchte, als er nach Paris reifte, bie Sofe in Rarleruhe, Stuttgart, Munden, und fand nur ben Konig von Württemberg gang und burchaus bem militarifchen Defpotismus ergeben, bie andern Bofe waren ihm bankbar, harrten aber boch ber Erlöfung. In Munchen fagte er bann bem frangofischen Gefandten, ber bies gleich nach Paris melbete: "Sie feben, wir muffen burchaus ben Frieden haben, ben Ihr Raifer nicht schließen will, ebe er noch einmal die Entscheidung im Felde versucht hat. Neue

Unfalle konnen seine ganze herrschaft in Gefahr bringen; Siege konnen ihn zu weit führen. Sie sehen wie bie Stim= mung ber Gemuther in Deutschland ift. Ift nicht Franfreich innerhalb feiner Grenzen bes Rheines groß und ftart genug? Bebarf es noch anbrer Mittel, um feinen Ginfluß in Deutschland zu behaupten, als seine eigene Macht? Die Danfeftabte muffen wieber frei werben; Frankreich muß auf Allnrien Bergicht leiften; bie beutschen Fürsten muffen frei werben, ber gegenwärtige Buftand ber Dinge barf nicht bleiben. Defterreich will nur vermittelnb und gum Bortheil Frankreichs auftreten (ne veut interposer qu'une médiation utile et favorable à la France). Um zu einem allgemeinen Frieden zu gelangen, ben auch England eingehen fann, muß nothwendig ber Raiser napoleon Opfer bringen". Der franzöfische Raiser hatte aber bamals schon (März 1813) mit allem Recht bas Butrauen ju Defterreich verloren; benn Stabion, ber, Rapoleon zu Gefallen, vorher gang von ben Geschäften entfernt worben war, hatte wieber einen bebeutenben Boften bei ber Finanzverwaltung erhalten, bamit man ihn im Cabinet gebrauchen fonne.

Sein Mißtrauen gegen Defterreich gab ber Raifer in bem Augenblide auf eine febr unvorsichtige Beife fund. Der Baron von Weffenberg, der mit Napoleons Wiffen und icheinbar fogar in feinem Auftrage über Samburg und Gothenburg nach Eng= land reifete, wurde in Samburg angehalten und feine Bapiere burchfucht. Dies geschab im Rebruar; im Marz protestirte freilich ber Raifer, ale Desterreich sich über bie Beleibigung heftig beschwerte, daß dies ohne sein Wiffen und gegen feinen Willen gefchehen fei, niemand glaubte aber, bag irgend jemand einen folden Schritt ohne ausbrudlichen Befehl wurde gewagt haben. Sein Betragen gegen Desterreich war offenbar eine Wirfung berfelben Berblenbung, welche Beranlaffung bes Buge nach Mostau gewesen war, er sette vorsählich Alles aufs Spiel, ftatt nach Tallenrande Rath Defterreich burch einige Opfer zu erkaufen. Savary erzählt nämlich in feinen Denkwurdigkeiten, ber Raifer habe zu ber Beit, als Bubna und Schwarzenberg in Paris gewesen feien, eine große Versammlung feiner Minifter gehalten, um zu berathschlagen, ob man Anerbietung von Opfern machen solle. Bei ber Gelegenheit habe Talleyrand ihm gerathen, Frieden zu schließen, so lange er noch gute Wechsel in Händen habe (pendant qu'il avait encore des effets negotiables); er habe diesen aber so angekahren, daß Keiner hernach gewagt, Talleyrand beizustimmen, obgleich alle Versammelte einerlei Meinung mit Talleyrand gewesen seien. Nach den im Moniteur bei Gelegenheit der Kriegserklärung im Oktober gebruckten Aktenstücken erklärte der Fürst Schwarzenberg schon am 21. April dem Herzoge von Bassano mündlich, daß Desterreich, wenn seine Vorschläge nicht angenommen würden, nicht als Bundesgenosse, sondern als britte kriegkührende Macht am Kriege Theil nehmen werbe.

Breußen hatte sich, eigentlich gegen den Willen bes ängstlichen und bedächtigen Ronige, schon feit bem Ende bes Sahre 1812 gang in bie Arme Ruflande geworfen; ba mit wenigen Ausnahmen alle bedeutende Manner ichon feit bem Frieden von Tilfit entweder gang öffentlich ber Berbindung mit Frankreich entgegen waren, ober in gablreichen geheimen Ber= bindungen, allem bem entgegenarbeiteten, was officiell gethan ward, um Frankreich ju befriedigen. Die oberfte Leitung ber weit verzweigten Berbindungen gur Befreiung Preußens hatte ber Baron von Stein, ber feit Mai 1812 Raifer Alexanders fleter Begleiter mar; bie vielen preußischen Stabsoffiziere, bie in ruffifchen Dienst getreten waren und unter benen fich auch ber als militärischer Schriftsteller befannte Berr von Clausewis befand, unterhielten ftete Berbindung mit ihren Rameraden und auch mit ben vor Riga commandirenden Befehlshabern, bie barum nicht weniger bis zu Macbonalbs Abzuge ganz genau ibre militarifche Bflicht erfüllten.

Metternich hatte ben französischen Kaiser längst vor ber ihm durchaus nicht gunstigen Stimmung aller Preußen gewarnt. Justus Gruner nämlich, der ehemals die Berliner Polizei ge= leitet hatte, war nach Prag geflüchtet gewesen, und hatte von bort aus, durch russisches und englisches Geld unterstützt, alle geheimen Verbindungen der Deutschen geleitet, bis die Franzosen trohend auf seine Verhaftung drangen. Metternich schien

nachzugeben, er hütete fich aber wohl, ben Staatsrath Gruner, ober beffen Bapiere in bie Bande ber Frangofen fallen zu laffen. Man ließ ihn in Brag aufheben und mit feiner Raffe und feinen Bapieren nach Wien bringen, ber frangofische Gefanbte erfuhr aber nicht mehr, als man rathsam fand, ihn wiffen zu Am Ende August 1812 fagte ihm Metternich boch gerabe heraus, bag bas preugische Bolf sammt und sonbers gang anbers gefinnt fei als ber Ronig 77). Auch ber Graf von St. Marfan, frangofifcher Gefandter in Berlin und ber Marschall Augereau, der die Truppen commandirte, betheuerten in ihren Briefen an ben Raifer wiederholt, bag er fich auf ben Ronig verlaffen konne, bag aber leiber biefer wenig Macht habe, weil nicht allein ber Ginfluß auf bie Bolkestimmung, fondern fogar bie Leitung ber Behorben vom Ronige an bie Borfteber ber patriotischen Bereine übergegangen fei. Blücher. Scharnhorft, Gneisenau und Andere wurden gwar vom Ronige und bem Dienste fern gehalten, aber auch Dort und bie unter ibm bienenden Generale unterhielten burch Stein und Andere Berbindungen mit bem ruffischen Raifer, ber fehr wohl mußte, in welcher Lage fein Freund ber Ronig von Breugen fei, und barnach bie Befehle an feine Generale einrichtete. Es ift un= begreiflich, welche Schwankungen bamals ber Konig und felbft ber Staatstangler Sarbenberg machten, und man fann Batrioten wie Scharnhorft, Gneisenau, Bort nur bann geboria beurtheilen, wenn man aus ihren Briefen fieht, wie fie ftets neue Auskunft fanden, und fich boch immer wieder verlaffen Wir haben jest über biefe Zeit in Dropfens Leben bes Feldmarschall Grafen Dork von Wartenberg nabere Angaben, welchen wir hier folgen wollen. Aus ber bort ange= führten Correspondenz Dorks mit bem Staatsminister von harbenberg (Dronfen Th. I. S. 311) geht hervor, bag Beibe fchon im Anfang September 1812 über einen möglichen Ab= fall von den Frangosen einig waren. Als bann im Dezember bie Bewegung in Deutschland furchtbar warb, und bie Glieber

<sup>77)</sup> Die Borte bes Billets sinb: Il ne faut pas consondre les sorces de la nation avec la volonté du roi.

bes Tugenbbunbes überall laut ihre Stimmen erhoben, spielte Harbenberg eine boppelte Rolle; er wußte von Allem mas vorging, ftellte fich aber hochft unwillig über bie bemagogischen Umtriebe, ber Konig war es wirklich; beibe befanden fich aber in einer höchst unangenehmen Lage in Berlin, als fich bie Breugen, die in Macdonalde Beer gebient hatten, fur neutral erflarten. Aus bem oben angeführten Leben bes Grafen Dorf von Dronfen, entnehmen wir, bag ber General Dort am 23. September 1812, an welchem bie-erfte nachricht von bem Ginzuge ber Frangosen in Mostau, bei bem vor Riga ftebenben Beere eintraf, von dem General Effen eine bringende Ginlabung gu einer perfonlichen Busammentunft erhielt. Diefe Ginlabung nahm ber General an, und biefelbe ward bie erfte Beranlaf= fung, ber nachher von bem fo gang foniglich gefinnten Dork, gegen feines Ronigs Willen abgefoloffenen Uebereinfunft mit ben Ruffen, obgleich Dort bei ber Busammentunft mit Effen burchaus feine Erflärung gab.

Napoleon war indeffen am 18. October wie bereits ergablt ift, von Dostau aufgebrochen und ber General Wittgenftein. von Steinheil unterftust, war über bie Duna vorgerudt, mabrend ber Abmiral Tichitschakoff von Guben ber bis nach Minst gekommen war; beibe fanden alfo im Rucken Napoleons einander nahe, und bedrohten die Berbindung ber großen Ar= mee mit ben Defterreichern in Polen, und bie mit ben Breugen in Curland. Der General Effen that beghalb ben Borfchlag an Dork, bag er von ber Berbindung mit ben Frangofen abfteben, ben Marichall Macbonalb felbft in feinem Sauptquar= tier Stalgen festnehmen, und mit Allem was ibm angeborte. nach Riga schicken follte. Auf biefen Borfchlag ging freilich Dork nicht ein, er schickte jeboch am 5. November ben ermahn= ten Brief bes Generals nach Berlin an ben König. Gleich barauf verlor Effen bie Statthalterftelle in Riga, welche bann ber Marquis Baulucci erhielt. Diefer erneuerte bann unmit= telbar nach feiner Ankunft, Effens Borfchlage an Dork und viel bringender als biefer gethan hatte. Paulucci hatte in seinem Schreiben, bas man bei Dropfen Th. I. S. 354 finbet,

einen Officier an York geschickt, bieser ließ aber bemselben burch Sendlit antworten, baß er mit bem Ueberbringer sich nicht mundlich unterreben könne, indem bies Berbacht bei dem Marschall erregen wurde, er bat aber zugleich um Nachricht von der russischen Armee, um diese dem König mittheilen zu können.

Wittgenstein follte von ber Duna aus ben Rudzug ber großen Armee abichneiben, und es war baber fehr wichtig für ibn, bag bie ihm gegenüberftebenben Maricalle fich nicht blot= lich mit einem Theil bes Macbonalb'schen Corps auf ihn wer= fen . und mit Uebermacht gurudbrangen fonnten. Er fnupfte baber bie fruberen Begiehungen gu General Dort wieber an, und fandte ben General = Major Furft Repnin mit einem Schreiben an Dorf, worin er bie bereits errungenen Erfolge gegen Napoleon fdilbert, und ben General aufforbert, fich von ber verhaften Alliang los ju machen und fich jur Bieberer= langung ber Unabhängigkeit Breugens an ihn anzuschliegen. Gleich barauf traf auch ein Schreiben Bauluccis ein, worin er ihm auf eine freundliche und fehr bringenbe Beife anfundigte, bag jest ber Moment gefommen fei, wo Breugen einen entscheibenben Entschluß faffen muffe, ober biefer Augen= blick wurde niemals kommen; er bot ferner an, einen form= lichen Eractat mit ben Preußen abguschließen, worin bie Begiehungen bezeichnet waren, in welche fortan Rufland gu Breugen treten follte. Baulucci und Bittgenftein beeiferten fich um bie Wette, bas Berbienft an fich zu reißen, Breugen von ben Frangofen getrennt zu haben. Dort hatte eine Bufammenkunft mit Repnin abgelehnt, fandte aber am 5. De= gember Sendlit nach Berlin. Die Correspondeng gwischen Baulucci und Dork war nach Dropfen Anfang December fehr lebhaft, Dort wollte fich jedoch burch bas Drangen Bauluccis nicht bestimmen laffen, fich unbedingt in bie Arme Ruglands au werfen. Es waren enblich auch aus Berlin Depefchen ge= tommen, allein fie tonnten fur Dort nicht mehr entscheibenb fein, ba in ber feit ihrer Abfertigung verfloffenen Beit bie Auflöfung ber großen Armee erfolgt war. Port entnahm baber aus biefen Depeschen blos, bag man in Berlin weit entfernt

fei, fein bisheriges Berfahren und feine Correspondenz mit ben Ruffen zu tabeln, sondern nur Aufsehen zu vermeiben suchte.

Dork hatte bis jest den Marichall vergebens auf die Befahr aufmertsam gemacht, die bas gehnte Armeecorps bebrobte. Macbonalb batte feine birecte Runde von bem faiferlichen Bauptquartier, er beschränfte fich baber barauf, seine Truppen mehr zu concentriren, obgleich bie Nachrichten von bem Ruckzug ber großen Armee von allen Seiten einliefen. Schon am 16. fa= men einzelne versprengte Offiziere vom zweiten Armeecorps (Dubinot) nach Mietau, am 17. erhielt Dorf einen Bericht von Ribbentrop aus Tilfit über ben ichredlichen Buftand, in welchem die Refte ber großen Armee bie Grenze überschritten. Bei Roffian und Worny hatten fich bereits Rofacen von ber Wittgenftein'ichen Armee gezeigt. Der Major von Schenk, welcher Depeschen vom Bringen von Reufchatel aus Wilna an ben Marfchall zu überbringen hatte, fand ben Weg von Tilfit nach Roffenna bereits von den Ruffen befett, und mar genothigt, die Strafe ju verlaffen, und über Teltich ju geben. Dork entichloß fich baber, als alle Rachrichten zeigten, bag man bie Ruffen wirklich im Rucken habe, noch einmal bem Marichall die Gefahr vorzustellen, um ihn zu einer Berande= rung ber Stellung zu bewegen. Mit biefem Schreiben von Pork traf zugleich ber Major Schenk bei Macbonald ein. Der Befehl bes Fürften von Neufchatel, ben er überbrachte, lautete babin, baß fich bas zehnte Armeecorps zurudziehen folle, ba bie große Armee fich nach Rowno begeben, und biefen Bunct als Brudentopf behaupten werbe. Schent berichtete jugleich mündlich von bem Rampf Wrebes mit Ney bei Wilna, er felbft hatte bereits fein Pferd mehr gefunden, um über Rowno nach Tilfit zu tommen, fo bag ihn ber General Rapp in feinen Wagen aufnehmen mußte. Gin Orbonnang=Offizier vom Rai= fer, ber Rowno am 14. December verlaffen hatte, beftätigte biefe Nachrichten. Macbonalb befahl baber Dort, bas Gepad fogleich auf ber Boftstraße nach Memel abgeben ju laffen und theilte ihm mit, bag er einen Theil ber Truppen von Stalgen nach Janifchty abmarfchiren laffe.

Macbonald hatte allerdings fruher ben Befehl erhalten,

nur langfam zu maneuvriren, allein bie Depefchen aus Rowno von Berthier forberten eine Beschleunigung bes Rudzugs, er erhielt Orbre, nothigen Kalls Gepad und Artillerie gu opfern, und im folimmften Fall bie Truppen ihrem Schicffal zu über= laffen, aber feine Berfon gur "großen Armee" gu retten, bie in zwei Colonnen auf Tilfit und Insterburg marfchire. Auf biefe Beife erfuhr ber Marichall erft am 18. December, nicht baß bie große Armee vernichtet fei, benn Berthier fprach von ihr als eristire fie noch - aber bag Rowno bereits vom Reinde befest fei. Diefe Bergogerung bes Rudzugsbefehls brachte bie größte Gefahr. Macbonald entschloß fich baber, eine Avant= garbe unter General Bachelu bem Reind, ben er von Roffena im Anmarich glaubte, entgegenzuwerfen, und mit bem Gros bes Corps entweder nach Tilfit burchzubrechen, ober fich auf bie Memel guruckzuziehen. Am 18. wurden bie Wagen und bie Artillerie nach Memel gefandt. Maffenbach erreichte am 20. Janifchty, vereinigte fich bort mit ben vorausgeschickten Truppen, fo bag er 3300 Mann Fugvolf, 200 Pferbe unb eine reitende Batterie ftark war. Macdonalb aina mit Dasfenbach, Dorf follte gulett folgen.

Am 20. December ließ Dorf beim Anbruch ber Duntelbeit fein Corps aufbrechen. Der Bug mar febr beschwerlich, weil fie in ber wenig bevolkerten Gegend alle Lebensmittel mitnehmen mußten, und viele Rrankenwagen hatten. Dropfen gibt bie Bahl ber Breugen, nachbem Sorn fich mit ihnen ver= einiat batte, auf 75,000 Mann Fugvolt, 300 Sufaren und 32 Gefcute an. Unter unfäglichen Mubfeligkeiten eines Racht= mariches bei 24 Grab Ralte und ftarfem Schneefall erreichten bie Truppen am andern Morgen Ralwe, wo fie einen Tag rafteten. Die Nachricht, bag ber Feind im Unmarich auf Teltsch sei, um ben Rudzug von Mietau auf Memel zu sper= ren, veranlagte ben Marichall, ben Gebanten, bas Corps gu vereinigen aufzugeben, um ben Niemen fo fonell als möglich ju erreichen. Maffenbach und Grandjean marfchirten baber voran. Ports große Colonne ging am 23. bis Schawly, wo fie fich bann auf Macbonalbs Befehl in zwei große Colonnen theilte. Beibe, bie Gine unter Rleift, bie Unbre unter Dort,

brachen am 24. auf. Die Wege waren burch starken Schneefall sehr beschwerlich geworden, zu den Kranken in Mietau kamen täglich neue, welche Frost und Ermattung niederwarf. Nach vielen Leiden und Verlusten in Folge der glatten Wege erreichte York Kelm. Sine von Macdonald eingetroffene Depesche besahl, bei der Ungewißheit über die Richtung, in welcher das seinbliche Corps des General Wittgenstein marschire, sollten die beiden Golonnen York und Kleist sich wieder vereinigen, und beide auf Koltiniani marschiren; der Marschall fügte hinzu, daß er jedes partielle Gesecht vermeiden wolle, bis sich das zehnte Corps bei Tauroggen wieder vereinigt und erholt haben würde. Es war dies die letzte Ordre vom Marsschall, die York erhielt.

Am Weihnachtsmorgen marschirten beibe Colonnen aus. Gine Meile von Roltiniani in einem engen Thale, fließ bie Borbut von Kleifts Colonne auf ben Feind, ber bie beberr= ichenben Soben mit überlegener Cavallerie befett hatte. Rleift überzeugte fich bei ber Recognoscirung ber feinblichen Stellung, baß jeber Angriff auf fie, ungeachtet bes noch immer guten Willens ber Truppen, bei ihrer phyfifchen Erschöpfung und ber Schwierigkeit, bie Colonne tactifch zu entwickeln, ohne alle hoffnung bes Erfolges fei, und nur eine Menge Menfchen nuplos geopfert, und ben Reft aufgeloft haben wurbe 78). Bu aleicher Zeit fam von Yorks Nachhut Melbung, baß fie und bas Trainfuhrwesen von bem Reinbe unter bem General Lewis bebrangt murben. Dort fandte rudwarts Berftartung und eilte mit feiner Colonne Rleift zu erreichen; bei bem Borwert Riautalet vereinigten fich beibe; von Macdonald waren fie abae= idnitten. Der Maridall war mit zwei Schwabronen Maffen= bachs bis Schelell vorwarts gegangen; er hatte ben Rittmeifter v. Weiß mit 50 Dragoner abgefandt, um eine Depesche, es kofte, was es wolle, an Port nach Koltiniani gelangen zu laffen, biefer traf aber ftatt bie Breugen bort ben Feind, und kehrte mit Berluft mehrerer Leute gurud. Der Marschall fing

<sup>78)</sup> So in Ports Bericht für bas über ihn bestellte Arlegsgericht. Siehe Dropfen Ih. I. S. 391.

an um Yorks Schickal besorgt zu werben, und ließ kein Mittel unversucht, Kunde an ihn gelangen zu lassen. Mehrere Leute aus der Gegend wurden mit kleinen Zetteln an York ausgesandt, in welchen stand: Le general York est attendu avec impatience à Tilsit. Aber keinerlei Kunde erreichte ihn, oder kam von ihm. Macdonald hatte das bestimmte Rendezvous in Tauroggen aufgegeben, um möglichst bald die große Straße von Tilsit auf Memel zu erreichen und zu besetzen. Der Weg nach Tilsit war indessen, als die Truppen unter Tressow und Graumann am 26. von Tauroggen aufbrachen, bereits von den Russen besetzt. Die Preußen warsen unter Bachelu sich daher auf den Feind und erfochten einen vollständigen Sieg. Sie verfolgten die Russen die Tilsit und besetzten die Stadt.

Der Marschall hatte, schreibt nach Dropfen einer ber preußischen Offiziere aus seiner Umgebung, burch eine Mitthei= lung bes Ronigs von Reapel, ben trofflosen Buftanb ber gro-Ben Armee und die Flucht bes Raifers erfahren 2c. Möglichkeit bes Abfalles ber preußischen Truppen ichien er aber nicht zu benten, obgleich feine Nachricht an Dort gelangen tonnte. Der Marschall glaubte in möglichfter Gile ben Riemen erreichen zu muffen, um bie gleichfalls erschöpften Ruffen gu= rudzuwerfen, und bie Trummer ber großen Armee gu retten, er ichien nicht an einen Marich rudwarts zu benten, um ben Berfuch zu machen, bie Berbindung mit Dorf wieder herzuftellen, und boch bing von biefer Berbindung allein ber Erfolg aegen ben ihn von allen Seiten einschließenben Feind ab. Die Detachements von Diebitich Rutusow und Tettenborn schoben fich bem Marich bes zehnten Armeecorps vor, hinter bemfelben folgte bie Befatung von Riga unter General Lewis, ber Marquis Paulucci marschirte mit 2500 Mann auf Memel.

Es ist bereits erzählt worben, wie am 25. Dezember eine Meile von Koltiniani die Borhut der preußischen Colonne von den Russen unter General Lewis angegriffen wurde, während Kleist an der Spise der Truppen auf Diebitsch stieß; der Feind hatte die beherrschenden bohen mit überlegener Caval-Jerie besetzt. York wurde sich haben durchschlagen können,

mußte aber, wenn er ben Maricall wieber erreichte, beffen Beisungen befolgen, und nothigen Kalls fein ganges Corps baran feten, ben Feind zu hemmen; er hoffte auf Befehle aus Berlin, und glaubte in bem Ausbleiben einer Antwort ben Beweis zu finden, daß man fich nicht nuplos aufopfern wolle. Der General Diebitich hatte Dorf um eine Unterrebung bitten laffen, um, ba ber Weg ben Breugen burch ein ansehnliches Detaschement verlegt mar, weiteres Blutvergießen zu verbinbern; Port ertlarte fich bereit gwifchen ben Borpoftenketten gu einer Unterredung au erscheinen und am Abend bes Weih= nachtstages trafen beibe Generale zwischen ben Borpoften qu= fammen, bei Diebitich befand fich Clausewig. Der Bauptge= genstand ber Unterrebung war bie gangliche Bernichtung ber großen Armee und bag bie ruffifchen Generale angewiesen feien, mit ben Breugen ein freundschaftliches Abkommen gu treffen. Diebitich erklärte fich bereit, mit General Port einen Neutralitätevertrag zu fcbliegen, und bie militarifchen Bortheile, die er über ihn hatte, aufzugeben. Dort faßte teinen bestimmten Entschluß, boch famen beibe überein, bie Racht hindurch nichts zu unternehmen. Dort follte bann erft eine Scheinbewegung machen, als wenn er auf Memel marfchiren, ober Diebitsch auf ber linken Flanke umgeben wolle. biefer follte nach Schelell geben, um bort Dort ben Wea aufe Neue zu versperren.

Gegen Morgen traf Graf Dohna mit einem Schreiben Pauluccis bei York ein, worin er dem General noch einmal bringende Borstellungen macht, ben Augenblick zu benutzen, um sich von der Allianz mit Frankreich frei zu machen und entweder eine Bereinigung und Abschluß eines Tractates andietet oder wenn York es verzöge den Abschluß einer Convention, nach welcher Yorks Truppen Cantonnements zwischen Liebau, Hasenpoth und Goldingen nehmen würden, jedoch mit der Bebingung, dieselben zwei Monate lang nicht offensiv zu gebrauchen. Nach dieser Zeit sollte es York freistehen, sich dem nächten preußischen oder französischen Corps anzuschließen, wenn kein Tractat zwischen den Regenten zu Stande kommen könnte. Um seinen Borstellungen Nachbruck zu geben, legte Paulucci,

als lettes Mittel ben General ju gewinnen, einen Brief bes Raifers vom 6. Dezember bei, ju beffen Mittheilung er autori= firt war. Wir führen bas Schreiben bes Raifers an ben Marquis Paulucci, bas fich bei Dronfen finbet, in ber Rote an, ba baffelbe wesentlich beitrug, Dort in seinen noch schwankenben Entschluffen zu befestigen 79). Dropfen bemertt, Dort habe barin bie erfte Sicherheit für bie politische Wirfung bes Schrittes gu finden geglaubt, ju bem ihn Paulucci fo oft gebrangt habe, er glaubte eine Berftanbigung beiber Monarchen voraussegen gu burfen, bas Ausbleiben ausbrudlicher Weifungen aus Berlin bestärkte ihn in ber Ueberzeugung , daß man bort nicht zu Gunften ber frangofischen Alliang gestimmt fen. Er glaubte qu= nächst bem König bas Corps erhalten zu muffen. Dorf war am 28. in Tauroggen, bem von Macbonalb bestimmten Ber= einigungsort eingetroffen und ließ am 29. bort raften, Diebitich ftand am 28. in Willfischken, zwei Meilen von Tilfit, brei von Tauroggen entfernt; Macdonald war mit Maffenbach ebenfalls am 28. in Tilfit eingerudt. Dort hatte auf bem Marich nach Tauroggen weber einen Vorposten, noch eine Bebette gefunben, bies Ausbleiben bes Marichalls konnte als Beweis gelten, baß

<sup>79)</sup> S, Dropfen Th. 1 S. 399. Ge war ein Brief bee Raifere vom 6. December an ben Marquis, ber junachst beffen Berhandlungen gut heißt, bann folgenbermagen fortfahrt: "Es ware möglich, bag General Dort aus Berlin, bei ber Rudlehr feines Courriers ben Bunfc außerte, Meine Anfichien in Betreff ber Bortheile zu erfahren, bie ber Ronig von Preugen haben wurde, wenn er fich entschiebe, gemeinsame Sache mit mir zu machen. In biesem Falle ant. worten Sie ihm, bag ich geneigt fei, mit biefem Fürften einen Bertrag gu machen, in bem festgestellt murbe und Ich gegen ihn bie Berpflichtung übernahme, nicht eher bie Waffen nieberzulegen, als bis es mir gelungen ware, für Preußen eine Gebietevergrößerung burchauseben, groß genug, um es unter ben Dachten Guro. pas bie Stelle wieber einnehmen zu laffen, bie es vor bem Rriege von 1806 gehabt hat. (de ne pas poser les armes tant que je n'aurai pas réussi à obtenir pour la Prusse un agrandissement territorial assez grand pour lui faire reprendre parmi les puissances de l'Europe la place qu'elle y occupait avant la guerre de 1806.)" Der Raifer autorifirt ihn ichlieflich, biefe Eroffnung bem General Dort entweber munblich ju machen, ober wenn es ihm nothig fcheine, auch fchriftlich, jeboch mit ber Dabnung, nicht weiter zu geben (de ne pas y donner de plus grande latitude).

bie andere Salfte bes zehnten Corps bereits in ber Gewalt bes Feindes fei.

Bis jett waren bie Umftanbe außerorbentlich gunftig ge= wefen fur ben Schritt, ben Dort zu thun beabfichtigte. ber Berabredung am 26. mit General Diebitich glaubte Bort, obgleich noch fein Bergleich wirklich abgefcoloffen war, im Befentlichen bie Sache fur abgemacht. Er schiefte baber am 27. ben Alugelabintanten bes Ronigs, Graf Bentel, nach Berlin mit einem Schreiben, worin er anzeigt, bag er von Macbonalb getrennt, bie Abficht bege, fich mit bem nachften ruffifchen Corps zu vereinigen, um bas ihm anvertraute Corps burch einen Reutralitätevertrag zu erhalten. Er war bereite im Begriff, fich über eine Bereinbarung mit Clausewit zu verftandigen, als am 29. Sendlit von Berlin eintraf. Diefer brachte noch immer teine bestimmte Weisungen, es wurde nur angebeutet, bag erft wenn fich andere politische Berhältniffe aufgeflart haben wurben, bie Bolitit Breugens fich anbern fonne. Des Konigs Ausbruck, mein und bes Raifers von Frankreich enge verbun= benes Intereffe bezeichnete bie Alliang, bie eben gelbst werben follte, als noch fortbauernb, bie Erennung von Macbonalb war alfo nicht zu entschulbigen, wenn bie Bereinigung nicht wieber hergestellt wurde, bie fur Dort moglich war, ba er wußte, baß er nur burch bie Rosackenkette, burch welche er fich burchschlagen fonnte, von Macdonalb getrennt fei. Gin Bote bes Marfchalls brachte nämlich ben Bettel, ber bie Worte enthielt "Le general York est attendu avec impatience à Tilsit. M. Port founte fich alfo nicht bamit enticulbigen, von ber Marfdrichtung, bie Macbonald genommen, nicht unterrichtet zu fein, bennoch glaubte er, auch gegen einen ausbrudlichen Befehl bes Ronigs einen Entschluß faffen zu muffen. Sendlig bestätigte bie Rachrichten von ber völligen Auflöfung ber großen Armee, wovon er felbst auf feiner Reife nach Konigeberg bie Beweife vor Augen ge= babt batte. Der Ronig von Reapel hatte felbft bei einer An= bieng gegen Seydlit die Soffnung ausgesprochen, bag wenn Dort erft heran fet, bie Ruffen, bie ebenfalls erichopft waren, balb wieber nach Wilna gurudgebrangt werben wurben. Gin Schreiben Bauluccis vom 28. melbete bie Ginnahme von Memel und

brangte auf's Neue ju einer Entscheibung. Bugleich war ein Schreiben Wittgensteins aus Georgenburg vom 27. eingetrof= fen, worin berfelbe mittheilte, bag er am Riemen bereit ftunbe mit 50,000 Mann, die frangofifche Armee zu verfolgen, welche ihre Rettung in Breugen fuche, und ebenfalls um eine fate= gorifche Antwort bat, indem er feine weiteren Magnahmen barnach richten werbe. Clausewit brangte ben General vol= lends jur Enticheibung, ale er im Auftrag von Diebitich Dort ein Schreiben b'Auprans, bem Chef bes Wittgenftein'ichen Corps, mittheilte, welches die Dispositionen für die nachsten Tage ent= bielt, aus welchen fich ergab, bag am 31. Dezember bie gange Streitmaffe links vom Niemen, brei Meilen jenfeits Schilluvischken und Sommerau fteben, und ben Beg nach Konigeberg beherrichen werbe. Das Schreiben enthielt die Weifung, ben General Port bamit bekannt zu machen und ihm zu erklären, baß wenn er barauf nicht Ruckficht nehmen wolle, von einem freundschaftlichen Abkommen unter feiner Bedingung mehr bie Rede fein konne. Nachdem Clausewit gegen ben General bie Chrlichfeit biefes Briefes verburgt hatte, erflarte Dort fich bereit, ben andern Morgen bei ben ruffischen Borvoften fich ein= finden zu wollen, überließ jedoch bie Wahl bes Orts bem General Diebitsch. Port versammelte sobann bie Offiziere feines Corps, um ihnen bie gefaßte Entscheibung mitzutheilen. nahm indeffen alle Berantwortung auf fich, und ftellte es Je= bem frei, nach eigener Ueberzeugung entweder fich ihm anzu= foliegen ober gurudgubleiben. Der herzergreifenden Rebe Dorts, ergablt, nach Dronfen, einer ber Mitberufenen, folgte ein mahr= haft begeisterter Jubel; es war niemand, ber hatte gurudblei= ben wollen; man empfand, daß es fich um Alles handle." Bu= gleich wurde ein Schreiben an Maffenbach abgefandt, um ihn von bem Schritt in Renntniß zu feten.

Am 30. December trafen sich beibe Generale auf ben preußischen Borposten in ber Poscherun'schen Mühle. Diebitsch von Clausewig und Dohna begleitet, York von Röber und Seyblig. York war gemessen und kalt. Nicht ohne scharfe Differenzen bei einzelnen Punkten wurde verhandelt, bis endlich die benkwürdige Convention von Tauroggen unterzeichnet ward.

Man finbet ben Vertrag bei Dropfen Thl. 1, S. 418 folgen= bermagen. Die Convention erklart Urt. 1. bag bas preufifche Corps ben Landftrich bes foniglichen Territoriums, ber gwifchen Demel, Tilfit und bem Saff liegt, befegen foll, und baf biefer Lanbstrich mahrend ber preußischen Besetzung als völlig neutral betrachtet wird, mit Borbehalt bes Durchmariches für ruffifche Truppen auf bem curifchen Wege nach Tilfit und bem Bege von Tilfit nach Konigeberg. Sie bestimmt Art. 2, bag bas preufifche Corps in biefem Gebiet bis zu ben eingehenben Befehlen bes Ronias neutral fteben bleiben wirb, fich jeboch verpflichtet, wenn ber Ronig ben Burudmarich gur frangofischen Armee befehlen follte, bis jum 1. Marg nicht gegen Rufland gu bienen. Art. 3 bestimmt, bag wenn ber Ronig ober ber russische Raifer bie Convention verwerfen follten, bas Corps auf bem nachsten Wege nach bem Ort bin, ben ber Ronig befehlen wird, ungehindert marfchiren burfe. Es wird Art. 4 ausbedungen, bag alle preußischen Ergineurs, fowie alles qu= rudgebliebene Material awifchen Mitau und Tilfit unbebingt gurudgegeben, ben Berpflegunge- und Trainebranchen, bie fich von Ronigeberg und weiter jum Corps begeben wollen, freier Durchmarich gestattet werben foll. Art. 5 bestimmt, bag wenn Dorts Befehle noch ben General Maffenbach erreichen konnen, auch bie Truppen unter beffen Commando, fowie alle anbern preußischen Truppen und bagu gehörige Abminiftrativbranchen, bie fich biefer Convention anschließen wollen, mit in biefelbe begriffen find. Auch follten Art. 6, Truppen von bem Commanbo Maffenbachs, bie von ben Eruppen bes Generals Die= bitich etwa gefangen genommen werben follten, in bie Convention miteingeschloffen fein. Art. 7 fest folieflich feft, bag es bem preußischen Corps freifteben foll, feine Berpflegung mit ber Provingialregierung bes Lanbes, felbft wenn ber Sit biefer Regierung von ben Ruffen befett mare, ju reguliren.

In einem Schreiben vom 30. Dezbr. 1812 melbete Port bem Konig, wie er von Macdonalb getrennt, sich genothigt gesfehen habe, mit bem ruffischen Generalmajor von Diebitsch bie Convention abzuschließen, welche er Sr. Majestät zu Füßen lege. "Ew. Majestät, schließt bas Schreiben, lege ich willig

meinen Ropf gu Gugen, wenn ich gefehlt haben follte; ich wurbe mit ber freudigen Beruhigung fterben, wenigstens nicht als treuer Unterthan und mahrer Breuge gefehlt zu haben. Jest ober nie ift ber Reitpunkt, wo Em. Majeftat fich von ben uber= muthigen Forberungen eines Allirten losreigen fonnen, beffen Blane mit Breufien in einem mit Recht Beforgniß erregenden Dunkel gehüllt maren, wenn bas Glud ihm treu geblieben Diefe Anficht bat mich geleitet. Bebe Gott, bag fie gum Beile bes Baterlanbes führt. Die Rachricht vom Abschluß ber Convention wurde ben Truppen in und um Tauroggen an bemfelben Tage mitgetheilt, und mit unbeschreiblicher Freude aufgenommen. Die nachfte Sorge war, bie noch in Macbonalbs Nabe befindlichen Truppen heranzuziehen. Maffenbach batte bereits eine auftimmenbe Antwort gegeben, feine Abficht in ber Nacht noch abzumarschiren, zeigte fich inbeffen als be= reits unausführbar. Grandiean batte unter bem Bormand. gegen die Rofaden auf ber but fein zu muffen, feine Divifion aufammengezogen , auch General Bachelu war mit feinem De= tachement von Ragnit herangezogen, und gab bemfelben eine folde Dislocation, daß die preußischen Truppen beffelben von Polen und Westphälingern umftellt, und burch beren farte Batronillen überwacht, nicht im Stanbe waren, fich ju fammeln, und etwas zu unternehmen. Die Lage ber preußischen Trup= ven war baber febr miglich; es verschwanden jeboch alle Bebenklichkeiten ber Offigiere auf eigene Berantwortung ben Schritt ju wagen, als ber Capitan von Brandenftein aus bem Dort'= ichen hauptquartier ben ausbrudlichen Befehl an Maffenbach brachte, fich mit feinen Truppen an Dorf anzuschließen.

Der Abmarsch wurde am hellen Morgen ausgeführt, die Susaren und Dragoner, die neben der Stadt übernachtet hatten, gingen ohne Weiteres über die Straße. Die Bataillone in Tilsit waren bald gesammelt, und über das Eis der Memel geführt, ohne ein Hinderniß zu treffen. Gin Abjutant Macbonalds war ausmerksam geworden und ging mit über den Strom; er erkannte bald die Bedeutung dieses Marsches. Massendach übergab ihm seinen und Yorks Scheibebrief an den

Marschall 80). Auf biese Weise tam Macbonalb ftatt mit 30,000 Mann, mit 6 bis 7000 nach Königsberg und Danzig.

Die Frangofen erhoben ein furchtbares Gefdrei über Ber= rath und Treulofigfeit, fie fahren noch immer fort, biefe Ge= ichichten im Tone ber bochften Entruftung und bes Gifere fur Tugend und Recht ju ichreiben und merten gar nicht, wie febr fie baburch ihren Aerger barüber verrathen, bag man fie enb= lich einmal mit ihren eignen Waffen befampfte. Der Ronig von Breugen war nicht weniger über Dorfs und Maffenbachs Schritt überrascht, als Augereau und Sct. Marfan, und theilte bem Lettern fogleich bas officielle Schreiben mit, worin ibm ber Generallieutenant Dork von feinem Schritte Rachricht gab. Er erklarte fich in feiner auffahrenben Weise fehr beftig über bas Betragen feines Generals und verfprach, ihn ftrenge gu bestrafen. Sarbenberg, ber bamale ber eigentliche Regent war, ftellte fich eben fo unbefangen als ber Konig; Augereau und Sct. Marfan wurden baber entweder getäufcht, ober fie furch= teten auch, Beranlaffung zu einem allgemeinen Aufstande und Abfalle ber Breugen zu geben, bie nur noch burch ben Ronia mit ihnen vereinigt waren, fonft wurden fie biefen mabrichein= lich haben aufheben laffen 81). Die Briefe Angereaus und Sct. Marfans an ihren Raifer beweisen, baß fie an bes Ronigs und feines Staatstanglers Aufrichtigfeit wirklich glaubten; ber Lettere aber fah fehr wohl ein, bag bie beiben Benerale bem

<sup>80)</sup> Bis hierher find wir dem Bericht Dropfens in dem Leben des Feldmarschalls Grafen Port von Wartenburg genau gefolgt, da wir seine Erzählung Nar und verständlich sanden.

<sup>81)</sup> In den Mémoires d'un homme d'état, die man mit Unrecht Cardendres Denhourdigétein nennt, da, wie uns auch Or. Roreff sagte, nur einzelne urfundliche Stücke aus seinen Papieren genommen sind, heist es ganz vortressische voie de Palliance avec la France était la crainte qu'un changement dans le système de la Prusse n'en amenêt la raine complète, car il comptait peu sur la Russie, se mésist de l'Autriche et redoutait la France. Il ne se dissimulait pas, cependant la haine prosonde de ses peuples contre cette dernière puissance, mais il comptait sur leur dévouement absolu vers sa personne et se pessuadsit qu'ils siniraient par se calmer en voyant renaître un ordre de choses puissant et prospère.

Willen bes Bolks gehorcht hatten und daß Porks Schritt das ganze Volk und auch den König fortreißen werde, möge dieser nun wollen oder nicht. Daß hardenberg im Geheimniß war, sieht man daraus, daß er aus der Abschrift von Porks Depesche, welche dem Grafen Sct. Marsan zugeschickt wurde, eine Stelle wegließ, worin er dem König erklärt, daß jest oder nie der Zeitpunkt gekommen sei, sich den übermuthigen Forderungen eines Bundesgenossen zu entziehen.

Wie lächerlich bas Schmaben und Schimpfen ber Frangofen über Treulofigfeit und Berrath ift, wird jeber Unbe= fangene icon baraus feben, bag querft ber Bertrag von 1812 burch ben Ginmarich ber Frangofen in preugifch Bommern form= lich erzwungen warb, benn ber preußische Cophift Ancillon hat uns nie überzeugt, bag erzwungene Tractate gleichwohl binbend find. Außerbem leisteten bie Frangofen nie bie fur bie Liefe= rungen versprochene Bezahlung; Begueline Reife nach Bilna im September 1812, um Bablungen ju erhalten, mar gang umfonft; ber Raifer erfüllte endlich fogar nicht einmal ben Ber= trag, ber am 25. Februar 1813 burch Beguelin in Paris ge= fcbloffen warb, vermoge beffen wenigstens bie Balfte ber gu gablenben Summe fogleich hatte gezahlt werben follen. Ronig von Preußen zeigte bagegen ben Unwillen über bas Befchebene öffentlich, er gab bem Generallieutenant von Rleift bas Commando ber Truppen, welches er Dort entzog, und ber faubere Fürft von Satfelb, Rapoleone Creatur, follte mit einem Briefe bes Ronigs nach Paris reifen, um ihn wegen bes Abfalls feiner Truppen zu entschulbigen. Dorts Abfetung, bas Decret, ihn vor ein Militärgericht zu ftellen, ward burch bie Beitungen befannt gemacht, ber Staatstangler horte aber in feinem innern Bimmer bie geheimen preugifch=ruffifchen Berichte gu berfelben Beit an, als Furft Sapfelb im Borgimmer auf Inftructionen nach Paris wartete; Dort und Maffenbach nabmen baber auch von ber Absetzung teine Rotig. Die Ruffen liegen ben Abjutanten, ben ber Ronig ichidte, nicht burch, Dort erklarte in der Ronigeberger Beitung, er wiffe von feiner Ab= fegung nur burch bie Berliner Zeitung und man fete nieman= ben burch ein Zeitungsblatt ab. Er behielt nicht allein bas Commando bes Heers, sondern er verstärkte es mit Beistand der Ruffen burch Werbung in Preußen und unter den zahlereichen beutschen Kriegsgefangenen der Ruffen; er erließ sogar im Anfange Februar einen öffentlichen Aufruf zu einer allgemeinen Bewaffnung in Preußen.

Aus ben Briefen bes Grafen von Sct. Marfan geht ber= por, bag biefer im vollen Bertrauen auf bes Konige Rechtlich= feit, Unentichloffenheit und Baghaftigfeit, von Barbenberg um so weniger fürchtete, ale biefer noch im Januar 1813 eine Unterhandlung über eine innige Berbindung mit Rapoleon an= fnupfte, womit es ihm in bem Augenblide unmöglich Ernft fein konnte. Es war nämlich von einer engeren Berbindung burch Beirath eines Gliebs ber foniglichen und ber faiferlichen Ramilie bie Rebe. Ale bie Ruffen fich ber Ober naberten, faßte enblich ber Konig ben Entschluß, fich ber Gewalt ber Frangofen, bie ihn in Berlin jeben Augenblick entfuhren tonn= ten, zu entziehen. Es erschien am 22. Jan. 1813 eine tonia= liche Erflärung, welche zwar eine Reife bes Ronigs nach Breslau anfündigte, worin aber zugleich verfichert warb, bag Preugen beim Bunbe mit Frankreich beharren werbe, auch begleitete ber Graf von Sct. Marfan ben Ronig nach Breelau, wo er am 25. Januar eintraf. Bon bem Augenblide an ruftete fich jeber preußische und beutsche Batriot, um beim erften Rufe bie Baffen au ergreifen; benn auch Blucher, Gneifenau, Scharnhorft und febr viele andere, bie aus Kurcht vor ben Frangofen vom Ronige entfernt waren und jeben Augenblid hatten fürchten muffen, aufgehoben zu werben, fammelten fich in Breslau um ben Ronig. Balb wurde fichtbar, bag es mit ben wieberholten Freundschafteversicherungen gegen Frankreich wohl nicht gang Ernft fein konne. Durch einen Befehl vom 3. Februar mur= ben nämlich alle Preugen vom 17. bis 24. Jahr zu ben Waf= fen gerufen und burch einen anbern vom 9. jebe Befreiung vom Rriegebienft fur biefes Mal aufgehoben. Die Frangofen waren bamale icon von ber Weichfel weggetrieben, fie gaben balb auch ibre Stellungen an ber Dber auf; liegen aber eine gange Armee, beren Bahl wir unten angeben, wie fie gewöhnlich ans gegeben wirb, in ben Festungen gurud 82).

Die Unterhandlungen bes preußischen Cabinets über ben fuhn zu wagenden Abfall von Frankreich maren inbeffen ichon lange eingeleitet; Metternich hatte längst Winke erhalten und ermunternd aber biplomatisch zweideutig geantwortet; bie eigent= liche Ginleitung zu einer Berbindung Preugens mit Rugland war jeboch ichon feit mehreren Monaten in Stodholm, wo man weniger beobachtet werben fonnte, getroffen worben. Der Baron von Tarrach, ber bie preußischen Geschäfte ju Stockholm beforgte, hatte insgeheim und öffentlich eine verschiebene Rolle, je nachbem er nach ben Inftructionen hanbelte, bie Graf Gola, Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, unterzeichnete, ober nach ben Auftragen, bie ihm burch Lecog, einen ber erften Rathe biefes Ministeriums, ertheilt wurden. Nach feinen of= fentlichen Inftructionen zeigte er fich bem ruffischen und eng= lischen Minister feindlich, nach ben geheimen führte er mit ihnen freundliche Correspondeng. Dies anberte fich indeg nach ber Mitte Januars. Schon im Anfange Januar hatte ber englische Gefandte Thornton bem herrn von Tarrach freundliche Eröff= nungen gemacht, biefer antwortet aber erft am 16. Januar, und thut es jest nach Inftructionen, die er vom Grafen Gola Auch biefe Instructionen sind noch ungemein angstlich abgefaßt und es wird bem herrn von Tarrach anempfohlen, bas gegenwärtige System nicht zu compromittiren. Diefe, wie man es nennen will, weit getriebene Behutsamkeit ober unnöthige Falschheit und Luge, gab ben Franzosen einen fcheinbaren Bormand, Die preußische Politit biefer Beit heftig anzuklagen. Unter ben Umftanben war es nicht zu billigen, bağ noch am 19. Februar eine königliche Proclamation gegen Port und Maffenbach in ber Berliner Zeitung ftanb, worin fie aufgeforbert wurden, fich einem Rriegsgerichte zu stellen.

<sup>82)</sup> In Pillau 1200, in Danzig 35,000, in Thorn 5500, in Moblin 5500, in Samoek 4000, in Czenstochau 900, Summa 52,100; unter biesen 15,900. Bolen, Sachsen, Batern und 36,200 Franzosen.

Die Lage ber Dinge war im Rebruar fonberbar genug. Mahrend Graf Gola an ber Spige ber in Berlin bestellten Regentschaft und ber Ronig felbft in Breslau Freunde und Bundesgenoffen ber Frangofen blieben, war im eigentlichen Breufen Friede und Freundschaft mit ben Ruffen und es warb in Ronigeberg ein preußisches Beer fur fie gegen bie Frangofen errichtet. Dort bot Alles auf, fein Beer ju verftarten, bie Ruffen lieferten ihm Flinten , bie fie ben Frangofen abgenom= men hatten, fle überließen ihm Pillau, als bie Befatung gur Capitulation gezwungen war, fie riefen ben Minifter von Stein und feine Freunde nach Ronigsberg, und Raifer Alexander ftellte ihn an bie Spipe einer Bermaltung, bie im Ramen bes Ronigs geführt warb. Die Batrioten, Die in Breugen unter ruffifdem Schut, und in Schleffen feit ber Anfunft bes Ronigs in Breelau, unter Mannern wie Gneifenau und Scharnhorft bie vreußischen Angelegenheiten leiteten, verfuhren nach ben ener= gifden und reformirenden Grundfagen bes Minifters von Stein. Sie entboten ichou am 19. und 20. Februar alle Baffenfabige. mochten fie bienftpflichtig fein ober nicht, in's Deer einzutreten; fie hoben bas Borrecht bes Abels, welches ihm vor andern zu ben Offizierstellen Bugang gab, formlich auf; fie ließen allen Militars gleiche Auszeichnung, ben Freiwilligen bei fünftiger Anstellung befondere Begunftigung im Militar= und Civilfach versprechen. Nichtsbestoweniger meint Bignon, ber ben Charatter bes Konige von Preußen aus langer Erfahrung fehr gut fannte, biefer wurde, wenn ihm Rapoleon einige Bochen fruber angeboten hatte, mas er am 10. Februar bem General von Rrufemart, preußischen Gefanbten ju Paris, anbieten ließ, nicht gur Rriegserflarung geschritten fein; benn ber Ronig, fügt berr Bignon hinzu, ohne bamit etwas Uebles fagen zu wollen, bachte anders als fein Bolt 83).

<sup>83)</sup> Die Stelle steht bei Bignon Vol. XI. p. 286: (Wir führen bie nur hingeworfenen und hypothetischen Anerbietungen Rapoleons nicht an, weil man nicht wissen kann, wie weit es ihm Ernst damit war.) Du reste, heist es hers nach, l'empereur Napoléon, persiste à demander que le roi n'entre point en négotiation avec l'ennemi commun. S'il a consiance dans la personne du

Die Unterhandlungen über eine innige Berbindung pon Rufland und Breugen begannen, fobalb Raifer Mexander in Ralifd eingetroffen war; es icheint uns aber, bag barbenberg noch in bem letten Augenblick ein für jeben anbern 3meck gang unnöthiges biplomatisches Runftstud versuchte, als er, um ben Ronig fur ben Rrieg zu bestimmen und um Beit zu ge= winnen, noch am 16. Rebruar bem Grafen von Sct. Marfan einen Borfchlag jur Erhaltung bes Friedens that. Naboleon erkannte in biefem Borichlage fogleich einen Borläufer einer Rriegserklarung. Es war namlich vorauszusehen, bag fich me= ber Ruffen noch Frangofen gur Annahme eines Borichlags verstehen wurben, woburch auch Defterreich auf bie Buhne gebracht werben follte. Harbenberg verlangte nämlich, bag Breugen neutral erflart und bas Bebiet bes Ronigs geräumt, baß ferner bie Ruffen und Frangofen bie Bermittelung Defter= reichs annehmen und bie Ersteren fich hinter bie Beichsel, bie Andern binter bie Elbe gurudtziehen follten 84). Es icheint und. baß man burch biefen letten Berfuch, bie Frangofen über Preugens Abfichten zu tauschen, ihnen unnöthiger Weise einen neuen Bormand gab, über Treulofigfeit zu fchreien, ba in bem Augenblid, als man ihn machte, fich ber Oberft Rnefebed fcon im ruffischen Lager befand, um über bie Bebingungen ju un= terhandeln, unter benen fich Breugen innig mit Rufland ver-

roi, il se défie de la nation prusienne et surtout du parti, qui la domine. Il ne peut aussi que s'alarmer du recrutement extraordinaire de la Prusse, lorsque le roi n'a que des officiers aux quels il ne peut pas se sier lui même.

<sup>84)</sup> Die Haupistelle in der Note Harbenbergs, der leider! zum Besten des Baterlandes, fortdauernd eine doppelte Rolle spielen mußte, aber, wie und scheint, ost ohne Noth, des Guten zu viel that, ist solgende: Il est venu au roi l'idée que rien n'avancerait plus le grand oeuvre de la paix qu'une trève d'après la quelle les armées russes et françaises se retireraient à une certaine distance et établiraient une ligne de démarcation en laissant un pays intermédiaire entre elles. L'empereur Napoléon serait-il porté à entrer dans un pareil engagement? Consentirait-il à remettre les forteresses de l'Oder et celles de Danzig aux troupes Prusiennes conjoinentement avec les troupes Saxonnes et de retirer son armée jusqu'a l'Elbe moyennant que l'empereur Alexandre retirerait toutes ses troupes derrière la Vistule?

binben wolle. Der ruffifche Felbmarfchall Rutusoff unterzeich= nete biefen Bertrag mit Breugen am 28. Rebruar ju Ralifd. ber Staatstangler harbenberg am 27, ju Breslau, und icon am erften Mara bestätigte ber Konig ben von feinem Minifter geschloffenen Eractat. Schon am 11. zeigte Reffelrobe bem öfterreichischen Minifter Metternich ben Abichlug bes Bunbes awischen Breugen und Rugland an und theilte ihm bie Artifel mit, welche bie Wieberherstellung bes alten Buftanbes ber Dinge in Guropa festfetten, jeboch mit ausbrudlicher Ausnahme ber beutschen Raiserwurbe, bie nicht erneuert werben folle, weil man ben Fürften Souveranetat geben wolle. Der Tractat, bieß es, burfe nur Defterreich, Schweben, England mitgetheilt wer= ben, für bie übrigen Machte follte er wenigstens noch zwei Monate geheim bleiben. Das ging übrigens nur bie Buncte ber neuen Landertheilung und Ginrichtung an, bas Uebrige warb bekannt, sobalb fich Raifer Alexander am 15. Marg in Breslau befant. An bemfelben Tage ward Dort burch eine tonigliche Proclamation für unfchulbig und gerechtfertigt erklart, am folgenben, ben 16., warb bem Grafen von Sct. Marfan ber Abichluß bes Bundes mit Rugland angezeigt, erft am 27. aber forberte Rrufemart ju Baris feine Baffe, inbem er zugleich bie Rriegserflärung und bie Rechtfertigung berfelben bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten einschickte. Der Tractat von Ralifch, ben man bei Martens findet (14. Th.). fo weit man ihn befannt haben wollte, ben auch Martens erft fpat und nicht mit allen Rebenbestimmungen abbrucken laffen tonnte, ift in feiner eigentlichen Geftalt nie bekannt geworben. Dies fann une gleichgultig fein, weil wir une nie auf biplomatifche Wintelzuge und Schreibereien, fonbern nur auf bie Thatfachen einlaffen; wir fugen inbeffen bier im Text einige Buncte bei, bie fehr gebeim bleiben follten, und unter bem Text einige andere 85).

<sup>85)</sup> Die hauptartitel bes Tractats von Kalifch find ber zweite und britte, worin es heißt: Der Bund zwischen Rußland und Preußen ist für den gegens wärtigen Krieg offensiv. Der unmittelbare Bwed besselben ist, Preußen auf eine solche Beise wiederherzustellen, daß die Ruhe beider Staaten gesichert sei. Da dies unmöglich geschen tann, so lange die Militärmacht Frankreichs ihre Stels

Es wird junadift ertlart, bag ber Raifer von Rugland, weil bie Sicherheit und Unabhangiafeit Brengens nur baburch neu begründet werden fonne, bag man ihm bie gange reelle Macht wieder verschaffe, bie es vor 1806 gehabt habe, ben Bunfchen bes Ronigs von Breugen guvortommenb, fich burch biefen befondern und geheimen Artifel verbindlich mache: Die Baffen nicht eher niederzulegen, bis Breußen feinen gangen früheren ftatiftifden, geographi= ichen, finanziellen Buftanb wieber erlangt habe und wieber geworden fei, was es vor bem Rriege gewesen. Der Raifer verspricht zu biefem 3med aufe Feier= lichfte, bag er gur Entichabigung Breugens für bas Berlorne und zur Bergrößerung des Konigreichs alle bie Erwerbungen anwenden wolle, die er im Rorben burch bie Baffen ober burch Unterhandlungen machen werde; blos mit Ausnahme ber alten hannöverischen Befitungen. Gine nabere Bestimmung beffen, mas fur Preußen gefchehen folle, marb verfchoben, ba= gegen ward am 19. Marg eine Supplementarübereinkunft für Rufland vom Grafen Reffetrobe und bem Baron von Stein. für Breugen von Sarbenberg und Scharnhorft über bie beim Vorruden ber Beere zu befolgenben Grundfage gefchloffen. Es follten, bieg es barin: 1) Richt blog, wie bis babin gang allein geschehen sei, weil man bes Bolts nicht zu achten pflegte, bie Fürften, fonbern gang befonbere bie Bolfer burch eine Broclamation aufgeforbert werben, bas Soch ber Frangofen abgufcutteln; bas hieß mit andern Worten, fich von ihren Fürsten loszumachen, wenn biefe es ferner mit ben Frangofen halten wurden. 2) Es follte ein Berwaltungerath von brei von ben verbanbeten Machten zu ernennenben Mitaliebern bestellt wer-

tungen und Festungen im Norben von Deutschland behanptet, ja, so lange diese Macht bort nur irgend einen Einstuß ausübt, so werden die ersten Kriegsoperationen besonders auf diesen Punct gerichtet sein. Rußland soll daher 150,000 Mann, Preußen 80,000 Mann aufftellen, und sie verpsitisten sich, jeder für sich weder Wassenstellstand noch Frieden zu schließen. Im 6. Artitel ward sestgesetzt, daß man sich bemühen wolle, Desterreich in den Bund zu ziehen. Im 7. und 8., daß man mit England unterhandeln wolle, um Preußen von dort Subsidien zu verschaffen.

ben, welcher als Centralbehörbe alle von ben Truppen befenten Länder vorläufig organifiren und verwalten follte. Die Gin= fünfte ber befesten ganber follten berechnet und awischen Breu-Ben und Rufland zu gleichen Theilen vertheilt werben, boch follte Sannover einen Antheil baran erhalten, welcher bem gum Rriege gestellten Contingent verhaltnigmäßig ware. 3) Sollten alle Länder von Sachsen bis an die Grenze von Solland, mit Ausnahme ber ehemals preußischen Provingen und ber gu Sannover gehörigen Lanbstriche, in funf große Abtheilungen getheilt Regierung und Berwaltung jeber biefer Abtheilungen follte von einem Civil = und einem Militargouverneur geleitet werben. Die ersten Mitglieber ber fogenannten Gentralverwaltung, welche por ber Schlacht bei Leipzig wenig ju per= walten hatte, waren ber Minifter von Stein, ber Geheimerath von Schon, ber Staaterath Rebiger, ihr Brafibent ber ruffifche Graf Rotichuben.

Der Minifter von Stein hatte bei Belegenheit ber Convention vom 19. durchgesett, daß vermöge ber Broclamation, welche hernach erlaffen wurde, alle beutschen Fürften, bie fich weigern wurden, jur Befreiung bes Baterlandes beigutragen, ihre Staaten verlieren follten und nach einer vom Feldmarichall Rutufoff unterschriebenen Erflarung ward ber Rheinbund auf-Breugen hatte, noch ebe es ben Rrieg erklärte, icon am 12. Marg ben Orben bes eifernen Rreuzes als Belohnung für bie, welche für Breugens Sache gelitten, als Ermunterung für bie, welche im bevorstehenben Kriege fich auszeichnen murben, gestiftet. In einer andern Broclamation vom 17. warb offen ausgesprochen, bag ber angekundigte Rrieg fein gewöhnlicher fei, bag Alles auf bem Spiel ftebe und bag Alles ge= wagt werben muffe. Ale Breis unerhörter Unftrengungen ward im Namen bes Konigs allen Ständen Freiheit und Be= rechtigung, in Staatsangelegenheiten eine Stimme gu haben, verheißen und die konigliche Kamilie felbst versprach alle be= porftebenbe Gefahren zu theilen.

3.

Bereitelter Bersuch Napoleons, fich mit bem Papst und mit ber Kirche auszusöhnen.

Raifer Napoleon war in Feinbicaft vom Papfte geschieben, ale er feinen Bug nach Rugland antreten wollte; er ließ ihn in Savona in ftrenger Saft halten, linberte biefe aber in bem Augenblick, als er nach Dresben abreifte; entweber weil er aufs Reue versuchen wollte, mas mit Gute auszurichten fei, ober weil er fürchtete, bie Englander, beren Rriegsschiffe fich oft an ber Rufte feben ließen. mochten ihn aus Savona ent= Am 20. Juni 1812 ward ber Bapft nach Fontaine= bleau gebracht, mo er biefelben Bimmer bewohnte, bie er gur Beit feiner Anwesenheit bei ber Rronung bewohnt hatte, und von Perfonen bebient warb, welche aus ben verschiebenen Thei= len ber faiferlichen Sofhaltung (maison) ausgewählt waren. Er ward bebient und behandelt wie gur Zeit ber Rronung und wie gefronte Baupter, die in Frankreich reiseten und hatte eine Anzahl Geiftlicher und feinen Leibargt Borta um fich 86). Es wurde auf biefe Beife freilich tein phyfifcher 3mang gegen ben alten Mann angewenbet, ber moralische war bagegen besto ftarter, weil alle Perfonlichkeiten fo gewählt waren, wie fie gu ben Absichten bes Raifere pagten, ber einer Sierarchie und eines Bapftes zu feiner Art Staat burchaus bedurfte und blos aus biefer Urfache gleich um 1800 bie Wieberherftellung ber Erfindungen bes jesuitischen Retischismus in ber driftlichen Religion erlaubt hatte. Als Freunde nütten die papistischen Beiftlichen bem Raifer wenig, ale Feinde konnten fie ihm fehr viel ichaben.

<sup>86)</sup> Der Papft hatte um fich die Cardinale de Bayonne, Fabricio, Ruffo, Moverella, Dugnani, Doria und den Erzbischof von Edeffa, seinen Almosenter, die seinem geheimen Rath bildeten, dann wurden aus Frankreich und Italien als Bermittler der Ausschnung zu ihm gerufen: de Barral, Erzbischof von Tours, der Cardinal Maury, Erzbischof von Paris, Düvoisin, Bischof von Rantes, hirn, Bischof von Trier, Bourlier, Bischof von Evreux, endlich die Bischofe von Piascenza, von Feltre und von Faenza.

Das fühlte Napoleon besonders nach ber Ruckfehr aus Rugland, wo die Beiftlichen einander guffufterten und auch ben Gläubigen zu verstehen gaben, bag endlich ber Gott Rions erwacht fei. Sie svielten in Bredigten und hirtenbriefen auf ben Sturg bes Raiferreichs an, und jugleich auf Befreiung bes Papstes und auf ben Triumph Roms. Der Raiser hatte bie Sadie vorber burch Strenge zu beenbigen gefucht, er hatte ben Bapft immer icharfer bewachen laffen; er ließ bei biefer Gelegenheit wahrhafte Eprannei gegen bie papfilichen Geiftlichen, porzualich gegen ben Carbingl Bacca ausuben. Sie murben britthalb Jahre lang theils in ber unter Schnee und Gis liegenden piemontefifchen Festung Fenestrell, bernach in anbern festgehalten. Auf biefelbe Weise wurden alle bie, welche fich bem Papfte, ober eigentlich ben Gagen ber graß fatholischen Lehre ergeben zeigten, ebenfo wie in Rugland unter Nicolaus jeber Freigefinnte, in graufamen Gefängniffen, und burch alle erfinn= lichen Entbehrungen in unwirthlichen Gegenben gequalt. erfannte aber, als er feinen Bug beginnen wollte, bag es un= möglich fein werbe, ju gleicher Beit mit bem Kanatismus und mit ben Ruffen Rrieg ju fuhren. Die Briefter fingen an, fo= gar ben Papft anzugreifen, weil er überhaupt ein Concordat geschloffen habe; viele hielten Gottesbienft in besondern, ber Staatsfirche nicht angehörenden. Bethäusern. Die Trennung warb fo bedeutend, bag ber Staatsrath burch ein Runbschrei= ben allen Brofuratoren, Brafetten, Burgermeiftern und Boli= geibeamten befahl, biefe Bethäufer gu fchliegen und ben Gottes= bienst in benfelben nicht zu erlauben. Auch ber Director bes Bucherwesens gerieth mit ben Bifcofen in Streit, weil biefe in Andachtebuchern und in theologischen Schriften Ausfälle gegen bie Ginmifchung ber burgerlichen Regierung bulbeten unb bie Monarchie bes Bapftes in Rirchensachen zu vertheibigen Man warf ihnen außerbem vor, bag fie ben Sct. Napoleonstag aus bem Ralender weggelaffen, und bag ber Generalvikar Lemaitre ju Dijon am Jahrestag ber Schlacht bei Aufterlit eine wuthende Bredigt gegen ben Rrieg und feine Folgen gehalten hatte. Die Unzufriedenheit, welche ber Streit mit bem Bavfte veranlagte, und bie Erfahrung, wie gefährlich

es sei, wenn zu ber Zeit, wo er auf Schlachtfelbern verweile, keine Stellvertretung ber höchsten Gewalt in Paris bestehe, brachten ihn auf ben Gebanken, ehe er aufs Neue zum heer gehe, eine Regentschaft in Paris zu bestellen und ben Streit wegen ber Aenberungen, die er im Concordate mit bem Papste zu machen wunschte, zu beenbigen.

Die Berfügungen, bie ber Raifer in Beziehung auf bie Regentichaft traf, welche er feiner Gemablin und unter ihrem Borfit, einem Regentschafterath überlaffen wollte, wenn er gur Armee reife, erwähnen wir hier nicht, weil fie Frankreich allein angeben und am Enbe bem Saubigwedt, einen Abfall ber hauptstadt zu verhindern, nicht entsprachen; bie Unterhand= lungen über bas Concorbat burfen wir nicht übergeben. Daß bei Gelegenheit ber Bestellung einer Regentschaft festgefest ward. baß in Abwesenheit bes Raifers und wenn ber Thron= folger unmunbig fei, bie Regierung von ber Mutter beffelben geführt werben folle, gefchah vielleicht jum Theil, um baburch bem Raifer von Defterreich zu ichmeicheln, beffen man bamals febr beburfte; ben Bapft fuchte ber Raifer burch Ueberrafcung ju Bewilligung beffen ju bringen, was er von ihm verlangte. Wir burfen auch in Beziehung auf bas Concorbat bei bem Einzelnen nicht verweilen, theils weil wir babei in firchliche Dinge eingehen mußten, die wir absichtlich nicht berühren wollen, theils weil faft alle Quellen, die wir uber bas Betra= gen Napoleons gegen ben Bapft zu Rath ziehen konnten, febr unzuverläffig finb. Alle Bonapartiften, ohne Ausnahme, wollen nicht einmal zugeben, bag bem Bapfte moralifcher Awang angethan fei, was boch gang offenbar ift; zwei legitimistifche Schriftsteller bagegen, bie in Frankreich in febr großem Anfeben fteben, geben fo weit, baß fie behaupten, Napoleon felbft habe gewaltsam band an ben Bapft gelegt.

Die erwähnten Schriftsteller, die durchaus noch rechtgläusbiger sein wollen, als der Rapst selbst, sind der Romantifer und Legitimist Chateaubriand in seiner 1815 herausgegebenen Lobschrift auf die ältere Linie der Bourbons und Artaud in seinem 1836 erschienenen Leben Papst Pius VII. Selbst der fanatische Cardinal Pacca hagegen, der früher den Papst zu Rom zu

allen möglichen beftigen Schritten gegen ben Raifer ermuntert und getrieben hatte, fagt in feinen Dentwurdigkeiten weber Stwas von ben Thatlichkeiten, welche Chateaubriand bem Raifer Schulb gibt, noch von ben wuthenben Bliden, wobei es Artaub bewenden läßt. Wenn Chateaubriande Erzählung nur einen Schatten von Wahrscheinlichfeit hatte, fo murben be Bradt und Walter Scott in ihren Schanbichriften über Napoleon gewiß ben Umftand begierig ergriffen haben. Babrenb ber Abwesenheit bes Raisers ftocten bie Unterhandlungen mit bem Bapfte, ber besonders an bem Buntte wegen feines funftigen Aufenthalts und wegen bes Termins, ben man ihm in Rud= ficht ber von ihm zu ertheilenben Bestätigung ber ernannten Bifcofe, fegen wollte, Anftog gefunden hatte; fobalb Napoleon jurud war, nahm er bie Sache wieber auf, und Dupoifin, Bifchof von Rantes, und Barral, Ergbifchof von Tours, maren bei ber Bermittelung am thatigften.

Am ersten Januar 1813 ließ ber Kaiser als Sohn ber Kirche dem Papst sein Kompliment machen und dieser schickte den Cardinal Doria, um den Glückwunsch zum neuen Jahr zu erwidern; bei der Gelegenheit ward der Ansang der Untershandlungen gemacht. Als diese bis zum 10. zu keinem Ressultat geführt hatten, beschloß der Kaiser dem Papst selbst auf den Leib zu gehen und ihn nicht aus den Augen zu lassen, die die Sache beenbigt sei.

Eine Sagbparthie zu Grosbois gab ihm ben Vorwand, unerwartet am 19. in Fontainebleau zu erscheinen, wo dann am 20., als der Papst ihm in seinen Zimmern den Gegenbessuch machte, die zweistündige Unterhaltung Statt fand, über welche die Berichte so verschieden lauten. Das Wahrscheinlichste ist, daß der Kaiser sich auf der einen Seite der korsischen und militärischen Heftigkeit überließ, die ihn zu so manchen Aussfällen gegen fremde Diplomaten und gegen Generale fortriß, und auf der andern die ganze liebenswürdige Freundlichkeit aufbot, die ihn unwiderstehlich machte. Die Ueberraschung, die lange Gefangenschaft, das Zureden der von Napoleon gewonsnenen Geistlichen, die Gewalt Napoleons über schwächere Gesmither erklären es leicht, daß der Papst in der Unterhaltung

unter vier Augen Bieles zugestand, was er gleich hernach bereute. Borerst war er ebenso zufrieden mit dem Ausgang seiner geheimen Unterhaltung mit dem Raiser als dieser. Zebermann war erfreut über die Ausschnung; auch die Raiserin mit ihrem Gesolge kam nach Fontainebleau und es begannen sogleich die Conferenzen über die Artikel des neuen Concordats, welches schon am 25. fertig war. Der Raiser hatte, wie uns Fain sagt, der die Feder sührte, bei der Unterhaltung die Artikel wörtlich diktirt, welche dann der Papst durch Kopfnicken anerkannte.

Die Bestimmungen bes Concordats von 1811 wurden nur in ein Baar Bunkten geandert, ber Bapft nahm bie ihm angebotene Entschädigung von jabrlich zwei Millionen an, ber Raifer forberte aber bagegen nicht mehr, bag er eine förmliche Abtretung bes Rirchenstaats bewilligen folle. Der Raifer befteht nicht mehr barauf, bag ber Bapft in Baris feine Refibeng nehmen foll; ber Papft nimmt bagegen bie ihm angebotene Residenz in Avignon an. Da Napoleon in einem Billette er= flarte, daß ber Papft durch ben Abichluß bes Concordats fei= neswegs auf ben Rirchenstaat verzichtet habe, und bag bas Concordat blos geiftliche Rechte angebe, fo willigte auch ber Bapft in bie von ber frangofischen Rirche gemachte Forberung, bag er erwählte Bischöfe innerhalb feche Monaten bestätigen muffe. Das neue Concordat warb am 25. feierlich unter= zeichnet; am folgenden Tage wurden die Rathgeber bes Bapftes beschenkt, und 17 Carbinalen, von benen 9 im Balafte wohn= ten, ber Zugang zum Papfte verstattet; auch ward bas Concorbat öffentlich verkundigt und in den Kirchen ein: "Gerr Gott bich loben wir" gefungen; nichtsbestoweniger fand bie Ausführung bes Concordats Sinderniffe und bie fogenannte Rirche erfannte es nicht an. Der Raifer nahm feine Rudficht auf biefe Rirche, er ließ am 13. Februar bas Concordat als Reichsgrundgeset bekannt machen, aber bie Carbinale und ber von ihnen geängstigte Bapft bereuten den Abschluß und behaupte= ten, Napoleon habe gegen bie getroffene Abrede bie Urfunde fruber bekannt gemacht, als ber Papft feine Berathichlagung mit ben vertrauten und allein rechtgläubigen Carbinalen habe beenbigt gehabt.

Der Carbinal Pacca, also bas Organ bes Ultramontanismus, fagt in feinen Denkwürdigkeiten, bag als er bem Bapft wegen feiner Ausbauer im Dulben Glud gewunscht. biefer erwidert habe: "Aber am Ende habe ich mich befdimpft." Er habe bann auf bie brei Carbinale gebeu= tet, welche beim Abichluffe thatig gewesen feien, und habe ge= fagt: "Die Carbinale ba haben mich an ben Tifch ge= foleppt und mich bewogen zu unterschreiben. Anfangs war man, wie Pacca fagt, unfchluffig über bas, was gu thun fet, endlich ward beschloffen, ber Bapft folle Reue über seinen Schritt bezeugen und ihn formlich zurucknehmen. Dies geschah enblich am 24. Mary burch einen Brief bes Bapftes an ben Raifer und burch ein papftliches Manifest an bie Christenheit, welches man eine Allocution nennt. In bei= ben Schriften bekennt ber Papft, bag er nur Staub und Afche fei und aus menfchlicher Bebrechlichkeit, in Uebereilung einer Urfunde feine Unterschrift ertheilt habe, die er jest gurud= nehmen muffe.

Der Raifer nahm von ber papftlichen Burudnahme bes Concordats gar feine Notig, er ernannte vielmehr ben Carbinal von Bayonne und ben Bifchof Bourlier von Evreur, welchen ber Papft Schuld gab, daß fie ihn hinterliftig jum Unterzeich= nen bewogen hatten, ju Senatoren, und fcarfte an bemfelben 25. Marg, an welchem ber Papft bas Concorbat gurudnahm, allen Erzbifchofen, Bifchofen und Capiteln ein, bag er auf bie frenge Beobachtung beffelben zu halten entschloffen fei. bemfelben Tage ward im Rirchenstaat befannt gemacht, baß ben bis bahin wegen ber bem Raifer verweigerten Gibesleiftung bestraften Beiftlichen bie über fie verhängten Strafen erlaffen werben follten, wenn fie ben Gib jest in Folge bes Concordats leiften wurden. Der Schein ber Ausfohnung bauerte fort, ber Bapft ward nicht mehr verfolgt, die Beiftlichkeit beobachtete bem außern Ansehen nach bas Concorbat; im Innern war bie Spaltung arger ale je; benn bie vornehmften Beiftlichen ber romischen Rirche unterhielten immer noch bie Meinung im Bolte, bag Rapoleon von ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen fei und biefer rachte fich gelegentlich an ihnen. Er verbannte

ben Carbinal bi Pietro, ber an bem Wiberruf bes Papftes besonders Schuld sein sollte, nach Auxerre, und wenn gleich bie andern Cardinale beim Papfte bleiben dursten, so mußten ste sich doch von allen Geschäften entfernt halten und dursten keine geistliche Verrichtungen vornehmen. Der Papst seiner Seits machte am 9. Mai auf den Rath berselben Cardinale eine Allocution bekannt, worin er gegen Napoleons Dekrete vom 13. Februar und vom 26. März protestirte.

## 4.

## England, Sicilien.

Im Anfange bes Jahrs 1812 ward bas englische Mini= fterium von Perceval gang nach Pitts Grunbfaten geleitet unb bie alten Digbrauche und oligarchischen Sitten hatten fogar in Berceval und seinen Genoffen eine noch festere Stute, als in Bitt; benn bies Minifterium betrieb nicht blos ben Rrieg für Aufrechthaltung bes Alten gegen bas Neue mit berfelben Beftigkeit als Bitt, sondern es nahm fich nicht einmal wie Bitt ber Ratholifen an, um ihnen ju ben Rechten ju helfen, bie ihnen als englischen Burgern gebührten. Giner ber gewandten aber gewiffenlosen Leute, beren fich Regierungen wie bie eng= lifche, benen nur ber 3wed wichtig ift, die Mittel aber gleich= gultig find, ju bedienen pflegen, glaubte (wie es icheint, febr mit Unrecht) von Perceval nicht genug belohnt zu fein und erschoß ihn am 17. Mai 1812; fein Tob machte, wie bas zu fein pflegt, eine Beranderung bes gangen Ministeriums nothig. Das leichtefte mare gewesen, Welleslen, also bas Saupt einer ber oligarchischen Saufer, b. h. Giner ber Ramilien ber Tories und Canning, ben Behülfen ober vielmehr bie Intelligeng von Pitts Ministerium, ins Rabinet zu nehmen; aber biese wollten fich nicht mit bem bestehenben Ministerium verbinben. Ministerium wollte bem überlegnen Talent ber beiben Manner nicht gern einen Blat unter fich einraumen, ber Bring Regent, ber für seinen irren Bater bamals selbstständig als Ronig figu= rirte, was Niemand je meifterhafter gethan hat, als er, gerieth

baher in große Berlegenheit. Die Ungewißheit dauerte bis Ende Mai und das Parlament ersuchte endlich den Prinz Resenten dringend, Sorge zu tragen, daß ein neues Ministerium ernannt werbe. Der Prinz Regent gab darauf an Lord Welslingtons Bruder, Lord Wellesley, den Auftrag, ein neues Misnisterium zu bilden; aber ohne Erfolg. Lord Wellesley erflärte schon am 3. Juni, daß er kein Ministerium vereinigen könne, sprach sich aber im Oberhause über die Ursache des Mißlinsgens seines Versuchs auf eine solche Weise aus, daß man leicht begreift, warum sich sein Bruder Wellington hernach über den übeln Willen des Ministeriums, welches endlich bestellt ward, so heftig zu beschweren hatte 87).

Die Whigs wollten ebenfalls nichts mit bem alten Minifterium zu thun haben, es warb alfo am 9. Juni ein Minifte= rium von lauter Leuten gebilbet, bie jebem Fortidritte feinb= lich gefinnt waren, und bie Digbrauche ber hoben Beiftlichkeit und jedes ariftofratische Vorurtheil schütten und hegten. Lord Liverpool fand an ber Spipe biefes Minifteriums, in welchem Abbington, bamals ichon feit acht Jahren Lord Sibmouth, Staatsfefretar bes Innern war. Lord Liverpools Feinbicaft gegen Lord Wellesten erftredte fich auf bie ganze Familie bes= felben, fo bag bamals Wellington nicht ben Ginfluß in Eng= land hatte, ber in biefem Augenblicke nothig gewesen ware, um ben svanischen Rrieg mit einem Schlage zu endigen. Da Lorb Billiam Bentint bei bem neuen Ministerium mehr Ginfluß hatte als Wellington, fo trug bie regierende englische Oligar= chie tein Bebenten, bie Rrafte, bie in Spanien hatten ange= wenbet werben follen, für Lord Williams Schimaren qu ge= brauchen. Es fpielte nämlich bamals Lord William Bentint, ein heftiger und gebieterischer Englander alten und roben Schlags, nicht allein ben constitutionellen Konig von Sicilien, fonbern er mischte fich auch in bie spanischen Angelegenheiten.

Die Englander hatten, wie wir oft bemerkt haben, Sici=

<sup>87)</sup> forb Explosive fagte: He had that day surrendered his commission lamenting, that dreadful personal animosities should have interposed obstacles to prevent that union of parties which was most desirable.

lien nicht blos gegen bie Angriffe Konig Joachims und ber Frangofen burch ihre Flotten geschütt, fonbern fie hatten auch ein Landheer babin geschickt. Diefes heer hatte Anfangs Sir Rohn Stuart tommanbirt, bie Regierung war aber in ben Sanben bes aus Reapel nach Palermo geflüchteten Könige ober vielmehr feiner mannlichen, furchtbar energischen Gemablin Ca= roling, bie auch in ber Berbannung ihren orientalischen Charatter nicht geanbert hatte. Sie unterhielt Ginverftanbniffe mit ihren alten Freunden im Neapolitanischen, fie versuchte mit Bulfe ber Englander Landungen in Calabrien und regte bie rauberifden Bewohner ber Ruften und Gebirge gegen ben frangöfischen Konig auf, veranlagte aber nur Mord und Grauel, ohne ben Frangofen bebeutend zu ichaben; Ronig Joachim und feine Gemablin Carolina Bonaparte vergalten Gleiches mit Roachim fucte auf ber Infel zu landen, feine Carolina ftiftete Berichwörungen und geheime Berbindungen ba= felbit; beibes jum Berberben berer, bie mit ihnen in Berfehr Ronig Ferdinands graufame Gemahlin, Die ichon im vorigen Jahrhundert brei Mal gegen ihre neapolitanische Un= terthanen wie eine Furie gewüthet hatte, begann jest auch gegen bie Sicilianer ju wuthen. Nicht blos Schulbige und Berbächtige, sonbern gang Unschulbige und Unbescholtene wur= ben so grausam verfolgt und so entsetlich behandelt, daß end= lich bie Englander, bie eine gur Furie geworbene Berricherin mit ihren Truppen gegen ihre eigenen Unterthanen schützen foll= ten, fich einmischen mußten.

Acton, der im vorigen Jahrhundert die königliche Staatsinquisition und ihre henker und Schergen geleitet hatte, war
freilich gestorben, aber der Cavaliere Medici, der nach dessen Tode Werkzeug und Gehülfe der Königin ward, war furchtbarer als er, denn er übertraf ihn an Falschheit und Verschlagenheit. Die Sicilianer, nicht blos das Volk, sondern auch
die Großen waren so unzufrieden, daß die Engländer das
Schlimmste zu besorgen hatten, wenn sie sich dazu verstanden,
die königliche Regierung fortbauernd gegen die Unzufriedenen
zu unterstützen. Die Königin und die Mätresse des herzogs
von Ascoli, der neben Medici den größten Antheil an der Regierung hatte, verschwendeten nicht allein die Einkunfte der Insel Sicilien, sondern auch die dreimalhunderttausend Pfund Subsidien, welche England für die Vertheibigung der Insel zahlte, wurden von ihnen zu ganz anderen Zwecken verwendet. Die Engländer konnten daher ihre Herrschsucht in Sicilien wie in Indien als eine Fürsorge für die vom Despotismus der Regierung mißhandelten Unterthanen geltend machen und zugleich behaupten, daß sie ihrer eigenen Sicherheit wegen in dem von ihnen besetzten Lande eine gesetzliche Regierung an die Stelle einer willkührlichen und gesetzlosen anordnen mußten.

Daß bie Regierung von Sicilien auf eine ober bie anbere Art neu eingerichtet werben muffe, warb im Jahr 1810 fuhl= barer als je, weil bie Stanbeversammlung (parlamento), welche Mebici berufen hatte, neue Streitigkeiten veranlaßte, ftatt bie alten zu beendigen. Es nütte Richts, bag Mebici genothigt war, bie Stelle eines Finangminiftere aufzugeben, bie Regie= rung legte gang willführlich eine Steuer von einem Procent auf und erhob fie mit Gewalt. Diefer Schritt veranlagte zwei und funfzig Reichsbarone fich gegen ihre eigene Ronigin an bie englische Regierung zu wenben, welche bamals außer einer Flotte und ihrer Bemannung ein heer von 15,000 Mann auf Sicilien unterhielt. Die Konigin wurde heftig erbittert, als fich Lord Amberft, ber bie politischen Geschäfte als britischer Gefandte in Palermo beforgte, mahrend Sir John Stuart bie Militarangelegenheiten leitete, ber bebrudten Sicilianer annahm, fie fuchte bas Bolt gegen bie Englander in Bewegung zu bringen, weßhalb bas englische Ministerium Lord Amberft abrief, um ben Boften eines bevollmächtigten Gefandten mit bem eines Oberbefehlshabers bes Beers ju vereinigen. Bu biefem ver= einigten Boften ward Lord William Bentinf, ein brutaler und ftolger Mann, ernannt, ber voll ariftofratifcher Vorurtheile bem Monarchischen feindlich war und biefer nahm fogleich einen ge= bietenben Ton gegen bie Ronigin an und erklarte, baß er bie protestirenden Barone ichuten wolle. Die Königin, gebot er, folle ihre beiben letten Berordnungen gurudnehmen, bie bar= barifch graufame Verfolgung ber unzufriebenen Sicilianer ein= ftellen und funftig bie bestehenben Gefete und bie Berfaffung

achten. Man sieht, Lord Bentink forberte nur Rechtes und Billiges, seine Manier und sein Ton waren aber hart und besteibigend, und eine persönliche Zusammenkunft der Königin mit dem stolzen und trotigen Lord führte zu einem förmlichen Bruche. Es entstand ein heftiger Wortwechsel; Lord William drohte mit einer Revolution und die Königin verbat sich in beleibigenden Ausbrücken seine Einmischung in die innern Angelegenheiten. Ohne ausdrücklich vom Ministerinm bevollmächtigt zu sein, die Königin allenfalls ganz zu entsernen oder doch wenigstens geswaltsam mit ihr zu verfahren, konnte setzt Lord Bentink Nichts weiter unternehmen, weil er nur zu Kathschlägen, nicht zum thätlichen Eingreisen bevollmächtigt war; er überließ baher das Commando der Truppen einstweilen dem General Maitland und kehrte nach London zurück, um sich neue Vollmachten zu erbitten.

Als ber Lord nach brei Monaten aus London nach Sicilien zurückfehrte, war er als bevollmächtigter Minister und Oberbefehlshaber ber Truppen mit der Bollmacht versehen, Forderungen, die er mit Güte nicht erlangen könne, mit Gewalt durchzuseten, und er saumte nicht, das Lettere zu thun. Sobald er im Oktober 1811 wieder in Palermo zurück war, zog er einen großen Theil der englischen Truppen in der Rähe dieser Stadt zusammen und führte, wenn wir Botta glauben, gegen die Königin eine Sprache, wie sie seit achtzig Jahren täglich irgend ein brutaler Engländer gegen einen indischen Rajah führt, oder wie sie Lord Palmerston gegen den Minister des Königs von Griechenland oder gegen den ber Königin von Spanien neulich geführt hat 88). Bei den folgenden Geschich-

<sup>88)</sup> Botta Storia d'Italia cet. Vol. VI. Libro 26. p. 227. Tento Bentink di nuovo la regina colle persuasioni, di nuovo la regina nella risoluzione, di voler fare da se, e non a posta altrui, si fossero o Inglesi o parlamenti, persisteva. Minaccioso allera venne sul dire, arresterebbe il re arresterebbe la regina, gli manderebbe in Inghilterra. lascerebbe in Palermo a governare il regno, il figliuolo del principe hereditario don Francesco, fanciullo di due anni, con assistenza d'una regenza, alla quale chiamerebbe come capi il duca d'Orléans e il principe Belmonte. Man fieht, auch hier fieht wieber Louis Philipp, als ein Iterum Crispinus hinter ber Conliffe.

ten ift man oft in Aweifel, ob man fich mehr über ben Sturg einer icanblichen und emporend graufamen und unmoralischen Despotie freuen ober über Trop und Infoleng eines gang verbarteten Ariftofraten ber fcblimmften Art argern foll. Ronigin erklarte nämlich querft, fie babe allerbings bie Eng= lander um Schutz gebeten, boch fei fie nicht Willens, ben Breis bafür zu bezahlen, ben fie jest verlangten, fie wolle alfo ver= fuchen, ihre Insel felbft zu schüten, bie Englander konnten nun abrieben. Darüber lachte ber Englander. 216 bie Ronigin fich hernach an ber Spite ihres Beers ben Englanbern mit Bewalt wiberseten wollte, bewiesen ihr ihre eignen Minifter. baß es ben Sicilianischen Solbaten an Rleibung, an Waffen, an Nahrung, furt, an allem Nothigen fehle, und bag fie außer= bem gar nicht geneigt maren, fur bie Sache ber Ronigin gu Nicht einmal die Geiftlichen und bas fanatische Bolf fonnte Carolina bewegen, ihr gegen bie englischen Reger bei= aufteben. Sie hatte vergebens an alle Rlofter gefchrieben, es blieb ihr Richts übrig, als bie Regierung aufzugeben, die Saupt= ftabt zu verlaffen und fich auf ein in ber Rabe von Termini gelegenes Landhaus zurudzuziehen.

Die folgenben Geschichten werben freilich burch ben Charafter ber Ronigin glaublich, wir magen jeboch bie einzelnen Umftanbe und ben Busammenhang nicht zu entwickeln, weil Lord Williams Creaturen Manches fur ausgemacht ausgaben, was fehr zweifelhaft ift. Es erschien nämlich am 3. December 1811 aus bem englischen Sauptquartier bei Deffina eine Broclamation, worin von einer furchtbaren Conspiration angesehe= ner Sicilianer ber hofpartei mit ben Frangofen gegen bie Eng= länder bie Rebe ift. Gleichzeitig werben allerlei Geschichten von Morbanschlägen gegen Lord Bentink in Umlauf gebracht und eine fehr bebeutenbe Angahl von Berfonen in Berhaft ge= nommen, welche als Freunde und Vertraute ber Konigin be= fannt waren. Gleich hernach legte ber Ronig am 16. Januar 1812 bie Regierung auf unbestimmte Beit nieber. einer am erwähnten Tage öffentlich befannt gemachten Urfunbe ernannte Konig Ferdinand feinen Sohn Frang Januartus 30= fent au feinem Generalstellvertreter mit voller koniglicher Macht=

volltommenheit bis gur Wieberherstellung feiner Gefunbheit. Obgleich biefer Bring icon funf und breißig Jahre alt war, fo gebrauchte ihn boch fowohl fein Bater und feine Mutter als Lord Bentint nur gleich einem Strohmann, hinter bem fie fich versteden konnten. Bentint regierte ichon vorher in Ronig George Namen ale Bevollmächtigter und ale Obergeneral ber Truppen ber Englander, er ließ fich jest vom Stellvertreter bes Konige Ferbinanb, bem Bringen Frang Januarius, jum Beneralcapitan von Sicilien, ober eigentlich jum unabhangigen Regenten ber Infel ernennen, und anberte als folder fogleich alle bisberige Anordnungen. Alle politifchen Gefangenen mur= ben freigelaffen, und bie Saupter ber Sicilianifchen Barone, welche vorher verbannt gewesen waren, weil fie bie Rechte bes herrenftandes (nicht bie bes Bolts) gegen bie Ronigin Carolina mit Nachbruck vertheibigt hatten, befonders ber Bring Bel= monte, Bentimiglia, Billa Franca und Cefena erhielten einen überwiegenden Ginfluß. Um gleich Bonaparte über bie beftebenbe Militarregierung ben Schatten ober bas Licht einer Constitution zu breiten, berief Lord Bentint ale Generalcapi= tan bas aus brei Rammern bestehenbe Barlament nach Balermo. um über eine neue Conftitution zu berathschlagen. Das Bar= lament bestehend aus ben brei getrennt berathenden Standen bes Mittelaltere versammelte fich im Juli 1812, und gab eine Berfaffung nach Bonapartes Art, bas beißt, Lord William Bentint ließ ben Sicilianern Ginrichtungen vorschlagen, bie ihm als Englander vortrefflich ichienen, bie aber weber auf italieni= iches Berfommen, noch auf italienische Sitten, noch auf bemoralifirte, lange Beit in ichnober Rnechtschaft gehaltene Menschen berechnet waren. Die Verfaffung verfündet eilf Grundfate. als Grundfeften jebes civilifirten Staats, welche burchaus vor= trefflich find 89); aber bie einzelnen Berfügungen gleichen bar=

<sup>89)</sup> Die eils Grundartikel der ephemeren Constitution, um welche die Sie ellianer hernach schändlich betrogen wurden und deren Bernichtung dis auf unsere Tage und gerade in unsern Tagen schreckliche Grausamkeiten und Bersolgungen auf der einen Seite und furchtbaren Aufstand und Gewaltthaten auf der anderen hervorruft, waren folgende: 1) Dem Könige ist die vollziehende Gewalt überstragen. 2) Die richterliche Gewalt gebührt den zu Richtern bestellten Personen

um nicht weniger, wie alle ohne Rudficht auf die Gewohnheisten ber Bolker becretirten und biscutirten Berfaffungen, aufsgebrungenen Gesetzen. Man vermißt überall bas Ueberlieferte, bas Nationale, bas Eigene und Besonbere.

Lord Bentink scheute fich nicht einmal ganz öffentlich zu fagen, bag Ginrichtungen, bie fur englische Nationalität, Natur, Bewohnheiten. Religion und Sitten paffen mogen, nothwendig auch allgemeine Gultigfeit haben mußten, und ließ beghalb ver= fügen: Daß bas Parlament fo lange versammelt bleiben folle, bis bie Berfaffung vollständig eingerichtet fei, er fügte bingu, baß man die Conftitution, fo viel nur immer möglich, englisch einrichten folle 90). Bang im Sinne feiner hochfirchlichen Beisbeit und anglicanischen Erclufivität gab Lord Bentint gu, baß auf heftiges Berlangen ber höhern Geiftlichkeit ber Ronftitution ein Artifel beigefügt warb, ber jeben, welcher fich nicht gur herrschenden Rirche bekannte, von den Bortheilen der Berfaf= fung ausschloß 91). Bur Ghre bes englischen Lords muß man jeboch eingestehen, bag er ben Berfuch ber Barone, einen abn= lichen Artifel zu Gunften ber Feubalgerechtsame in bie Con= ftitution einzuschieben, vereitelte. Als bie Constitution fertig war, regierte Lord Bentink unter bem Titel eines erften Rang=

unter Aufsicht bes Parlaments; boch sollen die Richter ganz unabhängig sein; die Person des Königs ist unverlehlich. 4) Die Minister sind dem Parlamente verantwortlich. 5) Zwei Häuser, eins der Gemeinen und eins der Pairs bilden tünstig das Parlament, die Geistlichkeit hat Sit unter den Pairs. 6) Die Barone sollen jeder nur eine Stimme haben. 7) Das Recht, das Parlament zusammenzuberufen, steht dem Könige zu; doch muß diese Zusammenderufung alle Jahre geschehen. 8) Kein Sicilianer kann anders, als nach den vom Parlament anerkannten Gesehen vor Gericht gezogen oder verurtheilt werden. 9) Das Fendalrecht und die Investitur sind abgeschafft. 10) Die Vorrechte der Barone über ihre Basalen sind abgeschafft. 11) Jeder Gesesvorschlag, der sich auf Absgaben bezieht, muß vom Unterhause kommen.

<sup>90)</sup> Il parlamento vedesse quante e quale parte della constituzione della Gran Bretagna convenissero alla Sicilia ed esse ad utilità commune si accettassero.

<sup>91)</sup> Che la religione catholica Romana fosse sola religione del regno che il re la professasse; quando no s'intendesse deposto.

lers über Sicilien und ber Pring und Generalvicar bes Königs fant jum blogen Riguranten berab.

Schon im Januar 1812, also noch ehe bie Konstitution gang fertig war, bilbete fich Lord Bentint ein, bie Sicilianer fo begludt zu haben, daß er bie Infel fortan gegen die Frangofen mit Gulfe ber englischen Flotte und eines aus Sicilianern bestehenden Beers vertheibigen konnte. Er wollte bie englischen Eruppen auswärts gebrauchen und bot bem englischen Mini= fterium an, gehntaufenb Mann nach Spanien zu schiden, um Lord Wellington und die Anführer der fpanischen Guerillas von ber Rufte bes mittellanbifchen Meeres ber zu unterftuten. Das Ministerium nahm ben Borfchlag an und Lord William schickte seinen Bruder an Wellington, um bas Nothige zu ver= abreden; als aber bie Sache ber Ausführung nahe mar, hatte Lord Williams Ginbilbungefraft icon andere Luftichlöffer ge= ichaffen. Erft wollte er bie vorher nach Spanien bestimm= ten Truppen zu einer Unternehmung in Dalmatien gebrauchen, bei welcher ihn ber ruffische Abmiral unterftugen follte; her= nach wollte er fie im obern Stalien an's Land feten, bis end= lich bas englische Ministerium befahl, bag er alle andere Un= ternehmungen aufgeben und mit ben in Sicilien entbehrlichen Truppen nach Spanien gehen folle.

5.

## Spanien im Jahre 1812 und 1813.

Als enblich festgesett warb, daß die aus allerlei Bolt von Lord William Bentink geworbenen, erst nach Dalmatien, bann nach Oberitalien bestimmten Truppen, welche vorerst auf ben kleinern Inseln des mittelländischen Meeres vertheilt waren, nach Catalonien übergeschifft werden follten, zeigte sich, daß sie viel zu schwach seien, um etwas Bedeutendes unternehmen zu können. Es waren nur etwa sechstausend Mann, von denen nicht die Hälfte Engländer oder Deutsche und Schweizer waren, worauf man trauen konnte. An ihrer Spize erschien nicht Lord Bentink, wie er versprochen hatte, sondern der General

Maitland, ber zwar ein ausgezeichneter Offizier war, ber aber, wie fünf folgende Befehlshaber, nur Stellvertreter Lord Benstinks war und seine Befehle erwarten mußte. Alle Truppen wurden erst von den kleinen Inseln nach Majorca, dann von dort im Juni 1812 an die Küste von Katalonien gebracht. Die Engländer schickten aus Portugal und Gibraltar Broviant, Munition, vortreffliche Ingenieurs und Artilleristen; die spanischen Truppen, welche Roche und Whittingham für die Cortes geworben hatten, sollten sich mit ihnen vereinigen.

Diefe erfte Unternehmung von Sicilien aus fonnte icon aus bem einzigen Grunde fein Refultat geben, weil fie ichlecht berechnet war und außerbem ber Anführer Nichts wagen burfte, weil Lord Bentinf bem General Maitland verboten hatte, fich auf irgend Ctwas einzulaffen, woburch Sicilien in Befahr ge= bracht werben fonne; er verließ baber bie Rufte Spaniene icon in ber zweiten Woche Oftobers wieber. Er hatte am Enbe Juli Miene gemacht in Catalonien ju landen, Suchet war aber felbft an ben bebrohten Theil ber Rufte geeilt, und Maitland hatte rathsam gefunden, ben Bersuch gegen Catalonien aufzugeben und fich weiter füblich ju richten. Er glaubte bann Ba= lencia überfallen zu konnen, landete aber endlich bei Alicante. Sein heer war etwa fechstaufend Mann ftart, bestand aber aus allerlei Bolt, aus Sicilianern, Calabrefen, Deutschen, Englanbern. Als Maitlands Beer ausgeschifft war, eilte Suchet berbei und lagerte fich am Aucar ihm gegenüber.

Die Landung erfolgte am 10. August, also in benselben Tagen, als Wellington in Madrid einzog und in der That ward der Oberst John Johnes, der die von uns zuweilen ansgesührte Geschichte des spanischen Kriegs geschrieben hat, sogleich nach Alicante geschickt, um eine Verdindung der Unternehmungen zu verabreden. Dies konnte freilich nicht geschehen, doch brachte Maitlands Landung den doppelten Vortheil, daß Süchet am Aucar sestgehalten ward und daß Alicante gerettet wurde. Diese Stadt wäre ohne die Anglo-Sicilian'sche Armee gewiß von den Franzosen genommen worden, weil die in Murzcia zum Schutz von Carthagena und Alicante von O'Donnel errichtete und angeführte Armee kurz vorher gänzlich geschlagen

worben war. Wellington hatte inbessen bie Verfolgung ber sog. Armee von Portugal, welche nach Marmonts Verwundung Clausel commandirte, nicht lebhaft fortgesetzt, sondern war mit zwanzigtausend Mann nach Madrid gezogen, welches König Joseph mit seiner Armee (armee du centre) am 11. August verließ, um sich an Süchets Armee anzuschließen.

Wellington ließ inbeffen Sill gurud, um bie Armee bes Ronigs von Spanien zu beobachten, und eilte am 1. September nach Balladolib, wo fich Claufels Armee behauptet hatte, bis er fie am 6. September von bort vertrieb. Man machte ba= male, mas wir blos ale Notig anführen, bem großen englischen General einen Borwurf baraus, bag er nicht ftatt nach Mabrid gu geben, Claufel bis an bie Phrenaen getrieben habe; man machte ihm noch größere Borwurfe barüber, bag er fich fo lange bei Burgos verweilte und ber Armee von Bortugal Beit ließ, fich zu verftarten und neu zu organifiren. Die fcblecht befestigte Burg von Burgos hielt nämlich Wellington bis jum 21. Oct. in biefer Stadt gurud und ber General Dubreton hatte ben Ruhm, bas gange englische Beer fo lange vor berfelben aufge= halten zu haben, bis die Armee von Bortugal, und Souhams Rorbarmee, bie eine Zeit lang unter bes lettern Commando vereinigt waren, gegen fie herangogen und Soulte Armee bes Subens mit Ronigs Josephs Armee ber Mitte verbunden, ihr ben Rudzug nach Bortugal abzuschneiben brobte.

Wellington brach am 22. October von Burgos auf und alle französische Heere in Spanien, außer Süchets Armee, die am Aucar zurückgehalten ward, suchten ihn zu ereilen. Soult hatte, als Wellington nach Madrid zog, Befehl vom Könige erhalten, der Hauptstadt zu Hülfe zu ziehen, hatte aber nicht gehorcht, sondern vielmehr den König aufgefordert, zu ihm nach Andalusien zu kommen; er brach indessen dach, als er auch von Südwesten her bedroht ward. Wellington, dem damals die Cortes den Oberbesehl auch über die spanischen Armeen gegeben hatten, verordnete, daß Ballesteros mit seinen Spaniern von Gibraltar her gegen Soult vordringen, General Coott Soults Linien vor Cadir stürmen, hill von Madrid aus Drouet angreisen und nach Andalusien ziehen solle; das wartete Soult

nicht ab. In bemselben Augenblide als bie Englander unter bem General Crurmorgeon und bem Oberst Sferret gegen Sevilla vorbrangen, gerftorte Soult am 24, und 25, August feine Linien und fein ichweres Gefdut vor Cabir. Die bebeutenben Werke bei Chiclana, Santa Maria und am Trocabero wurden in die Luft, taufend Kanonen und die Riefenmorfer in Stucke gesprengt, auf acht Tage Proviant mitgenommen, alle gerftreuten Schaaren bei Antiquera gefammelt, bann abmarfchirt. In Granaba wollte Soult eine Beit lang andruhen, ber Beg bahin war aber breifach schwierig, er führte über obe, falte, fteile Gebirge, Sill brangte ibn linte , Ballefterve rechte. Er batte auf diesem Wege nicht blos 72 Kanonen, fondern auch gegen neuntaufend Kranke und Berftummelte und gange Sorben von fpanifchen Familien mitzuschleppen, bie fich an bie neue Regierung angeschloffen hatten. Die Armee bestand noch aus 45,000 Mann, worunter 6000 Reiter waren und Drouet war gludlich genug, obgleich er erft am 25. August Eftremabura verlaffen hatte, fich über Corbova, Jaen, Suefcar mit ber Saupt= armee zu vereinigen. Soult hatte freilich eine gebahnte Strafe wählen konnen, die ihn burch Murcia ju Konia Sofeph und Suchet an ben Xucar wurbe geführt haben, er mußte aber ben Weg über bas Gebirge mahlen, weil auf bem anbern bas gelbe Rieber furchtbar wuthete. Er erreichte auf biefem rauben Bege am 5. Sept. die Sauptstraße bei Almanga und ließ fein Beer ausruhen, bis er erfuhr, bag Bellington Mabrid verlaffen habe, bann brach er auf und vereinigte am 29. Sept. bei Albacete Josephe Armee (celle du-centre) mit ber Seinigen.

Wellington warb auf bem Rückzuge von Burgos von ben beiben Armeen unter Souham hißig verfolgt, erreichte aber boch ohne Verlust am 24. October ben Fluß Carrion wieber und zog, als Joseph am 1. November nach Madrid zurückgefehrt war, Hill's Truppen wieder an sich. König Joseph entzog am 11. November bem General Souham das Commando und dieser reisete mißvergnügt nach Frankreich zurück, den Obersbefehl über die Armee von Portugal erhielt Drouet d'Erlon. Die Armee Josephs (du centre) vereinigte Soult mit der seinisgen und führte vorerst den Oberbefehl über alle drei Armeen.

Wellingtons Rudzug von Burgos bis an bie Tormes, welche er am 1. Rovember erreichte, wird als eine ausgezeichnete Ariegsthat gepriefen, weil bas Beer ohne bebeutenben Berluft und ohne besondere Ermattung bie Stellung wieder erreichte, bie es por ber Schlacht bei ben Arapilen eingenommen batte. 216 Soult mit feinem Beere erschien, lag Lord Wellington bei San Chriftonal in ber Rabe von Salamanca, wo er fogleich ware angegriffen worben, wenn man Jourdans Rath befolat batte, welcher wieder als Rathgeber bei Konig Joseph war. Soult war anderer Meinung, er wollte ber englischen Armee auf bem Wege nach Ciubab Robrigo vorauseilen, und beshalb ebe er angreife, noch erft einen neuen Uebergang über ben Fluß Alba suchen; boch warb am 7. und 8. November blutig ge= fampft. Um 14. entzog fich Wellington burch einen fühnen Maric einer allgemeinen Schlacht und verließ eine Stellung. wo er in Gefahr mar, von Ciudad Robrigo und also von ber Rudfehr nach Bortugal abgeschnitten zu werben. Der frangofifche Uebersetzer ber Geschichte bes fpanischen Rriegs vom Oberften Jones erklart fich gegen bie Behauptung ber Eng= lander, bag Bellington ber allgemeinen Schlacht am 15. burch ben beftigen Regen und ben ftarfen Rebel entgangen fei, er fucht die Urfache, warum die Frangofen die Gelegenheit gum Angriffe versaumten, in ihrem eignen Sauptquartier. Ravier bagegen fagt, bie burch ben Regen gang ruinirten Wege hatten Wellingtons unbegreifliche Ruhnheit bei ber Anordnung bes Marfches unterftust, weil bie Englander bie boben Beerwege, bie Franzosen bie niebrigen Fußwege und Nebenwege hatten benuten muffen. Er gelangte am 18. November an bie portugiefische Grange, an bie Agueba und nach Ciubab Robrigo. Der gange Rudzug von Burgos bis nach Ciudad Robrigo batte nach Rapier ben Englanbern nur 8 bis 9000 Mann gefoftet; allein Wellington felbft in einem berühmten Armeebefehl flaat fein Beer bitterlich an, bag es feit bem Abmarich von Salamanca alle Disciplin verloren und Raub und Mord auf graufige Beife geubt habe. Ermubung, Entbehrung und Ausschweis fung waren in ben letten brei Monaten fo arg gemefen, baß ein Drittel bes Beeres in ben Spitalern lag.

Das heer ruhte hernach aus, während Wellington unablässig bemüht war, Spanier und Portugiesen zu spornen und zu ermuntern, ihre Regierung und seine eigene auf ihre Versehen ausmerksam zu machen. Auch die französischen Armeen zogen sich seit December weiter in's Innere von Spanien; König Joseph, der mit Jourdans Beistand wieder den Krieg leitete, verlegte sein Heer auf folgende Weise: Drouet nahm sein Hauptquartier zu Balladolid, Soult selbst das Seinige zu Toledo. Drouet hielt also mit seiner Armee die Gegenden zwischen der Tormes und der Esla besetz, Soult beckte mit seinem linken Flügel die Provinz la Mancha, mit der Mitte des Heers das Thal des Tajo dis nach Tintar, mit dem rechten Flügel Avila. Die Armee des Königs (armes du contre) lag in Segovia und dorthin kam auch König Joseph mit seiner Garde, und ging am 4. December nach Madrid.

Wellington war nach Cabir gegangen und reifete von bort nach Liffabon, um fowohl von Seiten ber fpanischen ale von Seiten ber portugiefifchen Regentschaft neue Anftrengungen ber= vorzurufen, mahrend er auch Berffarfung von England ermartete. In Cabir waren bie Cortes fortbauernd versammelt unb beschäftigten fich mit ber Abfaffung einer liberalen Conftitution, es bilbete fich aber eine bemofratische Bartei, welche bie Constitution republikanisch richtete und fich bie liberale nannte, während man die monarchischen Deputirten als fervile bezeich= nete. Es gab Sinberniffe und hemmungen aller Art, befonbere aber wollte bie Beiftlichkeit und auch fogar bie von ben Cortes bestellte Regentschaft, nichts von Aufhebung ber Inqui= fition und von andern entichieben liberalen Maagregeln wiffen. Der Streit warb fo arg, bag viele Pralaten fich flüchteten. Die Regierungscommiffion, beren Brafibent ber fervile Bergog be l'Infantado war, warb von ben Liberalen abgefest und eine neue von brei Mannern beftellt, beren Brafibent ein alter fcma= der Mann, ber Carbinal von Bourbon wurde. Die Cabalen, bie Streitigfeiten und ber Parteihaß gingen fo weit, bag ein Theil ber liberalen Mitalieber ber Cortes fogar insgeheim beim Ronig Joseph anfragen ließ, ob er geneigt fei, eine bemofra= tifche Conftitution, wie fie fie wunfchten, ju gewähren ? Joseph

verstand sich so wenig auf Politik, daß er, so bald er nach bem Feldzuge von 1812 nach Madrid zurückfam, in seine officielle Zeitung einen Artikel rücken ließ, ber ben liberalen Mitgliebern ber Cortes, die keine englische Constitution wollten, zeigen mußte, daß auch von ben Franzosen nichts zu erwarten sei, und die Gegner dieser Liberalen konnte er doch nimmer zu gewinnen hossen. Es heißt in diesem Artikel: "Welche Freistätte gibt es benn in diesem heftigen Sturm? Ach! such sie nur ja nicht in den revolutionären und jakobinischen Lehrsähen, welche die Ständeversammlung zu Cadir einer Nation predigt, die sich in der ganzen Welt durch ihre monarchischen und religiösen Grundsähe ausgezeichenet hat."

Suchet ftand in ber Zeit, als Wellington feinen Rudzug machte und auch fpater, als er beschäftigt war, ein bebeutenbes Beer ju fammeln und ju ordnen, um die gunftigen Umftande bes Jahrs 1813 ju benuten, fortbauernb bem aus Sicilien berübergebrachten Beer und ben fpanifchen Generalen gegen= über, bie auf Beheiß ber von ben Cortes eingesetten Regierung biefes unterftugen follten. Der General Clinton, ber ben Ober= befehl bes ficilianisch-englischen Beeres erhalten hatte, mar verftartt worben, er hatte ein Beer von achttaufend Mann, wor= unter fünftausenb Englander waren, und ber fpanische General Elio hatte fich mit zehntausend Spaniern mit ihm vereinigt; Rapoleon hatte aber fehr geringe Meinung von beiber Fabig= Er ließ, nach einem unter ben Briefschaften Konig Josephs in Bittoria gefundenen Schreiben, bem Marichall Sudet burch ben Rriegeminifter melben : Seine Lage fei allerbings ichwierig, weil ber Lanbftrich von ben Byrenaen bis an ben Aucar, ben er gu ichuten habe, fo ausgebehnt fei, er folle fich inbeffen nur gang ruhig halten, ber Feind, ben er vor fich habe, fei in ber That gar nicht furchtbar." Er war es um fo me= niger, als bie Spanier und bie Englander fehr eifersuchtig auf einander waren und einer bem andern nicht traute. Der fpa= nische Befehlshaber in Alicante wollte burchaus feine Englan= ber in bie Citabelle von Alicante einlaffen, und Clinton er= flarte, er konne nichts unternehmen , wenn ihm biefe Citabelle

nicht eingeräumt werbe. Dies geschah zwar enblich am 22. November 1812; aber Clinton unternahm gleichwohl nichte, und am zweiten December traf barauf ber vierte Befehlshaber ein, den Lord William Bentint innerhalb vier Monaten berüber schickte. Diefer neue Befehlshaber mar ber General Camp= bell, ber viertaufend Mann, bies Mal lauter Englander, mit= brachte und versprach, bag Lord Bentind felbft erfcheinen werbe. Campbel hatte auf biefe Beife ein bebeutenbes Beer unter fic. benn bie regelmäßigen fpanifchen Eruppen unter Glio. Bbittingham, Roche waren mit bem Seinigen vereinigt. nichtsbestoweniger ruhig liegen und bie Beere ber genannten spanischen Generale gerftreuten fich in weiter Entfernung von ihm, weil er ihnen bie englischen Borrathe nicht preisgeben wollte. Suchet warb auf biefe Weife von ben ihm gegenüber= liegenben englischen und von ben regelmäßigen fpanischen Beeren wenig gefährbet; allein fein Raifer rief am Anfange bes Sabrs 1813 alle alten zuverläffigen Solbaten, Offiziere, Generale gu fich, um fein neues heer ju organifiren und Guchet fonnte fich balb ber mit englischer Unterftugung ju Beeren angewachsenen Banden fpanifcher Abentheurer nicht erwehren. Gin Billa Campa, Sanan, Duran, Mina in Arragonien, Frayle, Ersles, Lafcy und Andere in Catalonien machten bem Marfchall, ber Campbel und bie regelmäßigen fpanifchen Beere wenig furchtbar fand. fo viel zu ichaffen, bag er in einem Briefe an Ronig Joseph fchreibt, er habe mehr Leute in bem fleinen Rriege verloren. als wenn er eine bedeutende Relbichlacht geliefert hatte. enblich im Februar 1813 Lord Wellington, ber auch jum Oberanführer ber fpanischen Armee ernannt und von England aus bebeutenb verftarft war, Anstalten machte, mit einem neuen Beer wieber in Spanien vorzubringen, ichien auch Lord Ben= tind enblich herüberkommen zu wollen, um bie Stadt Balencia ernftlich anzugreifen; Elio mit feinen Spaniern fcbloß fich bann auf's neue an bie Anglo-Sicilianer an; bie Ronigin Carolina machte aber bem Lord so viel auf Sicilien zu thun, bag er bie Infel nicht verlaffen fonnte. Er schickte baber am Enbe bes Monats Sir John Murray nach Alicante, wo er, wie alle

seine Borganger, von Lord Bentinds Berfügungen abhängig blieb, so bag an rasches Borruden nicht zu benten war.

In Sieilien cabalirten bas Parlament, besonbere bie Ba= rone, welche eigentlich burch bie Conftitution allein bebeutenb gewonnen hatten, bie Ronigin Carolina, die nicht vergeffen fonnte, bag fie verbrangt war, und Lord Bentind, ber eben fo ftolg, herrichfüchtig und gewiffenlos war, als die Konigin, un= aufhörlich gegen einander. Wertzeug ber Cabale war bem Lord bas Barlament, bem Parlamente bas Bolf, ber Konigin ihr Cohn, ber als Stellvertreter feines Baters ben Schatten einer Obergewalt hatte. Wir wollen uns weber in bas Labyrinth ber Cabalen ber gräßlichen Konigin einlaffen, noch allen Er= gablungen von Mord, von in die Luftsprengen des Parlaments und bergleichen, welches fie im Geheimen foll angestiftet haben. Glauben ichenten, fonbern halten uns an allgemein befannte Thatfachen. Dabin gebort bann vor allen, bag fie im Januar 1813 ploblich ihren Gemahl bewog, nach Balermo gurudgu= tebren und unter bem Borwand, baß feine Gefundheit wieber hergestellt fei, bie Regierung wieder ju übernehmen. Die Ab= ficht war, ber Conftitution feine Beiftimmung ju verfagen und mit Bulfe bes ju biefem 3mede gewonnenen niedern Bolfe ein neues monarchisches Ministerium einzuseten; ber Plan warb aber baburch vereitelt, bag Bentind innerhalb 24 Stunden gehn= taufend Englander jum Schute bes Parlaments in Balermo vereinigte. Der elende Konig erschrack, ale er einen Blan ver= eitelt fab, ber auf Ueberraschung beruhte, er verließ Balermo fo fonell wieder als er gefommen war, gab vor, er fei wieder frank geworben und feste feinen Sohn auf's neue als feinen Stellvertreter ein. Lord Bentind, ber fehr mohl mußte, baß bie Ronigin fortfahren werbe, bie Ungufriebenen aufzuheten und bag fie, auf bas Bolt und auf bie Beiftlichfeit geftutt, ber bespotischen Gewalt, bie er fich angemaßt hatte, entgegen= arbeiten werbe, ließ fie gleich einer Befangenen beobachten, bis er endlich nach feiner Rudfehr von feinem Buge nach Spanien auf ben Ginfall tam, bie Konigin ganglich aus Sicilien gu verbannen. Der ichlechte Ausgang feines Buge nach Spanien hangt damit zusammen, daß er bort unter Bellingtons Oberbefehl ftand und fich auf jede Weise biesem zu entziehen suchte.

Es hatte nämlich um bie Beit, als Lord William Bentinck ben Konig und die Konigin von Reapel auf's neue von jebem Antheil an ber Regierung ausschloß, Sir John Murray enblich Anftalten gemacht, die Stadt Balencia ernftlich angugreifen. Lord Bentind rief aber ploglich, einem gang neuen Brojeft gu Befallen, zweitaufend Englander nach Sicilien gurud, um fie in Stalien zu gebrauchen. Dies miffiel Wellington um fo mehr. als Sir John Murray gleich nachbem biefe Truppen am 5. April eingeschifft waren, am 11. beffelben Monats bei Caftella einen Angriff Suchets gurudgeschlagen batte, und ale er felbit im Begriff war, feinen neuen Bug nach Spanien anzutreten und babei auf die Mitwirfung ber anglo = ficilianischen Armee rechnete. Davon wollte Lord William Bentind nichts wiffen ; er wollte vielmehr in Reapel landen und bort entweder ben Bergog von Orleans ober ben Ergbergog Frang auf ben Thron feten. Um fein lacherliches Brojett bem englifchen Minifterium ju empfehlen, führte er an, daß Joachim Murate Regierung febr fcwach fei, bag bie Neapolitaner und Calabrefen bie Lanbung unterftugen wurden, bag ber ruffifche Abmiral Greig funf= gehntaufend Ruffen versprochen habe, daß biefe Diversion auf bie fpanischen Angelegenheiten bedeutenden Ginfluß haben muffe. Er bewies ferner aus einem aufgefangenen Briefe, ben bie Königin Carolina voll Buth an Napoleon geschrieben hatte, und aus andern ähnlichen Documenten eine Conspiration bes Sofe mit ben Frangofen. Wellington wollte bavon nicht hören, fondern fagte, aus ben aufgefangenen Documenten gehe nicht hervor, mas Lord Bentink baraus beweifen wolle, fondern im Gegentheil bewiesen fie, daß fich Murat ftart genug fühle, die Englander und ihre Berbundeten anzugreifen. Lord William muffe, um in Stalien ju landen, eine Armee von wenigstens vierzigtausend Mann haben, weil biefe Armee nur auf fich allein werbe angewiesen sein. Das Ministerium gab Wellington Recht, bie Anglo = Sicilianer mußten in Spanien bleiben und ber Beginn ber fammtlichen Operationen warb auf Anfana Mai festgesett. Sir John Murray, ber Bergog bel Parque,

Elio und Copons begannen ihre Operationen schon ben 21. April.

Wellington hatte bereits im vorigen Jahre mahrend bes Rudaugs von Burgos ben Oberbefehl über bie fpanifchen Benergle gehabt, er hatte fich aber, als er im December 1812 in Cabir mar, bie obere Leitung ber fpanischen Truppen mit gro-Berer Bollmacht und mit einer von ihm organisirten Armee burch bie Cortes geben laffen. Im vorigen Sahre hatte er nicht allein teine Organisation ber fpanischen Macht und fei= nen Behorfam ber Benerale erhalten fonnen, fondern Ballefteros weigerte fich ausbrudlich zu gehorchen und ichrieb einen imper= tinenten Brief an ben Rriegsminister. Er warb freilich ab= gefett und als Berbrecher nach Ceuta gebracht; aber Welling= ton ließ fich boch fur ben folgenden Feldzug eine Armee geben, bie er gleich ben Bortugiesen organifiren fonne. Funfzigtau= fend Mann wurden von England befolbet, organifirt und in brei Corps vertheilt; bas eine unter General Giron in Gal= licien, bas zweite unter Freire und ein brittes unter bem Grafen Bispal in Andalufien. Auch bie portugiefische Regierung hatte Wellington ju neuen Anftrengungen und jur Bermehrung ber unter Beresforde Commando bienenben, nach englischer Art bisciplinirten Portugiesen bewogen; allein er hatte, ebe er fie ins Felb führen fonnte, einen gefährlichen Widerstand berfelben zu befämpfen, weil fie theils burch die barbarifche Disciplin bes ariftofratischen englischen Suftems ber Beerverwaltung erbittert waren, welches Beresford eingeführt hatte, theils von ihrer eignen Regierung vernachläffigt wurden. Die Regierung, welche die Subsidien unterschlug und die Soldaten barben ließ. nothigte Wellington burch bie Drohung, die Gubfibien gurud= balten au laffen und bie Solbaten felbft au bezahlen, ben rudftanbigen Sold zu entrichten und bie Berpflegung zu beforgen; bie Ungufriedenheit ftillte er burch freundliches Erwecken bes Chraefühls. Bu berfelben Beit alfo, ale er, jest Generaliffi= mus ber Spanier, ben fpanischen Beeren, jum Theil meniaftens, eine andere Bestalt gab, ließ er burch englische Officiere mit bulfe ber Festungsgeschütze bie portugiefische Artillerie berftellen, feste burch Beresford bie Reiterei wenigstens einigermaßen in Stand, Dienste zu thun, ließ bas ganze Seer voll= zählig machen, nen biscipliniren und ermuthigen. Er hatte baher für ben neuen Felbzug 27,000 Mann vortrefflicher portugiesischer Truppen seinem Heere zugesellt.

Den Ruftungen Wellingtone ware unter ben bamaligen Umftanben nur Rapoleon felbft gewachfen gewesen; aber biefer hatte im Jahre 1813 auch fogar Soult auf bringenbes Berlangen feines Brubers abberufen, und ben Konig wieber gum Beneraliffimus ber frangofifchen Truppen in Spanien gemacht, obgleich er seinem Bruber so wenig gutraute und ihm Soult fo weit vorzog, bag er biefem eine Chrenwurde in feiner Barbe gab und fich feiner in ber Schlacht bei Bauben mit großem Bortheil bediente. Konig Sofeph vernachläffigte feines Brubers Rath ober vielmehr er erhielt ben Brief zu fpat, worin ihm biefer bie Beifung gab, mit feiner gangen Armee offenfiv an ber Tormes ju ericheinen, alles ichwere Gepad und Borrathe hinter fich zu laffen, Spitaler, Depote nach Burgos, Bittoria, Bamplona, Tolosa und San Sebastian zu schicken und keine Bebeutung auf Mabrib zu legen, fonbern es aufzugeben, wenn es nothig fei, um Wellington mit ganger Macht befämpfen gu tonnen. Er ließ fich fogar burch ben Marfch bes Bergogs bel Barque auf Alcaraz und burch bie Bewegung ber fpanifchen Divisionen von Eftremabura gegen bie Agueba am Enbe April taufchen und nahm fie fur einen allgemeinen Angriff auf Da= brid, während boch Wellington nicht im Thale bes Tajo, fondern am Duero herauf einzubringen gebachte. Das Saupt= corps feiner Armee ging nämlich in ber Mitte Mai zwischen Lamego und ber Grange von Bortugal über ben Duero und jog gegen Zamora, er felbft marfdirte geraben Wege auf Sa= lamanca; hatte aber schon bafür gesorgt, bag ber tapfere Ber= theibiger ber Stadt fie nicht gegen ihn behaupten fonnte. Gine Abtheilung feines Beers hatte fie auf anderm Wege umgangen. Ronig Joseph, ber Napoleons Berhaltungsbefehle zu fpat er= halten, hatte, ale er am 18. Marz Mabrib verließ (wohin er nie mehr gurudfehrte), die verschiebenen Beere gur Bertheibi= gung bis nach Burgos bin geordnet, nicht aber gum Angriff an ber Tormes vereinigt. Reille mit ber Armee von Bortugal

beobachtete Wellington, und die Spanter in Gallicien, Caffarelli mit der Nordarmee beckte den Zusammenhang mit Frankreich und die festen Pläte von Navarra und Biscaja, Drouet
d'Erlon mit der sogenannten Armee der Mitte zog sich nach
Burgos und lehnte sich an die Armee des Südens unter Gazan, die sich zwischen dem Aberche, Avila und Madrid einquartirte und die Division Villate nach Salamanca verlegte.
Reille vereinigte hiernach die Armee von Portugal dei Medina
bel Rio Seco und behnte sich die an die Esla aus. König
Joseph war in Balladolid.

Da bie erwähnte Vertheilung ber frangofischen Armeen in bem Augenblicke gemacht warb, als Rapoleon alle alten Erup= pen für die Bilbung feines neuen Beeres abrief, fo glaubte man allgemein, Joseph mache Anstalt gur Raumung Spaniens, ber Muth ber Spanier warb alfo befestigt und es erfolgten überall neue Aufstände. Dies reigte ben Raifer, ber im Bangen boch= ftens 10,000 Mann (aber ben Rern) aus Spanien gezogen hatte, er fanbte baher ben General Claufel, um bie Norbarmee zu commandiren und soviele Truppen von der Armee von Bortugal an fich zu ziehen, als er fur gut finde. Er erlaubte ihm augleich mit Umgehung bes Ronigs unmittelbar mit ihm qu correspondiren; wedte also Gifersucht und 3wietracht. lington brang inbeffen unwiberftehlich vorwarts. Billate mußte nach tapferm Wiberstande Salamanca raumen, Leval gab Mabrib auf und ichloß fich an Erlon an, und als bie englische Armee nach Burgos vorbrang, jog fich Joseph in bas tiefe Thal von Bittoria. Die Burg von Burgos, beren Befesti= gungen seit dem vorigen Jahre fehr vermehrt waren, ward jest für unhaltbar erflärt und bei ber Annaherung ber Engländer gesprengt. Dies geschah mit einer folden Rachläffigfeit, baß bie Sprengung sowohl ber Stadt als einem gerabe in bem Augenblide, als bie Minen gesprengt murben, an berfelben vorbeimarschirenden Regiment Frangofen verberblich wurde. Bange Strafen murben gerftort, taufenbe von Bomben und anbern mit Bulver gefüllten Schiefgerathen flogen in bie Luft und bebedten Alles mit Ruinen, Feuer und gerfprengten Gifen, breihundert Mann bes vorbeimarschirenden Regiments vekloren

bas Leben. Schon am 14. Junius ging bann ber linke Alugel ber Englander bei Bocamunde, am 15. ber rechte bei Fuente Arenas über ben Gbro. Gang Europa bewunderte bie Runft und bas Takent bes englischen Felbherrn, ber burch vortheil= hafte Bertheilung feiner Truppen und Ginrichtung ber Mariche mehr erlangt hatte, ale ein anderer burch eine gewonnene Schlacht wurde erreicht haben. Das frangofische Beer fant fich burch Wellingtone schnelle Mariche am 19. Dai in bas enge Thal von Bittoria gebrangt, welches, vom Alugden Sabora an verschiebenen Stellen burchschnitten, etwa britthalb Stunden breit und brei lang ift, an beffen Enbe bie Stabt Bittoria liegt, welches aber mit Gepack und Artillerie gang vollgestopft war. König Joseph gerieth hier in Berlegenheit, weil weber Fon noch Claufel, die er beibe erwartet hatte, ein= trafen, er fah feine Möglichfeit, über Salinas nach Durango jum General Fon ju gelangen, ohne fein Gefchut ju verlieren, und magte nicht, über Salvatierra nach Bamplona zu geben. um fich mit Guchet zu verbinden, weil er von Franfreich ab= gefchnitten zu werben fürchtete, er befchloß baber, gegen ben Rath ber beften Offiziere und befonders bes Marichall Jourban, ein Ereffen zu liefern. Das Treffen fand am 21. Juni Statt, bie Englander waren, wenn man bie Spanier bingurechnet, ben Frangofen an Bahl überlegen, biefe hatten bagegen weit mehr Gefchut, ihre Stellung war aber hochft ungunftig. und bie Menge von Gepad, Wagen, Gefchut hemmte jebe freie Bewegung; feine andere Rettung war möglich, als ins fteile Gebirge über Salvatierra nach Bamplona ju Guchet.

Die Franzosen, beren Mitteltreffen ber König selbst, ben rechten Flügel Reille, ben linken Gazan kommandirte, hatten ben Fluß vor sich; ein spanischer Bauer, ber gleich barauf von ben Franzosen getöbtet warb, zeigte aber im Augenblicke bes Beginnens ber Schlacht Wellington eine Brücke, die dieser nicht kannte und welche nicht einmal bewacht war. Die Franzosen mußten sechtend weichen, es entstand eine furchtbare Verwirzung, die Armee des Königs (du Centre) und die von Andalusien waren unter einander gemischt, um sechs Uhr Abends gegen Bittoria hingedrängt und Joseph war genöthigt, Gepäck,

Artillerie, Munition, kurz all es schwere Geräth im Stich zu lassen, um über bas unwegsame Gebirge von Salvatierra nach Pamplona zu gelangen. Er erreichte biese Stadt am 24. und erkannte sogleich, baß nach bieser Schlacht bei Bittoria Spanien für ihn verloren sei. Clausel mit der Nordarmee, die ben linken Flügel der ganzen Armee bildete, kam um einen Tag zu spät, um Vittoria zu retten, er zog sich schnell nach Tudela und gelangte von dort nach Saragossa und durch den Paß von Jaca mit Verlust seines Geschützes nach Frankreich.

Der Berluft an Menfchen war ziemlich gleich, etwa 5 bis 6000 Mann, weil eine Zeitlang die frangofische Artillerie furcht= bare Wirfung that; aber alle Ordnung bes frangofischen Beers war zerftort, alles Material verloren. Die Berfolgung ver= mehrte bie Berwirrung ber auf einander und burcheinander geworfenen Corps bermagen, bag enblich Alles ju einer ver= wirrten Maffe warb, nur die Reiterei bewahrte noch einige Orbnung und suchte ben Ruckzug zu beden. Der Boben war von Graben burchichnitten, bas Gefchut fonnte baber nicht fortgebracht werben, hunbert und ein und funfzig Ranonen, vierhundert und funfzehn Bulverkarren und mehr als vierzehn= taufend Ranonenladungen und zwei Millionen Batronen blieben auf bem Schlachtfelbe liegen. Die Frangofen konnten nur eine einzige Ranone und eine einzige Saubite mit fich fort= bringen und auch biefe fiel am folgenden Tage noch in bie Sanbe ber Englander. Sang nahe bei Bittoria murben zwei= taufenb Badwagen mit Gelb belaben, alle foftbaren Effecten, alles was jur Sofhaltung bes Konige Jofeph gehörte und feine Eguipagen von den Aliehenden aufgegeben. Sofent felbft mare gefangen worben, wenn er nicht in bem Augenblice als eine Schwabron englischer Dragoner berankam feinen Bagen verlaffen und fich aufs Pferd geworfen hatte. Der General Fon entging wie Clausel, ben Angriffen ber Englanber und Spanier, die ihn hitzig verfolgten, jog Alles an fich, was fich mit ihm vereinigen konnte, marf britthalbtaufenb Dann in bie fefte Stadt San Sebaftian, und erreichte gludlich ben frangofischen Boben. Auf biefe Beife waren von Mitte Mai bis Enbe Juni bie Frangofen aus gang Nord = und Mittelspanien ge=

trieben, die ganze Granze Frankreichs von Roncevaux bis an die Bidaffoa war besetz; Pamplona ward eingeschloffen, Sanct Sebastian förmlich belagert.

Während Lord Wellington im Rorben von Spanien ben bochften Ruhm erlangte, beschimpften fich Lord William Bentint und feine Stellvertreter burch bie Ungeschicklichkeit, bie fie auf ber Oftfufte gegen Suchet bewiesen. Der Marschall Guchet hatte, ale er vierzig Tage hindurch nach bem Treffen bei Castalla nicht beunruhigt warb, feine Stellung am Aucar befestigt und Sir John Murray hatte beschloffen, Tarragona anzugreifen, um fich bernach von Arragonien ber mit Wellington verbinden zu konnen. Bu biefem Amede wurden am 27. Mai bie Anglo-Sicilianischen Truppen bis auf wenige, welche qu= rudbleiben follten, nach Alicante gezogen, um von bort nach Catalonien eingeschifft zu werben. Lord Bentint, ber fich auf Sicilien von einem Angriff und von einer Confpiration ber Ronigin gegen die Englander bedroht glaubte, hatte fury vor= ber einige englische Truppen zurucktommen laffen, fo daß bie Anzahl bes zur Belagerung von Tarragona eingeschifften Bec= res, ein aus Carthagena gefommenes Regiment miteingerechnet, nur vierzehntaufend Mann und unter biefen 8000 Englander, Deutsche, Schweizer und 900 Reiter betrug. Man führte ein furchtbares Belagerungszeug und viel fchweres Gefchut mit. Die Flotte, welche bies Beer begleitete, lief am 31. Mai von Alicante aus, es war aber schon aus bem einzigen Grunde fein glücklicher Ausgang vorauszusehen, weil ber Abmiral Sallowel fein Butrauen ju ben beiben Generalen Clinton und Murray hatte, biefe beiben aber unter fich ftets verschiedener Meinung waren, und Sir John Murray mit feinem General= quartiermeifter Donfin nicht beffer ftanb, als mit Clinton. Man feste icon am 2. Juni Geschut bei Tarragona ans Land und erft am 7. Juni fonnte fich Guchet, ber ben Beneral Barispe mit 7000 Mann vor Alicante guruckließ, mit neuntaufend Mann zu Lande auf ben Weg machen. Der Marfc vom Ufer bes Aucar nach Tarragona war weit und beschwerlich. Gir John Murray hatte baher, wie Jebermann, felbft bie englischen Offiziere in feinem Beere glaubten, Tar-

ragona vorher einnehmen konnen, ehe Suchet eintrafe, bas fürchtete auch ber Marichall; Murray ließ fich aber am 10. burch leere Gerüchte erschrecken. Er batte nämlich ein Fort genommen, fein ichweres Gefchut und feine Truppen ausge= fchifft, fein Feind war zu feben, gleichwohl gab er ploplich Befehl Alles wieder einzuschiffen. Es bieg namlich, es eile von Guben her Suchet, von Norben aus Barcellona, Maurice Matthieu jum Entfat herbei. Schon biefer Befehl erregte allgemeinen Unwillen im Beer, weil Guchet unmöglich eber ale in acht Tagen eintreffen tonnte, wenn ihn nicht gar bie Befahr, mit welcher Balencia bebroht wurde, schnell abriefe und Matthieu batte ebenfalls mit vielen Sinberniffen gu fampfen. fiziere aber geriethen außer fich und machten Begenvorftellungen als Sir John Murray fogar bas Gefchut vernageln ober am Strande liegen ließ, um nur am 12. recht fchuell fein Beer wieber einzuschiffen. Die Frangofen machten auch nicht einmal ben Berfuch, am folgenden Tag bas Ginschiffen von Pferben und Borrathen zu hindern, als aber bie Englander auf ben Schiffen waren, holte bie Befatung jubelnd bas am Stranbe liegende Gefcut, 18 Ranonen vom fcwerften Calibre, einen aroffen Borrath von Bomben und Rugeln und Alles Andere, was zur Ginrichtung einer Belagerung lange vorher angeschafft und verfertigt mar, in bie Festung. Suchet war auch fogar noch am 17. nicht eingetroffen und Gir John Murray hatte feine Truppen bei Balaquer wieder ausgeschifft. Auch bie Motte verweilte an ber Rufte, als fich Maurice Matthieu mit einem Beere nahte. Da bie Englander biefem an Rahl überlegen waren, fo ichien ihr Anführer entschloffen, ben Frangofen ein Treffen zu liefern und hatte bie Anstalten bagu schon ge= troffen, als er fich ploglich am 17. aufs Reue eines anbern befann und bas Becr wieber einschiffen ließ. In bem Augen= blicke ward die große Flotte bes mittelländischen Meers figna= lifirt und Lord William Bentink traf aus Sicilien ein. John Murray ward hernach in England vor ein Kriegsgericht geftellt und freigesprochen, obgleich auch bas ihm gang gunftige Gericht zugeben mußte, bag er nicht bie geborige Ginficht bewiefen habe.

· Lord William Bentinkt war feit Anfang bes Jahres 1813 theils burch bie Cabalen und Conspirationen ber Ronigin Caroline, theils burch die Furcht vor einer Landung von 20,000 Mann Reapolitanern, welche Ronig Murat mit Gulfe ber frangofifchen Touloner Rlotte nach Sicilien überfeten wollte. abgehalten worden: er ward aber ichon im Januar burch bie Nachricht beruhigt, daß Joachim Murat burch öfterreichische Bermittelung mit England über einen Abfall von feinem Schwager unterhandle. Diefe Unterhandlungen wurden im Sommer 1813 fortgefett, obgleich Murat beim Feldzug in Deutschland wieber an ber Spite von Napoleons Reiterei glangte, fie führten jeboch gleich nach ber Schlacht bei Leipzig ben Abschluß bes Separatfriedens berbei, woburch fich Murat thörichter Weise auf bem Throne zu erhalten hoffte. Diese Unterhandlungen waren ichon in ber Mitte bes Jahres 1813 soweit gebieben, bag Lord Bentint auf einen Bint Belling= tons in einem Billet, welches Rapier im Anhange gum 25. Buche feiner Geschichte mitgetheilt hat, fich glaubte aus Sicilien entfernen zu konnen. Auch nahm er feine Truppen mit fich, er erneuerte beghalb auch nicht bie von Gir John Murray fomablich aufgegebene Belagerung von Tarragona, fonbern befchloß, Balencia anzugreifen. Er langte am 27. Juni bei Alicante an, und hoffte, Balencia ju überrafchen; fein Blan ward aber von Suchet baburch vereitelt, bag er, che Lord Bentint bei Balencia Truppen and Land fegen fonnte, inner= halb zwei Mal vier und zwanzig Stunden von Tortofa aus mit 10,000 Mann herbei eilte. Lord Bentint verließ fogleich bie Gegend von Valencia und war im Begriff von Alicante aus vorzuruden, ale im Juli bie Nachricht von bem Siege Wellingtons bei Bittoria fich verbreitete, und baburch bie gange Lage ber Dinge geanbert warb.

Süchet glaubte, Claufel, ber glücklich nach Sarragoffa kam, würde Arragonien behaupten können, wenn er ihm zu hülfe kame, er gab baber bie Bertheibigung ber Stadt Balencia auf, wollte aber andere feste Plate im Lande beseth halten. Wenn Clausel sich auch hätte in Arragonien behaupten konnen, wurde bennoch Süchet seinen Zweck nicht erreicht haben, biefer zog

jeboch nach Frankreich ab und ichon am 11. August hatten bie Franzosen keinen festen Blat mehr in Arragonien. Am neunten Juli, vier Tage nach bem Abzuge ber Frangofen gog Lord Ben= tint in Balencia ein, welches er zu feinem Baffenplate machte. Seine Thaten in Spanien, bis er im September burch bie Unruben in Sicilien wieber babin gurudgerufen warb, maren aber burchaus nicht rühmlich für ihn, obgleich er Balencia, Tarragona und Villa Franca eroberte. Diefe Eroberungen wer= ben nämlich auch fogar von seinen Landsleuten nicht einmal feinem Berbienfte, fonbern ben Umftanben jugefchrieben. war nämlich genothigt gewesen, die von ihm begonnene Belagerung von Tarragona wieber aufzuheben, als Suchet in ber Mitte August mit feiner Armee erfchien, biefer hatte jedoch nicht für rathfam gehalten, die Stadt zu behaupten. Er ließ bie alten romischen Mauern, bie felfenfest gemauert waren, spren= gen und überließ fie ben Englanbern. Diefe griffen bann auch Tortofa an, erkannten aber balb, daß fie größere Schwierig= feiten finden wurden, ale fie gebacht hatten; fie befesten bafur am 5. September Billa Franca. Die Befetung biefer Stadt führte, ehe Lord Bentint in ber Mitte Septembere Spanien verließ, bas Gefecht bei Ordal herbei, welches bie Frangofen eine Schlacht nennen, und bas jum Nachtheil ber Englander enbigte, weil fich Lord Bentint gurudzichen mußte.

Gleich nach bem Gefechte bei Orbal ging Lord William Bentink nach Sicilien zurück, um sich ber Königin zu entlebigen, welche fortbauernd Mittel fand, das Volk gegen die Engsländer aufzuregen und bazu an Männern wie Artala, Ferrari, Trabbia willige Werkzeuge fand. Sie hatte schon im April 1813, als der Lord die ganze Sicilianische Armee entließ und nur diejenigen Sicilianer in Dienst behielt, die in englischen Sold traten, nach Sardinien geschieft werden sollen, hatte sich aber bessen, nach Sardinien geschieft werden sollen, hatte sich aber dessen geweigert und gefordert, daß man sie nach Wien reisen lasse. Sie schrieb im heftigsten Tone an den Lord und füllte mit ihren Klagen über Barbarei und Anmaßung der Engsländer alle öffentlichen Blätter, so daß die französischen Zeitungen und Journale voll bitterer Schmähungen über Lord Bentinks Thrannei waren. In dem Brief an den Lord, den ihm

ber General Macfarlane überbrachte, forberte sie: 1) daß ihre Gläubiger befriedigt und ihre in der Bank zu Palermo verssesten Diamanten ihr wieder gegeben würden. 2) Daß sie eine ansehliche Geldsumme erhalte, um mit zahlreicher Begleitung die weite Reise ihrem Stande gemäß zu machen. 3) Daß sie in Oesterreich monatlich eine Summe ausgezahlt erhalte, um standesmäßig zu leben. 4) Daß alle Personen, welche sie und ihren Prinzen Leopold begleiteten, nach wie vor besoldet würsben. 5) Daß eine königliche Fregatte, eine Korvette und die nöthigen Transportschiffe zu ihrer Berfügung gestellt würden.

Lord Bentink hatte gleich in biefe Berfügungen gewilligt; allein die Konigin und ihre Creaturen veranlagten noch im Juli, den neunzehnten und bie folgenden Tage, unter bem Bor= wand ber Brodtheuerung einen Aufstand in Balermo, ber mit ben Waffen gebampft werben mußte. Da warb bann als Lorb Bentink im September zurückfam, die Magregel, die man im April icon getroffen batte. enblich wirklich ausgeführt. Ronig und fein altefter Sohn blieben gurud, Artala, Ferrart Trabbia wurden verhaftet, Pring Leopold und bie Konigin reiften nach Wien, wo bie Lettere im September 1814 ftarb. Seit biefer Zeit regierte Lord Bentink Sicilien als einen brit= tischen Basallenstaat, trot ber schonen Constitution, gang mili= tarifch bespotisch. Der Raum und ber 3weck biefes Werts erlauben nicht, bas ausführlich nachzuweisen, ber verständige Theil unserer Lefer wird hoffentlich ben Sinn unserer Worte begreifen, wenn wir gang turg ben wesentlichen Inhalt ber trotigen und ftolgen Proflamation anführen, welche ber Lord ausgeben ließ, als bie Ronigin bas Land verlaffen mußte: "Der Generallieutenant Lord Bentint, lautet es in berfelben, habe fich gegen Seine Majestät ben König und gegen Seine konigliche Sobeit ben Kronprinzen, verpflichtet, zu verhindern, baß bie zur freien Conftitution gegebene Buftimmung feine bie Sicherheit ber Krone und bie öffentliche Rube gefährbenben Folgen habe, er thue baber aus biefem und aus andern Grun= ben Jebermann fund und zu wiffen, bag folange nicht bas Parlament für gute Ordnung und für bas Wohl biefer Infel geforgt habe, fo lange bie gegenwärtige Berwirrung, welche nicht

blos die Freiheit der Unterthanen, sondern die Eristenz des Staates selbst mit einer gefährlichen Katastrophe bedrohe, und so lange das vom Parlamente 1812 so glücklich begonnene Werf der Conssitution nicht dauerhaft besestigt sein werde, der Generallieustenant es für seine Psicht hält, die öffentliche Ruhe durch die seinem Commando anvertraute Militärsmacht zu handhaben. Er erklärte demnach, daß er die Störer der öffentlichen Ruhe, die Mörder und alle andere Feinde der Constitution, die, auf welche Art es auch sein möge, die Maßregeln der Regierung zu durchtreuzen wagen würden, nach vorgängiger summarischer Prozedur mit dem Tobe bestrafen lassen würde.

Man sieht, das ist ganz dasselbe, als wenn am 24. Junius 1793 Robespierre und seine Genossen die ultra-demokratische Constitution von 1793 in ein Baar Stunden fertig machten, sie aber vorerst für suspendue et voilée erklärten; dann
aber im October des Jahres decretirten, Frankreich müsse dis
zum Frieden einstweisen revolutionär, d. h. ohne Constitution, nämlich durch Mord und Blut und durch den Sicherheitsausschuß regiert werden.

## §. 4.

## Befdicte bes Jahre 1813.

A. Borbereitungen zum Feldzuge von 1813, Unter= handlungen ber Preußen und Ruffen mit Defter= reich, Schweben, England.

Als ber ruffische Kaiser in Wilna angekommen war, suchte er durch seinen Freund und Diener, den jüngern Abam Czarstorinski, denselben Einstuß auf die Polen zu üben, den er durch Stein und durch die deutschen Patrioten, die mit diesem in näherer oder entfernterer Verbindung standen, in Deutschsland und Preußen ausübte. Wir haben schon vorher bemerkt, daß der Fürst Adam Georg beim Ausbruch des Kriegs von 1812 in nicht geringe Verlegenheit gerathen war. Es hatte ihn nämlich sein Kaiser, dessen Schwärmerei er theilte, zur großen Unzufriedenheit der Russen früher zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten gemacht und war stets sein vers

trauter Freund geblieben, obgleich er ihn 1806 vom Ministerium entfernt hatte, weil man ihn als Bolen ftets ber Sin= neigung au Frankreich beschulbigte. Caartorinsti behielt ben Titel eines ruffifchen Gebeimenrathe und die Burbe eines Reichsraths, bis Napoleon um 1812 ben leichtfertigen Grabifchof be Brabt nach Warfchau fchickte, um bie Bolen burch leere Soffnungen fur feine Zwede zu begeiftern. Der Erzbifchof bilbete eine Generalconfoberation, an beren Spite ber achtrigiabrige altereschwache Bater bes Fürsten Abam Georg geftellt warb. Diefe Nationalversammlung rief bie Bolen aus bem ruffifchen Dienft ab und gebot ihnen, in's Baterland qu= rudgutehren, ber Aufforberung fonnte gurft Abam Georg fich nicht entziehen, er entfagte bem ruffifchen Dienft und allen Chren, ber Raifer nahm aber bie Entsagung nicht an. entließ ihn zwar, theilte ihm aber als Freund feinen Entschluß mit, ben Bolen ihre Nationalität unter ruffifchem Schute wieberzugeben. Schon im Mai 1812, als ber Raifer Alexander in Wilna war, batte er nämlich bas Berücht verbreiten laffen, baß er nicht abgeneigt fei, fich jur Wieberherftellung eines pol= nischen, von Rufland abbangigen Reichs zu versteben; feit ber Beit arbeitete Kurft Abam Georg in Warfchau in eben bem Sinne für Rugland, wie Poniatoweth für Frankreich.

Boniatowsky war nur zum Schein Anhänger bes Königs von Sachsen, als Herzogs von Warschau, benn bieser konnte weber für Polen noch für ihn irgend etwas thun, er regte die Bolen für Napoleon auf und sah ein Königreich mit Vasallen-pflichten gegen Frankreich für sich im hintergrunde. Während dieser behülstich war, Conföderationen zu bilden, alle seine Lands-leute aufregte, fünfzigtausend Mann unter den Wassen hatte und noch mehr würde gehabt haben, wenn für Geld und für Wassen wäre gesorgt gewesen, verhielt sich Fürst Adam Georg ganz ruhig. Er hatte sich aus Rusland entsernt, weil der sechste Artikel der Conföderationsacte allen Polen vorschrieb, die russischen Dieuste zu verlassen; er hatte aber den Sizun-gen der Conföderation nicht beigewohnt; er bot sich daher auch gleich am Ende des Jahrs 1812 den Polen und den Russen als Bermittler einer auf Wiederherstellung der Nationalität

gegründeten Aussohnung an. Dies schien wegen des Charafters bes russischen Kaisers möglich und ward sehr wahrschein= lich, als dieser im December 1813 in Litthauen überall Berzeihung verkündigte und Milbe übte. Alexander, mochte es nun aufrichtig oder nur scheindar sein, hatte übrigens den Polen eine bessere Seite gezeigt als Napoleon, der sich sehr zweideutig erklärt und das Land hart mitgenommen hatte, wo ihn der Erzbischof von Mecheln lächerlich und verächtlich machte.

Das Benehmen bes Raifers Alexander und bes Fürften Abam Georg gegeneinander ichien weit ebler und polnischer als bie elenden Intriguen, welche Napoleon in Bolen und Lit= thauen anspinnen lieg. Die Grunbe, welche Czartorinefi in feinem Briefe an ben Raifer fur feinen Abschied aus ruffifchen Diensten anführt, machen ihm ebensoviel Chre als bes Raifers Antwort biefem macht. Wir trauen freilich nicht unbebingt ben fentimentalen Worten eines Monarchen, welcher ber wiber= fprechenbsten Sandlungen fähig war, wir glauben aber boch in biefem Falle baran, weil bie faiferliche Sentimentalität und Freundlichkeit hier auch die beste biplomatische Rlugheit war. In bem am 4. Juli 1812 gefchriebenen Briefe fagte Czarto= rinsti bem Raifer: "Weil jest burch bie Generalconfoberation, an beren Spite fein Bater ftebe, bie Wieberherftellung Bolens verfundet fei, muffe er trop aller Banbe, bie ihn an ben Rai= fer feffelten, bennoch alle feine Burben, befonders die Stelle eines Mitglieds bes ruffifchen Reichsraths nieberlegen." Raiser antwortete als Freund: "Er nehme die Riederlegung ber Titel und Stellen nicht an." Wie Poniatowski bei seiner hoffnung ber Wieberherstellung polnischer Nationalität an fich bachte, fo bachte Abam Georg Czartorinsti babei an ben Groß= fürften Michael. Czartorinefi begann erft, ale bie Frangofen abgezogen waren und bie Ruffen fich in Wilna befanden, eine fehr fein gesponnene Cabale, bie er ber Aufmerksamkeit ber Frangofen, nicht blos unter be Brabt, fonbern auch als Bignon wieber nach Warschau geschickt mar, ganglich zu entziehen wußte. Bignon erhielt, wie es uns icheint und er felbft fagt, erft Rennt= niß von bem, was die Minister bes Konigs von Sachsen mabrend feiner Anwesenheit in Warfchau mit bem ruffifchen Raifer

hatten anspinnen wollen, als er schon mit Poniatowski nach Krakau gegangen war, und warb wahrscheinlich burch einen Wink von diesem auf die Spur gebracht.

Es waren nämlich ichon, als fich Bignon noch in Bar= fcau befand und mit ben Miniftern ale mit ben guverläffigften Freunden Frankreichs verkehrte, Matuschewit, Minister ber Fi= nangen und Moftowsti, Minifter bes Innern, mit Fürft Abam Georg in Berbindung getreten, und hatten burch ihn Borfcblage. wie Bolen burch ben ruffifchen Raifer wieber hergestellt werden fonne, an biefen gelangen laffen. Das Bange mar bei bem bestehenden Berhaltnig Ruglands ju Defterreich und Preugen aleich anfange eine Schimare, fo bag man taum begreift, bag ein ehemaliger Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, wie Caartorinski, fich barauf einließ; aber vielleicht that er bas gerabe, weil bie Sache ichimarifch war. Alexander ging barauf ein und erwecte Soffnungen, weil bie Bolen, beren heftige Naturen gern überspannten Reben, glanzenben Ginfallen, flin= genben Worten und Planen ihr Ohr leihen, baburch augen= blidlich von den frangofischen Planen abgeleitet wurden. Rai= fer Alexander ließ fich mit ben Bolen ein, er ließ fich von Abam Georg bie Borichlage ju einem ruffifchen Bolen gufchiden; aber bie ftets uneinigen Polen waren auch nicht einmal über ben Blan einig, ben man bem ruffischen Raifer vorlegen wollte. Die Minifter entwarfen einen Blan, Fürft Abam Czartorinsti, ohne von bem ju wiffen, was die Minister vorschlugen, einen andern, und gleichsam ale wenn man bei ber Gelegenheit Falfch= heit jeglicher Art zeigen wolle, behaupteten bie Minifter her= nach, ale fie Bignon gur Rebe ftellen wollte, fie hatten ihr Projett bem Fürsten Czartorinefi nur im Bertrauen mitgetheilt. Napoleon stellte fich aus Rlugheit, als wenn er bas glaube, es geht aber aus ber Antwort Raifer Alexanders hervor, baß bie Mittheilung officiell war und fein follte.

In bem Vorschlage ber beiben Minister war barauf ansgetragen, ein Königreich Polen und Litthauen zu errichten und ben Kaiser Alexander zum König besselben zu erklären. Die Constitution des neuen Königreichs war barin entworfen und die Armee auf hunderttausend Mann bestimmt. Fürst Gzartos

rinsti ging weiter, er that einen Borschlag, ber ebenso patriotisch als abenteuerlich und unausssührbar war. Wir fügen unter bem Texte Czartorinsti's Brief an ben Kaiser bei, worin er biesem bas Projekt empsiehlt, in welchem nicht blos die Wiesberherstellung bes 1793 ober gar 1772 getheilten Polens vorgeschlagen wird, sonbern nach welchem sogar alle Provinzen, bie je zu Polen gehört haben, zu einem eignen Königreich unter einem russischen Prinzen, ber nach ben Ansbeutungen ber Großfürst Wichael hätte sein müssen, vereinigt werben sollten 92). Dieser Brief ward am 27. December 1812

<sup>92)</sup> Der Brief fteht bei Bignon Vol. XI. p. 408 und lautet: Les evenemens de la guerre ayant pris une tournure qui semble décisive je crains, que personne ne veuille à présent plaider auprès de V. M. J. les interêts de ma patrie et je me suis décidé à expédier Monsieur Kluckzewski, mon sécrétaire avec les papiers cijoients. Je redoute d'une part les insinuations des puissances continentales, qui voudront vous detourner d'une idée qui leur fera ombrage et qui est trop belle pour que leurs cabinets puissent le comprendre. D'un autre côté je crains les conseils des personnes qui vous entourent. Au fond tout mon espoir n'est que dans vos sentimens, Sire. Je crois, qu'il est de mon devoir, de ne pas cacher à V. M. qu'une source continuelle d'inquiètude et de frayeur pour les Polonais, c'est le grand duc Constantin, qui est votre successeur apparant -- - Un roi de Pologne qui aura trois cent mille Russes à ses ordres dès qu'il voudra ne pas tenir ses promesses, ou détruire ce que son prédécesseur aura statué en sera toujours le maître. C'est cet avenir qui rendra les Polonais si insistans à obtenir une constitution bien réglée, quoique après tout les précautions de ce genre les mieux réglées ne puissent pas garantir d'une violence décidée, ni même d'un changement de principe et de volonté dans un souverain futur de la Russie. Si vos intentions sont favorables, Sire, daignez me les faire savoir en toute hâte. En tardant de traiter et en ne s'y prenant pas bien, on risque que l'armée Polonaise, qui déja se réorganise et une foule de militaires distingués ne suivent la retraite et les drapeaux des Français. - - J'ai adbere, fügt er hernach hingu, à la confédération de toutes mes voeux pour ma patrie, ainsi que mes trois lettres à V. M. le temoignent. Ce n'est pas, sans doute, quand mes compatriotes croient voir approcher le moment où leurs intentions les plus droites, leurs sacrifices les plus héroiques, leurs pertes les plus sensibles, ne seront suivis que de malheurs plus grands encore, ce n'est pas quand toutes les espérances de mon pays semblent en peril, que j'irai me retracter et renier devant V. M. une cause sauvée pour tout Polonais et qui restera belle et juste, si même elle ne cesse d'être malheureuse. Si vous nous tendez la main, Sire, je veux par-

geschrieben und begleitete bas vom Fürsten eingeschitkte Brojekt. Das Schreiben warb unterwegs von den Desterreichern angeshalten, weßhalb Brief und Projekt später in bes Kalfers Hände kamen, als die Absicht war. Des Kaisers Answort war auf der einen Seite ebel, großmüthig und ritterlich, wie sich Alerander immer benahm und aussprach, wenn er seinen eignen Gefühlen folgte, auf der andern täuschend und hinterlistig wie sein Cabinet. Der Hauptzweck der Antwort wurde aber erreicht; benn die Offenheit, womit sich Alexander aussprach, vereitelte für den Augenblick die Absüchten, die der französische Kaiser mit der polnischen Nation hatte.

Diefe Antwort bes ruffifchen Raifere ift, theile am 1. Januar alten Style zu Leipung, theils am 3. Januat 1813 a. St. zu Rrasnopol geschrieben. Wir wollen hier im Tert furz er= wähnen, mas ber Raifer bem Kurften Abam Georg als Freund fagt, und bas, was er burch ihn ben Bolen fagen läßt, unter bem Text mit feinen eignen Worten beifugen. Der Raifer fagt querft bem Fürsten, bag ihm an bemfelben Tage, an welchem er fein Project erhalten habe, auch ein anderes vom Minifter bes Innern, Moftowety, zugetommen fet, und bag er auf beibe ju gleicher Beit antworten wolle. "Er bente, schreibt er, über Polen noch immer, wie er ftets gebacht habe. Un Rache ober Strafe bente er gar nicht, weil es ftete feine größte Freude fei, Bofes mit Gutem zu vergelten. Er habe baber allen fei= nen Generalen auf's ftrengfte befohlen, diefem feinem Grund= fate gemäß zu banbeln und mit ben Bolen als wie mit Freunben und mit Brubern ju verfahren." Der Raifer fügt bann hingu, bag er aus zwei Grunden nicht fogleich fur Bolen etwas thun konne. Aus bem. was er als zweite Urfache an= führt, fieht man, daß er ichon damale, alfo einen Monat vorber, ebe an einen Bund mit Breugen auch nur gebacht wurde, nicht blos Preußens, fonbern auch Defterreichs gang ficher war. Er mußte alfo auch recht gut, bag weber an eine Musführung bes einen noch bes andern Projects zu benten fei 93).

tager complètement la joie de mes compatriotes si vous nous rejettez je partagerai leur affliction et leur désespoir.

<sup>93)</sup> Die Urface, bie ihn abhalte, fagt ber Raifer, fei: d'abord l'opinion

Was die Plane für die Zufunft angeht, schreibt der Kaifer wieder, so sei das, was der Fürst von einem Königreich für den Großfürsten Michael sage, ganz unausführdar, denn jeder Russe betrachte Lithauen, Podolien, Volhynien als eigentsliche russische Provinzen und werde sich nie gefallen lassen, sie einem andern Regenten, als dem des ganzen russischen Reichs unterworfen zu sehen. Auf den Plan der Warschauer Minister läßt sich der Kaiser gar nicht näher ein. Was er den Polen durch den Fürsten sagen läßt, bleibt deim Allgemeinen und man muß gestehen, daß seine Versprechen später erfüllt wurden, nur gerade das Wesentlichste nicht, was Fürst Adam Georg Czarztorinsti im Namen seiner Landsleute und für sie gefordert hatte. Dieses war, daß der Großfürst Constantin von ihnen fern geshalten werde 94).

en Russie. La manière, sagt et, dont l'armée Polonaise s'est conduite chez nous, le sac de Smolensk, de Moskou, la dévastation de tout le pays ont ranimé les anciennes haines. Secondement dans le moment actuel, une publicité intempestive donnée à mes intentions sur la Pologne, jetterait completement l'Autriche et la Prusse dans les bras de la France; résultat, qu'il est très essentiel d'empêcher d'autant plus que ces deux puissances me témoignent déja les meilleures dispositions.

<sup>94)</sup> Der Raiser ichreibt: Voici en resumé ce-que j'ai à vous annoncer. La Pologne et les Polonais n'ont à craindre aucune vengeance de ma part. Mes intentions à leur égard sont toujours les mêmes. Pour en donner des preuves toutes les autorités du duché sont conservées par tout le gouvernement et les membres de la confédération sont invités à demeurer tranquillement à Varsovie. Cette ville ne sera pas occupée par mes troupes, pourvu que toutes les troupes étrangères en sortent et que le nombre des troupes Polonaises qui y restera sera le moindre possible. Tous les généraux russes ont reçu ordre de traiter les Polonais comme des amis et des frères. A mesure que les succès des armées russes seront plus grands et plus complets à mesure aussi la réalisation de mes intentions et de mes plans sur la Pologne sera plus certaine; des revers seuls pourraient y mettre obstacle. Ainsi tout ce que les Polonais feront pour aider à ces succès sera fait en même tems pour réaliser leurs espérances. Mais ce qui pourrait le plus cimenter un lien indissoluble entre les Polonais et moi serait un traité d'alliance, conclu après l'occupation du pays entre le gouvernement du duché et moi. Dès lors je me croirais autorisé de la part de l'empire de Russie, à prendre un engagement sacré, à ne pas poser les armes, tant que les espérances de la Pologne ne seraient pas réalisées,

Was Czartorinsti für Volen vergeblich vom Raifer zu erlangen ftrebte, leiftete ber Baron von Stein in Beziehung auf Breußen und Deutschland wirklich und vereinigte ju biefem Zwede bie allerverschiebenften Menfchen und gang wiberfpredenbe Bestrebungen. Freilich blieben alle bie Leute, beren man fich bebiente, nur fo lange einig, als ber Enthufiasmus nothig war, um ben Weg jum Biele ju bahnen, als man biefes er= reicht hatte, lachten bie Diplomaten, Schwelger und Chraeigi= gen ber Ginfalt ber ehrlichen Leute und theilten ben Gewinn unter ben Kurften und ihren Creaturen. Dies gehört glud= licherweise in biefe Geschichte nicht mehr; auch hat von Steins Freund und Gehülfe, Arnbt, barüber in feinen Denkwürdig= feiten Rechenschaft gegeben. Beibe madere Manner theilten Alexandere religiofe Anfichten und Gefühle, nur baß fie mehr positiv lutherisch maren. Der Baron von Stein in Verbindung mit ber Mutter bes Raifers und mit bem fanatisch antifran= göfischen Theil bes hofes arbeitete schon seit Mai 1812 Romanzoff entgegen. Diefer neigte zu ben Frangofen und gu Gunften ber Bolfer, welche ber Ariftofratie fatt waren, wohin auch ber Liberalismus bes Raifers zu neigen fchien, Die Arifto= fraten alter Beit ftrebten ihm baber entgegen; bie Begeifterten unter benen, bie ein neues Preugen und ein neues Deutschland ju ichaffen wünschten, benutten Alexandere Liberalismus und feine Schwarmerei ju Bunften ber Bolfer.

Was die Verschiedenheit der Männer, Absichten, Ansichten, Bestrebungen angeht, die damals auf ein einziges Ziel hinwirkten, und ganz Deutschland durch Reden, Schriften, Einstuß, trot aller Bemühungen der servilen und feigen Regierungen, zum Aufstande gegen die Franzosen und zur Verbindung mit Rußland aufforderten, so dürfen wir nur einige bekanntere Namen nennen, um zu zeigen, was wir meinen. Wie verschie-

parceque les Polonais auraient prouvé, à la face de la Russie et de l'Europe, qu'ils ont mis toute confiance en moi, et ce n'est jamais en vain qu'on s'en remet à ma loyauté. Finalement, vous êtes certainement l'intermédiaire qui, à tous égards me convient le mieux, par la confiance entière, que j'ai mise en vous.

ben waren bie Leute, welche fich um die Raiferin Mutter fchaarten, von benen, bie Stein um fich fammelte, und wieber von anbern, bie in Stockholm im Salon ber Frau von Stael aus bem Munbe biefer Dame und ihres A. W. Schlegel Dratel vernahmen! Wie verschieben waren die Sophismen, welche Bent und R. Schlegel in Metterniche Dienften in Wien verbreiteten, von bem, was Jahn, Fichte, Schleiermacher in Berlin verfundigten, und biefes wieber vom ultramontan fanatifchen Jacobinismus eines Gorres und Conforten! Bas Steins von ber Aristofratie unterftutten Ginfluß auf Raifer Meranber während bes Jahrs 1812 angeht, fo fagt Arnot nach feiner Art: "Der Baron von Stein habe 1812 in Betereburg bage= ftanben, wie bas gute Bewiffen ber Berechtigfeit und Chre und bie Drloffe, Soltitoffe, Umaroffe, Rotidubens, Liewen, und bas jum Begeiftern und Fortichreiten fo allmachtige Beer ber iconen und geiftreichen Frauen, pflangte fein Banner auf." Es wird nicht nothig fein, zu bemerken (um in Arnots blübender Rebe fortzufahren), wohin man unter bem Banner biefer Leute und Ihresgleichen boch am Enbe gelangen mußte. Go lange bie Menge, welche bies Banner als Rabne ber Befreiung jubelnd begrugte, ben 3weden biefer boben Befellschaft biente, gonnte man ihnen Brofamen, bie vom Tifche fielen, hernach auch diefe nicht mehr. Für ben Augenblick mar bies gleichgültig; bie Sauptfache war, bag fich alle vorerft unter bem Banner eines energifchen, thatfraftigen Mannes von unbestechlicher Rechtlichfeit und ritterlichem Charafter zu einem Zwede vereinigten. Fur von Steins Unabhangigfeit und fur feine Wirksamkeit in ben Jahren 1812 und 1813 mar es fehr bebeutenb, bag er weber in ruffifche noch in preugifche Dienfte trat; ob er gleich im Auftrage von Rugland und Preugen Die Gefchafte beforgte und jum Theil leitete. Der Briefwechfel bes Baron von Stein mit Graf Munfter, bem 3beal und bem 3bol ber Abelcafte und bem Schuter ber fogenannten wohlerworbe= nen Rechte entarteter, prablenber Spröglinge alter Belbenge= ichlechter beweiset am besten, wie ber Baron von Stein auf ber einen Seite bie furchtbarften Gegner jebes Fortschritts mit ber Beit und auf ber anbern bie Bolfofreunde und begeifterten

Berfunder einer neuen Reit für feinen Zweck vereinigen konnte. Stein und Graf Munster hatten freilich auch noch um 1813 viel mehr Anfichten gemein, ale zwei Sahre fpater; allein, ob= gleich ber Graf als vortrefflicher hofmann feine eigentliche Meinung unter icon flingenden Reben versteckt, fo zeigt ber freundliche Streit beiber über Deutschheit und Particularismus am Enbe 1813 fcon gang beutlich, baß fie ein gang verfchie= benes Ziel verfolgten. So lange ber Raifer von Rugland noch bie Grundfate feines Lehrers Laharpe vertheibigte und von Stein geleitet ward, hatte biefer ben haupteinfluß in Deutsch= land. fo balb er bie Maste abwarf, hatten ihn Graf Munfter, Metternich und bie Sophisten, die ihnen bienten. Es ift in ienen Briefen bie Rebe von Steine Breufenthum entgegen= gefest bem Sannoverthum (bies find ihre Ausbrude) bes Grafen Munfter, bas heißt nichts anbers, als Steins refor= mirenbes Fortschreiten ift im Contraft mit ber englischen Festig= feit und bem Starrfinn, womit Graf Munfter Alles unveranbert beim Alten laffen wollte, wie bas auch wirklich hernach in Beffen, Sannover, Medlenburg u. f. w. gefcab.

Der Baron von Stein, ber bem hauptquartier bes ruf= fifchen Raifere folgte, fannte alle bie Leute in Deutschland, welche entschloffen waren, nicht blos zu reben und zu fchreiben, fondern energisch zu handeln; er war von Allem, was vom Niemen bis an ben Rhein gebacht und insgeheim berathichlagt wurde, unterrichtet, unterhielt Berbindungen mit Dorf, ale biefer vor Riga war, und erschien im Anfange bes Sahres 1813 in Preußen fogleich als rufficher Generalcommiffarins, um porerft ohne Buftimmung bes Ronigs von Preugen, eine neue preußische Macht zu ichaffen. Er war faum in Ronigeberg angefommen, ale er einen preußischen Landtag berief und ben Antrag machen ließ, eine neue Bolfsmacht zu grunden, welche schon früher hatte errichtet werben follen, vom General von Scharnhorft aber nicht begunftigt wurde, weil er mit Recht fürchtete, biefes mochte ber Wiebererrichtung eines bebeutenben stehenden Beeres nachtheilig fein. Jest ward unter bem Namen Landwehr eine formliche Armee von breißigtaufend Mann organifirt, wobei ber Staatsminister von Dohna und ber Dberft

Clausewit, ber bamale im ruffischen Beneralftab biente, vom Minifter von Stein ju Rath gezogen wurden. Der gandwehr follte ber Landfturm ale Referve bienen, wie bie Landwehr ber ftebenben Armee, und Steins heftige Ratur brachte in turger Reit zur Reife, mas unter andern Umftanben Jahre lange Beratbichlagungen erforbert hatte. Alles war im eigentlichen Breugen icon vorbereitet und eingerichtet, ebe fich noch ber Ronig vom Bunbe mit Frankreich losgemacht hatte, fo balb bies geschehen war, reifete ber Staatsminifter von Dohna felbit mit bem Entwurf ber Landwehrordnung nach Schleffen, wo ber Konig ben 17. Marg 1813 Alles bestätigte, was in Breugen geschehen war. Die Berordnung über bie Landwehr in Breugen fchrieb zugleich ben übrigen Provinzen bes Reichs biefelbe Gin= richtung por, die in Breugen gemacht war. Ruble von Lilien= ftern, ber icharfe Rritifer bes Felbzugs ber alten preußischen Beermaschine im Sabre 1806, erwarb fich bernach burch feine fortgesetten Bemühungen um bie Organisation ber bewaffneten Bolksmacht eben fo großes Berbienft, als ber General von Scharnhorft um bie bes neuen ftebenben preugifchen Beeres, beffen glangenoften Triumph er freilich nicht erlebte.

Beil ber Minifter von Stein auf bas neue Breugen, melches fich um ihn und burch ihn bilbete, auch ein neues von Migbrauchen gereinigtes Deutschland ju grunden hoffte, fo ward gleich bamals auch ber Blan gemacht, wie, wenn bie Fürften beim Bunde mit Frankreich beharren follten, auch in Deutsch= land wie in Preugen, ein Bolfsheer aufgeftellt und burch er= fahrene und begeisterte Breugen organisirt werben tonne. Bur Erwedung ber Begeifterung fur Baterland und Ghre und eines wuthenben Fanatismus gegen Napoleon, Frankreich und Frangofenthum trug bie 1810 errichtete Univerfitat Berlin nicht me= nig bei, weil fie Anfangs bem Schlenbrian ber beutschen An= stalten entgegenwirfte und ben Brobwiffenschaften ober bem blogen Materialismus nicht fo unbedingt ben Borzug vor ben rein bilbenben Wiffenschaften gab als bie Anftalten ber alten Beit. Selbst Leute wie Niebuhr und bie biftorifden Juriften, wie die Philologen und Belletriften, welche hernach gegen bie Stimmung bes Bolts eiferten, trugen in ber erften Beit ber

Universität zur Erweckung der Begeisterung des Bolks bei; Fichte war ganz im eigentlichen Sinne Bolksredner und prestigte den heiligen Krieg; Schleiermachers Predigten waren noch nicht doctrinell orthodox und seine Philosophie damals noch nicht hösisch und vornehm. Die Klugheit der Höse und die Arglist und Selbstsucht der Diplomaten und Büreaukraten mußte daher auf einige Zeit in Preußen und balb in ganz Deutschland vor der mächtigen Stimme des Bolks verstummen, dessen Berzäher und Feinde, wie sie immer zu thun pflegen, einstweilen über ihre Wolfshaut einen Schafspelz anzogen.

Schon am 16. März, also am Tage nach ber Ankunft bes russischen Kaisers in Breslau, erhielt ber Graf von Sct. Marsfan officielle Kunde von dem zwischen Rußland und Preußen zu Kalisch geschlossenen Bündniß und verließ seinen Posten; am 27. schickte der General von Krusemark zu Paris dem Herzoge von Bassano die preußische Kriegserklärung und die Rechtsertigung derselben ein. Aus der Antwort des Herzogs von Bassano fügen wir unter dem Texte eine Stelle dei, worin sich der französische Uebermuth und die Berachtung recht deutlich ausspricht, welche überall und jeder Zeit die auf Garden und Schergen trozenden Gewalthaber gegen den Geist bewiesen haben, der damals ganz Deutschland beseelte und in Preußen Armeen aus dem Bolke hervorries oh. Um diese Zeit hatten

<sup>95)</sup> Alle Briefe, officielle Attenstüde und Erklärungen, die mit dem Bruche Preußens mit Frankreich in der geringsten Berdindung stehen, sind gesammelt von Fain in dem Manuscrit de 1813 Vol. I. Appendix, S. VI. unter dem Attel: Dernières Relations avec la Prusse et déclaration de Guerre p. 224 dis 280. Diese Attenstüde und besonders des duc de Bassano Bideriegung, die ein förmliches Buch ist, stehen im Moniteur vom 5. April 1813, Nr. 25, wo es p. 36, col. a heißt: Aujourdhui, Mr. le daron, que reste-t-il à la Prusse. Elle n'a rien sait pour l'Europe, elle n'a rien sait pour son ancien allié elle ne sera rien pour la paix. Une puissance, dont les traités ne sont que conditionels ne saurait jamais être un intermédiaire utile; elle ne garantit rien, elle n'est qu'un sujet de discussion, elle n'est point une darrière. Le doigt de la providence est empreint sur les événemens de cet hiver, elle les a produit pour demasquer les saux amis et signaler les amis sidéles, elle a donné à S. M. assez de puissance pour assurer le triomphe des uns et le châtiment des autres.

übrigens ichon feit vier Wochen andere preußische Generale als Dork, und unter biefen von Bulow, ben Frangofen ben Geborsam aufgekundigt, benn ber Escabronchef Buylen von Rievelb, von Berthiers Generalftab, melbet ichon am 10. Februar, baß ihm Bulow erflart habe, er brauche weber Berthier noch Eugen zu gehorchen und fügt hingu, gwifden Efderniticheff unb Bulow bestehe bas freundschaftlichfte Berhaltnig. In ber That war Bulow bem ruffifchen General behülflich beim Uebergange über bie Dber, ba er ihn burch feine Stellungen hindurchließ. Schon am 11. Mars war Maffenbache und Dorte Benehmen für gerechtfertigt erklart worben; fie murben in ihre Stellen wieber eingefett, die fie nie verlaffen hatten, und am 19. Marg hatten Graf Reffelrobe und Baron Stein für Rugland, von Scharnhorft und Bardenberg fur Breugen eine Uebereintunft unterzeichnet, worin festgesett warb, wie es in ben von ber verbundeten Armee zu besetzenden deutschen Brovingen follte gehalten werben.

Borausgeschickt war ber Bestimmung ber zu beobachtenben Magregeln eine vortreffliche und ergreifende Erflärung, welche fcon zwei Jahre nachher von Rufland und Breugen febr bereut warb, über ben Zwed, ben fich beibe Machte vorgefett Die beiben Machte, heißt es, hatten feinen anbern 3wed, ale bie beutsche Ration von ber frangonichen Berrichaft au befreien, fie wollten baber Furften und Bolfer gur Be= freiung bes Baterlandes aufrufen (folglich, wenn bie Fürsten nicht wollten, die Bolfer gegen bie Fürsten). Um bie Mittel ber Befreiung zu schaffen und bie Verwaltung ber befesten Lander ju ordnen und ju leiten, wollten Breugen und Ruffen eine Centralcommiffion errichten, beftebend aus Commiffarien, bie von beiben Machten ernannt worben. Diese Centralcom= miffion follte bie Ginfunfte ber zu befetenben Brovingen gu gleichen Theilen zwischen Preußen und Rugland vertheilen, uur mit ber Ginschränfung, daß auch hannover einen Antheil erhalte, ber mit bem Antheil im Berhaltniß ftebe, ben es am bevorstehenden Rriege nehmen werbe. Alles Land, von Sach= fen bis an ben Rhein und nach holland, mit Ausnahme ber Provingen, die entweder ebemals zu Breugen ober zu Sanno=

ver gehört hatten, folle in funf Acgierungsbezirke getheilt, und in jedem Bezirke von der Centralcommission ein Civil= und ein Militargouverneur ernannt werden.

Die erfte Commiffion biefer Art ward hernach in Dresben eingefest, ale ber Ronig von Sachfen auf einige Zeit aus fei= ner Refibeng entflob, ihre Wirkfamkeit horte aber bernach bis auf bie Schlacht von Leipzig wieber auf. Sie bestand aus bem Minister von Stein, bem Beheimenrath von Schon, bem Staats= rath Rediger, Prafibent war Graf Rotichuben. Ueber bie Berforgung ber ruffifchen Beere auf beutschem Boben und über ben Oberbefehl über bie ruffifch-preußische Armee wurden zwei befondere Bertrage gefchloffen. Der ruffifche General (erft Rutu= foff, bann Wittgenftein) follte auch über bas preußische Beer ben Oberbefehl führen; die Berforgung follte, fo lange man auf preußischem Gebiet mare, Breugen übernehmen, boch nur nach ben im Bertrage festgefetten Bebingungen und ber barin bestimmten Entschädigung. Schon am 12. Marg war ein Drben für alle bie, und nur für bie gestiftet worben, welche pa= triotische Opfer in biefem Rriege bringen ober Schaben an Leib Leben ober Gut erleiben wurden; am 19. wurden alle ehe= malige und jegige preußische Unterthanen aufgeforbert, fich in= nig mit bem Ronige und ben Pringen feines Saufes ju ge= meinschaftlichem Rampfe anf Leben und Tob fur nationale Freiheit und Unabhangigfeit zu verbinden. Am 6. April murde ein besonderer Aufruf an die Bewohner der ehemals preußischen Provingen erlaffen, um fie einzuladen, fich ben verbundeten Beeren anzuschließen. Der gemuthliche und herzliche Ton ber bamals erlaffenen Proclamationen mochte hie und ba, je nach= bem ein Juftus Gruner Ginfluß hatte, oder Arnbt feinen Daß gegen Bonaparte und die Frangosen übertrieb, gar zu heftig fein, er wirkte aber, weil er acht und mahr mar und aus bem Bergen fam, auf gang andere Beife auf beutiche Gemuther. als um 1809 bie fophistischen Reben und bie gedrechselten Da= nifefte ber Schlegel und Bent, an benen man bie Fabrit fpurte, aus welcher fie bervorgingen.

Gin unerhörter Taumel ergriff damals alle Gemuther, bef= fen Wirkungen hernach fortbauerten, ohne bag es bie Arifto=

fraten, Diplomaten, Bureaufraten abnbeten; ale fie baber in ihrer Blindheit, ihrem Sochmuth und ihrem Schlendrian theils ihre Versprechungen nur halb erfüllten, theils fortbauernd gegen bas Bolf conspirirten, um es zu täufchen und zu betrügen, ward eine Revolution unvermeidlich. In jener Zeit war es, wie 1793 in Franfreich, gefährlich, ben Enthufiasmus nicht gu theilen, Schriftsteller, Rebner und Philosophen, felbft bie falten und nur auf Erwerb bedachten und vom Winde ber veranber= lichen Meinung bin= und bergetriebenen Buchfabrifanten, verbreiteten patriotischen Sinn und erregten bie Gemuther ber Jugenb. Es bienten fogar bie Schriftsteller, bie Brofefforen und Beamten nicht blos mit ber Feber, fonbern auch im Felbe, fei es nun in Freicorps ober auch im ftehenden Beere gegen bie Reinde ber Nation. Alle Barteien waren für furze Zeit einig, alle Rrafte auf einen Bunft gerichtet. Die Begeisterung war so verbreitet, die Wuth so groß, bas konnen wir alle bezeugen, welche Theil baran nahmen, bag Napoleon, wenn er auch im Felbe gefiegt hatte, boch auch in Deutschland baffelbe murbe erfahren haben, mas bie brei theilenden Machte noch immer in Bolen empfinden. Wir glauben bies am beften aus bem beweisen zu konnen, mas bamals ein Spanier über ben Einbrud fchrieb, ben ber Anblid ber Bewegung in Deutschland auf ihn machte. Diefer Brief bes Jose Bigaro finbet fich un= ter ben Actenftuden, welche Sarbenberg gesammelt hatte, und welche ben Denkwurdigkeiten eines Staatsmannes, bie man fälidlich fur Dentwurdigfeiten bes Staatstanglere ausgibt, bie und ba einen Werth geben, weil biefe Stude Refte ber verfauften Bapiere find 96). Ropebue fogar, ben späterhin fanati= firte Junglinge als einen Feind jeder eblen, freien, patrioti= fchen Befinnung und ale einen ruffifchen Spion thörichterweife zum Tobe verurtheilten und gegen den fie ihr Urtheil nach Art ber heiligen Behme vollzogen, bearbeitete damals bie beutsche

<sup>96)</sup> Die erste Rummer ber pièces justificatives bes 12. Theils ber Mémoires d'un homme d'état bilbeb ber Brief bes Jose Pizaro, bamals spanischen Gesandten in Berlin, an Don Antonin Cano in Madrib.

Jugend im russischen Solbe für dieselbe Art Freiheit, die er hernach, ebenfalls im russischen Solbe, für Geld verfolgte.

Wer bamale nicht bie Waffen ergreifen fonnte, ber gab freiwillig Beitrage zu ben Roften ber Boltsbewaffnung und auch bas weibliche Gefchlecht trug bas Seinige bei, um ben Enthufiasmus zu weden. Studenten, Schuler ber obern Glaffen ber Symnafien, Professoren und felbft Geiftliche bienten im Felbe. Dies muß man wiffen, um fich zu erklaren, wie es möglich war, bag Breugen icon am Enbe bes Rabres 1813 bem Feinde ein Beer von zweimal bunderttausend Mann ent= gegenstellen konnte. Der Kronpring von Schweben hatte langft versprochen an bem Kriege gegen Frankreich Theil zu nehmen; allein es verging bas gange Sahr 1812 und ein großer Theil bes Jahres 1813, ehe Anftalt getroffen wurde, bem Berfprechen gemäß zu handeln. Als hernach bie Schweben wirklich in Deutschland erschienen gogerten fie, und ihr Kronpring gab einen gerechten Grund gum Migtrauen, bag er nach ber Schlacht bei Leipzig bochft unzufrieben mit ber Ralte ber Berbunbeten ibr Deer verlief.

Im Marg 1812 hatte ber Kronpring bas oben erwähnte Bunbnig mit Rugland geschloffen, im Juni war in Schonen ein heer vereinigt, Schiffe geruftet worben, um in Berbinbuna mit Rufland erft Norwegen ju erobern, bann im Rriege ju helfen, bie Ausführung ward aber aufgeschoben; benn bie Danen rufteten, Rugland brauchte feine in Kinnland ftebenben Truppen, und hatte Bebenfen, England gablte auch feine Subfibien. Die Stellung Schwebens war babei febr fonberbar; benn bie freundlichen Berhaltniffe mit Frankreich waren trop bes Bunbes mit Rufland nicht abgebrochen. Alguier war freilich fei= ner Cabalen wegen unfreundlich fortgeschickt worden und bes fant fich als Gefandter in Copenhagen, ber Gefandtichaftefetretar be Cabre war aber als Gefchaftetrager gurudgeblieben und auch ber schwebische Gefandte zu Paris war nicht abgerufen worden. Der Kronpring hatte freilich hernach in Abo bie Busammentunft mit bem ruffischen Raifer (im August), wo bie urfprüngliche Berabrebung geanbert, ber Bug nach Rorwegen auf eine andere Beit verschoben warb, und England bie

Bürgschaft übernahm, daß Norwegen mit Schweben vereinigt werben solle, auch Subsibien versprach; duch war de Cabre immer noch in Schweben.

De Cabre fpionirte und beste in Berbindung mit Mauier, ber in Copenhagen war, schwebische Ungufriebene auf und erbielt mabrend ber gehn Monate, Die er in Stodholm gubrachte, nur twei Geschäftsbriefe von feinem Borgefesten, bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ju Baris. Er trieb bie bi= plomatifchen Runfte endlich, nachbem am 18. Juli formlicher Friede mit England gefchloffen und am 29. Die ichwedischen Dafen ben englischen Schiffen geöffnet worben, mabrenb ber Stanbeverfammlung auf eine folche Weife, bag ber Ronig in ber Rebe, mit welcher er bie Stanbeversammlung febloß, biefen Stanben am 18. August ausbrudlich banfte, bag fie fich bued feinen fremben Ginflug vom Rronpringen hatten abwendig machen laffen. Umfonft ließ bie fchwebifdie Regierung ben herrn be Cabre fragen, in welther Gigenfcaft er benn eigentlich noch in Stockholm fei? - - Er blieb. Bernach ward befannt, daß er fcanbliche und erlogene Berichte nad Baris fchite, in beneu er und feine Leute Schmabungen gegen ben Roonpringen ansiprachen 37); es hieß fogar, er habe einen Blan gemacht, ben Kronprinzen entfihren und nach Frantreich bringen ju laffen. Auf diefen letteren Buntt fpielt ber fowebische Minister zu Baris in einer am 7. Kebruar 1813 eingereichten Rote an. Dan batte bem Beren be Cabre, ber feinen Boften nicht verlaffen wollte, ohne abgerufen zu fein, angebentet, er mage einftweilen eine Reife burch Schweben machen, er wollte aber ben Wint nicht verfteben. Er fuhr fort, -feine gehäffige Rolle qu fpielen, bis Aufland und England, bie -immer noch bem Gasconischen Kronpringen nicht trauten, ernstlich auf feine Gutfernung brangen. Sest fchrieb auf Bernabottes Gebeiß ber Minister ber answärtigen Angelegenheiten

<sup>97)</sup> Der Kronprinz schrieb darüber an seine Gemahlin, welche damals in Paris libte: Je veux dien croire, que le prince qu'ils servent (Napoleon) me halt, puisque tous me l'out du, mais je ne puis croise qu'il ses approuve.

an de Cabre, den er blos als Auditor des frauzöstschen Staatsvaths betrachtet und titulirt, er könne ihn, mit dem man seit zehn Monaten kein Geschäft mehr verhandelt habe, nicht mehr anders als Privatmann betrachten und bitte ihn als solchen, Schweden zu räumen. De Cabre weigerte sich tropig, ohne Beschl seines Hofs Schweden zu verlassen und es eutspann sich ein höchst ärgerlicher Briefwechsel zwischen ihm und dem schwedischen Minister, welcher vom 1. die zum 25. December 1812 fortbauerte.

Der schwedische Minister ward endlich grob und schrieb ihm, daß er von ber Polizei werbe fortgeschafft werben, wenn er nicht innerhalb vier und zwanzig Stunden abreife; ärgeres Scandal verhinderte ber herr von Tarrach als preußischer Dis nifter. Diefer trat vermittelnb ein, nichtsbestomeniger warb be Cabre bei feiner Abreife von einem ichwebischen Bolizeiagenten begleitet. Daburch war bann freilich b'Ohson, schwebischer Befandte zu Baris, genothigt, seine Baffe zu fordern, doch blieb er, was verbäcktig genng war, noch einen gangen Monst in Baris gurud. Schon am 7. Jan. 1813 hatte indeffen Schweben ein langes Manifest erlaffen, worin ausführlich berichtet wird, auf welche Beise Napoleon mit Schweben verfahren fei. Bonturini, in beffen Budje man ben langen Bericht finbet 98), meint, es fei gegen bie in Schweben libliche Form gewesen, bag biefe Reihe von Invectiven in bie in Frankreich und fonft nirgends gebrauchliche Form eines Berichts bes Minifter Engeibrom am ben Rowig gefleibet gewesen fei. Das Augriffsbundnif gegen Frantveich zwischen England und Schweben warb berauf icon am 3. Marz 1813 geschloffen; allein bas schwebische Bolt war bem Kriege mit Frankreich sehr abgeneigt und ber Kronpring hoffte noch bis im Angust, er werbe von Rapoleon erlangen konnen, was England und Rupland versprochen hatten -- ben Befft von Rormegen. Die Kriegberklarung erfolate baber euft im Muguft.

In bem im Marg 1813 gefchloffenen Frieden mit Eng-

<sup>98)</sup> Standinavien und Carl XIV., Johann von Benturini. 2. Abeil, S. 17-41.

land hatte Schweben versprochen, breißigtausenb Dann Erup= pen nach Deutschland herüber zu bringen, mit benen fich, bem frühern Tractat gemäß, eine ruffifche Beerabtheilung verbinben follte, biefe ruffifch-fdwebifche Armee follte ber Rronpring commandiren. England verpflichtete fich, bie Ausruftung und bie Beburfniffe bes erwähnten ichwebischen Beeres jum großen Theile au liefern und für bie Unterhaltung und ben Golb beffelben monatlich 20,000 Bfund ober im Gangen eine Million Pfund ju gablen. Außerdem verburgte England bie Bereinigung von Rormegen mit bem ichwebischen Reich, boch behielt es fich vor, bağ porerft beghalb feine Seinbfeligfeiten geubt, fonbern gunachft mit Danemark unterhandelt werbe. 3m 5. Artifel bes Friebenstractate tritt England bie Insel Guabeloupe, welche ben Frangofen abgenommen war, ben Schweben ab; über bie Bebingungen ber Abtretung wird ein besonderer Bertrag bem Eractat angebangt. Navoleon warb furchtbar erbittert, baß bie Englander mit Guabeloupe verfuhren, wie er mit hannover verfahren war, b. b. baß fie es eber einem Dritten überließen, ebe es noch ihnen abgetreten war. Er ließ baber burch seinen servilen Senat, ben er fattisch jum Gesetgeber ber Frangosen gemacht hatte, ein Decret erlaffen, worin verorbnet warb, bag Frankreich nicht eher mit Schweben über einen Frieden in Un= terhandlung treten folle, ebe nicht Schweben guvor ben Befit von Guabeloupe aufgegeben habe.

Der Brief, welcher damals als ein Schreiben des Kronprinzen an Napoleon verbreitet und gedruckt ward und das
größte Aufsehen in Europa machte, scheint uns eher ein Product der Salonsweisheit und eine Frucht der weiblichen Buth,
der Frau von Staël, die damals in Stockholm Hof hielt, gegen Napoleon zu sein, als vom Kronprinzen wirklich an den
Kaiser geschrieben. Er ward seit dem 23. März in vielen tausend Eremplaren verbreitet, Bignon bezweifelt aber mit gutem
Recht, daß der Kaiser den Brief je erhalten habe. Der Brief
ward, wie Bignon richtig berichtet, ansangs als Pamphlet in
England und auf dem Continent verbreitet, doch ward er, was
entscheidend auf A. W. Schlegel und die Frau von Staël zurücksührt, zu allererst im Salon der Frau von Staël zu Stock-

holm vorgelesen. Daß Montholon und die andern Berfertiger ber Denkwürdigkeiten Rapoleons auf Sct. helena, ihrem hele den Worte in den Mund legen, in denen er den Empfang des Briefes ableugnet, würde, da sie ihn so vieles Andere ableugnen nen lassen, was ganz gewiß geschehen ist, durchaus keinen Eine druck auf uns machen, wenn nicht Ton und Inhalt des Briefes von der Art wären, daß unmöglich Bernadotte auf diese Weise an einen Kriegscameraden, Verwandten, Obergeneral und Wohlthäter, oder wenn man den Ausbruck vorzieht, Raubgenossen, schreiben konnte und durfte. Hätte er dies gethan, die heftige Antwort, die sehr leicht war, wäre im Moniteur gewiß nicht ausgeblieben; es wird aber des Briefs nur in geringeren Zeitungen erwähnt.

Der Brief, ober wenn man will, das Pamphlet, finbet man in beutscher Uebersetzung in Benturinis oft angeführtem Buche, wir wollen unter dem Texte eine einzige Stelle des Originals mittheilen, welche hinreichend zeigen kann, daß Bernadotte ohne alle Schicklichkeit zu verletzen, unmöglich in einem solchen Ton an den Kaiser schreiben konnte 99). Die französischen Zeitungen, welche der Sache erwähnen, sagen daher mit Recht ganz kalt, Bernadotte müsse irre im Kopfe gewesen sein, wenn er das geschrieben habe. Der Kronprinz, als Regent von Schweden, hatte freilich damals auch mit seinem Schwager dem Könige Joseph von Spanien förmlich gebrochen. Er hatte

<sup>99)</sup> Benturini, 2. Theil, S. 44—53. Du moment, heißt es an der Stelle des Originals, die wir herausheden, que V. M. s'ensonça dans l'intérieur de la Russie l'issue ne sut plus douteuse, l'empereur Alexandre et le roi prévirent déja dès le mois d'Août la fin de la campagne et ses immenses résultats, toutes les comdinaisons militaires assuraient que V. M. serait prisonnière. Vous avez échappé à ce danger, Sire, mais voire armée, l'elite de la France, de l'Allemagne, de Italie n'existe plus. Là sont restés sans sépultures les draves qui servirent la France à Fleurus, qui vainquirent en Italie, qui resistèrent au climat de l'Egypte, qui fixèrent la victoire sous vos drapeaux à Marengo, à Austerlitz, à Jena, à Friedland. Detrach bestémort dieser un état de guerre qui a causé la mort de plus d'un million de Français. Schon aus dieser Stelle wird man sehen, daß dies auch der Form nach ein Manisch von Designation à la Schlegel und Genhaltein Stell'ist.

namlich am 19. März auch mit ben spanischen Cortes einen Bund gemacht mit diese und ihre ultraliberale Constitution anserkamt. Er hatte sogar an demselben Tage 12,000 Schweden nach Pommern geschickt, bennoch war es ihm mit dem Kriege keineswegs recht ernst. Der General Sandels, der die Schweben commandirte, hatte zwar sogleich eine Proclamation erlassen, worin er alle Bergabungen von Giltern in Pommern und auf Rügen, die der Kaiser reichlich gemacht hatte, null und nichtig erklärte, er hatte im Namen des Königs die Güter wiesder in Besty genommen und die Pachter angewiesen, die Pachter gelben in die königliche Casse zu liesern; er kam aber den Hamsburgern so schliecht und so spät zu hülse, daß man rathsam fand, die Schuld auf den General von Döbeln zu schieden.

B. Französische Vorbereitungen zum Felbzuge von 1813. Lage ber Dinge in ben ersten Monaten bes Jahres 1813.

Wir finden es laderlich, wenn bie frangofischen Schriftfeller es für ausgemacht halten, bag Napoleon, wenn er 1812 bet feinem Beere in Litthauen geblieben mare, bie Ruffen gwi= fden bem Riemen und ber Weichfel wurde gurudgehalten baben, wir muffen aber eingestehen, bag es ungludlich war, bag er bei feiner Abreife nach Paris bas Deer bem Konige von Renpel und bem Fürften von Reufchatel (Berthier) überlaffen mußte. Der Erfte benahm fich unverantwortlich leichtfinnig und unbankbar, ber Anbere war immer nur ein guter Sand= langer Navoleons gewesen und weiter nichts; jest war er auch nicht einmal mehr berfelbe Mann, ber er vorher gewesen war. Es war ein Unglud, bag nach bem Schlenbrian alter Beit, ben Napoleon fiberall wieber herftellte, bas Commando nach ber Rangordnung ertheilt werden mußte, obgleich ber Raifer wußte, bag weber Murat noch Berthier ben Umftanden gewachsen feien. Schon am 16. December gibt ber Raifer, freilich ohne alle Rücksicht auf bie Umftanbe, die er boch am besten fennen mußte

bem Kürken von Renschatel seine Unzufriedenheit zu erkennen 100). König Joachim, welcher aus Reapel Rachricht erhieft, daß seine Caroline Miene mache, gleich der Garoline des armen Ferdisnand von Sicilien ihn ganz zu ignoriren und Reapel zu resteren ohne ihn zu fragen, ließ sich durch keine Borstellungen beim Heer zurückhalten, obgleich Berthier durchand nicht comsmandiren wollte und Eugen Beauharnais nur ungern einwilligte, das Heer zu übernehmen. Schon ehe Mürat aus Gumbinen nach Königsberg zog, hatte er am 13. December in einer Verssammlung der Generale, Ausfälle auf den Kaiser gethan, welche zwischen ihm und dem Fürsten von Eckmühl eine Scene hersbeissührten, über welche wir unter dem Texte um so mehr das Zeugniß eines rhetorisirenden Hosmanns anführen, als andere Schriftsteller das Befremdende des Auftritts saft noch greller hervorheben 1).

<sup>100)</sup> Er schreibt aus Baris ben 16. Detember 1812 seinem Majorgeneral: Je vois avec peine, que vous ne vous soyez pas arrêté à Wilna sopt à huit jours, a fin de prositer des essets d'habillement et de rallier un peu l'armée, j'espère que vous aurez pris position sur la Pregel. Nulle part il n'est possible d'avoir autant de ressources que sur cette ligne et à Koenigsberg. J'espère que les généraux Schwarzenberg et Reynier auront couvert Varsovie. La Prusse se prépare à envoyer des rensorts pour couvrir son territoire. Chambray sagt namisch (baraus muß man Napoleons Unwillen erstiaren), es ware in Wilna Brod, Mehl, Zwiebad genug gewesen, um 100,000 Mann vierzig Tage hindurch zu versorgen, ohne das Getreibe der Wintermagazine zu rechnen, welches aus Samogitten hergeführt worden sei. Fleisch sei für 100,000 Mann auf sechs und breißig Tage vorhanden gewesen, Bier und Brannts wein noch in größerer Menge, 30,000 Baar Schuhe, 27,000 Flinten und große Borräthe Pserdegeschirt, Kleidung, Austüstung hätten bereit gelegen.

<sup>1)</sup> Ségur hist. de Napoleon et de la grande armée. Paris. Houdailla, 1838. Vol. II. p. 399. Livre XII. Chap. 5. Le voilà donc, [agt Segür, au milieu des chefs dont son beaufrère lui a confié la conduite accusant son ambition qu'il a partagée pour s'en absoudre. Il s'écrie; "Il n'est plus possible de servir un insensé; il n'y a plus de salut dans sa cause; ancun prince de l'Europe ne crait plus à ses paroles ni à ses traités. Je suis roi de N'aples comme François est empereur d'Autriche, je desespère d'avoir rejetté les propositions des Anglois. (Autriche, je desespère d'avoir fâțit fort; Un cri de Davoust l'interrompit: Le roi de Prusse, l'empereur d'Autriche, lui repartit il brusquement, sont princes par la grace de dieu, du temps et de l'habitude des peuples. Mais vous, vous n'étes roi que

Rach biefer Scene in Gumbinen tonnte man tein Autrauen mehr in ben Konig von Neavel feten; boch führte er bas heer noch nach Ronigsberg und ließ, um bie Rabl ber Truppen wieber zu vermehren, aus Dangig, wohin Macbonalb nach bem Abfalle ber Breugen, bie ihm noch übrigen frangofifchen Truppen geführt hatte, wo fich außerbem auch bie Refte von Bictore Corpe fammelten, bie Divifion Beubelet tommen, ehe er nach Bofen jog. In Bofen übergab er bann, ohne Befehl ober Erlaubnif abzuwarten, die von ihm vereinigten Truppen am 16. Januar 1813 bem Bicefonig Gugen und reifete geraben Wegs nach Neavel gurud. Die Armee bes Bringen Gugen war, nachdem er alle gerftreuten Truppen vereinigt hatte, faum zwanzigtausenb Mann ftart. Mit feinem Schwager Murat war ber Raiser in bem Augenblice fehr un= aufrieben, er flagte ihn nicht mit Unrecht ber Unbankbarfeit an, weil er recht gut wußte, bag Murat insgeheim mit ben Englandern unterhandle, um fich ber Abhangigkeit von Frankreich zu entziehen. Navoleon ichrieb feiner Schwefter einen Brief, worin er ihr fagte: "Ihr Gemahl fei auf bem Schlacht= felbe fehr tapfer, sobalb er aber ben Reind nicht mehr febe. fei er schwächer als ein Weib ober ein Mond; benn es mangle ihm ganglich an moralischem Muthe". Dem Konige felbft fchrieb er noch viel bartere Dinge 2).

Die Franzosen hatten übrigens im Winter 1812—1813 Beit, sich einigermaßen wieder zu sammeln und zu ordnen. Die geschwächte und erschöpfte ruffische Armee mußte ausruhen und die Verstärkungen erwarten; die Franzosen vereinigten, sobald sie an die Weichsel gelangten, die im Lande zerstreuten Schaaren mit sich. Außer der Armee des Vicekönigs hatten

par la grâce de Napoléon et du sang Français. Vous ne pouvez l'être que par Napoléon et en restant uni à la France. C'est une noire ingratitude, qui vous aveugle<sup>s</sup>. Et aussitôt il lui déclare qu'il va le dénoncer à son empereur; les autres chefs se turent.

<sup>2)</sup> Je suppose, screibt er tim höhnend, que vous n'êtes pas de ceux, qui pensent que le lion est mort. Si vous faisiez ce calcul il serait faux. Vous m'avez fait tout le mal que vous pouviez depuis mon départ de Wilna; le titre de roi vous a tourné la tête.

fie, wie wir unten burch Bablen zeigen wollen, in Bolen, in ben Weichsel= und Oberfestungen noch gange Beere und viel Material. Man machte fogar bem Konige von Reavel zum Borwurf, bag er eine fo bebeutenbe Bahl guter Truppen in ben Reftungen jenseits ber Ober guruckließ 3). Der Bicefonia verweilte mit ber Armee, welche er hernach burch bie Bereini= aung mit Grenier als er über bie Elbe gegangen war, auf funfzigtaufend Mann brachte, vom 16. Januar bis gum 12. Februar in Bofen, und erreichte am 18. Februar auf feinem weitern Rudzuge Frankfurt, am 22. Berlin. Babrend er bort lag, fab er Ticherniticheffs Rofaden, welche Bulow über bie Ober ließ, jenseit ber Spree ftreifen. Als Wittgenfteins ruffifche Armee hernach zwischen Stettin und Ruftrin über bie Dber ging, raumte er in ber Racht vom 2. jum 3. Marg Berlin. Um biese Zeit war Frimont, ber Schwarzenbergs Stelle vertrat, mit bem öfterreichischen Beer, welches porgeblich noch immer unter Napoleons Befehlen ftanb, an ber Bilica. Boniatoweti war biefem Beere mit feinen Bolen gefolgt, mabrend Rennier bie Sachsen nach Saufe führte. Boniatoweff hatte zwanzigtausend Mann und seine Artillerie aus bem rusfischen Kelbauge gerettet, er vereinigte fich als Napoleon bis in bie Lausit vorbrang, mit biefem. Die Frangofen waren baber, auch noch ebe neue Eruppen eintrafen, ziemlich fart, besonders wenn man bebenkt, daß Lauriston icon im Rebruar brei Divisionen in Magbeburg organisirte, bag Bictor, Bergog von Belluno, zwei Divisionen aus Maing zu einem Corps ver= einigte, bag ber Fürst von Edmuhl von bem erften Corps, welches er commanbiren follte, boch wenigstens eine Divifion burch ben General Lagrange in Osnabrud organifirt hatte, und bag Rennier in Dresben war.

Die ganze Welt war überrascht, als Napoleon in ben brei ersten Monaten bes Jahres 1813 mit Sulfe ber erwähnten

<sup>3)</sup> Murat ließ außer ben 1200 Mann in Pillau, die balb tapituliren mußten, 35,000 Mann in Danzig, 5500 in Thorn, 5500 in Moblin, 4000 in Zamoist, 900 in Czenstodow. Also in Allem 52,100 Mann, worunter 4000 Balern, 10,999 Bolen, also neben biesen 36,200 Franzosen waren.

Trummer bet alten Armee, burch bie mit revolutionarer Energie betriebenen ober erzwungenen Anftrengungen bes Enthus fiasmus ber frangofischen Ration eine neue an Rabl farfere Armee und ein neues Material berfelben erfchuf. Nichts beweiset mehr bie Gewalt, welche ein überlegener, fester Charafter und ein umfaffenber Geift über bie Menfchen ausüben fann, als bie Art wie die Frangosen für Rapoleons Zwecke als für ibre eignen fampften. Ohne bas Rationalgefühl, welches bie Frangofen belebt und ohne bie blinde Berehrung und Bewunderung. welche bem Raiser als Ibeal und Ibol einer militärischen Ration und als Reprasentanten ihres Strebens gezollt marb. hatte auch ein Mann, wie Bonaparte bas neue Wunber, wie mande anbere nicht verrichten konnen. Weil alle Frangofen. welche bamals ftimmfähig waren, (bie Bahl berfelben hat be= fanntlich feit 1789 febr geschwankt, balb waren es alle Bewohner bes Reichs, balb, wie in ber letten Zeit Louis Phi= lippe 2-300000 Menfchen), fühlten, bag nur ber Mann. ber im Jahre 1812 burch feinen Riefenplan unfägliches Glend über Frankreich gebracht hatte, burch riefenhafte und bictato= rifche Magregeln ben mit bem Untergang bebrobten Staat retten konne, fo burfte er es auch magen, ben gesetgebenben Rorper ju versammeln. Er hatte bas berüchtigte Bulletin ausbrudlich barauf berechnet gehabt, um burch Schreden zu wirten, wie einft feine erften Protectoren, bie Manner ber Schreckens= geit, gewirkt hatten; er hatte burch ben Bund Schwebens und Breugens mit Rugland Gelegenheit, bem burch bas Bulletin verbreiteten Schreden bie Furcht vor einer nenen brobenben Coalition beizufügen, um unerhörte Opfer zu verlangen.

Vor ber Eröffnung ber gesetzebenben Versammlung am 14. Februar machte Montalivet, Minister bes Innern, einen mit Biffern und Zahlen, mit Beweisstücken und einzelnen Ansführungen ausgestatteten, blendenden Bericht, der zwar keinesewegs das beweiset, was Napoleon beweisen wollte und was alle Schriftsteller, die wir befragt haben, daraus ableiten, aus welchem aber doch hervorgeht, daß Frankreich burch die seit 1789 gemachten neuen Einrichtungen materiell mehr gewonnen hatte, als vorher im ganzen achtzehnten Jahrhundert. Dieser

Bericht in merkwürdig, obgleich ber Minifter als ferviler Sofling, wie feines Gleichen zu thun pflegen, alle Wirfungen ber Reit und ber verbienteften und ebelften Manner ber Ration. alle neue Beftrebungen bes Bolts, alle Bunber, welche bie neue Bertheilung bes Bobens, bie Erleichterung ber Betreibung ber Gewerbe und bie Ruganglichkeit zu allen Aemtern, welche allen fähigen Röpfen ertheilt mar, bewirft hatte, gang allein bem Manne gufchreibt, bem er bulbigt. Er rechnet, baf bie Bevölkerung ber 83 Debartements bes alten Frankreichs von 1789 bis 1812 von funf und zwanzig Millionen auf acht und zwanzig geftiegen fei. Durch bie Siege ber republifanifchen Armeen fei bis 1801 bie Bevolkerung von Krankreich auf 34 Millionen gebracht worben, feit 1801 aber habe fie Ravoleon bis auf zwei und vierzig Millionen zu bringen gewußt. Der Bortheil biefer gewaltsamen Bermehrung ber Unterthanen Napoleons will uns freilich nicht einleuchten, andere Berbefferungen ber Buftanbe find aber unleugbar.

Er führt nämlich an, es seien unter Napoleons Regierung sechshundert und drei und achtzig Millionen auf öffentliche Arbeiten, Wege, Brücken, Kanale, Kunstwerke verwendet worsen. Das Einzelne wollen wir in der Note<sup>4</sup>) beifügen. Wir glauben, dem Ruhme Napoleons ware viel besser gedient gesdient gewesen, wenn Montalivet und die andern Minister sich bei der Gelgenheit nicht so viel leeres Gaukelspiel mit Worten, Angaben und Zahlen erlaubt hätten, weil man dadurch auch gegen das Wahre in den Berichten mißtrauisch gemacht wird.

<sup>4)</sup> Es heißt in bem Berichte, von 1804 bis zum 1. Jan. 1813 seien auf öffentliche Arbeiten in den Departements des alten Frankreich verwendet worden: Auf Brüden 27 Millionen, auf Kanale 55, auf Austrocknungen und für Arbeiten zur Erleichterung der Schiffahrt, Straßen und unter ihnen die über den Mont Tenis, Mont Genövre, die Landstraße nach Hamburg, die Letztere saft ganz außerhalb Frankreich, 180 Millionen. Seehäsen 73 Millionen, Arbeiten in Paris 102 Millionen, taiserliche Paläste und große Krondauten 62 Millionen, verschiedene nühliche Arbeiten, Armenhäuser, Wiederausbau von Wohnungen und Kirchen in den westlichen Departements, Bäder, Städte, wie Napoleon (Bourdon-Bendse) und Napoleonville (b. h. Pontivy im Dep. Morbihan) 147 Millionen.

Wahres enthalten fie jedoch unftreitig. Es scheint uns 3. B. einleuchtenb, wenn ber Minifter burch Bahlen beweifet, bag fich feit ber Repolution im alten Frankreich ber Aderbau fehr gehoben babe; bagegen lagt fich mit Recht, trot feiner Angaben, bezweifeln, ob es mahr fei, bag in ben 83 Departements bes taiferlichen Frankreich vier Mal foviel Getraibe gebaut werbe, ale in bem koniglichen vor 1789. Wie unverschamt biefe Sophisten und Gunftlinge bes Raifers Alles unbebingt preisen, was ber Monarch gethan hat, zeigt fich an einigen Stellen von Montalivets Berichte auf eine ichauberhafte Beife. So behauptet ber Minister unter Anberm: "Die Conscription (bie in jedem Sahr bie Bluthe ber Bevolkerung frag) habe gur Bermehrung ber Bevolkerung beigetragen, weil fich burch biefe bie Beirathen vermehrt hatten, ba jeber Frangofe, wenn er einmal feine Dienstpflicht geleiftet gehabt hatte, baburch gang ficher geworben fei, fünftig rubig feiner Familie leben au fonnen". Der Schluß enthalt eine niebertrachtige Schmeis delei, welche Alles überbietet, was bie Schmeichler romifcher ober bnantinischer Desvoten je Abgeschmachtes gesagt haben.

Wenn ein Beitgenoffe ber Mebicis, heißt es, ober Lubwigs XIV. wieber auf die Welt tame und biefer bei Betrachtung aller angeführten Wunderdinge fragte, wie vieler glorreichen Regierungen, wie vieler Sahrhunderte bes Friebens es bedurft hatte, um fie hervorzubringen, fo wurdet ihr ihm ant= worten, "awölf Rriegsjahre und eines einzigen Mannes". Die Sigung bes blos ber Form, ber Anreben und Berichte wegen berufenen gefetgebenben Rorpers warb übrigens icon am 25. Marg gefchloffen, ohne bag ihr irgenb Etwas von Bebeutung mare vorgelegt worben, außer Rech= nungen, ju beren Brufung feine Beit war. In ben funf Wochen ber Sitzungen wurden allerlei Feierlichkeiten, allerlei Reben gehalten, Berichte und allerlei Ludenbuger murben ge= braucht, um bie Berfammlung wenigstens eine fleine Beit bin= burch zu beschäftigen, ber Minister ging fogar fo weit, bag er ausbrudlich zu verfteben gab, bag er bie gefetgebenbe Ber= fammlung nur als eine Art Rechnungstammer betrachte. Dies machte einen fehr übeln Ginbruck im gangen ganbe und trug mehr bazu bei, baß Rapoleons Reich im folgenden Jahre zufammenstürzte, als ber um 1813 erlittene Verlust. Uebrigens hatte der Kaiser, schon ehe der gesetzgebende Körper versammelt war, die großen Anstalten für den neuen Feldzug gemacht, und hatte eine halbe Million Menschen, nicht zur Vertheibigung der Franzosen, sondern zur Erhaltung des Rapoleonischen Soldatenreichs ins Feld gerufen.

Die Confcription von 1812, welche ber Raifer bei feiner Rudtunft vorfand, reichte bei weitem nicht bin, er ließ baber fcon am 10. Januar 1813 ein Senatsbecret geben, woburch erstlich hunderttausend Dann aus den Coborten ber Rational= garbe, ferner hunderttaufend Mann aus ber Confcription ber vier letten Jahre, endlich bunberttaufend Mann von ber Confcription von 1814 einberufen wurden. Als bas Decret über bie Lettere, nämlich über bie Conferibirten von 1814, gur Ausführung fam, wurden aus hunderttaufend gar hundert und funfaiataufend. Die Armee war alfo bis Juni 1813 um brei= malhundert und funfzigtaufend Mann verftarft. Außer biefen faiferlichen und bictatorischen, burch ben Senat erlaffenen Befeten gebrauchte man auch bie bemagogischen Runfte bes Jahrs 1793, um die Nation aufzurutteln. Dazu gaben die Broclamationen bes ruffifchen Raifers an bie beutichen Bolfer und bie Ariegserklärung bes Ronigs von Preugen bie Gelegenheit. Man erneuerte bas Geschrei von 1793 über Coalition ber Machte, man erflarte bas Baterland in Gefahr von ben Reibern ber Frangofen, bagu gebrauchte Rapoleon bie vielen Manner ber Schreckenszeit, bie er in feine Dienfte genommen hatte, benn burch folche murben Abreffen und garm erregenbe Broclamationen verfertigt. Paris mußte mit bem Beispiele vorangeben, alle anbere Stabte folgten und mußten fich gefallen laffen, bag bie langen Spalten bes Moniteur mit enthufiafti= ichen Abreffen gefüllt wurden. Diese Abreffen enthielten außer gewaltigen Rebensarten auch bas Anerbieten ber Stabte, freiwillige Reiter zu ftellen. Der Rugen war babei weniger in Unichlag gebracht, es war nur barauf abgefeben, ben alten .. Fanatismus fur bie Ghre ber Ration und ben Enthusiasmus gegen bie Coalition zu benuten, und barauf vertrauend, wagte

man im April einen unerhörten Senatsbeschluß zu erlaffen, ber abermals hunderttausende ins Felb rief.

Der Senat verordnete nämlich am britten April, bag noch weitere hundert und achtzig taufend Mann Frangofen bem Beere einverleibt werben follten. Buerft. follten gebntaufenb junge Manner aus ben reichften und angesehenften Familten Frankreichs, unter ber Bebingung, daß fie fich felbft ausrufteten, ein privilegirtes Corps unter bem Ramen Chrengarbe bilben. Dies Corps, welches Savary als wirklich eristirenb mitrechnet, ift eigentlich nie recht zu Stande getommen, was aber beifammen war, blieb ungeübt, was ber Berfaffer um fo mehr bezeugen fann, als er in Frankfurt Gelegenheit batte, mehrere gu feben, welche bagu gehörten. Außer biefen gehrtaufend Beißeln ber Treue ber Rotabeln bes Reichs, wie wir biefe Chrengarbe nennen würben, follten achtzigtaufend Mann aus ber erften Ordnung (ban) ber Rationalgarbe gezogen und gur Berftarfung ber hundert im Darg errichteten Coborten gebraucht werben. Bu beiben follten endlich neue neunzigtaufend Mann ber Conscription von 1814 hinzukommen. Die neue Armee war alsbann freilich in Rudficht bes Sugvolts, welches vermöge ber alten gebienten Leute und ber alben Offigiere, bie ihm einverleibt wurden, bald geubt war, ben Berbunbeten überlegen; anders war es mit ber Reiterei. Ruffen und Prengen hatten mehrentheils gang ungenbte Leute, bas Deer bes Bicekonigs allein war bagegen ichon fiebenzigsanfend Mann alter Solbaten ftart, wenn fich Poniatoweth von Rvacau ber bamit vereinigen konnte. Reiter mußte man aus Spanien und Stalien tommen laffen; auch zwei Regimenter fachficher Cavallerie wurden hernach benutt. Alle großen Stabte ftellten Retter; ber Raifer ichaffte Bferbe; bie Chrengarbe that icon bei Bauten Dienfte; aber fie war noch ungeubt, und wenn and bei ber andern Reiterei nicht Pferbe und Reiter unbrauchbar waren, so waren es boch entweber bie Ginen ober bie Ainbern ?). Diefer Mangel an Cavallerie war um fo

<sup>5)</sup> Blynon Vol. XII. pag. 41 vertheibigt bas fich auf bie Errichtung bes Beifercorps beziehende Decret Napoleons vom 5. April auf folgende Beise:

empfindlicher, als bie ruffischen Armeen ftets von gangen Bolten leichter Reiter eingehüllt waren, und als bie Folge zeigte, baß wegen bes Mangels an genten Reitern, befonbers aber an leichten Reitern, alle Siege Navoleons im Jahre 1813 phne Refultat waren. Die Artillerie war leichter bergeftellt, obgleich nicht blos eine große Angabl Kanonen in Rußland verloren, fonbern auch eine bebeutenbe Bahl fehr tuchtiger Artilleriften umgetommen waren. Ranonen fant man nämlich, nachbem Sabre lang bas Kriegsmaterial immer fort war vermehrt worden, in hinreichender Angahl in ben Arfenalen; Artilleristen lieferte bie Alotte, ba ja bie Schiffe, welche übrig geblieben maren, ungebraucht in ben Bafen liegen mußten. Un ben beutiden Aurften bes Meinbundes fand Rapoleon um fo beffere Stuten, je heftiger bie auf ruffifche Beranlaffung erlaffenen Broclamationen und bie von allen Seiten in Breußen laut geworbene Stimme bes Unwillens über fremben Drud bas Bolt aufregten und es von ber Sache ber Rarften lodmachten. Aus Furcht' bor bem Bolfe hatten fich baber auch fcon por Gröffnung bes Felbjugs befonbers Sadyfen, Baiern, Burtemberg für ben Sall bes Gelingens ber ruffifchen und preußischen Beftrebungen mehr ober weniger beutlich mit Defterreich verftanbigt, weil fie fublten, bag ihre Sache feineswegs bie bes Bolfes fei.

Der Aufruf zum Lanbsturm, welcher am 21. April von Seiten Breußens aus Breslau erlassen warb, war in ber That in einem furchtbar revolutionären Tou abgefaßt, da man nicht blos den Franzosen, sondern auch ihren Sclaven, den Rheinsbundsürften, mit blutiger Bolksrache drohte. Diese Kürsten

Par la création de dix mille gardes d'honneur il afteignit beaucoup de jeunes gens riches dont l'orsiveté pouvait devenir dangereuse dans des sérconstances difficiles. Cette mésure est une de celles, qui ent été le plus fertement taxées d'arbhraîre, et ce a'est pas surement la plus blémable. Au mement où la situation de la France nécessite de neuveaux appels sur les conscriptions des années antérieures l'empereur Napoléon n'est il pas excusable de contraindre en quelque sorte les riches à prendre aussi leur part des périts glorieux du service mititaire? Benn ein billiget une occifique de contraindre, was mogen die Anders et à joublifities (4)

thaten baber Alles, was in ihrer Macht fand, um ihre Un= terthanen zu zwingen, ein neues Beer zu ftellen und ein neues Material anzuschaffen. Schon feit Januar waren bie Bofe von Carlerube, Stuttgart, Darmftabt, Munchen bringenb auf= geforbert worden, ihre Contingente vollzählig zu machen, niemanb war eifriger, bies zu thun, als ber fcredliche Ronig von Burtemberg. Bignon, ber unter allen Frangofen bie Deutschen und ihre Sofe am besten fennt und beurtheilt, balt baber auch bie fervile Ergebenheit, die ber fonft brutal hochmuthige Ronig in einem Schreiben vom 26. Januar bezeugt, für gang auf= richtig gemeint (un devouement qui parait sincère). Er felbst melbet bem Raifer, bag feine Armee von 378 Offizieren 205 und bazu alle Cavallerie und Artillerie verloren habe, nichts= bestoweniger verspricht er, bag im Anfange April gehn Ba= taillone Fugvolt, brei Schwabronen leichter Reiterei und eine Batterie von gebn Ranonen gum frangofischen Beere ftogen follen. Chen fo groß war bie Dienstbefiffenheit bes Ronigs von Baiern, benn biefer war fo bereit, Leben und Gut feiner Unterthanen für Napoleons Ruhm und für Frankreichs herr= schaft aufzuopfern, bag ber Raifer einmal bem Grafen von Rarbonne gurief: "Der ift, wie fie alle fein follten!" Er machte fogar ben Spion fur Franfreich gegen Defterreich und stellte nicht nur eine neue Armee ins Felb, fonbern gab auch Winke über bie geheimsten Schritte anderer, besonders ber Defterreicher. Schon bamals nämlich hatte Ronig Joachim Murat ben tollen Plan, burch eine Berbindung mit England und Defterreich fich fein Reich ju fichern, wenn fein Schwager etwa erliegen follte. Bon ben geheimen Unterhandlungen bes Ronigs von Reapel, welche fpater fortgefest und im Berbfte beendigt wurden, gab ber Konig von Baiern bem Raifer zuerft einen Wint.

Sachsen war in einer bebenklichen Lage; es mußte sich an Frankreich halten; benn ber alte, steif tatholische König hatte aus vielen Gründen von dem pietistisch protestantischen Könige von Preußen Alles zu fürchten, weil König Friedrich Wilshelm III. eben so voll Vorurtheile, aber auch ebenso pedantisch ehrlich und rechtlich war, als der König von Sachsen. Beibe

wurden von ihren Unterthannen als rechtliche Manner boch verehrt; obgleich ber Konig von Sachsen aus Treue gegen bie Frangofen um 1813 gang unbefchreibliches Glend über fein langft ruinirtes Land brachte, und ber Ronig von Breugen burch bie Unnahme von Metternichs jesuitischem Regierungs= fuftem, feine Bolter um ben Genug ber von ihm verfprochenen Belohnungen ihrer Aufopferung füre Baterland brachte. Sach= fen war fogleich burch bie preugische Besetung bes Cottbufer Rreifes, ber vor bem Rriege ju Breugen gebort hatte. aufge= fcredt, und bem alten, fteifen, ceremoniofen Ronig gefielen bie fpater erlaffenen, im furchtbaren revolutionaren Tone abgefaß= ten Proclamationen an bie Sachfen und an bie Deutschen überhaupt gang und gar nicht. Er wollte unftreitig bas Befte feiner Unterthanen; er fuchte es auch eine Beit lang burch eine Annaberung an Defterreich zu forbern und Ravoleon war im Anfange bee Relbauge über bie zweibeutige Stellung, welche ber Konig annahm, um fo mehr beunruhigt, ale bas fachfische Bolt ben Frangofenhaß ber Breugen theilte. Der Ronig mußte freilich nicht, bag Boniatoweth und feine Bolen, benen fich bernach Gabeleng mit ber von Rennier bei Ralifch getrennten fächsischen Reiterei anschließen mußte, abfichtlich von ben Defter= reichern nach Rrafau mitgeführt und bort aufgehalten feien, und noch weniger, bag ichon am 15. April eine Uebereinkunft wegen feines Bergogthums Warfchau von Metternich mit Ruß= land gefcoloffen worben; er ließ fich in Metternichs Ret loden, als bie Ruffen nach Sachfen vorbrangen.

Napoleon bat ben König, als er Dresben verlassen mußte, nach Mainz zu kommen, bieser wollte sich aber boch nicht ganz ben Franzosen in die Arme werfen, er ging erst nach Plauen, bann nach Regensburg, endlich von bort über Linz nach Prag. Daß dies eine Folge von Metternichs Kabalen war, geht daraus hervor, daß dieser bem Grafen von Narbonne sagte, ber König sei ihm ohne sein Wissen ober Juthun wie eine Bombe nach Prag gefallen, der ehrliche König von Sachsen schrieb aber ganz aufrichtig darüber an den Kaiser, so daß dieser aus der Bergleichung sehen konnte, wie ihn Metternich zu belügen und zu betrügen suche. In dieser Zeit hatte Napoleon seinen ehes

maligen Bertrauten, ben Grafen von Narbonne nach Wien geschickt, um bie Absichten Defterreiche burch ibn austunbicaften ju laffen. Er beging aber babei bie gang unerklärliche Uebereilung, nicht baran zu benten, baß ein Mann wie Rarbonne aus bem bochften Abel bes alten Frankreich ber ofter= reichischen Ariftofratie bei weitem naber fand als ihm. überfah, daß die Aristotratie überall so enge ausammenbanat. bağ jeber Berfuch, fie unter einander zu trennen, ebenfo ichei= tern muß, wie ber Berfuch ben Anhang bes Bapftes von bie= fem gu entfernen, wie fich bas bei ber Angelegenheit bes Concils beutlich gezeigt bat. Wir glauben baber aus Billemain's Dentwürdigkeiten, bie nichts weiter find, als lobpreifende Dent= wurdigfeiten Napoleons aus Narbonne's Papieren, nachweisen gu muffen, wie eitel bes hochgerühmten Raifers Anfichten von feinem Berhaltniffe gur alten Beit und gu Defterreich waren. welches nichts anderes ift, als ein Inbegriff alles beffen, was in ber alten Reit verkehrt war. Der Emigrant, ber bie ibm angebotene Bergeihung feiner Mutter wegen nicht annahm, und fich zu ihr begab, wo fie unter allen ben alten religiöfen und abeligen Borurtheilen fich aufhielt, konnte unmöglich von ber anergogenen und angewöhnten Unficht von Reu= und Alt= abeligen, und von alten und neuen Buftanben fo weit gurud gekommen fein, bag er mit voller Aufrichtigkeit und Ernft fur Rapoleon, gegen bie alten Buftanbe hatte handeln konnen. Da Billemain's ober vielmehr Napoleons Denkwürdigkeiten gur Beit ale bie britte Auflage biefes Werkes erichien, noch nicht herausgegeben waren, fo hat ber Berfaffer für nüglich gehalten, über Narbonne, ber balb nachber unter Ludwig XVIII. in feiner mahren Geftalt erfchien, eine Bemerkung bier einzu-Die Ansicht, die wir hier vortragen, scheint Napoleon felbft gehabt zu haben; und obgleich wir hochft ungern irgend etwas, was es auch fein mag, aus ben Lugen und Prablereien ber Bonapartiften auf St. helena entlehnen, führen wir boch in ber Note bie in beu Mem. von Villemain abgebruckten Worte au 6).

<sup>5)</sup> Billemain V. I. p. 294 (Jusqu'a l'ambassade de M. de Narbonne à Vienne, nous avions été dupes de l'Autriche; en moins de quinze jours,

Der König schreibt am 19. April an den General Thiele= mann, ben er nach Torgan geschickt hatte, er werbe vermoge einer mit bem Raifer von Defterreich gefchloffe= nen Uebereinfunft morgen über Ling nach Brag reifen. In einem andern Briefe, ber bem Raifer ber Frangofen porgelegt ward, weil barin auch von ben Bemuhungen Defter= reichs, ben Frieden zu vermitteln und von ben Grunden bie Rebe ift, weghalb biefe Bermittlung entscheibend fein muffe, fagt er ferner: "Das Busammentreffen feiner Bunfche mit ben Absichten bes Raifers von Desterreich habe ihn bewogen, fich auf Ginlabung beffelben nach Brag zu begeben". Da= burch ward dem frangofischen Raiser auf zweierlei Weise ge= schabet. Buerft schickte ber Ronig im Mary feine Truppen nicht wieber jum frangofischen Beere; ferner ernannte er ben Gene= ral Thielemann zum Commandanten von Torgau. Diefen machte er vom Oberfelbheren bes frangofischen Beers, bem Bicefonige Gugen, baburch unabhangig, bag er ihm befahl, ohne bes Ronigs ausbruckliche Orbre, welche biefer nur mit Einwilligung bes Raifers von Defterreich ertheilen werbe, feine frembe Truppen, möchten es frangofische ober andere fein, in bie Reftung ober in beren Rabe aufzunehmen. Diefes Gebot ward hernach in Briefen an Thielemann im April mehrere Mal wieberholt, und Napoleons Berfuche, Torgan militarifc zu benuten, oder bie ichwere Artillerie ber Festung an anbernt Orten ju gebrauchen, icheiterten. Gelbft Rennier, obgleich Oberbefehlshaber ber Sachfen, warb nicht anerkannt; erft fpater vereinigten fich bie fachfifden Eruppen wieber mit ben Frangofen; bann erhiclt auch Torgau eine Befahung und einen Commandanten von ihnen.

M. de Narbonne eut tout pénétré; et M. de Metternich se trouva fort gêné de cette nomination. Toutefois, ce que peut la fatalité! les succès même de M. Narbonne m'ont perdu peut-être; ses talents m'ont été du moins bien plus nuisibles qu'utiles. L'Autriche se croyant devinée jeta le masque et précipita ses mesures. Avec moin de pénetration de notre part, elle eut plus de réserve plus de lenteur. Elle eût prolongé encore ses indécisions naturelles et durant ce temps, d'autres chances pouvaient s'élever').

<sup>\*)</sup> Mémorial de Sainte Hélène, par M. le comte de Las Cases t. III. p. 95.

Rapoleon rechnete auch biefes Dal auf ben Schreden unb auf bie Ueberrafchung, welche er unter feinen geinden hervor= bringen werbe, wenn er, beffen Rriegsmacht man vernichtet glaube, auf einmal mit einem an Bahl ben Berbunbeten weit überlegenen Beer hereinbreche. Wir haben oben ergablt, baß ber Bicetonig Gugen, ber bei Frantfurt ben General Grenier mit fiebengehntaufend Dann an fich gezogen hatte, im Anfange Marg über bie Elbe gurudiging 7). Er hatte fein Sauptquartier am 6. in Wittenberg, am 9. in Leipzig; fein linker Flügel ftuste fic auf Magbeburg, ber rechte erftredte fich bis nach Dresben. Die große ruffische Armee unter Rutusoff gog, sobalb Breugen ben Rrieg erflart batte, mit ben Breugen vereinigt burch bie Laufit gegen Meißen und Dresben. Wittgenfteins Armee marfchirte über Berlin gegen Wittenberg, Torgau, Magbeburg; Tichernitscheff und Tettenborn, bie gu biesem Beer gehörten, bewirtten, bag fich ichon am 23. Marg ber Bergog von Medlenburg vom Rheinbund trennte und an Rugland und Breugen auschloß; die Rosaden brangen fogar nach hamburg und reigten bie Burger zu einem unglucklichen Berfuch, fich ber Frangofen zu entlebigen.

Ganz Deutschland war nämlich im Februar, als Lauriston ben Auftrag hatte, bas fünfte Corps bei Magbeburg zu organistren, von französischen Truppen entblöst worden, denn Lauriston zog Alles, was hie und ba zerstreut war, an sich. Sct.
Cyr, ber in Hamburg commandirte, ward baher auf der einen
Seite sehr geschwächt und mußte auf der andern doch die polizeilichen Anstalten und Maßregeln gegen die Hamburger verschärfen. Die Strenge, Grobheit und Willführ der französischen

<sup>7)</sup> Bulow hatte langst die Ruffen burchgelaffen, benn schon gehn Wochen vor ber Kriegserklarung schrieb er am 11. Januar aus Neu-Stettin an ben General York: Der Krieg ist unvermeiblich, wir muffen ihn um so mehr erwarten, als nicht zu hoffen steht, daß die Ruffen auf dieser Seite ber Weichsel einen hartnädigen Biberstand erfahren ober eine Niederlage erleiben werben. Wir können jest, ohne Besehl dazu, teine Feinbseligkeiten beginnen; am zweds mäßigsten ift es jedoch, in Erwartung ber Kriegserklarung, alle nöthigen Borber reitungen zu machen, um alsbann mit Erfolg wirken zu können.

Bollbeamten und Bollwachter erbitterte besonbere bie untern. burch bas Stillestehen bes handels und ber Gewerbe am mei= ften gebrudte Bolfeflaffe und rief am 24. Februar einen Auf= ftanb hervor, wobei viele Frangofen bas Leben verloren. Diefer Aufftand warb zwar mit Gulfe ber Danen militarisch gebampft, bie graufame Rache ber beleibigten Frangofen vermehrte aber bie Erbitterung und als auch in Lubeck abnliche Scenen vorfielen, tonnte ber enthufiastifche Theil ber Burgerichaft, besonders bie mittlern und untern Rlaffen, von ben Reichen und Bornehmen nicht mehr gurudgehalten werben. Die auch burch Broclamationen ber Berbunbeten aufgeregten Samburger festen fich, fobalb bie Ruffen von Berlin aus ber Gibe nahten, mit ben Borfchaaren berfelben in Berbinbung. Tettenborn, ber an ber Spige einer unbebeutenben Angabl von Truppen, größtentheils Rofaden, im Anfange Marg, alfo gur Beit, als Preußen ben Rrieg noch nicht erklart hatte, burch Brandenburg, wo fich Alles freiwillig in ben Waffen erhoben hatte, nach Medlenburg ftreifte, wagte er fich auch weiter nach hamburg. Die Danen gogen fich barauf aus ber Stabt, unb auch Carra Sct. Chr hielt nicht fur rathfam, ben Reinb bort zu erwarten.

Der General Carra Set. Chr glaubte, Tettenborn ftebe an ber Spipe eines gangen Corps, er wollte baber nicht magen, qualeich bie erbitterte Burgerichaft einer Stadt von 100,000 Einwohnern und ben herandringenden Truppen Tettenborns zu wiberfteben, fonbern vereinigte fich bei Rollensviker mit bem General Morand, ber fich aus Pommern guruckzog, raumte am 12. Mary Samburg und jog fich nach Bremen. Der Batriotismus und Enthufiasmus, ben bei biefer Gelegenheit ber Bergog von Medlenburg und ber beffere Theil ber hamburger Burger fur bie Befreiung Deutschlands zeigten, marb ben Letteren bochft verberblich. Der Bergog war ber Erfte ber Furften, ber bem Rheinbund entfagte und verfprach 5000 Mann für ben Nationalfrieg zu ftellen; bie hamburger nahmen mit unfäglichem Jubel bie Ruffen ale Befreier auf und er= richteten bie fogenannte hanseatische Legion; ber Rrieg an ber Oberelbe erlaubte aber ben Berbundeten nicht, die Rie-

---- mir feinen 1600 Mann, : nie venit Schun gewähren. In hir Jamibl, ber hernach in nustr, marb bamals. ..... und Blacher voraus= in a nien Meißen und Dres-. .: Lagrange am linten . . .: Die Bruden ber Meigen Inwalt. Er verfuchte ichen baiguer ingen; Thielemann bebe tim indigen Briefe und Befinde so . me Camput ben General Ammer in Soure ichen fo weit bon ben mi-Latiering, bis er nothig gefunden i, imm gein mer Begen ber bemun= ur abnung ben benfatt Er and Reuftabt gu n. ill Deurfien, wenn fie nicht ... Endarin gurungebalten murben. Bur miter bie Grangefen, fie empfingen .. ... Rejetein temalnam bie mit ben 4. 4 Sr Bride beauftragten Gelbaten 280 auf ben Frangofen!" Rennier wollte bien bin eingene er bemtes fich aber freundlich 2 Se namifine General le Ceg balf ibm ... in in Breite, bemtes ibm aber gugleich, baß ich Greine Gurch bie Berftorung ber iconen De gegebatten werden und Reynier fchien ibm . hare, his ber gurft von Camubl anfam 8).

reien Genhicken unbet fich in v. holzenborffs

denenis a Dickenann. Dort helft es in ber

de Gege fuche ben General Mepuler zum

bewegen, ba er nicht glaube, baß

d beiszen würde und er für uns

eam frenges, vielleicht blutiges

olze baden mune. Tiese trins

er glaubte, bie Turchführung

fbulbig zu sein, verflcherte

Wie überall, so bewies auch hier ber Fürst von Edmuhl bie größte Barte, er, ein Mann von Bilbung und von guter Kamilie, zeigte fich eben fo brutal ale Bandamme, ber unter bem robesten Bobel geboren und erwachsen, am Ende 1792 jum General gestiegen war. Er ließ nicht blos einen, sonbern zwei Bogen ber Brucke am 19. Marz fprengen. Am 25. raumte Rennier bie Neuftabt, erft am 26. und 27. auch bie Altstabt. Der Fürst von Camuhl ging, als Dresben geraumt warb, wieber gur Armee bes Bicefonige Gugen; Rennier mit bem 7. Corps follte nach Torgau ziehen; Thielemann weigerte fich aber fanbhaft, ihm ober bem Bringen Gugen zu gehorchen, weil er Befehl habe, die Festung nicht zu öffnen, als nur auf ausbrudliches Gebeiß feines Konige. Der Bicekonig hatte fich bamals mit feinen 40-50,000 Mann von ber Elbe hinter bie Saale, zwischen bem Ginfluffe ber Saale und ber Bavel in bie Elbe, gelagert; bie aus Dresben getriebenen Abtheilungen feines heeres ftanben am harg; Calbe, Bernburg, Magbeburg waren von Frangofen befett. Bon Bremen waren bie aus Samburg vertriebenen Frangosen wieder hervorgekommen, hatten aber in Luneburg eine Niederlage burch Ticherniticheff erlitten, ber ba= mals in Samburg war und Dorenberg gebrauchte, um auch bie Sannoveraner zu ben Waffen zu rufen, babei ward biefer burch englisches Gelb unterftütt. Graf Walmoben erhielt ben Oberbefehl über die neu ausgehobenen Truppen, und Ticher= nitscheff und Tettenborn wurden biesem einige Zeit hindurch untergeordnet. Daraus konnte unmöglich etwas werben, benn bie Mitglieder ber ehemaligen hannöverischen höchft berüchtigten

aber, daß er hiebei nur im Sinne habe, dem Feinde zu imponteren, keineswegs aber das schöne Kunstwert zu zerstören. Dann heißt es S. 96: Davout fand für nothwendig, den Plan der Sprengung auszusschren, wohl mehr aus Opposition gegen Reynier und den Dresdnern zum Troß, als aus militärischer Rücsicht. Er ließ einen französischen Pionierossizier von Letyzig kommen, übertrug diesem die Leitung der Arbeit und erdat sich vom General Thielemann den Mineurmeister der Sapeurcompagnie, welcher sich in Torgau befand. Die früher angesangene, jeht als unzulänglich erkannte Arbeit wurde nun unter jener Leitung von sächsischen Sappeuren und Bergleuten wieder sorts gesetzt und am 19. März die Brüde gesprengt.

berelbe zu behaupten und Tettenborn mit feinen 1600 Mann, größtentheils leichter Truppen, konnte wenig Schut gewähren.

Der ichredliche Davout, Fürst von Edmuhl, ber hernach Napoleons Rache an Samburg vollziehen mußte, ward bamale, weil Rutusoffs Beer, bem Winzingerobe und Blücher voraus= jogen, burch Schlefien und bie Laufit gegen Meifen und Dresben im Anzuge war, mit ber Division Lagrange am linken Ufer ber Elbe heraufgeschickt, verbrannte bie Bruden bei Meißen und tam am 13. Marg nach Dresben. Er versuchte ichon ba= mals vergeblich fich in Torgau einzubrängen; Thielemann be= rief fich gegen ihn auf die eigenhandigen Briefe und Befehle bes Königs. In Dresben fand Davout ben General Rennier mit ben Resten bes siebenten Corps ichon fo weit von ben rus= fischen Borschaaren gurudgedrangt, bag er nothig gefunden hatte, Anstalten zu treffen, einen ober zwei Bogen ber bewun= berungswürdigen Brude awischen ber Altstadt und Neustadt au fprengen. Die Sachsen, wie alle Deutschen, wenn fie nicht von ihren Fürsten, Beamten, Solbaten zurückgehalten wurden, zeigten überall ihre Buth gegen bie Frangofen, fie empfingen bie Ruffen als Befreier und verjagten gewaltsam die mit den Anstalten zur Sprengung ber Brude beauftragten Solbaten unter bem Ausrufe "Weg mit ben Frangofen!" Rennier wollte freilich feinen Zwed burchsetzen; er bewies fich aber freundlich gegen bie Sachsen und ber fachfische General le Cog half ihm am 11. Marg zu feinem Zwecke, bewies ihm aber zugleich, baß ber Uebergang ber Ruffen burch bie Berftorung ber ichonen Brude nicht werbe aufgehalten werben und Rennier ichien ihm freundlich Gehor zu geben, bis ber Furft von Edmubl antam 8).

<sup>8)</sup> Die beste Nachricht von biefen Geschichten findet fich in v. Colzendorffs Beitragen zur Biographte des Generals v. Thielemann. Dort heißt es in der Rote, S. 93—96, zuerst: Der General Le Coq suchte den General Reynier zum Berzichten auf die Sprengung der Brude zu bewegen, da er nicht glaube, daß dieselbe in militärischer Sinsicht großen Bortheil bringen wurde und er für unangenehme Aufritte nicht stehen könne, welche dann strenges, vielleicht blutiges Einschreiten des Militärs gegen die Burger zur Folge haben muffe. Diese dringenden Borstellungen waren umsonst; benn Reynier glaubte, die Durchführung des einmal ausgesprohenen Bunsches seiner Ehre schuldig zu sein, versicherte

Wie überall, so bewies auch hier ber Fürst von Edmühl bie größte Barte, er, ein Mann von Bilbung und von auter Familie, zeigte fich eben fo brutal ale Bandamme, ber unter bem robesten Bobel geboren und erwachsen, am Ende 1792 aum General gestiegen war. Er ließ nicht blos einen, sonbern awei Bogen ber Brude am 19. Marg fprengen. Am 25. raumte Rennier bie Neuftabt, erft am 26. und 27. auch bie Altstabt. Der Kurft von Edmuhl ging, als Dresben geraumt warb, wieber gur Armee bes Bicefonige Gugen; Rennter mit bem 7. Corps follte nach Torgau gieben; Thielemann weigerte fich aber ftanbhaft, ihm ober bem Pringen Gugen ju gehorchen, weil er Befehl habe, die Festung nicht zu öffnen, ale nur auf ausbrudliches Gebeiß feines Ronigs. Der Vicefonig hatte fich bamals mit feinen 40-50,000 Mann von ber Gibe binter bie Saale. zwifchen dem Ginfluffe ber Saale und ber Bavel in bie Elbe, gelagert; die aus Dresden getriebenen Abtheilungen feines heeres ftanben am hart; Calbe, Bernburg, Magbeburg waren von Frangofen befest. Bon Bremen waren bie aus Sambura vertriebenen Frangosen wieder hervorgekommen, hatten aber in Luneburg eine Nieberlage burch Ticherniticheff erlitten, ber ba= male in Samburg war und Dorenberg gebrauchte, um auch bie Sannoveraner zu ben Waffen zu rufen, babei ward biefer burch englisches Gelb unterstütt. Graf Walmoben erhielt ben Oberbefehl über die neu ausgehobenen Truppen, und Ticher= nitscheff und Tettenborn wurden biefem einige Beit hindurch untergeordnet. Daraus fonnte unmöglich etwas werben, benn bie Mitglieder ber ehemaligen hannöverischen höchst berüchtigten

aber, daß er hiebei nur im Sinne habe, dem Feinde zu imponisten, teineswegs aber das schone Kunstwert zu zerstören. Dann heißt es S. 96: Davout fand für nothwendig, den Blan der Sprengung auszusführen, wohl mehr aus Opposition gegen Reynier und den Dresdnern zum Troß, als aus militärischer Rücksicht. Er ließ einen französischen Pionierossizier von Letyzig kommen, übertrug diesem die Leitung der Arbeit und erbat sich vom General Thielemann den Mineurmeister der Sapeurcompagnie, welcher sich in Torgau befand. Die früher angesangene, jeht als unzulänglich erkannte Arbeit wurde nun unter jener Leitung von sächsischen Sappeuren und Bergleuten wieder fortsgeseht und am 19. März die Brüde gesprengt.

Regierung und ihr Präfibent Graf Rielmannsegge cabalirten und warben und regierten, nachdem sie sich in Hamburg constituirt hatten, von Hamburg aus. Was biese thaten, warb wieder von bem ärgsten Torp, Lord Charles Stewart (nachher Marquis Londonderry), durchtreuzt und um das Uebel arg zu machen, kam nach Lord Stewart der Herzog von Cumberland auf's Continent, der dann gleich nach dem Siege bei Leipzig über Hannover herfiel.

Tschernitschess hatte Morand, der sich übereilt nach Luneburg gewagt hatte, am 2. April plötlich überfallen; Morand war tödtlich verwundet worden, seine Leute mußten capituliren; allein Montbrün, der Stendal hatte verlassen müssen, kam zeiztig genug nach Lünedurg, um einen Theil der Gesangenen zu befreien und Lünedurg wieder zu besetzen. Noch ehe Napoleon mit seinem neuen heere eintraf, erlitt auch der Vicekonig am 5. April einen bedeutenden Verlust bei Moedern und Lauristons Truppen wurden nach Magdeburg zurüczetrieden. Als nämlich Wittgenstein und Bülow zwischen Wittenberg und Magdeburg auf's linke Elbuser übergegangen waren, fürchtete der Vicekonig bei Leipzig angegriffen zu werden und machte deshalb eine Bewegung gegen Verlin, damit sie zurüczehen möchten; der Zweck ward zwar erreicht, er erlitt aber bei Moedern einen nicht unbedeutenden Verlust.

## C. Felbzug von 1813.

1.

Bis auf bie Schlacht bei Baugen und Waffenstillftand von Pleiswig.

Da Kriegsgeschichte nur von einem Kenner bes Kriegswesens genügend behandelt werden kann und wir viele vortreffliche Bücher über die Geschichte des Feldzugs von 1813 (3.B. von Bade, von General von Hofmann und von andern) haben, so werden wir uns kurz fassen und nur summarisch die Dauptereignisse berichten. Napoleon war gerade in dem Augenblicke als seine Armee an der Elbe bei Moeckern einen nicht

unbebeutenben Berluft erlitten hatte, bas beißt in ber erften Boche bes Monate April, mit allen feinen Buruftungen fertig. und begab fich von Baris nach Mainz, wo er vom 16. bis gum 24. April verweilte. Bon bort aus leitete er felbft bis in's Rleinste bie Märsche und bie Ginubung ber aus Frankreich in gangen Maffen über ben Rhein giehenben neuen Armee 9). Er wartete, bis auch bie Italiener, bie burch Eprol zogen, und bie aus Allprien gerufenen Regimenter, bie ben Weg burch Baiern nahmen, ben Main wurben erreicht haben. Der Ronig von Breußen und ber Raifer von Rugland hielten an bemfel= ben 24., an welchem ber Raifer Rapoleon Maing verließ, ihren Einzug in Dresben; Milorabowitich war mit ber Sauptarmee icon weiter vorgerudt, Medlenburg, welches, wie wir oben gefagt haben, fich zuerft an bie Berbundeten anfchloß, fammelte Truppen, Samburg ftellte feine alte Berfaffung und feinen Senat wieder ber und bilbete eine hanseatische Legion, Gzenftochau hatte am 25. Marz, Thorn am 17. April, Spanbau am 25. capitulirt. Auch ber Bergog von Deffau magte, als Wittgenftein am 11. auf's Reue über die Elbe gegangen war, ber von Preußen ausgehenden allgemeinen beutschen patrioti= ichen Bewegung zu folgen und fich vom Rheinbund zu trennen.

Der allgemeinen Bewegung glaubte ber Raifer burch mi= litärisch=polizeiliche Magregeln steuern zu können; er hoffte burch bie an ben Abtrunnigen geubte 10) Rache und Strafe ben Ba=

<sup>9)</sup> Die neuen Corps, die bei der Armee eintressen sollten, waren: 1) Das 3. Corps unter Rey, bestehend aus vier Divisionen von Conscribirten und Cohorten der Rationalgarde und einer Division Hessen und Badener. 2) Das 4. unter Bertrand, bestehend aus 3 Divisionen Italiener, Franzosen, Würtemberger. 3) Das 6. unter Marmont, bestehend aus 2 Divisionen Seesosdaten. 4) Das 12. unter Oudinot, bestehend aus 2 aus Italien gerusenen und einer bayerischen Division. Außer diesen gehörten dazu 16 Bataillons der jungen kalferlichen Garde. Diese vereinigten Corps betrugen, nicht etwa blos auf dem Papier, sondern in Wirtlichteit 100,000 Mann. Das 2., 5. und 11. Corps oder die Armee des Vicesönigs zählte 40,000 Mann, er hatte seine Kavallerie an die Riederelbe schiesen müssen, wo sie dem 1. Corps nötzig war. Die ganze französsische Armee hatte aber nur eine einzige Division von 4000 Mann Kavallerie.

<sup>10)</sup> Dies ist nicht etwa pragmatifirende Bermuthung, sondern ber Kaifer selbst läßt es burch bas Blatt bes Moniteur vom 4. April verkundigen. Moni-

triotismus zu ersticken, er vermehrte aber Wuth und Abfall baburch, bag er jum Bollgieber ben Fürften v. Edmubl mablte. beffen Rame gang Deutschland mit Abscheu und Schrecken er= Bis zu welchem Grabe ber noch bis auf ben heutigen Tag nicht blos in frangofischen, sonbern auch in beutschen Budern als Mufter ber Regenten und als Wunder aller Beis= beit gepriefene Gobe feiner Zeit alle Menschenrechte und alle Gefühle mit Außen trat, geht besonders aus dem hervor, was er bei biefer Gelegenheit von feinem Senat verfügen ließ und felbft verfügte. Am britten April erließ ber Senat ein Decret, woburch bie gange constitutionelle Ordnung in ber 32. Militär= bivifion, ohne alle Anfrage bei ber Gesetgebung suspenbirt wurde. Am 10. warb ftatt ber gesetzlichen eine willführliche Ordnung burch ein faiferliches Decret eingeführt. Dem Rurften von Edmuhl als Oberbefehlshaber in der erwähnten Di= litärdivision ward eine Gewalt gegeben, welche ihn in ben Stand fette, ein unerhörtes Schreckenfuftem an die Stelle ber Befete anzuordnen.

Das kaiserliche Decret ist in brei Capitel (Titres) und zwei und zwanzig Artikel getheilt, wir wollen aber nur die drei ersten anführen, und hernach die in einem Briefe des Kaisers vom 7. Mai dem Marschall gegebenen weitern Befehle hinzufigen, um einen Begriff zu geben, wie damals stets und überaul verfahren ward. Wir können dies selbst als Augenzeugen dessen, was von der Insel Wangeroge dis nach Frankfurt vorssiel, bezeugen. Wie weit selbst die bestern Bonapartisten alle Menschlichkeit vergessen, wenn es Fremde, militärischen Ruhm oder ihren Gögen gilt, kann man daraus sehen, daß auch sos gar Thibaudeau den Kürsten von Eckmühl wegen der von ihm geübten Greuel dadurch völlig gerechtsertigt glaubt, daß ihm

teur Nr. 49. pag. 355, col. a htifit to: Indépendamment de l'armée du Viceroi, des armées du Main et du corps du roi de Westphalie il y aura dans la première quinzaine d'Avril près de 50,000 hommes dans la 32 division militaire afin de faire un exemple sevère des insurrections qui ont troublé cette division. Le comte de Bentink maire de Varel a eu l'infamie de se mettre à la tête des révoltés. Ses propriétés seront confisquées; et il aura par sa trahison consommé la ruine de sa famille.

ja in bem anzuführenden faiserlichen Briefe feine Milberung freigestellt gewesen sei. 3m erften Artifel bes erwähnten fai= ferlichen Decrets beißt es. ber Oberbefehlshaber ber Armee in ber Divifion fei unabhangig von feinen anbern amtlichen Beichaften, gang befondere mit ber Wiederherstellung ber Rube und Ordnung in allen Departements, welche bie Division ausmachen, beauftragt. Er ubt, heißt es im zweiten Artifel, bie hohe Polizei in ben brei Departemente und er fann burch feine Berfuaungen, bie im Griminalgeset enthaltenen Strafbestim= mungen über gewiffe von ihm bezeichnete Bergehungen verban= gen. Er fann ferner Unterprafecten, Friedensrichter, Ortsvor= fteber (maires), Bolizeibeamten proviforifch fufpendiren und einft= weilen andere an ihrer Stelle ernennen. Er fann, lautet ber britte Artifel, Contributionen, ober ale Strafe ju gahlenbe Branbichatungen in einzelnen Städten und Gemeinden, ober in gangen Diffricten ober Departemente ausschreiben und um beren Bezahlung zu erzwingen, Geißeln ausheben, Blunderung androben; furz, verfahren, wie man in Reindes Land zu verfahren pflegt.

Bur Ausführung ber hartesten Magregeln marb bem fürch= terlichsten aus bem alten Abel stammenben napoleonischen Beneral, ber robfte, gemeinfte, brutalfte ber plebeiifchen Generale ber Schreckenszeit an ber Nieberelbe vorausgefendet. Banbamme mit zwei Divifionen ber neu errichteten frangofischen Armee, bie ben Rern bes erften Corps bilben follten, marichirte faft um biefelbe Beit burch Rieberfachsen, als ber Raifer in Oberfachfen erichien. Banbamme fannte weber Schaam, noch menfch= liches Erbarmen, noch Mitleib, er war gang Solbat und opferte feinem militärischen 3mede Alles, was ihm im Wege war, brang an bie Elbe, und nahm am 27. April bas Fort von haarburg mit Sturm, gleich hernach griff er bie Elbinfel an. Wie er später Samburg wieber eroberte, werden wir weiter unten berichten, nur muffen wir hier noch bes Briefe erwähnen, ben Napoleon am 7. Mai an ben Fürften von Gamühl fchrieb, und worin er ihm bie Magregeln buchftablich angab, bie er ergreifen folle, wenn er wieder Meifter von Samburg fei. Alle Rriegefoften follte bie Division tragen, blos ben Gold ber Trup=

maligen Bertrauten, ben Grafen von Narbonne nach Wien geschickt, um bie Absichten Defterreiche burch ihn austundschaf= ten zu laffen. Er beging aber babei bie gang unerflärliche Uebereilung, nicht baran zu benten, bag ein Mann wie Rarbonne aus bem bochften Abel bes alten Franfreich ber ofterreichischen Ariftofratie bei weitem naber fand als ihm. übersab, bağ bie Aristofratie überall so enge aufammenhangt, baß jeber Berfuch, fie unter einander zu trennen, ebenso fchei= tern muß, wie ber Versuch ben Anhang des Papftes von die= fem au entfernen, wie fich bas bei ber Angelegenheit bes Concils beutlich gezeigt hat. Wir glauben baber aus Billemain's Denkwürdigkeiten, die nichts weiter find, als lobpreifende Denkwurdigfeiten Napoleons aus Narbonne's Bapieren, nachweifen au muffen, wie eitel bes bochgerühmten Raifers Anfichten von feinem Berhaltniffe zur alten Beit und zu Defterreich maren, welches nichts anderes ift, als ein Inbegriff alles beffen, was in ber alten Reit verkehrt war. Der Emigrant, ber bie ihm angebotene Bergeihung feiner Mutter wegen nicht annahm, und fich zu ihr begab, wo fie unter allen ben alten religiöfen und abeligen Borurtheilen fich aufhielt, konnte unmöglich von ber anerzogenen und angewöhnten Ansicht von Neu- und Altabeligen, und von alten und neuen Buftanden fo weit zurud gefommen fein, daß er mit voller Aufrichtigfeit und Ernft für Rapoleon, gegen bie alten Buftanbe hatte handeln fonnen. Da Billemain's ober vielmehr Napoleons Denkwurdigkeiten gur Beit als bie britte Auflage biefes Werkes ericien, noch nicht herausgegeben waren, fo hat ber Berfaffer fur nüplich gehalten, über Narbonne, ber bald nachher unter Ludwig XVIII. in feiner mahren Geftalt ericbien, eine Bemertung bier eingu-Die Anficht, die wir hier vortragen, scheint Napoleon felbft gehabt zu haben; und obgleich wir hochft ungern irgend etwas, mas es auch fein mag, aus ben Lugen und Brahlereien ber Bonapartiften auf St. helena entlehnen, führen wir boch in ber Note bie in ben Mem. von Villemain abgedruckten Worte au 6).

<sup>5)</sup> Billemain V. I. p. 294 (Jusqu'a l'ambassade de M. de Narbonne À Vienne, nous avions été dupes de l'Autriche; en moins de quinze jours,

Der König schreibt am 19. April an ben General Thiele= mann, ben er nach Torgau gefdict hatte, er werbe vermoge einer mit bem Raifer von Defterreich gefchloffe= nen Uebereinkunft morgen über Ling nach Brag reifen. In einem andern Briefe, ber bem Raifer ber Frangofen porgelegt ward, weil barin auch von ben Bemuhungen Defter= reichs, ben Frieden zu vermitteln und von ben Grunden bie Rebe ift. weghalb biefe Bermittlung entscheibend fein muffe, fagt er ferner: "Das Busammentreffen feiner Bunfche mit ben Absichten bes Raifers von Desterreich habe ihn bewogen, sich auf Ginlabung beffelben nach Brag zu begeben". Da= burch ward bem frangofischen Raifer auf zweierlei Weise ge= ichabet. Buerft fchicte ber Konig im Marg feine Truppen nicht wieder jum frangofischen Beere; ferner ernannte er ben Gene= ral Thielemann zum Commandanten von Torgau. Diefen machte er vom Oberfelbherrn bes frangofischen Beers, bem Bicefonige Gugen, baburch unabhangig, bag er ihm befahl, ohne bes Konias ausbrudliche Orbre, welche biefer nur mit Einwilligung bes Raifers von Defterreich ertheilen werbe, feine frembe Eruppen, mochten es frangofifche ober andere fein, in bie Reftung ober in beren Nabe aufzunehmen. Diefes Gebot ward hernach in Briefen an Thielemann im April mehrere Mal wiederholt, und Napoleons Berfuche, Torgan militärisch zu benuten, ober bie ichwere Artillerie ber Kestung an anbern Orten ju gebrauchen, scheiterten. Selbst Rennier, obgleich Oberbefchlehaber ber Sachfen, warb nicht anerkannt; erft fpater vereinigten fich bie fachfifchen Truppen wieber mit ben Frangofen; bann erhielt auch Torgau eine Befahung und einen Commanbanten von ihnen.

M. de Narbonne eut tout pénétré; et M. de Metternich se trouva fort gêné de cette nomination. Toutefois, ce que peut la fatalité! les succès même de M. Narbonne m'ont perdu peut-être; ses talents m'ont été du moins bien plus nuisibles qu'utiles. L'Autriche se croyant devinée jeta le masque et précipita ses mesures. Avec moin de pénetration de notre part, elle eut plus de réserve plus de lenteur. Elle eût prolongé encore ses indécisions naturelles et durant ce temps, d'autres chances pouvaient s'élever').

<sup>\*)</sup> Mémorial de Sainte Hélène, par M. le comte de Las Cases t. III. p. 95.

Napoleon rechnete auch biefes Mal auf ben Schreden unb auf die Ueberrafcung, welche er unter feinen Feinden bervorbringen werbe, wenn er, beffen Rriegsmacht man vernichtet glaube, auf einmal mit einem an Bahl ben Berbunbeten weit überlegenen Beer hereinbreche. Wir haben oben erzählt, daß ber Bicefonig Gugen, ber bei Frankfurt ben General Grenier mit fiebenzehntaufend Mann an fich gezogen hatte, im Anfange Marg über bie Glbe gurudiging ?). Er hatte fein Sauptquartier am 6. in Wittenberg, am 9. in Leipzig; fein linker Flügel ftuste fich auf Magbeburg, ber rechte erftrecte fich bis nach Dresben. Die große ruffische Armee unter Rutusoff zog, sobald Preußen ben Rrieg erklart hatte, mit ben Preußen vereinigt burch bie Laufit gegen Meigen und Dresben. Wittgenfteins Armee marichirte über Berlin gegen Wittenberg, Torgau, Magbeburg; Ticherniticheff und Tettenborn, bie zu biesem Beer gehörten, bewirften, bag fich fcon am 23. Marg ber Bergoa von Medlenburg vom Rheinbund trennte und an Rufland und Breugen anschloß; die Rosaden brangen fogar nach hamburg und reigten bie Burger ju einem ungludlichen Berfuch, fich ber Frangofen zu entlebigen.

Sanz Deutschland war nämlich im Februar, als Lauriston ben Auftrag hatte, bas fünfte Corps bei Magbeburg zu organisiren, von französischen Eruppen entblöst worden, benn Laus
riston zog Alles, was hie und da zerstreut war, an sich. Sct.
Cyr, ber in Hamburg commandirte, ward daher auf der einen
Seite sehr geschwächt und mußte auf der andern boch die polizeilichen Anstalten und Maßregeln gegen die Hamburger verschärfen. Die Strenge, Grobheit und Willführ der französischen

<sup>7)</sup> Bulow hatte langst bie Ruffen burchgelassen, benn schon zehn Wochen vor ber Kriegserklarung schrieb er am 11. Januar aus Neu-Stettin an ben General York: Der Krieg ist unvermeiblich, wir muffen ihn um so mehr erwarten, als nicht zu hoffen steht, baß die Ruffen auf dieser Seite der Weichsel einen hartnäckigen Wiberstand erfahren oder eine Niederlage erleiben werden. Wir können jest, ohne Besehl dazu, keine Feindseligkeiten beginnen; am zweckmäßigsten ist es jedoch, in Erwartung der Kriegserklarung, alle nöthigen Borber reitungen zu machen, um alsbann mit Ersolg wirken zu können.

Bollbeamten und Bollwächter erbitterte besonbers bie untern. burch bas Stillesteben bes Sanbels und ber Bewerbe am meiften gebrudte Bolteflaffe und rief am 24. Rebrugr einen Aufftanb hervor, wobei viele Frangofen bas Leben verloren. Diefer Aufstand ward zwar mit Sulfe ber Danen militarisch gebampft, bie graufame Rache ber beleibigten Frangofen ver= mehrte aber bie Erbitterung und als auch in Lubed ahnliche Scenen vorfielen, tonnte ber enthufiaftifche Theil ber Burgerichaft, befondere bie mittlern und untern Rlaffen, von ben Reichen und Bornehmen nicht mehr gurudgehalten werben. Die auch burch Broclamationen ber Berbunbeten aufgeregten Bam= burger festen fich, fobalb bie Ruffen von Berlin aus ber Elbe nabten, mit ben Borichaaren berfelben in Berbindung. Tettenborn, ber an ber Spite einer unbebeutenben Angahl von Truppen, größtentheils Rosaden, im Anfange Marg, alfo gur Beit, als Breugen ben Rrieg noch nicht erflart hatte, burch Brandenburg, wo fich Alles freiwillig in ben Waffen erhoben batte, nach Medlenburg ftreifte, wagte er fich auch weiter nach hamburg. Die Danen gogen fich barauf aus ber Stabt, und auch Carra Sct. Chr hielt nicht fur rathfam, ben Reind bort zu erwarten.

Der General Carra Sct. Cyr glaubte, Tettenborn ftebe an ber Spike eines gangen Corps, er wollte baber nicht magen, jugleich bie erbitterte Burgerichaft einer Stadt von 100,000 Ginwohnern und ben herandringenden Truppen Tettenborns zu wiberfteben, fonbern vereinigte fich bei Bollenspifer mit bem General Morand, ber fich aus Bommern gurudzog, raumte am 12. Marg Samburg und jog fich nach Bremen. Der Ba= triotismus und Enthufiasmus, ben bei biefer Gelegenheit ber Bergog von Medlenburg und ber beffere Theil ber hamburger Burger für bie Befreiung Deutschlands zeigten, warb ben Letteren höchft verberblich. Der Bergog war ber Erfte ber Furften, ber bem Rheinbund entfagte und verfprach 5000 Mann für ben Nationalfrieg zu ftellen; bie Samburger nahmen mit unfäglichem Jubel bie Ruffen als Befreier auf und er= richteten bie fogenannte hanseatische Legion; ber Rrieg an ber Oberelbe erlaubte aber ben Berbundeten nicht, bie Rieberelbe zu behaupten und Tettenborn mit feinen 1600. Mann, größtentheils leichter Truppen, fonnte wenig Schut gewähren.

Der ichredliche Davout, Rurft von Edmuhl, ber bernach Rapoleons Rache an Samburg vollziehen mußte, ward bamale, weil Rutusoffs Beer, bem Winzingerobe und Blücher voraus= gogen, burch Schlefien und bie Laufit gegen Meißen und Dredben im Anzuge war, mit ber Division Lagrange am linken Ufer ber Elbe beraufgeschickt, verbrannte bie Bruden bei Meißen und fam am 13. Marg nach Dreeben. Er versuchte ichon ba= mals vergeblich fich in Torgau einzubrängen; Thielemann berief fich gegen ihn auf bie eigenhandigen Briefe und Befehle bes Königs. In Dresben fand Davout ben General Rennier mit ben Resten bes siebenten Corps schon so weit von den rus= fischen Borschaaren gurudgebrangt, daß er nothig gefunden hatte, Anstalten zu treffen, einen ober zwei Bogen ber bewun= berungswürdigen Brude zwischen ber Altstadt und Neuftadt zu iprengen. Die Sachsen, wie alle Deutschen, wenn fie nicht von ihren Fürsten, Beamten, Solbaten zurudgehalten wurden. zeigten überall ihre Wuth gegen bie Franzosen, fie empfingen bie Ruffen als Befreier und verjagten gewaltsam bie mit ben Anstalten zur Sprengung ber Brude beauftragten Solbaten unter bem Ausrufe "Weg mit ben Frangofen!" Reynier wollte freilich feinen Zwed burchseten; er bewies fich aber freundlich gegen bie Sachsen und ber fächsische General le Cog half ihm am 11. Marg zu feinem Zwecke, bewies ihm aber zugleich, baß ber Uebergang ber Ruffen burch bie Berftorung ber fconen Brude nicht werbe aufgehalten werben und Rennier ichien ibm freundlich Gebor zu geben, bis ber Fürft von Edmubl antam 8).

<sup>8)</sup> Die beste Nachricht von biesen Geschichten sindet sich in v. holzendorfis Beiträgen zur Biographte des Generals v. Thiesemann. Dort heißt es in der Rote, S. 93—96, zuerst: Der General Le Coq suchte den General Reynier zum Berzichten auf die Sprengung der Brude zu bewegen, da er nicht glaube, daß bieselbe in militärischer hinst großen Bortheil bringen wurde und er für unangenehme Auftritte nicht stehen tonne, welche dann strenges, vielleicht blutiges Einschreiten des Militärs gegen die Bürger zur Folge haben muffe. Diese bringenden Borstellungen waren umsonst; denn Reynier glaubte, die Durchführung bes einmal ausgesprohenen Bunsches seiner Ehre schuldig zu sein, versich erte

Bie überall, fo bewies auch hier ber Fürst von Camubl bie größte Barte, er, ein Mann von Bilbung und von guter Kamilie, zeigte fich eben fo brutal als Banbamme, ber unter bem robesten Bobel geboren und erwachfen, am Ende 1792 jum General geftiegen war. Er ließ nicht blos einen, fonbern zwei Bogen ber Brude am 19. Marz fprengen. Am 25. raumte Rennier bie Reuftabt, erft am 26. und 27. auch bie Altstabt. Der Fürst von Comuhl ging, als Dresben geräumt warb, wie= ber gur Armee bes Bicefonias Gugen; Rennier mit bem 7. Corps follte nach Torgau ziehen; Thielemann weigerte fich aber fandhaft, ihm ober bem Prinzen Gugen zu gehorchen, weil er Befehl habe, die Reftung nicht zu öffnen, als nur auf ausbrudliches Gebeiß feines Ronigs. Der Bicekonig hatte fich bamals mit feinen 40-50,000 Mann von ber Elbe hinter die Saale, zwischen bem Ginfluffe ber Saale und ber Bavel in die Elbe, gelagert; bie aus Dresben getriebenen Abtheilungen feines Beeres ftanben am Barg; Calbe, Bernburg, Magbeburg maren von Frangofen befest. Bon Bremen waren bie aus Samburg vertriebenen Frangofen wieder hervorgekommen, hatten aber in Luneburg eine Niederlage burch Ticherniticheff erlitten, ber ba= mals in Samburg war und Dorenberg gebrauchte, um auch bie Sannoveraner zu ben Waffen zu rufen, babei warb biefer burch englisches Gelb unterftüst. Graf Walmoben erhielt ben Oberbefehl über bie neu ausgehobenen Truppen, und Ticher= niticheff und Tettenborn wurden biefem einige Beit hindurch untergeordnet. Daraus fonnte unmöglich etwas werben, benn bie Mitalieder ber ehemaligen hannöverischen hochst berüchtigten

aber, daß er hiebei nur im Sinne habe, dem Feinde zu imponirren, keineswegs aber das schöne Kunstwert zu zerstören. Dann heißt es S. 96: Davout fand für nothwendig, den Plan der Sprengung auszuführen, wohl mehr aus Opposition gegen Reynier und den Oresdnern zum Trop, als aus militärischer Rücksicht. Er ließ einen französischen Pionierossizier von Letyzig kommen, übertrug diesem die Leitung der Arbeit und erbat sich vom General Thielemann den Mineurmeister der Sapeurcompagnie, welcher sich in Torgau befand. Die früher angesangene, jeht als unzulänglich erkannte Arbeit wurde nun unter jener Leitung von sächsischen Sappeuren und Bergleuten wieder fortsgesetzt und am 19. März die Brüde gesprengt.

Regierung und ihr Präsibent Graf Rielmannsegge cabalirten und warben und regierten, nachdem sie sich in Hamburg constituirt hatten, von Hamburg aus. Was diese thaten, warb wieder von dem ärgsten Torn, Lord Charles Stewart (nachher Marquis Londonderry), durchtreuzt und um das Uebel arg zu machen, kam nach Lord Stewart der Herzog von Cumberland auf's Continent, der dann gleich nach dem Siege bei Leipzig über Hannover hersiel.

Tschernitschess hatte Morand, ber sich übereilt nach Lünesburg gewagt hatte, am 2. April plötlich überfallen; Morand war töbtlich verwundet worden, seine Leute mußten capituliren; allein Montbrün, der Stendal hatte verlassen müßen, kam zeitig genug nach Lüneburg, um einen Theil der Gesangenen zu befreien und Lüneburg wieder zu besetzen. Noch ehe Napoleon mit seinem neuen Heere eintraf, erlitt auch der Vicekönig am 5. April einen bedeutenden Verlust bei Moeckern und Laurisstons Truppen wurden nach Magdeburg zurückgetrieben. Als nämlich Wittgenstein und Bülow zwischen Wittenberg und Magdeburg auf's linke Elbuser übergegangen waren, fürchtete der Vicekönig bei Leipzig angegriffen zu werden und machte deshalb eine Bewegung gegen Verlin, damit sie zurückgehen möchten; der Zweck ward zwar erreicht, er erlitt aber bei Moeckern einen nicht unbedeutenden Verlust.

## C. Felbzug von 1813.

1.

Bis auf bie Schlacht bei Baugen und Waffenstillftand von Pleiswis.

Da Kriegsgeschichte nur von einem Kenner des Kriegswesens genügend behandelt werden kann und wir viele vortreffliche Bücher über die Geschichte des Feldzugs von 1813 (3.B. von Bade, von General von Hofmann und von andern) haben, so werden wir uns kurz fassen und nur summarisch die Dauptereignisse berichten. Napoleon war gerade in dem Augenblide als seine Armee an der Elbe bei Moeckern einen nicht

unbebeutenben Berluft erlitten hatte, bas heißt in ber erften Boche bes Monate April, mit allen feinen Buruftungen fertig, und begab fich von Baris nach Maing, wo er vom 16. bis gum 24. April verweilte. Bon bort aus leitete er felbft bis in's Rleinfte bie Mariche und bie Ginubung ber aus Frankreich in gangen Maffen über ben Rhein giehenden neuen Armee 9). Er wartete, bis auch bie Italiener, bie burch Throl zogen, und bie aus Illyrien gerufenen Regimenter, bie ben Weg burch Baiern nahmen, ben Main wurden erreicht haben. Der Konig von Preugen und der Raifer von Rugland hielten an bemfel= ben 24., an welchem ber Raifer Napoleon Maing verließ, ihren Einzug in Dresben; Milorabowitsch war mit ber hauptarmee fcon weiter vorgerudt, Medlenburg, welches, wie wir oben gefagt haben, fich querft an bie Berbundeten anfchloß, fammelte Truppen, Samburg ftellte feine alte Berfaffung und feinen Senat wieder her und bilbete eine hanseatische Legion, Gzen= stochau hatte am 25. Marg, Thorn am 17. April, Spanbau am 25. capitulirt. Auch ber Bergog von Deffau magte, als Bittgenftein am 11. auf's Neue über bie Gibe gegangen war, ber von Breugen ausgehenden allgemeinen beutschen patrioti= ichen Bewegung zu folgen und fich vom Rheinbund zu trennen.

Der allgemeinen Bewegung glaubte ber Kaifer burch mi= litärisch=polizeiliche Maßregeln steuern zu können; er hoffte burch bie an ben Abtrunnigen geubte 10) Rache und Strafe ben Pa=

<sup>9)</sup> Die neuen Gorps, die bei der Armee eintressen sollten, waren: 1) Das 3. Corps unter Ney, bestehend aus vier Divisionen von Conscribirten und Cohorten der Rationalgarde und einer Division Hessen und Badener. 2) Das 4. unter Bertrand, bestehend aus 3 Divisionen Italiener, Franzosen, Würtemberger. 3) Das 6. unter Marmont, bestehend aus 2 Divisionen Seesosdaten. 4) Das 12. unter Oudinot, bestehend aus 2 aus Italien gerusenen und einer bayerischen Division. Außer diesen gehörten dazu 16 Batatuons der jungen kalserlichen Garde. Diese vereinigten Corps betrugen, nicht etwa blos auf dem Papter, sondern in Wirklichkeit 100,000 Mann. Das 2., 5. und 11. Corps oder die Armee des Vicesosigs zählte 40,000 Mann, er hatte seine Kavallerie an die Riederelbe schiefen müssen, wo sie dem 1. Corps nöthig war. Die ganze französsische Armee hatte aber nur eine einzige Division von 4000 Mann Kavallerie.

<sup>10)</sup> Dies ift nicht etwa pragmatifirende Bermuthung, sondern ber Kaifer selbst läßt es burch bas Blatt bes Moniteur vom 4. April verfündigen. Moni-

triotismus zu ersticken, er vermehrte aber Buth und Abfall baburd, bag er jum Bollzieher ben Fürften v. Edmubl mablte. beffen Rame gang Deutschland mit Abscheu und Schrecken er= Bis zu welchem Grabe ber noch bis auf ben heutigen Tag nicht blos in frangofischen, sondern auch in deutschen Buchern als Mufter ber Regenten und als Wunder aller Beis= beit gepriefene Gobe feiner Zeit alle Menfchenrechte und alle Gefühle mit Sugen trat, geht besonders aus dem hervor, mas er bei biefer Belegenheit von feinem Senat verfügen ließ und felbft verfügte. Am britten April erließ ber Senat ein Decret, wodurch bie gange constitutionelle Ordnung in ber 32. Militär= bivifion, ohne alle Anfrage bei ber Gesetgebung suspenbirt wurde. Am 10. ward fatt ber gesetzlichen eine willführliche Ordnung durch ein faiserliches Decret eingeführt. Dem Fürften von Edmubl als Oberbefehlshaber in ber erwähnten Di= litärdivision ward eine Gewalt gegeben, welche ihn in ben Stand fette, ein unerhortes Schreckensuftem an bie Stelle ber Gefete anzuordnen.

Das kaiserliche Decret ist in brei Capitel (Titres) und zwei und zwanzig Artikel getheilt, wir wollen aber nur die brei ersten anführen, und hernach die in einem Briefe des Kaisers vom 7. Mai dem Marschall gegebenen weitern Befehle hinzussügen, um einen Begriff zu geben, wie damals stets und überaul verfahren ward. Wir können dies selbst als Augenzeugen dessen, was von der Insel Wangeroge die nach Frankfurt vorssiel, bezeugen. Wie weit selbst die bessern Bonapartisten alle Menschlichkeit vergessen, wenn es Fremde, militärischen Ruhm oder ihren Gögen gilt, kann man daraus sehen, daß auch sogar Thibaudeau den Fürsten von Edmühl wegen der von ihm geübten Greuel dadurch völlig gerechtsertigt glaubt, daß ihm

teur Nr. 49. pag. 355, col. a heffit ce: Indépendamment de l'armée du Viceroi, des armées du Main et du corps du roi de Westphalie il y aura dans la première quinzaine d'Avril près de 50,000 hommes dans la 82 division militaire afin de faire un exemple sevère des insurrections qui ont troublé cette division. Le comte de Bentink maire de Varel a eu l'infamie de se mettre à la tête des révoltés. Ses propriétés seront confisquées; et il aura par sa trahison consommé la ruine de sa famille.

ja in bem anzuführenden faiferlichen Briefe feine Milberung freigestellt gewesen sei. 3m ersten Artifel bes erwähnten fai= ferlichen Decrets beißt es. ber Oberbefehlshaber ber Armee in ber Divifion fei unabhängig von feinen andern amtlichen Ge= ichaften, gang befonders mit ber Wiederherstellung ber Rube und Ordnung in allen Departements, welche bie Division ausmachen, beauftragt. Er ubt, heißt es im zweiten Artikel, bie bobe Bolizei in ben brei Departements und er fann burch feine Berfügungen, bie im Criminalgeset enthaltenen Strafbestim= mungen über gewiffe von ihm bezeichnete Bergehungen verban= gen. Er fann ferner Unterprafecten, Friedensrichter, Ortsvor= fteher (maires), Bolizeibeamten proviforifch fufpendiren und einft= weilen andere an ihrer Stelle ernennen. Er fann, lautet ber britte Artifel, Contributionen, ober als Strafe zu gahlende Branbichatungen in einzelnen Städten und Bemeinden, ober in gangen Diffricten ober Departemente ausschreiben und um beren Bezahlung zu erzwingen, Geißeln ausheben, Blunderung androhen; furg, verfahren, wie man in Feindes Land zu verfahren pflegt.

Rur Ausführung ber hartesten Magregeln warb bem fürch= terlichften aus bem alten Abel stammenben napoleonischen Ge= neral, ber rohfte, gemeinfte, brutalfte ber plebejifchen Generale ber Schreckenszeit an ber Nieberelbe vorausgesenbet. Bandamme mit zwei Divifionen ber neu errichteten frangofischen Armee, bie ben Rern bes erften Corps bilben follten, marfchirte fast um biefelbe Beit burch Rieberfachsen, ale ber Raifer in Ober= fachien ericien. Banbamme fannte weber Schaam, noch menfch= liches Erbarmen, noch Mitleib, er war gang Solbat und opferte feinem militarifchen Zwecke Alles, was ihm im Wege war, brang an bie Elbe, und nahm am 27. April bas Fort von haarburg mit Sturm, gleich hernach griff er die Elbinfel an. Wie er fpater Samburg wieber eroberte, werben wir weiter unten berichten, nur muffen wir hier noch bes Briefs erwähnen, ben Rapoleon am 7. Mai an ben Fürften von Comubl fchrieb, und worin er ihm bie Magregeln buchftablich angab, bie er ergreifen folle, wenn er wieder Meifter von Samburg fei. Alle Rriegstoften follte die Divifion tragen, blos ben Sold ber Trup=

ven ausgenommen, es follten beghalb von jedem Franken ber Steuer noch Centimes ber Rriegssteuer erhoben werben. Siebentaufend Bferbe follten geftellt und aus ber Branbichatung von Samburg bezahlt werben. Samburg und Lubed wurden in Belagerungezustand ertlart; fein Burger follte Baffen tragen, ober auch nur in feinem Saufe haben burfen, mit ber Androhung fogleich vor ein Militärgericht gestellt und mit bem Tobe bestraft zu werben. Am 16., 17., 18. Juni erfchienen neue noch icharfere Decrete: "Es foll eine feche verfchiebene Claffen umfaffende Lifte aller Abwesenben gemacht und bie Buter berfelben eingezogen werben. Bon ben funfzig Millionen Brandschatzung follten breißig gleich baar bezahlt, gehn in Anweisungen auf bie Stabt und gehn in Getreibe, Baaren und andern Lieferungen entrichtet werben. Alles warb auf's ftrengfte vollzogen und ba ber Raifer es gang bem Fürften überlaffen hatte, weffen Namen er auf bie am 24. Juli bekannt gemachte Lifte feten wolle, fo gab bie Aechtung biefem einen reichen Gr= Wie Napoleon bamals mit Deutschland umging, fann man auch ohne bes Grauels ber Bermuftung in Sachfen unb in ber Laufit ju gebenten, fcon allein baburch einleuchtenb machen, bağ er, mahrend er Leuten wie Edmuhl und Bandamme bie Bernichtung von Norbbeutschlands Bluthe ausbrudlich auf= trug, einen Mann wie Augereau jum Generalgouverneur ber Großherzogthumer Frankfurt und Burgburg bestellte.

Der alte Kutusoff, ber, wie die Briefe bei Danielewski beweisen, in stetem Zwist mit Wittgenstein war, starb glück-licherweise am 17. April, so daß Wittgenstein wenigstens nicht mehr von ben Launen eines alten franken Mannes abhing, als Napoleon am 25. April von Erfurt nach Leipzig reisete und bort seine ganze Armee vereinigte. Borher war Blücher ben Russen vorausgeeilt, Miloradowitsch hatte sich in ber Lausit, Tormasoff an der Ober aufgehalten; erst im Augenblick als Napoleon nach Leipzig kam, war Miloradowitsch in Zeiz. Wittgenstein, der ben Oberbesehl hatte, hielt sich noch an der Saale auf, Blücher hatte also in Altenburg Halt machen müssen, um die andern Heere zu erwarten. Als Napoleon rasch vorrückte, verließ Wittgenstein seine bisherige Stellung und entschieb sich

für ein Treffen, obgleich bie Frangofen ihm und Blücher an Rabl weit überlegen waren. Blücher erhielt bann Befehl, in ber Nacht vom 1. jum 2. Mai mit ber preußischen Urmee bei Begau zu erscheinen. Napoleon hatte feine Ginrichtung fo ge= troffen, bag er im Rothfalle bei einer Schlacht auch bes Bicetonige Armee und bie foeben mit Gilmarichen eintreffenben Stallener Bertrands gebrauchen tonnte, er mußte feine Conscribirten fo zu begeistern und burch Officiere und in ihre Reihen gemischte Beteranen ju leiten, bag er ihnen nach ber Schlacht bas Beugnig geben konnte, fie hatten wie alte Truppen gefoch-Derfelbe Fall war inbeffen bei Blüchers von Batriotis= mus begeisterten Preugen, von benen ein großer Theil noch nie im Felbe gewesen war. Die Preugen waren nach Danielewsti als es bei Lügen zur Schlacht fam 33,350 Mann, bie Ruffen 35,775 Mann ftart, benn ihre Infanterie war noch größten= theils gurud, an Artillerie und Cavallerie maren fie fo uber= legen, bag bie Frangofen, ale fie fiegten, ben Sieg nicht be= nugen fonnten. Die Frangofen hatten nur 350 Stud Befchut, ebe aber ber Sommer verfloß, waren zu biefen icon taufend andere bingugefügt.

Der Kaifer von Rufland und ber Konig von Preugen erschienen felbst bei ber Armce am 2. Mai vor Tage, weil Bittgenftein nicht, wie man ihm gerathen hatte, bem Treffen ausweichen und fich tampfend jurudziehen wollte, um bie beranrudenben Berffarfungen und ben Angriff bes Reinbes an ber Elbe zu erwarten. Das Treffen, welches am 2. Mai geliefert warb, wirb zwar nach bem Stabtchen Lugen benannt, eigentlich ward aber um bie Befetung ber Dorfer Raja und Rana, Groß= und Rlein-Görschen getampft. Das überlegene und angeborene militarifche Genie Napoleons, feine unvergleichliche Thatigfeit und Anftrengung, fein Gebachtniß und fein treffenber Blid geig= ten fich in biefer Schlacht, wie überall, und wenn wir hingufugen, bag Soult, Beffieres, Marmont, Dubinot, Bictor, Mortier, Machonalb und Laurifton für ihn im Treffen thatig waren. fo wird man einsehen, bag es febr fcwer war, ihm ben Sieg ftreitig zu machen. Der Raifer warb übrigens von einer Seite her angegriffen, von welcher er ten Angriff nicht erwartete 11), und mußte im Angesichte bes Feindes durch meisterhafte Ansordnungen seine ganze Stellung ändern, würde aber doch in große Verlegenheit gerathen sein, wenn nicht Blücher durch eine ganz unbegreisliche Rachlässigkeit der Besorgung Wittgensteins Ordre um viele Stunden zu spät erhalten hätte. Der Besehl Wittgensteins an Blücher vom 1. ward, wie es scheint, so schlecht besorgt, wie man kaum gewöhnliche Handelsbriese besorgen würde 12), so daß der Kaiser von Rußland und der König von Preußen schon um 4 Uhr Morgens die von Blücher, York, Berg commandirte Armee vorzusinden glaubten, da doch troth der höchsten Anstrengungen des nie säumenden Blücher dieser erst um eilf Uhr eintressen konnte.

Das Treffen war hartnäckig und blutig, die Berbündeten räumten das Schlachtfeld und zogen sich nachher an und über die Elbe zurück, Napoleon hatte also seinen Zweck erreicht, er konnte einen Sieg verkündigen, nahm aber weber Gefangene, noch Geschütz, konnte auch aus Mangel an Reiterei die Feinde nicht verfolgen. Er erkannte, daß er jetzt nicht mehr mit gebungenen Wiethlingen, sondern mit den Bölkern zu kämpfen habe, Jedermann war daher verwundert, daß er nicht, nachdem er durch den Eindruck der errungenen Bortheile das Unglück bes vorigen Jahres in Vergessenheit gebracht hatte, durch große

<sup>11)</sup> Obeleben (3. Auft. 1840) fagt S. 28: Der Kaiser erwartete nicht an biesem Tage ober wenigstens nicht in bieser Richtung angegriffen zu werben. In so fern gehört die Schlacht von Groß-Görschen, selbst wenn man ihr nur einen zweifelhaften Erfolg zugestehen wollte, unter die funftlichsten und gelungensten Kriegebewegungen des Kaisers.

<sup>12)</sup> Danielewsti berichtet S. 75: "Die Berzögerung war baburch veranlaßt worben, daß die am späten Abend vorher nach dem Hauptquartier des Generals Blücher abgesandte Disposition einem in so tiesen Schlaf versunkenen Beamten übergeben war, daß er, nachdem er über den Empfang quititit hatie, dieselbe ohne sie vorher durchzulesen, unter das Kopftissen stedte. Nach dem Erwachen erinnert er sich, daß man ihm in der Nacht irgend eine Depesche überbracht habe, er erdricht das Couvert, sindet darin die Disposition zur Schlacht und sieht zu seinem Erstaunen, daß die vom Oberbesehlshaber bestimmte Stunde längst schon verstrichen ist." Dies ist abenteuerlich und trägt die Unwahrscheinlichkeit an der Stirn, die Sache selbst — das Verspäten der Depesche — ist gewiß.

müthig angebotene Zugeständnisse den Frieden zu erlangen suchte. Er ließ übrigens dies Mal nicht so unverschämt prahlen als gewöhnlich, obgleich die verschiedenen Bülletins immer noch voll Lügen sind. Das von ihm dictirte Bülletin, welches im Mosniteur vom 9. Mai gedruckt ward, kleidet z. B. Alles so ein, daß Napoleon als Zauberer, die Franzosen als Helden erscheinen, welche, obgleich den Verbündeten an Jahl weit nachstehend, dennoch glänzend siegen. Die Preußen und Russen werden nämlich dort 150—200,000 Mann start gemacht. Es bedurfte der Lügen nicht, weil auch die Feinde des Kaisers Geschicklichsteit, unermüdete Thätigkeit und kluge Leitung des Ganzen und seiner Conscribirten Tapferkeit ehrend anerkennen.

Der Verluft ber Frangosen in ber Schlacht wird zu 15,000 Maun angegeben, die Ruffen verloren nur 2000 Mann. bie Breugen, welche leibenschaftlich in ben Rampf fturzten, 10,000. Blucher felbft murbe vermundet, ber Pring Leopold von Beffen Somburg und ber Bring von Medlenburg = Strelit blieben; Scharnhorst ward fo gefährlich verwundet, bag er am 20. Juni auf ber Reife nach Bien zu Brag an feiner Bunbe ftarb. Napoleon verlor seinen alten Kriegsgefährten Beffieres noch ebe bas Treffen eigentlich begonnen hatte. Savary, gang über= einstimmend mit ben beutichen Beichreibungen ber Schlacht, be= richtef in feinen Denkwurdigkeiten, bag bie Berbunbeten, nach= bem fie bas Dorf Raja am Abend 4 Uhr befest, baburch bie Franzosen in zwei Theile getheilt und ben von Ren comman= birten Theil auseinander getrieben batten, einen vollftanbigen Sieg wurben verfochten haben, wenn nicht ber Artilleriegeneral Drouet nach bes Raifers gang specieller Anweisung fechzig Ranonen am Bloggraben fo hatte aufftellen laffen, bag bie bichten Deerfaulen ber Feinde von ben Rugeln quer burchschuitten murben. Er fügt hinzu, wenn Rapoleon in dem Augenblicke 20,000 Mann Cavallerie gehabt hatte, murbe fein Sieg entichieben gewesen fein. Entideibenb mar hernach ber Sieg feineswegs, obgleich die Frangofen fpater alle Vortheile eines Sieges ernte= ten 13); benn bas frangofifche Seer mußte ben gangen Abend

:

<sup>13)</sup> Daß bie Berbundeten fich bes Siegs ruhmten, weil fie ein Dubend Ranonen und 800 Gefangene genommen, war lacherlich wie ein Bulletin.

hindurch in geschlossenen Reihen bleiben und ward in ber Dunkelheit mehrere Mal von der feinblichen Reiterei angegriffen; auch waren der russische Kaiser und sein Oberfeldherr einige Zeit hindurch ungewiß, ob sie nicht das Treffen am folgenden Tage erneuern sollten. Es fand sich aber, was auffallend genug ist, daß nicht Munition genug vorhanden sei.

Babe, beffen Geschichte bes Feldzuge von 1813 fonft zu ben vorzüglichsten gebort, irrt fich, wenn er bie frangofische Armee 150,000 Mann ftart macht, benn fowohl Eugen Beauharnais als Bertrand mit den Stalienern erreichten ben Kampf= plat erft fpat und nur mit einem Theile ihrer Truppen. Am 3. und 4. Juni jogen bie Ruffen über Altenburg, bie Breugen über Rolbit aus ben Gegenden um Leipzig über bie Gibe gu= Miloradowitsch bedte ben Rudzug, benn seine Armee hatte während ber Schlacht als Reserve bei Zeiz geftanben, unb man tabelte Wittgenftein febr, bag er bies Beer nicht gur Schlacht herbeigerufen habe. Napoleon felbft muß etwas ber Art gefürchtet haben; benn Obeleben, ber immer um ihn war, berichtet, bag er, als er herangeritten fei, wiederholt alle ihm begegnenben Lanbleute nach bem Wege à Size gefragt habe. Der König von Breugen und ber Raifer von Rugland waren fcon am 4. wieber in Dresben; am 8. gelangte auch Napoleon wieber bahin, fo bag feitbem bas gange rechte Elbufer vom bohmifchen Gebirge bis jum Ausflug ber Elbe wieber von Frangofen befett warb. Des Raifere erfte Sorge in Dresben war, fich burch Unterhandlungen mit Danemart in ben Sanfestabten gang festzuseten und zu bewirten, baß fich ber Ronig von Sach= fen wieberum gang in feine Banbe gebe. Das lette war nicht blos in Beziehung auf bie fachfifche Armee, beren Reiterei ibm von großer Bebeutung war, fondern besonbers in Beziehung auf bie Festung Torgau fehr wichtig. Wenn biefe namlich von Thielemann ben Frangofen geöffnet warb, fo waren fie, weil fle fich in Wittenberg gludlich behauptet hatten. Meister aller feften Blage an ber Glbe.

hamburgs Schickfal hing bamals ganz von ber banischen Politik ab, weil bie Ruffen, als ber Felbzug begann, ihre Truppen zurückziehen mußten und bie Schweben, als sie in

Pommern landeten, nicht stark genug waren, um sich mit Macht bem Angrisse der Franzosen auf diese Stadt zu widersetzen. Die Dänen waren damals mit den Franzosen in freundlichen Berhältnissen, sie waren aber mit dem Berluste Norwegens bestroht, welches sie auch mit französischer Hülfe gegen England, Rußland, Schweden nicht vertheidigen konnten, sie unterhielten daher ihre freundliche Verbindung mit den Franzosen, und neigeten zugleich den russischen Borschlägen ihr Ohr, welche der Kürst Dolgorucki in Ropenhagen gethan hatte. Die Verhältenisse Frankreichs zu Dänemark sind in einem Aktenstück, welches im Moniteur (Nr. 171) vom 20. Juni eingerückt, und so wiel wir wissen, nirgends widerlegt ist, so genau angegeben, daß wir dieser Urkunde glauben folgen zu dürsen.

Nach ber Unternehmung ber Englander gegen Ropenhagen um 1807 ward ein Allianztraftat zwischen Frankreich und Danemark gefchloffen, vermöge beffen Frankreich bem Ronige von Danemark verburgte, bag fein Stud feines Bebiets ihm ent= riffen werben folle, ba bingegen ber Konig bie ganze Laft ber Ausführung bes Continentalfpfteme und alle Beschwerben übernahm, welche bamals bie Berbunbeten Franfreichs trafen. Im Sahr 1811 habe bann, fahrt ber frangofifche Bericht fort, Schweben andeuten laffen, bag es mit frangofischer Bulfe Befit von Norwegen zu erlangen muniche, ber Raifer habe aber ba= von nicht horen wollen und feitbem habe Schweben bie Berbindung mit Frankreichs Feinden gefucht. Nichtsbestoweniger habe hernach Schweben, als ber Krieg zwischen Frankreich und Rufland unvermeiblich geworben fei, wieder ein Bundnif angeboten und fich babei auf bie alte Freundschaft zwischen Schwe= ben und Frankreich und auch barauf berufen, bag wenn Norwegen ju Schweben gehore, von bort aus fehr leicht von frangöfischer Seite eine Landung in Schottland gemacht werben fonne. Das frangofifche Cabinet habe geantwortet: "Seine Bertrage mit Danemart erlaubten nicht, bag es fich auf Borfchlage einlaffe, welche fich auf die Trennung Norwegens von Danemark bezögen."

Nach biesem werben in ben Actenstücken bie hauptpunkte ber vorher von uns angeführten Geschichte bes Berkehrs, ber

Schweben mit England und Rugland berichtet', es wird ber Unfälle erwähnt, welche bas frangofifche Beer um 1812 trafen und die den Ruffen möglich machten, bis an die Rieberelbe Während ber erften Monate bes Jahres 1813, vorzubringen. als bie Frangofen augenblicklich nicht im Stande gewesen feien. fahrt ber Berfaffer bes erwähnten Actenftude fort, bie Danen gegen einen Rosadenanfall zu ichuten, habe ber frangofische Raifer bem Ronige von Danemark auf beffen Ansuchen groß= muthig zugestanden, bag er mit England unterhandeln burfe, um fich im ungefrantten Befit feines gangen Gebiete gu er= halten. Der Konig habe bafur feine Dankbarkeit zu erkennen gegeben, und was wir hinzufugen, weil es in dem Actenftud nicht gesagt wirb, ber Tractat von 1807 ward aufgekundigt. In allen frangofischen Buchern wird bann über eine Grogmuth bes Raifers in ber gewohnten Manier posaunt, welche eine gang gewöhnliche Klugheit war. Es wird nämlich in bem Ac= tenftud angeführt, bag ber Raifer bie banifchen Matrofen, welche bie Bemannung von vier Kriegsschiffen ber Schelbeflotte aus= machten, alle ungehindert abziehen ließ, als fie ihr Konig ab= Die erften Anerbietungen, welche Englander und Ruffen ben Danen gemacht hatten, fahrt ber Berichterftatter bes Actenftude fort, bamit fie in bie Abtretung Norwegens gegen Ent= schädigungen willigten, feien lacherlich gewesen, Ronig Friedrich VI. von Danemark (benn Christian VII. war im Berbft 1808 geftorben) habe gar nicht bavon hören wollen; barum fei Dolgorudi nach Ropenhagen geschickt worben. Diefer habe in bem Augenblice, als bie großen Anstalten ber Frangofen ge= macht wurden, um hamburg wieder zu erobern, als Preis bes banischen Anschluffes an ben Bund gegen Frankreich ben Danen angeboten, daß Rorwegen bei Danemark gelaffen werben folle. Danemark habe alebann ben Grafen Bernftorf nach London, ben Grafen Moltke an ben ruffischen Raiser geschickt, weil aber bas englische und bas ruffische Cabinet fich eingebilbet hatten, baß Danemark jett gang mit Frankreich entzweit sei und ihm nur bas Anschließen an Rugland und England übrig bleibe, fo habe man Dolgorucki fallen laffen, feine ben Danen gemachte Borschläge nicht anerkannt und die Abtretung von Rorwegen

unbebingt geforbert. Daburch sei Danemark in bemselben Augenblicke, als die banischen Truppen nach hamburg gezogen waren und auf den Elbinseln gegen die Franzosen kampften, zur Einsicht gebracht worden und habe sich insgeheim Frankreich wieder genähert.

Wenn bie frangofischen Schriftsteller fich bei ber Belegen= beit über bie Sinterlift englischer und ruffifcher Diplomaten ereifern, fo mogen fie an und fur fich Recht haben, nur fallt es auf, bag fie eine Politik schelten, welche täglich von ihnen felbst geubt ward 14). Alquier benutte ben Unwillen bes Ronigs Friedrich VI. über bie Weigerung ber Berbundeten. Dolgoructi's Berfprechen zu erfüllen, um mit ben Danen wieber anzufnüpfen, und bewog die banische Regierung, ben Rangleipräfidenten von Raas nach Dresben an Napoleon zu fchicken. Borgeblich follte ber banische Minister nur bie banische Ginmischung in bie Sam= burgifche Sache entschulbigen, in Wahrheit aber einen Tractat schließen, um Samburg wieder in bie Gewalt ber Frangofen ju bringen. Der schwedische Agent Wetterftebt, bie Englander Thornton und hope und ber ruffische General Suchtelen, welche fich in ber Bai Rioge auf einem englischen Schiffe befanben, versuchten am Ende Dai vergeblich, bie Senbung ju hinbern; man ließ biefe Minister nicht nach Ropenhagen. De Raas unterredete fich bernach gleich nach ber Schlacht bei Baugen mit bem frangofischen Raifer und unterhandelte auf beffen Rath mit bem Duc be Baffano über einen Frieden, ber Frankreich mit Danemark enge verbinden follte. Mit bem abgeschloffenen Tractat reisete er hernach am 10. Juni nach Ropenhagen gurud.

Dem Könige von Sachsen nahm es ber Raifer fehr übel,

<sup>14)</sup> Die langen Deslamationen Bignons über Dolgorudi's Senbung mögen bie Leser im 12. Theil seiner histoire etc. selbst nachlesen; bie Stelle im Moniteur, p. 670, col. a, lautet: C'est envain qu'on ouvrirait les annales des nations pour y voir une politique plus immorale. C'est au moment où le Danemark se trouve ainsi engagé dans un état de guerre avec la France, que le traité au quel il croit se conformer est à la sois désavoué à Londres et en Russie et qu'on prosite de l'embarras où cette puissance est placée, pour lui présenter comme ultimatum un traité qui l'engagerait à reconnoître la cession de la Norwège.

bağ er fich an Defterreich angeschloffen hatte und ergriff bie erfte Gelegenheit, die fich ihm barbot, um die fchleunige Rudfebr bes Ronigs in feine Refibeng brobend gu forbern. batte, sobalb er nach Sachsen gekommen war, teine Notig von ber fächflichen Reutralität genommen, fonbern hatte ben Ronig bedroht und bestürmt, ihm Torgau und bie zwölftaufend Mann au überlaffen, welche in Franken ftanden und zu benen bie bei= ben fachfischen Cavallerieregimenter gehörten, beren ber Raifer bamals gang besonders bedurfte. Schon vor ber Schlacht bei Lügen hatte ber Raifer fich wiederholt über ben verlangerten Aufenthalt bes Ronigs ju Brag beschwert und hatte unter Anberm, ale er burch Weimar tam, bem Berzoge einen Auftrag an ihn gegeben, ben wir mit ben Worten beffelben bier ein= ruden wollen. "Der Raifer gibt mir ben Auftrag, fchreibt er, Em. Majeftat folgende Worte ju fchreiben: 3ch forbere (je veux), fagt er, bag ber Ronig fich erklare, bann werbe ich feben, was ich zu thun habe; aber wenn er gegen mich ift, wirb er Alles verlieren, mas er hat. Thielemanns Benehmen war langft bem Raifer verbach= tig und ward es noch mehr. als er zur Zeit ber Anwesenheit ber Berbunbeten in Dresben in biefe Stadt tam; auch hieß es, ber Ronig habe einen befondern Bertrag mit Defterreich geschloffen. Dies tam bei ben Unterhandlungen mit ihm an's Licht; boch nahm fich Defterreich feiner nicht gerade besonders an, außer fpater gegen Preugen. Nachbem Narbonne, ber als Befandter in Brag war, bem Ronige icon lange jugefest hatte, schickte endlich ber Raifer ben Oberften Montesquieu, Abjutan= ten bes Bicefonige Gugen, ausbrucklich nach Brag, um ihm fagen zu laffen: "Er werbe ihn fur einen Abgefallenen erflä= ren, ber nicht ferner feines Schutes genieße, er werbe alfo auf= gehört haben zu regieren, wenn er nicht fogleich Torgau raume und feine Truppen zu ben Frangofen ftogen laffe." Dies wirkte. Der König fehrte nach Dresben gurud und fchrieb, nachbem er kaum seche Tage vorher ausbrücklich gebilligt hatte, baß Thielemann nicht blos bem Oberbefehlshaber bes 7. Corps, sondern auch bem Marschall Ren verweigerte, ihnen Torgau zu

öffnen, am 8. Mai ein Billet an den Commandanten, die Festung an Rennier zu übergeben.

Thielemann hatte fich zu tief mit ben Berbundeten einge= laffen und zu fehr ben beutschen Batriotismus jener Beit unter ber fachfischen Armee geforbert, um fich ben Frangofen zu fugen; er überließ bas Commando einem anbern General, ber bann ben koniglichen Befehl ausführte, er felbst ging zu ben Berbunbeten, und warb hernach an ber Spige eines Corps leichter Truppen im preugischen Dienfte ber beutschen Sache fehr nutlich. Nach ber Rudfehr bes Ronigs in feine Sauptstadt fliegen 11,000 Mann Sachsen zu ben Frangofen, benen bie Reiteret besonbers fehr erwunscht war. Der Konig, als er am 12. Mai nach Dresben fam, fah balb ein, bag er einen Entschluß gefaßt habe, ber mit bem Wunsche seines getreuen Bolfs eben fo wenig als mit bem Willen feines Beeres übereinstimme. Mag man über bie Berfonlichfeit bes Generals Thielemann, ber ben Ronig ju ben Berbunbeten heruberzufuhren wunfchte, bes Barons von Senft Bilfach und bes Generals von gan= genau, die ihn berebeten, fich Defterreich in die Arme gu wer= fen, benten wie man will, bie von ben Frangofen fo fehr ge= priefene Bunbestreue, bie er bewies, ward ihm und bem Groß= herzog von Frankfurt verderblich, mahrend ein Thrann, wie ber Konig von Würtemberg und ein Frangofenfreund, wie ber Ronig von Baiern, welche Deutschland verkauft hatten, burch= fdlupften.

Den öfterreichischen Raiser, ober vielmehr bessen Minister Metternich, konnte er nicht auf bieselbe Weise wie den König von Sachsen einschrecken oder durch Borstellungen von Bundestreue gewinnen, die der Politik fremb sind. Schon seit dem Monat Februar spielte Desterreich ein doppeltes Spiel. Es hielt das Hulfscorps beisammen, schien aus Freundschaft Warschau zu becken, erst Schwarzenberg, dann Frimont, die es commandirten, gaben vor, unter Napoleons Besehlen zu stehen und doch schloß der Baron von Lebzeltern im feindlichen Lager eine Uebereinkunft, auf welche Weise das hülfscorps den Russen den Einmarsch in das Herzogthum Warschau erleichtern und Poniatowskys Polen nach Krakau ziehen könne. Um das Berz

trauen ber Berbunbeten zu erlangen, warb Graf Stabion, ben Napoleon für feinen geschwornen Feind hielt und beffen Austritt aus bem Cabinet er fruber brobend geforbert hatte, wieber zu ben Geschäften gezogen und fpater in's Sauptquartier ber Berbunbeten gesendet, wo auch Sir Charles Stewart (Lorb Londonberrn) fich einfand. Weil man fur ben Augenblick nicht rathfam fand, bie Maste abzuwerfen, ward zugleich Bubna nach Baris gefendet, um bie Frangofen ju taufchen. Ginen Tag por Rapoleons Abreife gur Armee traf auch Schwarzen= berg in Baris ein, und als ihm ber Raifer bei feiner Abreife fagte, er werbe jest Frimont Befehl fchiden, mit bem Bulfecorps von Krafau her zu ihm zu stoßen, so erwiderte er, er zweiffle nicht, daß Frimont bem Befehl folgen werbe; ob er gleich vom Gegentheil fest überzeugt mar. Diese zweibeutige Bolitik warb auch im Mai noch fortgetrieben. Defterreich affectirte freilich, feitbem Weffenberg nach London geschickt wor= ben war, Neutralität, boch war immer noch von ber Bermandt= schaft die Rebe, obgleich Schwarzenberg icon bamals bem Berjoge von Baffano, Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, merten ließ, daß barauf nicht viel zu rechnen fei. Als fich nam= lich ber Minifter barauf berief, antwortete Schwarzenberg: "Die Politit hat bies Band gefnupft; aber - - ber Mini= fter war zu fehr Sofling, um bies feinem Raifer zu binter= bringen, er hatte aber beffer gethan, es ihm zu fagen. Defter= reich hinderte baber nicht, bag ber Konig von Sachsen zu ben Frangofen gurudging, bag er in Torgau frembe Befatung nahm und feine Truppen jum frangofifden Beer fchickte. Gern hatte man, als bie Frangofen in bie Laufit und nach Schlefien brangen, Poniatoweth und bie Bolen guruckgehalten, man wollte fie fogar burchaus nicht mit ben Waffen burch bas öfterreichifche Bebiet ziehen laffen, boch verschob man immer noch, fich be= ftimmt zu erklaren. Napoleon wußte indeffen gang gut, woran er fich zu halten habe, ba Rarbonne am 10. Mai feinem Rai= fer über bie fehr verbachtigen Unterhandlungen Bericht gibt, welche Fürft Cariati, Joachim Murats Gefanbter am Wiener Dofe, bamale in feines Ronige Namen mit Metternich anaefnüpft batte.

Defterreich hoffte noch immer, Rapoleon wurde fich, wenn man leise verführe, ju Opfern an Defterreich entschließen, um nicht im entscheibenden Augenblicke einen neuen Keind zu er= balten. Es ward baber Bubna, Napoleons alter Befannter, welcher mit ihm umzugeben verftand, nach Dresben gesenbet, wo er am 16. Mai eintraf. Das Migtrauen bes frangofischen Raifers war aber gleich nach ber Schlacht bei Lugen fo groß. bag er ben Bicefonig Gugen nach Stalien ichickte, um bort eine neue Armee zu organifiren. Bubna follte zwar endlich bestimmt aussprechen, bag Defterreich fich burch ben mit Franfreich ge= foloffenen Tractat nicht mehr für gebunden halte, wenigstens nicht in Beziehung auf ben Sauptpunkt, Stellung eines Sulfebeeres; boch ichreibt Raifer Frang in bem eigenhandigen Briefe. ben Bubna überbrachte, baß er nur barum neutral fein wolle. um Napoleone Dynastie auf unerschütterliche Grundlagen zu gründen (d'asseoir sur des bases inébranlables votre dynastie. dont l'éxistence s'est confondue avec la mienne). Rapoleon antwortete auf Bubnas unbestimmte Undeutungen über bie Grundlage öfterreichischer Bermittelung, weil biefe angebeutete Grundlage ihm unzulässig fchien, nicht blos ablehnend, fonbern auch prahlend und brohend 15); bas war nicht verftanbig. Die von Bubna angebeutete Grundlage war fur Defterreich, bie Rudanbe ber illvrifden Provingen, Bergrößerung feines Ge= biets in Polen, Erweiterung feiner Grenze nach Baiern bin; Auflösung bes Rheinbundes und mäßige Bergrößerung bes preußischen Gebiete. So wenig fich indeffen ber Raifer auf bie Bermittelung ober mit bem Bermittler einließ, fo wies er boch Bubnas Antrag, daß ein Waffenftillstand gefchloffen und in Brag ober einem andern Orte ein Friedenscongreß gehalten werden folle, feineswegs von fich; er erlaubte fogar, bag Bubna

<sup>15)</sup> Prahlend, benn er schrieb an Narbonne: Er solle Metternich sagen, Bubna und Schwarzenberg wurden bezeugen können, daß er, ohne die italientsschen Truppen und die des Rheinbundes zu rechnen, 1,100,000 Mann auf den Beinen habe. Orohend; er schrieb: "Wenn das, was er als Verpflichtung des 1812 geschlossenen Bundes von Ocsterreich fordere, nicht geleistet werde, so liege ein Senatsbetret ganz fertig, worin eine Aushebung von 200,000 Mann Infanterie angeordnet werde. Der letzte Brief ist vom 4. Mat.

ben Berbündeten seine Bereitwilligkeit auf geradem Wege kund machen bürfe. Bubna burfte nicht nur bem Grafen Stadion, ber sich im Hauptquartier ber Berbündeten befand, unmittelbar mittheilen, was ihm Napoleon gesagt hatte, sondern dieser corrigirte selbst ben Entwurf des Briefs, den Bubna in dieser Sache schrieb.

Bubna hatte bie Bebingungen, welche Desterreich etwa vorschlagen wurde, nur im Allgemeinen angegeben, er febrte gurud, um mit einem bestimmten und schriftlichen Antrag wieber zu kommen, auch follte er einen Brief Napoleons an ben Raifer Frang mitnehmen. Diefen Brief fennen wir jest aus Bignons, nach beffen Tobe gebrudter Sammlung und er lautet für bie bamalige Lage ber Dinge fehr tropig 16). Wenn Ew. Majeftat, fcreibt ber Raifer, fich einigermaßen für mein Glud interessiren, so bitte ich Sie, auf meine Ghre bebacht zu fein. 3ch bin entschloffen, lieber an ber Spite aller berjenigen Frangofen zu fterben, welche große Gefinnungen nahren, als ben Englandern jum Sohn zu werben und ben Feinden unserer Nation ben Siegestubel zu gonnen. Ich ersuche Em. Majestät, an die Bufunft zu benten und nicht felbft die Frucht einer brei= jährigen Freundschaft zu vernichten." Gine Erklarung über feine Geneigtheit zum Frieden, welche ber Raifer im Moniteur vom 24. Marg bruden ließ, beweiset, bag er auch felbft bann noch nicht von öfterreichischer Bermittelung hören wollte, als bie Ruffen und Preußen bie Bewegungen ihrer Truppen ichon barauf berechneten, bag Desterreich am Kriege Theil nehmen werbe.

An ber Spige ber verbundeten Beere ftand ichon feit ber

<sup>16)</sup> Bignon Vel. XII. p. 97, 98. J'ai entretenu, schrieß er an ben Raisser Franz, le comte de Bubna pendant plusieurs heures: Je désire la paix plus que personne. Je consens à l'ouverture d'une negotiation pour une paix générale et à l'ouverture d'un congrès des plénipotentiaires des insurgés d'Espagne, pour qu'ils puissent y stipuler leurs interêts. Si la Russie et la Prusse et les autres puissances belligérantes veulent traiter avec l'Angleterre j'y consens également. Si une sois le congrès ouvert, il est dans l'intention des puissances belligérantes de conclure un armistice, comme cela s'est sait dans plusieurs circonstances et comme il en a été question à Paris avec le prince de Schwarzenberg je suis prêt à y adhérer.

Schlacht bei Lüten Graf Wittgenstein, bem sowohl Blücher als Miloradowitich untergeordnet und mit bem fie ungufrieben Seit ber Schlacht bei Luten machte er, wie man fagt. fo manches Berfeben, bag Raifer Alexander bas Commando einstweilen wieder an Barklay be Tolly überließ, welcher qufällig auch alter im Dienft war. Die verbunbete Urmee war beim Borruden ber Frangofen, sowohl über Meigen als über Dresben, weiter gurudgewichen, bis fie gu ben Begenben ge= langte, wo bie Spree entspringt und in ber Nahe bes aus bem fiebenjährigen Rriege bekannten Dochkirch bei Bauzen und Burichen eine Stellung einnahm, welche barauf beutete, bag fie bort einen Anariff erwarten wollte. Als dies Napoleon er= fuhr, beffen Beer (100,000 Mann) bem ber Berbunbeten an Bahl nicht überlegen war, rief er Nen und Laurifton, die mit einer Armee von 60 bis 70,000 Mann von Torgau aus gegen Berlin hatten gieben follen, ju fich, und eilte am 18. felbft gu feinem Beere, feste am 19. feinen Marfch fort und begann am 20. feinen Angriff. Auch biefes Mal trieb er burch bie Geschicklichkeit seiner Unführung bie Berbunbeten aus bem großten Theil ihrer Stellungen; nur Blucher hatte ben vor ihm liegenden Theil ber ersten Linie behauptet. Auch bies Mal. wie bei Lügen, hatten bie Frangofen bie von ihnen erfochtenen Bortheile theuer bezahlt, besonders weil die Ruffen gum Theil gebedt ftanben. Um folgenden Tage, ben 21., wurde bas Be= fecht erneuert und nach bem Urtheile aller Sachverftanbigen, sowohl unter ben Deutschen als unter ben Frangofen, wurden an bem Tage bie Berbunbeten umgangen worben fein, wenn nicht ber Raifer ein bebeutenbes Berfeben gemacht batte; bie Frangosen behaupteten jedoch bas Schlachtfelb. Ueber die Rahl ber Getobteten und Bermunbeten weichen bie Berichte ber beiben Theile ganglich von einander ab. Die ruffischen und die beutschen Schriftsteller behaupten, bie Frangofen hatten bie boppelte Bahl von Todten und Berwundeten gehabt als fie; die Frangofen fagen bas Gegentheil. Die Verbundeten waren bamals ichon ziemlich ficher, baß fich Defterreich zu ihren Gunften erklaren werbe, fie ließen alfo beim Rudzuge ben Weg nach Breslau offen, und aogen fich naber nach Bobmen bin in bie außerfte Ede von Schle=

fien, wo ihnen die Festung Schweibnit einen festen Anhalts= punkt aab. Daburch ward Napoleon in einige Berlegenheit ge= bracht. Er entfernte fich, je weiter er vorrudte, von feinen Sulfe= mitteln und von ben zu erwartenben Berfichrfungen; bie Berbunbeten nahten fich ben Ihrigen in eben bem Dage. Schlacht felbft hatte weber Tropbaen, noch große Schaaren Befangener, als lebendige Zeugen ber Wahrheit bes ausposaunten Sieges in bie Banbe ber Sieger gebracht, fo bag nach bem Beugniffe bes eifrigften Dieners, Lobredners und Bertheibigers bes Raifer diefer eher betrübt als erfreut über ben mit fo großen Opfern errungenen Sieg war 17). Was ihn am meiften betrübte und was die Frangosen noch immer bitter und mitunter unge= recht gegen die Preußen macht, war, daß die von ihm verach= teten Breugen in allen Gefechten und in ben Schlachten bei Luten und Baugen wie Belben fochten und bag fie eine gang neue, anfangs von ihm verhöhnte, hernach ihm fehr furchtbare Nationalmacht, Landwehr genannt, in's Feld gestellt hatten. Er mußte empfinden, daß fie unter vortrefflichen guhrern einen Wiberftand boten, ben er nach ben Erfahrungen ber Jahre 1806 und 1807 feineswegs erwartet hatte. Er ward betrof= fen über ben gang geordneten Ruckzug ber Berbunbeten, ber burchaus nicht einer Flucht ahnlich fah, und als er fich felbft ju feinen Borfchaaren begab, warb er bort Beuge bes Wiber= ftandes, ben bie Seinigen vom abziehenden Feinde erfuhren. Unweit Gorlit ritt er felbft, begleitet von Mortier, von Caulaincourt (Duc de Bicence), bem Ingenieurgeneral Rirgener, bem Balastmarschall Duroc, seinen Begleitern ein wenig vor= aus, Caulaincourt, Rirchener und Duroc blieben einige Schritte

<sup>17)</sup> Bignon, am Schlusse des 2. Rapitels des 12. Theils (pag. 114 und 115) sagt: Ces mêlées formidables, où triomphe encore le génie de Napoléon, n'ont plus le prestige de ses anciennes victoires, elles n'exaltent pas les vainqueurs, ne découragent pas les vainqueurs. Quelle dissérence entre le soir de Bauzen et celui d'Austerlitz, et de Jéna. Quoi pas de canons, pas de prisonniers, s'écrie Napoléon lui même. Aucun de ces résultats, qui consolent du sang versé! Rien que des blessés et des morts; la guerre dans toute son horreur et sans l'ivresse du triomphe, la guerre indécise, interminable!

gurud, ploglich ftanb, ale fich ber Raifer umfah, nur Caulain= court mehr aufrecht, Rirchener war getobtet, Duroc fo gefahr= lich verwundet, daß er am folgenden Tage unter gräßlichen Schmerzen ftarb. Die Frangofen haben hernach ben Befuch, ben ber Raifer bem fterbenden Duroc abstattete, schmablich miß= braucht, um eine fentimental romanhafte Scene zu ichilbern. worin ihnen bas im Namen bes Raifers abgefaßte und von ibm angegebene breifigfte Bulletin vorangegangen war. Diefe Scene findet man in allen Buchern beschrieben und burch un= gählige Rupferstiche und Gemalbe verewigt, wir wagen nicht, barüber zu reben, weil Plutarche Art ber Geschichte gang populär ift, wir wollen baber unter bem Text bie Worte eines Franzosen anführen, welcher im Allgemeinen ber rhetorischen Manier, Geschichte zu schreiben, nicht feindlich gefinnt ift 18). Die Berfolgung ward jedoch lebhaft fortgefest, die Frangofen rudten raich gegen Schlefien fort; fie gingen am 25. über ben Bober und am 27. über bie Ratbach; bas Sauptquartier bes Raisers fam nach Liegnis und Lauriston brang bis nach Bredlau por.

She hernach Bubna mit ber förmlichen Erklärung Desterreichs über die vorher nur obenhin angedeuteten Grundlagen einer Vermittelung zurückfam, suchte Napoleon durch Anträge an den russischen Kaiser diesen zu besondern Unterhandlungen zu bewegen. Caulaincourt, meinte er, sollte die persönliche Zuneigung, die ihm Kaiser Alexander zu Petersburg bewiesen hatte, geltend machen, er schickte ihn deshalb vor der Schlacht bei Bauzen mit Anerdietung von Zugeständnissen für Aussland an denselben; man ließ ihn aber nicht durch, sondern forderte schlacht eine Antwort auf sein Ausuchen ins Lager kommen zu dürfen, verlangte, wich man ihm höslich aus. Am 30. Mai war Bubna mit den österreichischen Vermittelungsvorschlägen zu Napoleon zurückgekehrt, Kaiser Alexander konnte baher dem

<sup>18)</sup> Thibaudeau, Empire. Vol. VI. p. 292. Le Bulletin (Moniteur du 30. Mai) rapporta quelques phrases à effet échangées dans cette entrevue. C'est une supposition dont il est facile de voir le but.

Grafen Stadion, der sich in seinem Lager befand, nicht ben Anstoß geben, daß er sich mit Caulaincourt allein unterhalten hätte, er ließ ihm also sagen, er möge sich mit Schouwaloss an den Borposten über einen Wassenstillstand vereinigen, über den Frieden wolle man die Anträge Oesterreichs abwarten. Während der Unterhandlungen über den Wassenstillstand, welche vom ersten bis zum vierten Juni dauerten, schried Napoleon mehrere Mal an Caulaincourt, daß er Schouwaloss bewegen solle, sich mit ihm in besondern Verkehr einzulassen; aber die Russen waren eben so fein, als der Corse, Schouwaloss wollte sich ohne Kleist, der für Preußen unterhandelte, auf Richts einlassen.

Der Waffenstillstand ward endlich im Dorfe Pleischwit ober Peischwitz, unweit Jauer, am 5. Juni abgeschlossen, man sagte aber damals allgemein, was auch Thibaudeau behauptet und was von den Verfertigern Napoleonischer Denkwürdigkeiten dem Kaiser selbst in den Mund gelegt wird, daß der Waffenstillstand den Franzosen nachtheilig, den Verbündeten dagegen vortheilhaft war <sup>19</sup>). Der Waffenstillstand sollte ursprünglich nur dis zum 20. Juli dauern, unter Vorbehalt einer sechstäsgigen Frist der Aufkündigung. Beide Theile sollten sich zusrückziehen und einen Raum zwischen beiden heeren freilassen. Die Franzosen sollten Breslau wider räumen; dagegen aber mit Liegnitz in Verbindung bleiben. Die Linie der Scheidung sollte von dem Einsluß der Kathach in die Oder bis zur

<sup>19)</sup> Bir wollen bie Stelle abschreiben, weil wir in biesen Dingen gern einen Franzosen reben lassen. Es heißt im Ansange des 90. Rapitels (Vol. VI. 305): L'opinion générale est que l'armistice sut une saute. Il donnait à l'armée française le tems de se resaire, de se renforcer, d'assurer ses communications. Ce n'était pas un avantage, dès qu'il était commun à l'ennemi. Mais il avait un inconvénient majeur, il donnait à l'Autriche les deux mois dont elle avait encore desoin pour compléter ses armemens, rompre ouvertement l'alliance et s'unir à la coalition. Napoléon le pressentait; la satalité l'entraina. En saisant les premières ouvertures, lui victorieux il semblait douter de la constance de la fortune et autoriser ses ennemis à ne plus y croire. En quittant Neumark il dit: Si les alliés ne veulent pas de bonne soi la paix, cet armistice peut nous devenir bien satal.

Grenze von Sachsen an ber Ober berabgeben und bann an ber preußisch=fachfischen Granze auf die Weise an der Elbe fortlaufen, bag Sachsen und Anhalt ben Frangofen, bie preu-Bifden Brovingen ben Berbunbeten blieben. Das Lettere mar in ber That jum Nachtheile ber Frangofen, benn bie ihnen angewiesenen Theile von Schlesien und Oberfachsen waren burch ben Krieg ausgesogen und zu Grunde gerichtet, die von ben Berbunbeten besetten Theile Schleffens batte aber ber Rrieg nicht berührt. Die Besatzungen in den von den Ber= bundeten umlagerten Keftungen in Bolen und an ber Ober follten während bes Waffenstillftandes alle funf Tage mit ben für biefe Reit erforberlichen Lebensmitteln verforgt werben. hamburg wurde burch ben Waffenstillstand erhalten worden fein, ware es nicht ichon gefallen gewesen; was bie Frangofen bei Unterzeichnung biefer Bebingung voraussesten. Samburg war nicht allein in ber Gewalt ber Frangofen, sondern hatte schon Alles bas erlitten, mas ber Raifer längst vorher mit großer Barte vorgeschrieben hatte.

2.

## Beit ber Unterhandlungen und bes Waffenftillftands.

Beim Abschluß bes Wassenstillftands waren die Verbünbeten der Hülfe Desterreichs schon ganz versichert, der französische Kaiser dagegen rechnete fest darauf, daß er im Stande
sein werde, vermöge der Verbindung mit den Dänen sich der Gegend der Niederelbe dauernd zu versichern und durch eine gut berechnete Unternehmung gegen Berlin die Plane der Verbündeten an der Oberelbe zu vereiteln. Wir haben schon oben berichtet, daß der französische Kaiser aufs heftigste über den plöglichen Patriotismus der durch vorsichtige Krämerklugheit und ängstliche Devotion gegen Alles, was ihren Erwerb stören konnte, berühmten und berüchtigten Hamburger alten Schlags erbittert war. Hatte doch nach der Besignahme der Stadt früher der alte Syndicus Doormann und der hannöverische gnädige Herr von Grote sich gefallen lassen, daß man ihnen

eine Rieberträchtigfeit gegen ihre eigene Ration in ben Munb legte, die fie in offener Audienz vorlasen, und jest warf fich bie Stadt ploglich Czerniticheff und Tettenborn in die Arme und errichtete eine Legion, um Napoleon an ber Elbe aufzuhalten. Er ließ, wie wir oben bemerkt haben, ben gräßlichen Bandamme und ben unerbittlichen Davout gegen bie Stadt los, bie bann von ben Danen verrathen und verfauft warb. Der Raifer batte burch den Senatsbeschluß vom 4. April die constitutio= nelle Ordnung in ben Departements ber obern Ems, ber Elb= mundungen und Wefermundungen, welche bie zweiundbreißigfte Militärdivision ausmachten, suspendiren und den commandi= renden General zum Dictator machen laffen. Am 16. April schickte ber Bicefonig Gugen bem Fürften von Comuhl bie vom Raifer fur ihn ausgefertigte Bestallung als Commandant ber Militardivifion und ber gegen Samburg bestimmten Armee, welche bamals höchstens 12,000 Mann betragen mochte. lange Danemark noch mit Rugland unterhandelte und fich schmeichelte, Norwegen burch hochft zweideutige Gulfe, bie es ber Stadt Samburg leiftete, retten zu konnen, hielt es Sam= burg befett und banische Solbaten fampften auf ber großen Elbinfel mit Bandamme, ber feinen Weg von Olbenburg nach haarburg burch blutige hinrichtungen bezeichnet hatte. ben Briefen bes Raifers Napoleon geht leiber! hervor, baß er bie roben Brutalitäten eines Menschen wie Banbamme nicht allein völlig billigte, sonbern bag er bem Fürsten von Edmubl ausbrücklich vorschrieb, auf welche Weise er an Samburg, Lubed, Medlenburg eine Rache nehmen folle, vor welcher jedes menfcliche Gefühl gurudbebt. Rach ber Schlacht bei Lugen war ber erfte Gebanke bes Raifers an turkifche Gewaltthätig= keit und terroristische Regierung in Samburg und an ber Oftsee. Auf bem Mariche nach Dresben fchrieb er aus feinem hauptquartier ju Balbheim an ben Fürsten von Comuhl, er folle fich fogleich gegen Samburg in Bewegung feten, fich ber Stadt bemächtigen und Bandamme nach Medlenburg vorausfchiden". In hamburg follte er fogleich alle biejenigen Burger verhaften laffen, bie als Senatoren aufgetreten feien. Die Guter berfelben follten mit Beschlag belegt und eingezogen

werben. Alle Ginwohner follten entwaffnet werben, Samburg und lubeck follten eine Contribution von funfzig Millionen gablen. Auch bas Land follte entwaffnet werben; Bensb'armes. Ranoniere, Strandwachter, Officiere, Angestellte jeder Gattung. welche vorher im Dienst gewesen und nicht treu geblieben feien, follte ber Generalcommandant entwaffnen laffen, und fein Eigenthum respectiren. Die Stadt foll in Bertheibigungeffand gefett, an ben Thoren Bugbruden gebaut, Ranonen auf bie Walle geführt, Bruftwehren errichtet, eine Citabelle 20) an ber Seite gegen haarburg bin gebaut werben, bamit man inner= halb berfelben im Nothfalle vier bis fünftaufend Mann gegen ploglichen Aufstand und gegen bie Buth ber Boltsmaffe in Sicherheit bringen tonne. Lubeck follte ebenfalls in Berthei= bigungestand gesetzt und bie Ginrichtungen gur Abwehr bes Feindes, die früher in Curhaven bestanden hatten, erneut merben. Es wurde zwar endlich ber schwebische General von Dobeln nach hamburg beorbert, um zu helfen, biefer jog gurud, ebe er etwas begonnen batte, bann nahm gulett Samburg bie banischen Eruppen ein, welche noch am 14. Mai mit ben Frangofen auf ber Cibinfel Wilhelmsburg fampften.

Der französische Kaiser war burch bie Theilnahme ber Dänen an ber Bertheibigung hamburgs aufs heftigste erbittert, bie Ruffen und Engländer führten aber eine Aussohnung herbei. Sie weigerten sich, bas Bersprechen in Kücksicht Norwesgens, welches Dolgorucki in Copenhagen gegeben hatte, zu ersfüllen. Der französische Gesandte Alquier, der sich noch immer in Copenhagen befand, ergriff daher schnell die Gelegenheit, um die Dänen mit seinen Landsleuten auszusöhnen. Er eilte selbst auf die Insel, wo der Kampsplatz war, bewirkte daß die bänischen Truppen entweder von den Inseln entfernt wurden,

<sup>20)</sup> Die ausführlichen Vorschriften Rapoleons über die Verwandlung hamburgs in eine Festung und die beshalb zu übenden Gräuel und Gewaltihätigskeiten sindet man in den, bem Manusorit de 1813 angehängten Actenstüden, im 2. Abeil, No. I. pag. 105—109. Bollständige Nachricht über das, was damals die hamburger als Dentsche leiben mußten, sindet man in dem Leben des Buchbandler Verthes, berausgegeben von dessen Sohn.

ober bag fie bie von ihnen befetten Plate ben Frangofen ein= raumten; bafur bewilligte ber Raifer, bag ein banifcher Ge= fandte ju ihm nach Dresben gefandt werben burfe. Die armen hamburger wurden jum Opfer ber Aussohnung ber Danen und Franzosen und ber biplomatischen Runfte Alquiers gemacht. Der banische Rangleiprafibent be Raas nämlich, ber hernach während bes Waffenstillstandes nach Dresben reifete, marb gu= erst bevollmächtigt, an ber Elbe mit ben Frangosen zu unterhandeln, auf welche Weise hamburg ohne Rampf und ohne bag nach Tettenborns Abgug Berwirrung entstehe, ben Frangofen fonne überliefert werben. Es warb ausgemacht, bag bie Danen bie Stadt nach ber Entfernung Tettenborns und ber hanseatischen Legion solange besetzt halten follten, bis fie ben Frangofen überlaffen werben konne. Als fie ben Frangofen überliefert war, reifete be Raas nach Dresben, um einen inni= gen Bundesvertrag mit Napoleon ju fcliegen. Bur Beit ber Unterzeichnung bes Waffenstillstands von Pleischwit war bie Nachricht von ber Uebergabe Samburgs noch nicht bekannt, man fette baber fest, bag im Fall bie Stadt noch nicht von ben Frangofen befest fei, ber Waffenstillstand auch fur fie gelten folle. Danen und Frangofen hatten aber fcon am 31. Mai Befit von hamburg genommen, welches bann mit unerhörter Barte zu einem Waffenplat gemacht warb. De Raas unterhandelte inbessen im Juni mit bem Raifer und mit beffen Minister über einen Alliangtractat, ber hernach am 10. Juli in Copenhagen von Alquier und Rosenkrang unterzeichnet warb. Der Tractat ift nie vollständig bekannt gemacht worden, ba wir aber feine biplomatische Geschichte schreiben, fo ift es fur unfern Zwed genug zu wiffen, bag Frankreich fich verburgte, baß Danemark Norwegen behalten folle, bafur aber mußte es versprechen, ben Ruffen, Schweben und Breugen ben Rrieg gu erklaren und bie Frangofen mit 12,000 Mann gu verftar= fen, welche von ber Gibe bis jur Beichsel follten gebraucht werben bürfen.

Zu ber Zeit, als bieser Tractat geschlossen warb, hatte Napoleon ben Borsat, Berlin von der Sübostseite und zugleich von Nordwesten her anzugreisen. Der Angriff von ber Ries

berelbe warb bem Kurften von Edmubl vertraut, ber bann auch bas Gulfebeer ber Danen commanbiren follte. Die Schrift= fteller jener Beiten behaupten, Rapoleon habe auf ben Befit ber Stadt Berlin, welche por ber Schlacht bei Luken blos burch Bulows Corps gebeckt murbe, weit mehr Bebeutung ge= legt, als fich rechtfertigen laffe und beghalb ichon vor ber Schlacht bei Bauten an einen Bug gegen bie Mart gebacht. Der Kronpring von Schweben tam nämlich erft gegen Enbe Dai mit ber gangen, von ihm versprochenen Armee nach Pommern herüber, und Czerniticheff und Worongoff, welche vorher Berlin bedten, hatten fich an bie Sauptarmee ber Berbunbeten anschließen muffen. Nen und Dubinot hatten vor ber Schlacht bei Bauben icon Befehl erhalten, gegen Berlin aufzubrechen, als ber Raifer erfuhr, bag bie Generale Dorf und Barflay be Tolly bem verbundeten Beere in ber Laufit bedeutende Ber= ftartungen jugeführt hatten und beghalb bie beiben Marichalle an fich zog, die ihm in ber Schlacht bei Baugen febr nuglich waren. Bom Schlachtfelbe mußte hernach Dubinot fogleich gegen Bulow aufbrechen. Seine Borpoften fanben nur funfgehn Stunden von Berlin, als er am 5. Juni von Ludnau jurudgetrieben warb und bann, vermoge ber Bebingungen bes Baffenftillftands Salt machen mußte.

Um diese Zeit hatten die Dänen nicht nur das von ihnen besetzte Hamburg den Franzosen eingeräumt, sondern auch Eüsbeck besetzt; Berlin wurde also von allen Seiten, nicht blos von Oudinot allein bedroht. Bandamme sollte von Magdesburg her über Wittenberg herandringen, der Fürst von Schmühl sollte eine Garnison zu Hamburg lassen und durch Mecklenburg gegen Berlin aufbrechen. Dieser Plan ward wegen des Wassenstüllstands verschoben, aber hernach wieder aufgenommen. Desterreich hatte indessen mährend der Unterhandlungen über den Wassenstüllstand einen neuen Schritt gethan, der zum Friesden zu führen schien, der aber eigentlich darauf berechnet war, dieser Macht einen Vorwand zu geben, den im Jahr 1812 geschlossenen Pariser Vertrag wegen wechselseitiger Hülse im Kriege zu brechen. Bubna kam am 30. endlich mit den vorhermündlich mitgetheilten, jeht schriftlich gegebenen Grundlagen

ber öfterreichischen Bermittlung zurück und behauptete ganz breift, daß der Pariser Bertrag noch bestehe und nur in einisgen Punkten verändert zu werden brauche. Napoleon, welcher recht gut wußte, daß Graf Stadion im Lager der Berbündeten schon eine Uebereinkunft geschlossen habe, die mit dem Pariser Tractat unvereinbar sei, wies den österreichischen Gesandten an den Herzog von Bassano, um mit diesem über die Punkte (in Liegnis) zu unterhandeln, welche im Tractat geändert wersden müßten. Als es dazu kam, über diese Punkte einen Berstrag zu schließen, mußte Bubna beschämt bekennen, daß er ohne Bollmacht dazu sei.

An diesem Trugspstem hatten übrigens weber die Preußen noch die Russen Antheil, Alles warb von Metternich und von den englischen Torys betrieben. Alls indessen, wie wir weiter unten erzählen werden, endlich Metternich selbst sich zum französischen Kaiser nach Dresden begab, um zu bewirken, was in Liegnitz von Bubna versehlt worden war, vergalt der französische Kaiser Arglist mit Arglist und benutzte indessen die Zeit der Wassenunge auf eine meisterhafte Weise.

Gr ftubirte, wie uns Obeleben mit Anführung alles Gin= gelnen berichtet, Tag und Nacht Geographie, Orographie und Topographie ber Gegend zwifden Dresben und Brag nicht blos in Buchern und Rarten mit Gulfe ber geschickten Manner feines geographischen und topographischen Bureaus, sonbern auf bem Felbe und burch ermubenbe Unftrengungen ju Bferbe und bis ans Gebirge bin unternommene Rundschafteritte, weil er baran bachte, wenn es nothig ware, ber in Bohmen gefammelten öfterreichischen Armee entgegen zu geben. Soult, ber fpater nach Spanien gurudgeschickt warb, ber Ingenieur Geograph Bacler b'Albe ftubirten ben gangen Monat Juni hindurch mit bem Raifer Rarten und Plane, um einen auf die Berbindung ber Defterveicher mit ben Preußen und Ruffen berechneten Felbzugeplan für bie Beit bes aufgekindig= ten Waffenstillstands zu entwerfen. Dresben warb fo gut als möglich befestigt. Die Englander arbeiteten indeffen langft baran, eine formliche Coalition ju Stande ju bringen, ihrem Ronige und feinen Sohnen Sannoven wieber an perfchaffen

und bas Elend bes Continents, welches fie burch reichliche Almofen zu erleichtern und für beffen Befreiung fie Subsidien zu gahlen schienen, zur Erweiterung ihres Handels und ihrer Industrie und zur Ausbreitung ihrer herrschaft über alle Meere, Kuften und Inseln zu benuhen.

Lord Cathcart war langft als Commiffar und Gefandter Englands bei ben Ruffen, im Fruhjahr mar ber leerfte, lie= berlichfte und ftolgefte unter ben Torns, Sir Charles Stuart (hernach als Lord Londonderry von Raifer Rifolaus wie ein regierenber herr behandelt, mas er uns in feinen Reifen mit großer Gelbstgefälligfeit ergablt), ins preußifche Lager gefciet worben. Bon Defterreich mar ber Baron von Weffenberg nach London gefandt, vorgeblich, um zwischen England und Frantreich zu vermitteln, eigentlich, um Defterreichs mahre Abficht fund zu thun. Lord Cathcart hatte ichon im vorigen Jahre ber Confereng bes ruffifchen Raifers mit bem Aronpringen bon Schweben zu Abo in Finnland beigewohnt und an ihren milis tarifden Berathichlagungen über bie Ruhrung bes Rriege Theil genommen, er hatte feitbem eine engere Berbindung Ruflands mit England auf jebe Weife geforbert. Er war jest bevoll= machtigt, einen auf eine neue Coalition gegen Frankreich berechneten Subfibientractat abzuschließen und zugleich bem Beere gu folgen, um einen leitenden Antheil an ben Operationen gu nehmen. Das Lettere mußte ihm um fo mehr eingeraumt werben, als die Englander nicht blos Gelb gablten, fonbern wo es erforderlich war, Waffen, Munition, Borrathe Weferten. Sir Charles Stuart (Bruber bes Minifters Castlereagh), war aufs Continent geschickt worben, um mit Brougen auf abnlicht Weise zu unterhandeln, als Lord Cathcart mit Rugland, ba er aber Officier war, batte er, wie Lord Gatheart, jugleich Antheil an ben Rriegounternehmungen und war gang befonbers beauftragt, bie Schritte bes Kronpringen von Schweben gu beobachten, bem man nicht recht traute und bei bem ber Geschäftsträger Thornton beglaubigt war. Sir Charles Stuart folog am 14. Juni mit bem Konige von Breugen, Lovb Cathcart am 15. mit bem Raifer Alexanber gu Reichenbach einen Tractat, beffen Inhalt Graf Stabion, ber jugegen war, tannte

und billigte, so baß diese Tractate als der Beginn der letten Coalition gegen Frankreich betrachtet werden können. Beide Tractate von Reichenbach waren fast gleichlautend. Preußen verpflichtete sich, zur kräftigen Fortsetzung des Kriegs noch weitere achtzigtausend Mann zu stellen, dafür versprach Eng-land 666,666 Pfund in monatlichen Terminen zu zahlen. England versprach dafür zu sorgen, daß Preußen das ganze Gebiet wieder erhalte, in dessen Besitz es vor 1806 gewesen war, dagegen übernahm Preußen die Verdindlichkeit, dahin zu wirken, daß der Kurfürst von Hannover und der Erbe des in der Schlacht bei Jena tödtlich verwundeten Herzogs von Braunschweig in ihre Länder wieder eingeseht würden. Dem Kurfürsten von Hannover verbürgte Preußen zu gleicher Zeit eine Erweiterung seines Gebiets mit hunderttausend Einwohnern.

Rußland versprach hundert und sechzigtausend Mann zu stellen, wofür 1,133,134 Pfund Sterling in monatlichen Terminen gezahlt werden sollten. Preußen, England, Rußland verbürgten zugleich gemeinschaftlich fünf Millionen Pfund Papiergeld, um den augenblicklichen Mangel des baaren Geldes zu ersehen. Zwischen Rußland und England ward im Juli zu Peterswalde noch eine besondere Uebereinkunft geschlossen, vermöge deren England versprach, die 10,000 Mann deutscher Truppen zu bezahlen, welche der Kaiser Alexander aus den Gefangenen, den Ueberläusern der Truppen deutscher Rheinsbundstaaten und den von allen Seiten zuströmenden deutschen Patrioten hatte werben lassen.

Schon in dieser Uebereinkunft Englands sindet man Beweise, daß Desterreich damals längst bestimmte geheime Beraderedungen mit den beiden Mächten getroffen hatte. Es sindet sich darin ein Artikel, für welchen, des Scheins wegen, die Ratisication des Raisers von Desterreich vorbehalten wird, versmöge bessen Desterreich alle seine verlornen Bestungen wieder erlangen soll, wie denn auch dem Papste die Rückgabe seiner weltlichen Herrschaft versprochen wird. Es wird außerdem für den Fall, daß Raiser Franz diesem Peterswalder Vertrag seine Zustimmung gebe, die Summe festgesetzt, welche England zahslen wolle, sobald die österreichischen Heere sich mit denen der

verbundeten Machte vereinigen wurden. Diefer Artifel fteht -weber in bem Abbruck bei Scholl (Pieces officielles Vol. III. p. 11), noch bei Martens (Vol. V. p. 569), weil Metternich bovveltes Spiel svielen und bie Sache vorerft geheim halten wollte; er ließ feinen Raifer auch erft fpater ratificiren; ber Artifel fam aber boch endlich ins Bublifum. Defterreich wollte für ben Friedenscongreß, ben es vorgeschlagen hatte und ber in Brag fattfinden follte, bie Maste ber Neutralität und Un= varteilichkeit eines Vermittlers noch einige Zeit hindurch bei= behalten, ob man gleich wußte, bag ber Felbzugeplan icon mit Defterreich und unter Bugiehung öfterreichifcher Bevollmachtigten entworfen werbe. In Brag follte nach bem Bor= folage bes öfterreichischen Ministers nicht munblich, fonbern burch Noten unterhandelt werden, welche vom frangofifchen Minifter bem öfterreichischen und von biefem ben Berbunbeten. und umgefehrt übergeben werben follten. Wenn bie Frangofen nicht ehrlich und aufrichtig waren, was wir gern glauben, fo war es Metternich noch weit weniger. Er hatte, ehe er felbit enblich am 27. Juni ju Napoleon nach Dresben reifete, zwei geheime Bufammenfunfte mit bem Raifer von Rugland, worin gerabe bas Gegentheil von bem ausgemacht wurde, was man auch noch hernach bem Raifer Rapoleon glauben machen wollte, bag nämlich ber Raifer Frang ber Berwandtichaft wegen mehr auf Rapoleons Seite neige, als auf bie ber Berbunbeten.

Napoleon hatte zu viele Freunde und Kundschafter an ben Höfen, er bezahlte die, welche ihm Geheimnisse verkauften, zu gut, um nicht von Metternichs und Stadions Cabalen und von dem von Stadion gebilligten Artifel bes von den Eng- ländern mit den Russen geschlossenen Vertrags unterrichtet zu sein; daraus muß man sich die unklugen und groben Ausfälle bes zur Heftigkeit nur zu leicht bewegten Kaisers gegen Metzternich erklären, als dieser zu ihm nach Dresden kam.

Metternich nämlich erschien am 27. Juni in Dresben, vorgeblich um ein Schreiben seines Kaisers zu überbringen, in ber That aber, um die Einleitung zu einer Ankundigung der veränderten Stellung Desterreichs zu Frankreich zu treffen; dies warb ihm durch Napoleons Uebereilung sehr erleichtert. Der

Raifer, ber wußte, bag Stabion ichon bedingungsweise mit ben Berbunbeten abgefchloffen habe, fah, bag man ihn hinter= geben wolle; er warb mit Recht erbittert und heftig; auf biefe Beife muß man fich bie unflugen und groben Ausfälle ertlaren, welche er fich gegen Metternich erlaubte, ale er fich mit biefem in Dreeben befprach. Ale ber öfterreichische Minifter in Dreeben ericien, war Napoleon fo unvorfichtig, bie Unter= haltung über ben Inhalt bes von bem Raifer überbrachten Briefe, bie er bem falteften Diplomaten hatte überlaffen follen, felbft ju übernehmen und in feiner brusten und heftigen Offenheit ju führen. Biel ju fpat ließ er hernach ben eistalten Kouché, mit bem er fich ausgefohnt hatte, ehe biefer in seine Statthalterschaft Murien ging, nach Dresben tommen, um ihn nach Brag zu schicken. Diefe Sendung hatte nur in Beziehung auf bie von Murat burch ben Fürsten Cariati angesvonnene Cabale einigen Rugen.

Metternich in feinen ungebruckten Dentwürdigkeiten foll einen Bericht über biefe Unterhaltung gegeben haben, Bignon, ber biefe Stelle vorlefen borte, gibt uns aber feine weitere Ausfunft barüber, als bag er fagt, fie fei gang nach Detter= niche Art und zu beffen Bortheil abgefaßt gewesen. Wir haben indeffen barüber einen Bericht von einem Augen= und Ohren= geugen, ber fur ben, welcher Rapoleons Wefen und Manier fennt, einen fichern Stempel ber Wahrheit an fich tragt. Der Cabinetsfecretar bes frangofifchen Raifers . Baron Rain . war nämlich zugegen, ale bie beiben, balb feinem Aufenthalte naber, . im Gartenzimmer, balb entfernter von ihm, in bes Raifers Arbeitszimmer, fich lebhaft unterhielten, wobei ber Raifer in feiner Beftigkeit oft fehr laut warb. Die Unterhandlungen am 27., welche zwischen Metternich und Maret gang biplomatifc geführt wurden, betrafen ben Congreß, ber in Brag follte ge= halten werben, befonders bie Art, wie die Anerbietungen bes frangofischen Raifere ben Berbunbeten burch ben öfterreichischen Minister follten zugestellt und alle mundliche Unterhaltung vermieben werben; am acht und zwanzigften ftellte Rapoleon felbft Metternich wegen bes Bunbniffes gur Rebe. Die gange Unterhaltung findet man in Fains Buch, welches er bas Manuscript von 1813 genannt hat. Hieher gehören nur wenige Stellen, wir wollen indessen auch andere unter dem Tert in ber Originalsprache anführen, weil man darin die militärischsfanscülottische Manier des Kaisers wieder erkennen wird. Es ist damit, wie mit den Lügengeschichten von Sct. Helena, die Thatsachen können falsch oder doch ganz verdreht sein, der Ton des Kaisers ist unverkenndar. Das Gespräch beginnt mit einer Apostrophe des Kaisers an Metternich<sup>21</sup>) und mit der Andeutung, daß er recht gut wisse, was Stadion im Lager der Versbündeten getrieben habe und welche Verträge in Reichenbach geschlossen worden.

Ich weiß, sagt ber Kaiser, daß Desterreich ein Heer gezrüstet hat, weiß, daß Schwarzenberg es commandiren soll. — Dann gesticulirt er heftig, geht an einen Plat, von wo aus die fernen böhmischen Berge sichtbar sind, deutet auf diese mit dem Finger und sagt: Da steht euer Heer! Aber, fährt er fort, eigentlich wollt ihr doch nur sehen, ob ihr mich nicht prellen könnt, ohne zu sechten. Wir fügen die Worte unten bei, damit die Leser sehen, daß dies wirklich ihr Sinn ist, wenn auch das von uns gebrauchte Wort sich nicht darin sindet 22). Darauf hätte Metternich ruhig erwidern können, sie wollten jett die Umstände auf dieselbe Weise benutzen, wie sie der Kaiser um 1812 benutzt hätte; der Minister wich aber aus, er

<sup>21)</sup> Quels ont été jusqu' ici les résultats de l'armistice? Je n'en connais point d'autre, que les deux traités de Reichenbach que l'Angleterre vient d'obtenir de la Prusse et de la Russie. On parle aussi d'un traité avec une troisième puissance; mais vous avez M. de Stadion sur les lieux, Metternich et vous devez être mieux informé que moi à cet égard. Convenez en depuis que l'Autriche a pris le titre de médiateur, elle n'est plus de mon côte.

<sup>22)</sup> Je vous ai deviné, Metternich, votre cabinet veut profiter de mes embarras et les augmenter autant que possible, pour recouvrer tout ou partie de ce qu'il a perdu: La grande question pour vous est de savoir, ai vous pouvez me rançonner sans combattre, ou s'il faudra vous jeter décidément au rang de mes ennemis; vous ne savez pas encore bien, le quel des deux partis doit vous offrir le plus d'avantages et peut être ne venez ici que pour mieux vous en éclairer. En bien! voyons, traitons, j'y consens. Que voulez vous?

aab allerlei icone Rebensarten und tam bann langfam unb foleichend mit einer Zumuthung nach ber andern beraus, bie man bem Raifer zu Brag zu machen gebente. Dies brachte biefen in folche Buth, bag er ichreiend und polternd aus bem Cabinet wieber hervortam, gang außer Faffung gerieth und Metternich auf unerlaubte Beise perfonlich beleibigte. Wir wollen feine eignen Worte unten anführen 23), und gur Ent= ichulbigung nur hinzufugen, bag, wenn Navoleon auch bamate von ben beiben insgeheim und incognito gemachten Reisen Metterniche jum ruffischen Raifer nicht unterrichtet mar, er boch gang genau mußte, was Stadion im verbundeten Lager in Berbinbung mit Gir Charles Stuart betrieb. Rapoleon bereute übrigens gleich bernach, bag er fich unverantwortlich gegen ben Reprafentanten feines Schwiegervatere vergeffen. fich viele Blogen gegeben und ben jesuitischen Sofmann tobt= lich beleibigt habe; Metternich bagegen erreichte gang vollftan= big feinen 3wed.

An bemselben Tage, ben 27. Juni, an welchem Metternich mit seinen gleißnerischen Anträgen in Dresden eintraf,
und Oesterreich die Friedensunterhandlungen scheinbar vermittelnd, eigentlich aber schiedsrichterlich leiten wollte, ward zu
Reichenbach ein förmlicher Bertrag über die Bedingungen geschlossen, welche man auf dem Congresse zu Prag den Franzosen vorschreiben wolle. Dabei machte sich Oesterreich verbindlich, den Franzosen den Krieg zu erklären, wenn sie diese

<sup>23) — — —</sup> Et c'est mon beaupère, qui accueille un tel projeti c'est lui qui vous envoie! Dans quelle attitude veut il donc me placer en présence du peuple Français? Il s'abuse étrangement s'il croit qu'un trône mutilé puisse être en France un refuge pour sa fille et son petit fils — — Ah! Metternich! combien l'Angleterre vous a-t-elle donné pour jouer ce rôle contre moi? Fain, bet biese Scene belauséte, fügt hingu: A ces mots qu'il n'est plus possible de retenir M. de Metternich a changé de couleur; un profond silence succède et l'on continue de marcher à grands pas. Le chapeau de l'empereur est tombé a terre, on passe et repasse plusieurs sois devant. Dans toute autre situation Mr. de Metternich se serait empressé de le relever — l'empereur le ramasse lui même. De part et d'autre on est quelque tems à se remettre.

Bebingungen nicht annehmen wurben. Diefer vom Grafen Stabion, vom Staatstangler von Sarbenberg, vom ruffifchen Minifter von Neffelrobe unterzeichnete Bertrag ift lange Beit burchaus gebeim gehalten worben. Er war uns fruber nur aus zwei Anbeutungen bekannt, welche fich in einer Note Detterniche vom Rabr 1815 finden; allein icon Borag fagt, bag Gelb ber Eprannen Trabanten erweicht und auch fogar bie Thuren bes Thurms öffnet, ber bie Danae einschließt; Naboleon hatte ben Tractat in Sanben und Bignon hat ihn wortlich in ber Geschichte ber Unterhandlungen Napoleons abbrucken laffen. Diefer Tractat enthält zwölf Artitel. Gleich im erften berfelben verfpricht Defterreich, ben Frangofen ben Rrieg gu erflaren, wenn fie bie ihnen vorgefchriebenen Bebingungen nicht annehmen. Den Tractat felbft mogen unfere Lefer bei Bignon auffuchen, aus bem, was wir anführen, wird hinrei= denb einleuchten, bag Metterniche Reife nach Dresben und ber vorgebliche Congreß zu Prag ein biplomatisches Boffenspiel waren. Das herzogthum Warschau foll biesem Tractat zufolge aufhören; bie Frangofen follen bie von ihnen befetten Stabte raumen, Samburg, Lubed, Bremen und andere Stabte ber zwei und breißigsten Militarbivifion erhalten ihre alte Berfaf= fung wieber. In ber mundlichen Unterhaltung hatte Metter= nich außerbem noch Sollands, Spaniens, ber Schweig, bes Rheinbundes u. f. w. erwähnt. 3m fünften Artitel bieg es, alle brei Machte follten mit ihrer gangen Rriegsmacht im Felbe erscheinen und biefe immer vollzählig halten. Alle brei Machte verpflichten fich außerbem, eine ohne bie andere feinen Frieden gu machen, ja nicht einmal einen Borfchlag anguhören, ber nicht an alle brei Machte zugleich gethan werbe. Im eilften Artitel versprechen die brei Machte, fur alle funftige Beit (a jamais) bas größte Geheimniß über bie Uebereinfunft gu beobachten und fie ohne Erlaubniß Defterreichs nicht einmal ihren Berbunbeten mitzutheilen.

Es war also Alles lauter Lug und Trug, Metternich und Napoleon waren beibe weber gerade noch offen, fie befolgten beibe baffelbe biplomatifche System. Sie wußten beibe voraus, baß aus bem Prager Congreß nichts herauskommen konne und

boch hanbelten fie, als wenn es ihnen völlig Ernft ware. Ra= poleon nahm übrigens vorerft Defterreichs Anerbieten an, er versprach, einen Bevollmächtigten nach Prag zu schicken und willigte fogar in bie Berlangerung bes Waffenftillstanbes bis jum 10. August. Wir fugen unten ben Bertrag bei, ben Det= ternich vor feiner Abreife von Dresben am 30. wegen bes Con= greffes zu Brag unterzeichnete 24); biefer Bertrag follte geheim gehalten werben. Der frangofifche Raifer gogerte inbeffen lange, ehe er burch bie That bewies, bag es ihm Ernft fei. Er schickte freilich feinen Minifter am öfterreichifchen Dofe, ben Grafen Narbonne, ber bei ihm gewesen war, nach Brag gurud; bie Bollmachten beffelben waren aber fo lange ohne Kraft, bis Caulaincourt nach Prag fam. Diefer tonnte nicht eber babin reifen, bis er noch einmal mit bem Raifer gerebet hatte, ber in ber Beit eine Reise nach Mainz machte. Als endlich ber Notenwechsel, benn weiter war es nichts, beginnen follte, fließ fich ber Raifer mit Recht baran, bag bie Ruffen ben, burch feine Leidenschaft für die Freuden der Tafel berüchtigten, von Rugland ichon um 1805 und hernach in Bolen und überall, wo gewiffenlofe hinterlift angewendet werden mußte, gebrauch= ten Glfaffer, Baron von Anftetten, jum Unterhandler bestimmt Diefer, hieß es, fei ein Emigrant, ein ungehorsamer frangofischer Unterthan, feine Ernennung eine Beleidigung; bie Ruffen bagegen machten Bebenklichkeiten wegen ber von Metternich bewilligten Berlangerung bes Waffenstillftanbes bis jum 10. August. Erft am 26. ward bie Schwierigkeit beseitigt; es blieben also nur 14 Tage für bie Unterhandlungen und für

<sup>24)</sup> Dieser soutet: 1) S. M. l'empereur d'Autriche offre sa médiation pour la paix générale ou continentale. 2) S. M. l'empereur des Français accepte cette médiation. 3) Les plénipotentiaires Français, Russes et Prussiens se réuniront avant le 5 Juillet dans la ville de Prague. 4) Vu l'insuffisance du tems qui reste à courir jusqu'au 20 Juillet, terme fixé pour l'expiration de l'armistice par la convention signée à Pleiswitz le 4 Juin S. M. l'empereur des Français s'engage a ne pas dénoncer le dit armistice avant le 10 Août et S. M. l'empereur d'Autriche se réserve, de faire agréer le même engagement à la Russie et à la Prusse. 5) La présente convention ne sera pas rendue publique.

ben Abschluß bes Tractate übrig. Auch biefer Zeitraum warb baburd noch bedeutend verfürzt, bag Rapoleon, ber offenbar nur Reit gewinnen wollte, biesmal aber von ben Berbunbeten errathen ward, erft am 4. August von feiner Mainzer Reise gurudtam. Er fuchte bann Metternich von einer anbern Seite ju faffen, benn Fouche, ben er hatte nach Brag geben laffen, mußte ben Gebanken hinwerfen, als wenn Maria Louise, welche Rapoleon als Regentin ju Baris gelaffen hatte, mit einer vor= munbichaftlichen Regierung konne beauftragt werben. Riemanb bachte an Möglichkeit einer Ausfohnung; besonbers feit man bie Erklärung gethan hatte, bag man nach bem Glodenichlage zwölf in ber Nacht vom 10. bis 11. August feine frangofische Note mehr annehmen werbe. Der ruffifche Raifer ließ gerabe um biefe Beit ben General Moreau, ben er burch Bermittelung bes Kronpringen von Schweben gur Rudfehr aus Norbamerifa bewogen hatte, in fein Sauptquartier fommen. Man rechnete von Anfang an fo gewiß auf ben Wieberbeginn ber Feinbfelig= teiten, bag ichon im Juli Bertrage über bie weitere Führung bes Rriegs gefchloffen und Englander, Ruffen, Breugen, Schweben, Defterreicher über ben gemeinschaftlichen Felbzugeplan einig geworben waren. Der ruffifche General hatte fich fogar ftanb= baft geweigert, bie fechstägige Auffundigungsfrift, bie fur ben Termin bes Baffenstillstandes bis jum 20. Juli festgefest mar, auch für ben Termin vom 10. August gelten zu laffen.

Die Berbündeten hatten schon am 9. Juli in Trachenberg eine Berathschlagung gehalten, beren Resultat die am 12. dasselbst geschriebene und unterschriebene Uebereinkunft war, nach welcher Fürst Schwarzenberg, nicht weil er der beste General, sondern weil er der geschmeidigste Hosmann war, vom russischen Raiser als Oberseldherr erklärt wurde. Russen, Preußen und Desterreicher hatten verschiedene Ansichten und Sifersüchteleien; der König von Preußen und der Raiser von Russland waren beim Geere, der Letztere, von den russischen Großen bestürmt, redete viel hinein, nur ein Diplomat wie Schwarzenberg, geschmeidig und ohne große Fähigkeiten, konnte also vermitteln; doch dauerte das nicht lange. In dem zu Goldberg geschlossen nen Bertrage war schon der ausssührliche Feldzugsplan enthals

ten, wie wir oben bemerkt haben, und auch nicht mit einem Morte ber Möglichkeit ber Berlangerung bes Waffenftillftanbes gebacht. Es heißt nämlich in biefem Bertrage: Schon vor Ablauf bes Waffenftillftanbes fott fich eine Armee von 98,000 Mann über Landshut und Glat nach Jung-Bunglau und Bobin bin auf bem furzesten Wege mit bem öfterreichifchen Beere verbinden, um auf biefe Beife ein vereinigtes Beer von zwei mal hundert ober zwei mal hundert und zwanzig taufend Mann Dies Beer, heißt es weiter, folle entweber burch Schlefien ober burch Sachfen an bie Elbe gieben. Der Kronpring von Schweben mit funfzigtaufend Mann foll über bie Elbe geben und Leipzig befeten; Blucher bagegen mit funfzig= taufend Mann aus Schleffen nach Dresben marschiren. Jebes allgemeine Gefecht foll vermieben werben, sobalb man bes Sieges nicht gang ficher ift. Die Referve, welche unter Benning= fen noch in Schlefien ftanb, foll entweber ben Feind in Schle= fien angreifen, ober boch ihn abhalten, nach Bolen vorzubrin= gen. Bei biefer Gelegenheit feben wir, wie fo gang unbeforgt ber hohe Abel im beutschen Reich um Batriotismus war, wenn es Stellen, Chren, Bortheil und hofgunft galt, und wie gang und burchaus aufrichtig ben Reinben ber Nation bulbigenb viele abelige Generale, im Dienfte ber Rheinbundsfürften, nicht allein gezwungen und um ihrer Fürsten willen, sondern mit einem Gifer, ben wir nicht zu bezeichnen magen, fich vom Rai= fer ber Frangofen in Chren und in Unehre gebrauchen liegen. Der Generallieutenant von Gereborf nämlich leitete in biefem für Deutschlands Befreiung entscheibenbem Augenblide gugleich bie gang egoiftifche Bolitit feines alten Berrn, bes Ronigs von Sachsen, und bas Spionenwesen Rapoleons gegen bie Berbun= Diefer war es auch, wie ber Major von Obeleben be= richtet, ber es anführt, um feinem Landsmann Chre ju er= weisen und sein Berbienft um bie frangofische Sache und um Sachsens Particular = Intereffe zu preifen, welcher burch feine Ranale bem frangofifchen Raifer Copien bes ju Erachenberg und Goldberg entworfenen und niebergeschriebenen Blans bes Feldzuge ber Berbundeten gur Befreiung Deutschlands verschaffte. Obeleben rühmt an ihm, bag er im Spionsfache mehr geleiftet habe, als die Meister dieser Kunst aus der Schule Fouchés, Savarys und Davouts zu leisten vermocht hätten 25).

Ueber die Unterhandlungen zu Brag konnen wir uns febr furt faffen, weil wir hinreichend bewiefen haben, bag es feiner von ben beiben Barteien Ernft bamit war, und ichon aus ber Urfache nicht fein konnte, weil die unwiderruffich festgesetzte Beit vom 26. Juli bis jum 10. August offenbar viel ju furg war. Erft am 26. Juli ward nämlich zu Neumarkt über bie Berlangerung bes Baffenftillftanbes bis jum 10. August unter ber ausbrudlichen Bebingung ein Vertrag geschloffen, bag bie Feindseligkeiten am 16. wieder beginnen follten, wenn man nicht por 12 Uhr in ber Nacht vom 10. jum 11. einig geworben fei. So eifrig die Frangosen, und besonders Bignon, ben frangofi= fchen Raiser in Beziehung auf bie Prager Unterhandlungen in Schutz nehmen, fo läßt fich boch nicht verkennen, bag es bis jum letten Augenblide ihm fo wenig ale ben Berbunbeten Ernft war. Erft am 26. Juli erhalt Caulaincourt Inftructio= nen, protestirt fogleich in einem Briefe, ben ber Berr von Cara= mann bem Raifer überreichen follte, gegen bie Unweifungen, bie ihm gegeben waren. Die Borfchlage Caulaincourts lagt Metternich burch eine Note vom 29. an die Verbundeten ge= langen, die barauf nicht eingehen konnen. Erft am 5. erhalt Caulaincourt neue Inftructionen und wird bevollmächtigt, am 6. ben Defterreichern besondere Bortheile anzubieten und von Metternich eine lette entscheibenbe Antwort zu forbern. Um

<sup>25)</sup> Rapoleons Felding in Sachsen 1813. 3. Aust., S. 88: — Selten war wohl ein General burch ein so wohlgeordnetes système d'explonage bedient, als Gersborf. Ihm gleich gestunte, für König und Baterland (???) begeisterte Männer von Fach verschmähten es nicht, unter mancherlei Berkleidungen in die Reihen der seindlichen Heere einzudringen und die genauesten Rachrichten durch treue, stinke Boten zu übermachen. So war eine Abschrift der so wichtigen Convention von Trachenberg, die den neuen Operationsplan enthielt, einige Tage darauf und zwar eher, als sie nach Gitschin zu Raiser Franz tam, in seinen Händen, er hatte sie aber, setzt der nach sächslicher Weise sehrt. Des halb verging auch tein Tag, wo er nicht mehrere Mal zum Raiser gerufen wurde, welcher überzeugt war, wenn er ausries; saites cheroher Gersdorf, die beste Austunft zu erhalten.

biefe Antwort geben zu konnen, reifet am 7. Metternich felbft zu feinem Raifer und ertheilt am 8., ohne bie Berbunbeten gefragt zu haben, eine Antwort, und Caulaincourt erfucht fei= nen Raifer bringend, unbedingt anzunehmen, was Defterreich verlangt, um es noch im letten Augenblide abzuhalten. bas ben Berbunbeten gegebene Bersprechen zu erfüllen 26). Rach Caulaincourts Buniche hatte nach Empfang bes Briefs ber Duc be Baffano fogleich felbft nach Brag fommen und abschließen follen, biefer fchictt aber ftatt beffen am 10. eine fehr auf Schrau= ben geftellte Antwort. Dies erklart fich leicht, wenn man weiß, bag ber Raifer felbft am 9. an ben Fürften von Edmubl nach Samburg ichrieb, es werbe aus bem Frieden nichts werden 27). Es wird freilich endlich herr von Mauffion mit einem Schrei= ben nach Brag geschickt, er kommt aber erft am 11. bes Mor= gens an, nachbem am 10. um Mitternacht bie preußischen und ruffischen Bevollmächtigten erklärt haben, daß ihre Bollmachten erloschen seien, und als eben (am 11.) bas öfterreichische Rriege= manifest bem Grafen Narbonne überschickt mar. Dieses Mani= fest ließ Metternich von feinen Berliner Sanblangern verfertis gen, und Bent Styl und Manier ift barin unverfennbar, eben

<sup>26)</sup> Caulaincourt fárcibt am 8. an Napoleon folgenbermaßen: Sans doute V. M. verra dans cet ultimatum quelques sacrifices d'amour propre, mais la France n'en fera de réel. On n'en demande donc pas à votre véritable gloire. De grâce, Sire, mettez dans la balance de la paix toutes les chances de la guerre. Voyez l'irritation des esprits, l'état de l'Allemagne dès que l'Autriche se déclarera, la lassitude de la France, son noble dévouement, ses sacrifices après les désastres de Russie. Ecoutez teus les voeux qu'en fait dans cette France pour la paix, ceux de vos fidèles serviteurs, qui, comme moi, doivent vous dire, q'uil faut calmer la fièvre Européenne, dénouer cette coalition par la paix, et quels que soient nes projets attendre de l'avenir ce que les plus grands succès ne vous donneraient aujourd'hui — — Après tant de tems perdu les heures sont maintenant comptées. Trop de passions veulent la guerre, pour que la modération accorde le moindre délai à la paix.

<sup>27)</sup> Der Kaiser schreibt ihm in Beziehung auf den Zug nach Berlin am 9.: C'est aujourd'hui le 9, le congrès de Prague va sort mal; probablement l'armistice sera dénoncé le 11 par les alliés et la déclaration de guerre de l'Autriche vous sera signifiée; prenez cela pour votre gouverne.

beshalb wird dem Leser oft auch sogar die darin enthaltene Wahrheit verdächtig.

Wer könnte den Behauptungen trauen, deren Grund er nicht prüfen kann, wenn er hört, daß Metternich seine Weigerung, sich auf die Anträge Napoleons einzulassen, damit entschuldigt, daß er die offenbare Lüge vorbringt, welche durch
schriftliche, später gedruckte Actenstücke widerlegt wird, daß er,
weil man zu spät geantwortet habe, gerade am Tage vor dem
Empfang derselben einen Tractat mit Rußland und Preußen
abgeschlossen habe. Wir wissen ja, daß dies schon vor sechs
Wochen in Reichenbach geschehen war und daß in Trachenberg
Kürst Schwarzenberg, so unfähig er für ein so viel umfassenbes Geschäft sein mochte, zum Oberbesehlshaber des in Böhmen
zu vereinigenden Heeres ernannt worden war.

3.

Rriegsgefchichte vom 16. August bis jum Anfang November.

Raboleon war burch ben ruffifchen Felbzug nicht zur Befinnung gebracht, fonft mare er gewiß burch Caulaincourts zweites Schreiben (bas erfte haben wir angeführt) gur Ginficht ge= bracht worben, bag eben jest ber rechte Augenblick fei, mit leib= lichem Verluste aus bem Spiele zu scheiben. Er spottete und lachte über Bernabottes Fähigkeiten, als biefer an ber Spite eines gemischten Beeres in Rorbbeutschland erschien; er fellte fich gleichgultig, als Moreau in's ruffische hauptquartier eilte; er verband ebenfowenig, wie in unfern Tagen Metternich und Louis Philipp, die einzeln gang unbedeutenben brobenben Gr= fcheinungen zu einer einzigen warnenben Borftellung. Wir meinen bie erneuerten Bemühungen ber Legitimiften Fraufreichs und das Treiben ber Prinzen und bes Prätenbenten; die lächerlichen Schritte feines Schwagers Marat, um fich ben Befit bes Königreichs Neapel burch England und Defterreich au fichern; Die Ungufriedenheit feiner eignen Greaturen in Frankveich; Talkenrands und Fouches Tücke.

Dem Könige von Neapel überfah übrigens Napoleon bie verratherischen Unterhandlungen, bie er burch seinen neapolita= nischen Minifter mit Defterreich felbft bann noch fortfette, als er wieber an ber Spite ber frangofischen Reiterei ericbien, auch aus bem Grunde, weil er ihn allein für fabig hielt, große Maffen Cavallerie aut zu commanbiren. Der Raifer hatte namlich endlich wieber vierzigtaufend Mann Cavallerie gufammen= aebracht und auch fein Gefdut fo ansehnlich vermehrt, bag nach ben speciellen Angaben von Samburg bis nach Dresben breigehnhundert Stud Gefchut theils in ben Feftungen aufgestellt waren, theils im Kelbe gebraucht wurden. Der Rriegsschau= plat war feit bem 16. breifach, in ber Mart, in Schlefien, im bohmischen Gebirge. In ber Mark commandirte ber Kronpring von Schweben ein aus Schweben, Breugen, Ruffen beftebenbes beer und auch ber General von Bulow, ber Berlin beden follte, ftand unter feinen Befehlen. Gegen biefen Lettern schickte ber Raifer Dubinots (Bergogs von Reggio) Corps, welches vorher bei Ludau gurudgetrieben worben war. Er glaubte biesmal bes Sieges fo gewiß zu fein, bag ber Orbonnanzoffizier Caraman, ber ihm ben Befehl zum Angriff überbrachte, Auftrag hatte, so lange bei ihm zu bleiben, bis er in Berlin fei. Das Corps bes Generals Bertrand, bas bes Generals Reynier, bie Reiteret bes herzogs von Babua (Arrighi) wurden mit bem Corps Dubinots vereinigt und bilbeten ein Becr von achtzigtaufend Mann, mit bem er von Dahme und Luckau aufbrach. Der Fürst von Camubl stand zu Bergeborf bei Samburg und follte, unterftust von ben Danen, nach Wismar und Roftod gieben, um Oubinot beizustehen. Der General Lemarrois, bamals Gouverneur von Magbeburg, follte fechstaufend Mann marschiren laffen, um die Berbindung zwischen Dubinot und Edmubl gu Stanbe zu bringen und zu erhalten. In Bohmen war ber Befehl über ein Beer von Ruffen und Defterreichern, an welche fich Rleift mit feinen Breugen anschloß, bem Fürften von Schwarzenberg übergeben. Diefes Beer warb auf 240,000 Mann angegeben und Napoleon wollte ihm felbft entgegen ge= hen, er ward aber burch bie Preugen, unter Blucher und Gneis fenau, bei benen fich brei ruffifche Beerabtheilungen befanden.

plöglich abgerufen und genöthigt, ben Bug nach Bohmen auf= aufchieben. In Schleffen lagen bie Breugen unter Bluder und Gneifenau, vereinigt mit brei Becrabtheilungen ber Ruffen, ben von Nen, Lauriston, Macdonald und Marmont commandirten frangofischen Beeren gegenüber. Barclay be Tolly hatte eigent= lich über alle Truppen, die jenseits jenes neutralen Landftrichs lagen, welcher ber Uebereinfunft gemäß zwifchen ben Berbun= beten und ben Frangofen freigelaffen warb, ben Oberbefehl. In Lowenberg, Liegnit, Golbberg lagen bie Frangofen , beren Reiterei Latour Maubourg und Balmy commandirten, zwischen ihnen und ben Breußen war ein unbesetzter Raum von zwei Tagemarichen. Die Frangofen gaben am breigehnten Blucher einen Borwand, auch feiner Seits icon zwei Tage por Ablauf bes Waffenftillstandes in biefen neutralen Raum einzuruden. Sie hatten nämlich innerhalb biefes Raums Contributionen eingetrieben, Blucher befette baber Bredlau als Vergeltung biefes Cinbruchs 28). Nachbem er Breslau befest hatte, brudte Blucher am 17. die Frangofen auch von Liegnis und Golbberg jurud und brang unaufhaltsam weiter vor. Darauf hatte Ra= poleon gerechnet, er hatte erwartet. Bluchers und feiner Breufen Beftigfeit wurde eine enticheibenbe Schlacht herbeiführen. Auf ein Saupttreffen mit ben Preußen, ehe er fich gegen die Saupt= armee in Bohmen wenbe, waren alle jene mit unglaublicher Anftrengung und unermublicher Gebulb mahrenb bes Waffenftillftandes gemachten Beobachtungen und Anftrengungen berech= net, von benen Obeleben rebet, obgleich Rapoleon, als er am 15, in Begleitung feiner Garben aus Dresben nach Birna jog, Miene machte, bem Angriffe zuvorzukommen, mit welchem ihn Fürft Schwarzenberg von Böhmen aus an ber Spige von 240,000 Mann bebrobte.

<sup>28)</sup> Lord Londonderry (Sir Charles Stuart) beginnt sein siebentes Capitel (wir gebrauchen bie französische Uebersehung) mit solgenden Worten: Le 15 Août je me rendois à Landeck où était alors le quartier général de sa Majesté Prussienne pour obtenir la ratification des traités dont j'ai parlé plus haut, lorsqu'on reçut la nouvelle que les Français avaient franchi la ligne de démarcation sur les routes de Landhut, Jauer et Neumarkt. Le général Blucher prit position à Schweidnitz et le général Sacken eut ordre d'occuper Breslau.

Blucher hatte bie Frangofen über ben Bober hinaus gurud= getrieben, als Rapoleon fonell mit feinen Garben von ber bob= milden Grenze nach Dresben gurudeilte und nur ben Marfchall St. Cpr. an bem Bandamme ftogen follte, ber eben in Dresben eintraf, im Gebirge jurudließ, um Schwarzenberge Marich auf= anhalten, wenn biefer gegen Dresben aufbrechen follte. Go= balb Rapoleon in Lowenberg eintraf, gingen bie Frangofen am 21. wieder über ben Bober und hofften, Blucher werbe bie Schlacht, bie fie ihm anboten, annehmen, bas that er aber feineswegs, benn man war einig geworden, nur bann ein Eref= fen gu liefern, wenn man bes Sieges gang ficher fei. Bei biefer Gelegenheit hatte Rapoleon ben Berbruß zu erfahren, baß ber Maabtlanber Somini, Chef von Rens Generalftab, jum Feinde übergegangen fei. Man beschulbigte ihn langft gu Baris Berrather gewesen ju fein und mit Ticherniticheff in Bertebr gestanden zu haben; er laugnet in feinen Schriften Alles ab, beklagt fich aber über Bernachlässigung und ungerechte Behand= lung von Seiten bes Raifers. Die preugifchen Beere unter Blucher und Port, bie ruffischen unter Saden und Langeron gingen indeffen mit einem Berlufte von einigen taufend Mann bis hinter Sauer gurud und bes Raifers Sauptzwedt, fie gur Schlacht zu bewegen, marb vereitelt. Er hatte fehl gerechnet, ale er gehofft hatte, Blücher ichlagen ju fonnen, ebe Schwarsenberg Dresben erreicht habe, er mußte am 23. bie weitere Berfokgung ber Breugen Macbonald überlaffen und mit feinen Garben nach Dresben eilen. Auch Latour Manbourg und Marmont wurden nach Dresben beorbert.

Ein Verschen ober ein Misverständniß ward bei der Gelegenheit den Preußen sehr nüplich. Der Kaiser ließ nämlich Ney abrusen, dieser meinte, er solle sein Corps mitnehmen, es war aber nur von seiner Person die Rede. Als er seines Irrthums gewahr ward, mußte das Corps umkehren, es war aber durch das Him und hermarschiren so abgemattet, daß es nicht die Dienste leisten konnte, die es sonst würde geleistet haben 29).

<sup>29)</sup> Bignon fügt in ber Rote zu Vol. XII, p. 291 seinem Bericht bir Rostiz bei, die auch Obeleben gibt: Par un facheux malentendu Dies await eru,

Welche Anftrengungen übrigens Rapoleons Soldaten ertragen konnten und welche Wunder die von uns verlachten Robomonstaden und bombastischen Redensarten der Bülletins wirkten, zeigt sich bei dem Rückmarsch Rapoleons nach Dresden und bei der Schlacht, welche damit verbunden war, sehr auffallend. Noch am 23. kämpsten nämlich die Truppen bei Löwenberg, welche am 26. bei Dresden stritten, nachdem sie, die vorher schon durch anstrengende Gesechte und Märsche erschöpft waren, in dreimal vier und zwanzig Stunden neunzehn deutsche Meislen gemacht hatten.

Blücher hatte fich, ale ber Raifer umfehrte, von Liegnis bis nach Jauer und Golbberg gelagert, als an einem und bem= felben Tage, ben 26., er ben Entichlug faßte, bie Frangofen anzugreifen und Macbonald fich gegen ihn in Bewegung feste. Ihre Beere trafen fich auf biefe Beife gang unerwartet an ber Ratbach. Die Reiß, welche mit Recht ben Beinamen ber wus thenden führt, und die Ragbach waren durch anhaltenden Regen furchtbar angeschwollen, bie Wege unfahrbar, bie reißenben Bache undurchwatbar. Im Thale ber Reiß querft, bann an ber Rasbach begann ein furchtbarer Rampf von Mann gegen Mann; bie begeisterten preußischen Streiter waren aber im Rampfe mit Bajonetten und Rolben unüberwindlich. Das furcht bare Gemețel am 26., dem man von der Abtei Wahlftabt, wo Blucher feinen Stand hatte, ben Ramen ber Schlacht bei Bahlftabt gibt, war eigentlich nicht eine formlich geordnete Schlacht. fonbern man fritt an vier Orten in vereinzelten Gefechten, welche alle gunftig fur bie Preugen enbigten. Selten warb wohl ein fo glangenber Sieg als ber, ben Blücher an ber Ratbach erfocht, mit fo geringem Berlufte gewonnen. Auch am 27. wurden am Bober noch viele Gefangene gemacht und viele Gefcunge genommen. Sumbert und brei Ranonen, britthalb hundert Wagen, zwei Abler, achtzehntaufend Gefangene waren

que l'ordre de rejoindre l'empereur étoit pour lui et pour sen cerps, et l'avait ramené en effet jusqu'à Bunziau d'où il fallut le renveyer de suite sur la Katzbach. Ces deux marches forcées, qui avaient extenné les troupes, n'ont pas été sars influence sur les désastres de nouve armée de Silésie.

bas Resultat ber am 26. und 27. errungenen Bortheile. Die Franzosen erwähnen bieses Sieges ber Preußen nur im Borsbeigehen, Blücher verfolgte ihn indessen, wie er zu thun pflegte, lebhaft, bis er die Queiß erreichte, bort machte er am 1. September Halt.

Während Blucher Macbonalbe Beer zu Grunde richtete, bewies Navoleon feine Ueberlegenheit in ber Kriegsfunft gegen Schwarzenberg und bie vornehmen und spftematisch langfamen öfterreichischen Generale, bie unter biefem bienten. Rehmen wir ben wadern Bianchi aus, ber fich auch bei biefem bohmi= fchen Beer befand, fo treffen wir bort ben aus ben tiroler Be= fdichten eben nicht vortheilhaft bekannten Marquis Chafteller. einen Grafen Colloredo, Giulan und Andere, die fehr oft Rriegsrath hielten, aber fehr langfam marfchirten. Schwar= genbera, höflich und biplomatisch, wie er war, entschied nicht, sondern er confultirte bie brei Monarchen und ihre Umgebun= gen, und wußte bann eine Entscheibung vermittelnb und freund= lich zu erschmeicheln, so daß bald biefer, bald jener Recht be= hielt. Daß es baber ben Defterreichern gegen einen General, ber Rath, Entschluß und That in fich vereinigte, nach alter Beise erging, war natürlich, weil fie nach alter Beise verfuhren und ihre Anführer die alten waren 30). Jomini (IV. p. 374 sqq.) hat fehr gut auseinander gefett, wie man im verbunbeten Lager cabalirte, ftatt zu handeln; Danielewski be= zeugt, bag man nicht blos bie gunftigen Umftanbe nicht benutte, um Runde einzuziehen, fondern, daß man nicht einmal einen festen Puntt bes Angriffs im Auge hatte 31). Andere Beweise

<sup>30)</sup> Alle Schriftsteller stimmen mit Bignon überein, wenn er Vol. XII. p. 291 sagt: Il est incontestable, que la réserve, la temporisation, qui étaient dans le caractère du prince de Schwarzenberg et qu'il appliquait à tout, contribuèrent puissament à saire avorter l'expédition de Dresde, coup d'audace, qui reclamait plus-tôt un Camille qu'un Fabius.

<sup>31)</sup> Danielewsty sagt im 1. Theil, S. 136: Die Unkunde barüber, baß Rapoleon am 23. in Schlessen war, mußte in ber That sonderbar erscheinen, benn wir befanden und in befreundeten Ländern, wo es dem Anscheine nach mögelich war, genaue Nachrichten über den Aufenthaltsort des Feindes zu erhalten. Er fügt einen Sat hinzu, der sehr auffallend ist, wenn man bei Obeleben ges

ber Langsamkeit ber Desterreicher und ber Unfähigkeit ihrer obersten Anführer wird man leicht auffinden. So stand z. B. Rlenaus Corps an der baierischen Grenze, dies hätte man schon im Anfange August kommen lassen können, man rief es aber erst am 22. Die Desterreicher waren ferner an die sechs Tage der Auffündigung des Wassenstillstandes nicht gebunden, da sie am 11. den Krieg erklärt hatten, sie hätten daher längst marsch=fertig sein mussen, waren es aber erst am 24.

Die Gefechte in Bohmen begannen ichon am 21., weil bie Ruffen und Preußen weniger inftematisch waren, ale bie Defter= reicher. Wittgenfteins und Rleifts Beere brangen burch bas Thal von Beterswalbe, bie Defterreicher über Rommotau nach Sachsen vor und Gouvion Sct. Chr, ber nur 15,000 Mann unter fich hatte, mußte enblich auch Birna aufgeben. Die Berbunbeten erschienen am 26. vor Dreeben, nachbem bie Frangofen fich theils in ihr befestigtes Lager bei Konigstein, theils in ihre um Dresben angelegten Schanzen gezogen hatten. Sir Charles Stuart, obgleich er überall bie Berbunbeten, ihre Be= nerale, die Monarchen im hofftyl lobt, gesteht in feinen Dentwurdigkeiten gleichwohl ein, daß ihm ber Angriff auf Dresben, au bem bie Berbunbeten weber Faschinen noch Leitern mitge= bracht hatten, fehr bebenklich vorgekommen fei, als er erfahren habe, bag Napoleon und Ney nach Dresben zurudeilten und baß Marmont und Latour Maubourg ebenbahin beorbert feien. Er habe eingesehen, bag ber Besit von Ronigstein bem Raifer Napoleon ben Uebergang auf bas linke Ufer ber Elbe erleich= tere, fo bag er im Stanbe fein werbe, bie bohmifchen Berg= paffe zu befegen und gegen ben Bunft zu agiren, um ben fich

lesen hat, wie unablässig und mit welchem Eifer und Anstrengung Napoleon während ganzer sechs Wochen, Tag für Tag, studirend und recognoscirend die Segend, Bege, Stege, hülfsmittel der Landstrede zwischen Oresden und Pragstudirt hatte: "Die Corps der hauptarmee marschirten langsam und vorsichtig, denn beim Beginn des Kriegs durfte man nicht aus übergroßer Eilsertigkeit irgend einen Theil des heers einer Gesahr blosstellen, und überdies hatte man bei dem Borrüden gegen die Communicationslinie des Veindes noch keinen bestimmten namentlichen Punkt vor Augen, auf welchem sich die Armee concentriren sollte.

bie Bewegungen ber Verbündeten brehten, so daß das Unternehmen gegen Dresden, wenn es mißlinge, die verderblichsten Folgen haben werde. Gerade in dem Augenblicke, als am 26. Dresden gestürmt ward, traf zuerst Napoleon mit den Garden, hernach hintereinander ein Heer von 130,000 Mann ein. Man hätte eigentlich dann den Sturm aufgeben sollen, es war aber vernachlässigt worden, dem Beschlusse gemäß die einmal gegebene Ordre zurückzunehmen, und der Sturm ward thöricht begonnen und mit einem Verluste von fünftausend Mann, größtentheils Desterreicher, zurückzeschlagen. Man bemerkte schon bei dieser Gelegenheit, daß die Einheit, Energie und Sinsicht, welche sich im französsischen Heer und in dem preußischen unter Blücher und Gneisenau zeigte, in der verdündeten Armee gänzelich mangle.

Die Verbündeten hatten sich, als der Sturm mißglückt war, in einige Entfernung von der Stadt gezogen und litten durch das Feldgeschütz, welches Napoleon meisterhaft hatte vertheilen und richten lassen, am 27. zuerst bedeutenden Verlust, dann griff sie der Kaiser mit seiner ganzen Macht an. Er war seines Siegs in der Schlacht, die er beginnen wollte, so sicher, daß er, noch ehe er nach Dresden kam, den General Bandamme mit einer Division nach Peterswalde schickte, um den Rückzug bes Feindes unmöglich zu machen und das ganze heer in den Engpässen zu vernichten.

Die Berbündeten wurden, wie der französische Kaiser vorhergesehen hatte, geschlagen, sie verloren achtzehntausend Gefangene, Moreau ward in dem Augenblicke, als er sich mit dem Kaiser Alexander unterhielt, tödtlich verwundet, und Russen und Preußen glaubten gegründete Ursache zu haben, mit den Desterreichern höchst unzufrieden zu sein. Sie behaupteten, daß, wenn sie, als sie am 25. von Pirna und Dohna her anrückten, sogleich hätten stürmen dürsen, Dresden am 26. wurde genommen worden sein, die Desterreicher, die von Dippoldiswalde her kamen, waren aber noch zurück, es ward daher nicht augenblicklich gestürmt, ehe noch die Garden angelangt waren, sonbern man hielt noch erst auf den Höhen von Racknitz großen Kriegsrath. Man war indessen so wenig besiegt, daß, wenn sich nicht bie Desterreicher geweigert hatten, die Ruffen und Preußen am folgenden Tage das Treffen wurden erneut haben, obgleich die Franzosen rühmen, daß sie bei der Verfolgung der Feinde zweihundert Munitionskarren, tausend Wagen und viele Verwundete und Nachzügler weggenommen hätten. Am 28. ward beschlossen, die Armee die hinter die Eger zurückzuziehen, man mußte sich aber sehr glücklich schäpen, daß der Feind nicht lebhaft verfolgte, weil die Wege durch die Schluchten, Engen und höhen ganz unbeschreiblich schlecht sind, so daß es oft unsmöglich war, Gepäck und Geschütz fortzubringen. Der Kaiser Allerander spielte immer gelegentlich den Oberbesehlshaber, und sein Danielewsky schreibt ihm Alles zu, was Gutes gethan warb, das Verkehrte kommt dann auf Schwarzenbergs Rechnung.

Babrend bie Defterreicher unter Schwarzenberg bei ihrem Angriff auf Dresben ichimpflich icheiterten, weil fich fant, als fie fturmen wollten, bag fie feine Bionniers hatten, um bie Ballifaben wegzuschaffen, burch welche man hindurch mußte, feine Fafchinen, um Graben gu füllen, feine Leitern, um Mauern ju erfteigen, ober Ranonen, um Breiche ju ichiegen, erfochten bie Breugen, Solbaten, Landwehr, Berliner, unsterblichen Ruhm burch bie Bertheibigung von Berlin. Dubinot, Bergog von Reggio, follte, wie wir oben gefagt haben, nach Rapoleons Befehl in Berbindung mit Bertrand, Rennier, Arrighi (duc de Padoue) gegen Berlin icon am 15. August aufbrechen und ftatt Banbamme, ber eine andere Bestimmung erhalten hatte, follte Girard mit 8600 Mann aus Magbeburg, und Dom= browski mit 3000 Mann aus Wittenberg Dubinots heer verftarfen. Der Kurft von Camuhl und bie Danen, welche nach Medlenburg gieben follten, um ben Rronpringen von Schweben von ber Niederelbe ber anzugreifen, wurden von der mit eng= lifchem Belbe geworbenen hannoverischen Armee bes Grafen Walmoden, vom General Gibbs, ber mit einigen englischen Eruppen an's Land gefest war, von ben Deutschen im engli= fchen Solbe, bie ber General Lyon commandirte, und von ber hanseatischen Legion beobachtet.

Man behauptete, die Armee, welche ber Kronpring von Schweben commandirte, fei hunderttausend Mann ftart gewesen,

wenn bies in ber That ber Fall war, so muß man sich boppelt wundern, bag er am 23. und 25. fo wenig that und Bulow bie gange Chre bes glangenben Siege bei Großbeeren überließ. und fo menia Gifer bewies, ben Sieg zu verfolgen. Dubinot batte langfamer als gewöhnlich manövrirt, fo bag ber Kron= pring Reit batte, feine Armee, bie porber gerftreut mar, in ber Ebene von Berlin zu concentriren und fein hauptquartier von Charlottenburg nach Botsbam zu verlegen. Man rieth baber auch bem Bergoge von Reggio, nicht weiter gegen Berlin voraubringen, weil ihm bie Feinde an Bahl zu weit überlegen feien; er ruckte aber gleichwohl bis auf eine fehr geringe Ent= fernung von Berlin vor, und es fam am 23. jur Schlacht. Das flebente Corps ber Frangofen, bei bem fich bie Sachsen befanden und welches Rennier anführte, richtete fich gegen bie Dörfer Rlein= und Groß=Becren, bie in ber Mitte ber Schlacht= ordnung lagen, um biefe zu burchbrechen, und an biefer Stelle war ber heißeste Rampf. Bulow, an ber Spige ber preußi= iden Eruppen und Landwehr, fonnte am Morgen bie Frangofen nicht aufhalten, er mußte Großbeeren raumen. Erft am Nachmittage fliegen Schweben zu ihm und es begann ein neuer furchtbarer Rampf um die Bieberbefetung von Großbeeren. Die Preugen ftritten endlich wie an ber Rathach, mit Bajonnetten und Rolben, fie trieben bie Feinbe aus bem Dorfe und nothigten die ihnen gegenüber ftebende Mitte ber frangofischen Schlachtorbnung jum Rudzuge. Die Nieberlage, welche bie Arangofen bier bei Großbeeren erfuhren, war um fo herber fur Rapoleon, als er fie von einem Theile bes preußischen Beers erlitt, ben er so tief verachtete, bag er vorher an Dubinot aus= brudlich hatte ichreiben laffen: Er folle bie preußische Landwehr und bas gange Lumpengefindel ger= ftreuen. Die Frangofen verloren 26 Ranonen, 1500 Be= fangene und fehr viel Gepad, und Napoleon wurde um fo harter von Dubinote Rieberlage betroffen, ale er, wie man im Moniteur lefen fann, zweimal, am 30. August und am 3. Gep= tember in feiner officiellen Zeitung batte bruden laffen: Rest mußten feine Truppen in Berlin fein. Der General Girard war inbeffen am 21. mit 8000 Mann von Magbeburg ausgezogen, stieß aber auf die Russen unter Tschernitscheff. Er machte beshalb bei Belzig, unweit Lüben Halt, und ließ sein Lager verschanzen. In diesem Lager ward er am 28. von den Preußen unter General hirschfelb überfallen und nach einem sehr tapfern Wiberstande und furchtbarem Mețeln von den wüthenden Preußen wurde sein Corps zum Theil aufgerieben, da Tschernitschesse Rosacen vollendeten, was die Preußen bezgonnen hatten. Dreitausend fünfhundert Mann wurden gezsangen, acht Kanonen genommen. Oudinot ward heftig geztadelt, daß er, statt seinen Rückzug nach Torgau zu nehmen, um sich der Hauptarmee zu nähern, sich dadurch weiter von ihr entsernte, daß er nach Wittenberg zog. Dem Kronprinzen von Schweden warf man, wie wir schon oben bemerkt haben, vor, daß er bei Großbeeren die Preußen nicht zeitig verstärkt und hernach den Feind nicht hisig genug verfolgt habe.

Wie sich der französische Kaiser der Einnahme Berlins zu früh gerühmt hatte und sich dadurch vor ganz Europa eine Blöße gegeben, so schadete er sich auch in der öffentlichen Meisnung, als er, nachdem er auf seine gewöhnliche Art den Sieg bei Dresden prahlend und übertreibend geschildert hatte, in seinem Moniteur hinzusetzen ließ: Die bei Dresden geschlagene Hauptarmee der Verbündeten sei in Böhmen abgeschnitten. Er gab dabei das für wirklich erfolgt aus, was seiner Meinung nach nothwendig geschehen mußte. Er irrte sich, und gab noch dazu vielleicht die Veranlassung, daß Vandamme einen Fehler machte, der seinen Kaiser um alle Vortheile des Siegs bei Dresden brachte. Diese Vortheile übertreibt übrigens Naposleon auf eine ganz abentheuerliche Weise, wenn er sagt, er habe 40,000 Mann gefangen und 40 Kanonen genommen.

Bandamme war von Stolpen gerade nach Peterswalde marsschirt, um alle Wege zu besetzen, die von Pirna nach Prag führen, während Mürat den abziehenden Heeren der Berbünsbeten auf dem Wege über Freiberg folgte. Die Verfolgung war nicht gerade lebhaft und der französische Kaiser war über die Richtung, welche die Feinde nahmen, nicht ganz genau unsterrichtet. Er meinte, sie zögen ohne Ordnung über Mariensberg und Annaberg in die Gbene von Kommotau, um sich bort

wieber ju fammeln und ju ordnen, biefen Weg nahm aber nur Rlenau's heerabtheilung; bie anbern Generale hatten ihren Marich auf Töplit gerichtet. Schwarzenberg und Barklan be Zolln marfchirten über Altenberg und Zinnewalb, Rleift mit feinen Breugen über Maren und Glashütte. Wenn eine plot-Lide Unpaglichteit ben frangofischen Raifer, ber nach Birna ge= fommen war, nicht genothigt hatte, nach Dresben gurudgufeh= ren, fo hatte er mahricheinlich bie Orbre gurudgenommen, beren Befolgung Bandamme von der Höhe in's Thal von Töplit führte, ober batte auch bafur geforgt, bag Bandamme zu rech= ter Beit Gulfe erhielte. Der Raifer hatte gebacht, Die Berbunbeten von zwei Seiten, auf ber einen burch Murat, von ber andern burch Bandamme einschließen zu laffen; er ließ beßbalb am 28. einen Befehl an Bandamme ausfertigen, von ber bobe von Beterswalbe aus weiter in Bohmen einzubringen. Er glaubte in bem Augenblide feiner Sache fo ficher zu fein. bağ er am 30. in feinen Moniteur feten ließ: "Bandamme ftebe auf ber obern Sobe ber Gebirge, er laffe von bort aus Streifzuge nach Bohmen machen und bemachtige fich ber Da= gazine ber Reinde."

Seit bem Augenblide bing bas Schidfal ber Beere gang bavon ab, ob Bandamme von Peterswalbe aus Töplit eber erreiche als die Verbundeten, welche fein Corps bort fieben batten . bas ihn hatte aufhalten fonnen; ohne bie Zapferfeit. Befdidlichkeit und Aufopferung bes ruffifden Generals Ofter= mann wurde bies unfehlbar gefchehen fein. Diefer bahnte fich aber mit einem Beer von 12,000 Mann ruffifcher Garben ben Durchweg von Beterswalbe nach Töplitz burch einen Theil von Bandamme's Corps und legte fich ihm im Thale entgegen, um ieben Rußbreit Land zu vertheibigen. Der Kampf war hart= nadia und blutig, Oftermann verlor am 29. fechehundert Mann und ward am Arm so gefährlich verwundet, bag ihm berselbe abgenommen werben mußte, und Bandamme war ichon bis auf eine halbe Stunde von Toplit vorgerudt, ale Oftermann enb= lich Unterftupung erhielt. Der Raifer Alexander nämlich fandte auf Jomini's Rath im entscheibenben Augenblick ein Corps Defter= reicher über Gidwald nach Toplit; bies Corps verftartte bie

Ruffen zwischen Rosenthal und Serblit, und es fam bei Culm jum heftigen Gefecht. Banbamme hatte, wie er unten im Thale Wiberftand fand, ichnell auf bie Dobe nach Betersmalbe gurudfehren follen, er glaubte aber, nach bem am 28. erhal= tenen Befehl, ber Raifer werbe ibm von Birna aus gefolgt fein. Er meinte, bie Soben feien von Frangofen befest, er wagte baber am 30. noch einmal ein Treffen gegen Oftermanns burch bie Defterreicher verftartte Ruffen, bie ihm um bie Balfte an Babl überlegen waren. Während biefer Beit hatte fich ein vom Raifer Alexander gefendeter Oberft burch bie von Fuhr= wert und Troß gang gesperrten Engwege burchgebrangt, mar. weil zu Pferde nicht burchzukommen war, zu Ruge zum General Rleift nach Linnwalbe gelangt und batte biefem ben Befehl überbracht, nicht, wie er beordert war, über Dur nach Töplis zu marichiren, fondern burch ben Bag bes Generberge nach Rollenborf. Der Bag mar, wie alle Engen, nicht zu paffiren, weil Wagen, Rarren, Ranonen und Truppen ihn füllten, Rleift nahm baber einen andern fdwierigeren Weg burch bas Schon= walber Holz und durchs Thal von Telnit auf bie Rollendorfer Soben, an beren Rug Banbamme ftanb, ber ficher erwartete, baß ber Raifer von Pirna auf bie Gebirgshöhen von Beters= walbe gezogen fei, ober bag boch Sct. Chr ihm ben Rucken bede. Bandamme glaubte ber Erscheinung bes Raifers fo ge= wiß zu fein, bag er, ale er um 11 Uhr Morgens Rleifis Truppen auf ber bobe erscheinen fab, bie Preugen fur Frangofen nahm; er erfannte balb feine Täuschung. Er war von Gulm gurudgetrieben, fab die Soben befett und war in furger Beit von allen Seiten eingeschloffen.

Bon einer Armee von breißigtausend Mann rettete sich etwa ber britte Theil, zersprengt in einzelnen Regimentern, Compagnien, Schaaren, theils dadurch, daß sie sich verzweiselt durch Schluchten und Abgründe stürzten, wenn sie sich bis zur Söhe durchgeschlagen hatten, theils auf Seitenwegen, wo sie sich mit Sct. Cyrs Corps, welches bei Libenau stand, vereinigten, Zehntausend Mann wurden gefangen und unter den Gefangenen waren die Generale Bandamme, Haro, Güyot; 70 bis 80 Kanonen und alles Gepäck wurden genommen. Da=

nielewsty und Bignon bebauern ben rohen und brutalen Bansbamme, weil man ihn ber Bolksjustiz ber von ihm um 1807 schändlich mißhandelten Schlesser aussetz; wir haben für bloße rohe und brutale Tapferkeit und Geschicklichkeit im Felbe ben tiefen Respekt nicht, ben ber Russe und ber Franzose bezeugen, sinden es also nicht so auffallend, daß pöbelhaftes Betragen vom Pöbel nach seiner Art gerächt ward; da dies nicht auf Besehl oder Beranlassung der Behörden geschah. Auffallend scheint es uns dagegen, daß der Russe Kleists nur im Borüberzgehen erwähnt, da die Russen doch diesem und den Preußen es ganz allein verdankten, daß Ostermanns helbenmüthiger Rampf und der Sieg bei Eulm das erwähnte glänzende Ressultat hatte.

Nach ber Nieberlage bei Culm erwartete man, bag ber Raifer feine Stellung gang veranbern werbe, bies gefcah jeboch erft bann, ale es zu fpat mar. Blucher nämlich, an ber Queiß und Neiße gelagert, bebrobte Baugen und erwartete nur ben gunftigen Augenblick, um an bie Glbe ju marichiren; ber Fürft von Camuhl hatte fich nach bem Siege Bulows bei Großbeeren hinter ber Stednit gelagert und mußte fich auf bie Berthei= bigung ber von ihm ftart befestigten Stadt Samburg befchranten, und ein neuer, auf Befehl bes Raifers unternommener Bug nach Berlin scheiterte noch schimpflicher als ber erfte. Navoleon übertrug ben Befehl über Dubinots Corps, welches am britten September eine feste Stellung bei Wittenberg bezogen hatte, tem Marichall Ren, ber nicht fobalb am 4. mit ben Berftarfungen, bie er mit fich brachte, eingetroffen mar, als er am 5. aufs Reue auf ber Strage von Juterbod gegen Berlin vorrudte, und noch an bemfelben Tage auf Tauengiens Beerabtheilung flieg. Tauengien marb gurudgebrangt, am 6. aber tam Bulow hingu und es erfolgte ein furchtbares Treffen. Diefes Treffen wird nach bem Dorfe Dennewit benannt, weil an ber Brude, welche in biefem Dorfe uber ben Bach Aa führt, ber Rampf am heißesten war. Der Kronpring von Schweben hatte zwar ben Oberbefchl und Schweben und Ruf= fen nahmen Theil an ber Schlacht; aber bie Preußen und ihre Generale Bulow, Tauengien, Borftel waren es boch eigentlich,

bie burd unglaubliche Unftrengungen ben glanzenben Sieg über einen ber ausgezeichnetsten Generale Napoleons erfochten. Die Frangofen verloren in ber Schlacht bei Dennewit und in ben nachften Tagen nach ber Schlacht 15,000 Mann, 80 Ranonen, 400 Wagen; die Breugen bezahlten ben Sieg fehr theuer, mit einem Berlufte von 300 Officieren und 9000 Unterofficieren und Solbaten. Rey gab nach bem Berluft ber Schlacht bem Raifer ben Rath, die Stellung an ber Glbe gang aufzugeben und eine andere hinter ber Saale zu beziehen. Bignon, fonft immer Bewunderer und Lobredner Napoleons, muß biefes Mal eingestehen, baß fein Beld Unrecht gehabt habe, bie madern Breugen, welche feine erft feit Rurgem eingeübten Confcribirten an ber Ratbach, bei Großbeeren und bei Dennewit ju Saufenben mit den Kolben todtschlugen, Lumpengefindel zu fchel= ten 32). Blucher, Rleift, Bulow, Borftel und andere preußische Generale wurden um fo mehr Lieblinge ber Ration, je rafcher fie handelten und je mehr fich Schwarzenberg und andere Benerale bes Abels und ber Metternich'schen Diplomatie burch ihr Berathichlagen und Blanmachen bem Gefpott aussetten. Schwarzenberg gog, wie wir gesehen haben, erft ohne Rafchinen, Leitern, fdwer Gefdut gegen bie Graben und feften Mauern Dresbens; bann gauberte er wieber und horchte balb auf biefen, balb auf jenen und fpielte ben geschmeibigen hofmann, wo er entschieden und gebietend hatte auftreten follen. Blucher war gegen ben Rronpringen von Schweben, bem er nie recht traute, fehr auf feiner but; Metterniche biplomatifche Speculationen veranlagten bei Schwarzenberge Beer manche Miggriffe. Metternich migbilligte im Stillen bie Entichloffenheit und Energie bes Ministers von Stein und beffen Appellationen ans Bolf, er fand ben Liberalismus Alexanders und bes Ro-

<sup>32)</sup> Les instructions, que Ney reçut, hrifit ce Vol. XII. p. 334, pour son expédition paraissent avoir été rédigées sous l'impression d'un injuste mépris pour les troupes prussiennes, aux quelles Ney devait avoir principalement affaire en faisant sa pointe sur Baruth par la route de Juterbock. Toute cette nuée de Cosaques, disait l'empereur, et ce tas de mauvaise infanterie de Landwehr se replieront de tous côtés sur Berlin quand votre marche sera décidée.

nigs von Preußen Versprechen, bem Bolke neue Rechte zu geben, höchst gefährlich; er hemmte und hinderte Alles, was offen und im Geiste der Zeit geschah, und hielt die Cabinets= politik aufrecht.

Metternichs unfeliger Ginfluß auf einen Rrieg, ber urfprunglich Bolfefrieg war und ber, fo lange Stein und Anbere überwiegenben Ginflug hatten, für bie Freiheit geführt warb. hernach aber nur ben Despoten und Aristofraten nüplich wurde, erhielt feit bem 9. Sept. erft eine eigentliche Bedeutung. Man vermied von biefer Zeit an, fo viel nur immer möglich, ben Weg, ben Breugen burch Freiheit versprechenbe Broclamationen und ber Raifer Alexander burch Begunftigung ber Manner. welche ben Ibeen ber Revolution bulbigten, eingeschlagen bat= ten, man mandte fich weniger an die Bolter, man unterhan= belte lieber mit ben Fürsten nach alter biplomatischer Beife. Metternich, Boggo bi Borgo, Sir Charles Stuart, Lord Cafflereagh und die Ariftofraten aller Begenden, fogar die Stimm= führer ber emigrirten Bringen gewannen wieder Ginflug und Baiern wie Bürtemberg wurden hauptfächlich baburch in ihrer Ereue gegen ben Raifer ber Frangofen wantend gemacht, baß ibnen Defterreich insgeheim aufagte, fie wurden gegen ben Unwillen bes Bolts gefichert und mit frembem But bereichert merben.

Trop aller Künste Desterreichs hielt jedoch Bürtemberg bis auf ben letten Augenblick fest am Bunde mit dem Feinde der Nation und schloß sich nur gezwungen und unter Zeichen der höchsten Unzufriedenheit an die Sache des Boltes erst dann an, als seine Truppen schon abgefallen waren und als kein anderer Ausweg übrig blieb. Die Desterreicher bedrohten scheindar die baierische Grenze am Inn und Baiern hatte bort unter dem General Wrede eine Armee gegen sie aufgestellt; man war aber schon seit langer Zeit in Unterhandlungen bezriffen. Sehr ungern entschloß sich freilich Mongelas zum Bunde mit Desterreich. Der König von Baiern war von Allem, was im österreichischen Cabinet verhandelt wurde, immer genau unterrichtet gewesen, er und der König von Würtemberg waren daher Napoleons beste Spione, jest hatte sich Alles geändert.

Seine Baiern waren fo aufgeregt, bag er fühlte, wenn er nicht einen Abfall feiner Unterthanen erfahren wolle, muffe er ben frangofischen Bund aufgeben. In Diefem Sinne fchrieb er bem frangofischen Raffer ichon am 2. September, bag es ibm unmöglich fein werbe, ber allgemeinen Stimmung ber beutschen Nation und ber Abneigung gegen bie Fortsetung bes Krieges. welche auch feine Baiern ergriffen habe, langer als bis jum Rovember zu widersteben; er wunsche daber, daß bis babin Friede geschloffen fei. 218 ber Konig von Baiern biefes fcbrieb. wußte er, baß fich Defterreich erboten habe, bie Stadt Brag in ber Abficht fur neutral erklaren zu laffen, bamit bort auch mahrend bes Krieges Friedensunterhandlungen geführt murben, unter ber Bebingung, bag Raifer Rapoleon im Boraus verfpreche: 1) Illyrien und Tyrol an Defterreich guruckzugeben. 2) Den Konia Ferbinand VII. von Spanien wieber einzusepen. 3) Solland einem von Navoleon ernannten, aber von ihm un= abhanaigen Konige zu überlaffen. 4) Die Fürften von Deutsch= land für unabhangig zu erklaren. Rach biefen Forberungen follte ferner ber Rhein bie Grange Frankreiche bleiben, Ronig Joachim follte Reapel behalten, im Berhaltniffe Staliens gu Rranfreich follte nichts geanbert werben. Fur bie Saltung bie= fes neuen, während bes Rrieges ju haltenben Congreffes hatte Defterreich ben britten September als ben Termin bestimmt, bis gu welchem bem frangofischen Raifer bie Erflarung offen bleibe.

Als bis zum 3. September keine französische Bevollmächtigten in Prag eintrasen, hatte das österreichische Cabinet den gewünschten Borwand, den Reichenbacher Tractat endlich zu ratistieiren, was trot des Beginnes der Feindseligkeiten noch nicht geschehen war. Zugleich knüpfte Desterreich durch den am 9. September in Töplitz geschlossenen Bertrag seine Sache unzertrennlich an die der Berbündeten. Der Töplitzer Tractat war schon der äußern Korm nach ein Product der das Licht schenenden, arglistig diplomatischen Bolitik der Metternich und Consorten. Der Theil desselben, den man bekannt machte, war der unweichtigste, die wichtigsten Punkte entstelt der sogenannte geheime Tractat, der außerdem noch ein gedoppelter war, weil ein besonderer Bertrag zwischen Desterreich und Preußen und

ein anderer zwischen Rußland und Oesterreich abgeschlossen warb. In dem öffentlichen Vertrage verbürgten sich die brei Mächte den ungeschmälerten Besit ihrer Staaten im alten Umsfange und versprachen sich, wenn eine von ihnen angegriffen würde, mit je sechzigtausend Mann beizustehen. In den geheismen Artikeln war ausgemacht:

Querft, bag bie öfterreichifche Monarchie wieder bergeftellt werben folle, wie fie por bem ungludlichen Feldzuge von 1805 gewesen fei und bie preußische, wie fie por 1806 bestanden hatte. Zweitens, follte ber Rheinbund aufgelofet und bie zwi= ichen bem preußischen und öfterreichischen Gebiet liegenden beut= fchen Staaten für unabhängig erflärt werben. Drittens, follten bie Befitungen des Saufes Braunfdweig-Luneburg biefem Saufe wieber gegeben werben. Biertens, follte bas gutunftige Schidfal bes Bergogthums (nicht, wie gefdrieben fteht, Großherzog= thume) Warfchau burch eine Uebereintunft ber brei Machte geordnet werden. Außer biefem werben die geheimen Artifel ber Bertrage von Trachenberg, von Reichenbach und Beter8= walbe ausbrudlich bestätigt und jebe ber brei Machte nimmt bie Berbindlichkeit über fich, wenigstens hundert und funfzigtaufend Mann vollzählig im Felbe zu erhalten.

Man hatte Beit genug zum Unterhandeln; benn bie Saupt= armee blieb bis Anfang October ruhig in Bohmen fteben, wo man endlich ben Entschluß faßte, aus ben Bergen wieber her= auszuziehen, nachbem man übereingekommen war, ben Rrieg in bie Chene um Leipzig zu verseten. Ghe man wieder hervor= fam, hatten bie Englander burch bie am 3. und 8. October zwischen Metternich und Lord Aberbeen gefchloffenen Bertrage, fich ber Leitung ber Dinge auf eine fehr geschickte Art bemach= England gablte viel Gelb und erlangte bafur viel Berr= fcaft und ausschließenden Banbel, und bie Torps, welche zu Commiffarien bei ben verbundeten Seeren ernannt wurden, um au feben, mas man fur bas englische Beld im Relbe leifte, brufteten fich gleich regierenden herrn; auch wurde ihnen von ben Fürsten geschmeichelt und fogenannte Chren erwiesen, wie porher ben Creaturen Bonaparte's. Der frangofische Raifer zeigte in ber Beit bis er aus Dresben abzog biefelben Gigenschaften,

welche ihn groß gemacht hatten und beschämte die ganze gegen ihn vereinigte militärische Aristofratie von Europa durch seine persönliche Khätigkeit und durch die Ueberlegenheit seines angebornen und persönlichen Talents, doch ward er allgemein getadelt, daß er, um diese großen Feldherrneigenschaften zu zeigen, viel zu lange in Dresden verweilte. Die Art, wie der Raiser sein Talent bewies und wie er überall gegenwärtig und in steter Bewegung war, wird den Lesern aus einer Uebersicht der Angriffe, welche er dis zur Mitte Septembers bald gegen Blücher, dalb gegen Desterreicher und Russen richtete, einleuchten, ohne daß wir in das Militärische näher eingehen, welches nicht unseres Fachs ist.

Gleich Anfangs September gieht er, als Blucher Baugen bedroht, gegen biefen, ift am 3. bei Bifchoffewerda und fucht am 4. Bluchers Armee gwifden Baugen und Gorlit auf. Er bietet in irriger Borftellung von Bluchers Seftigfeit und Begierbe, Schlachten ju liefern, biefem ein Treffen an, Blucher geht aber, ohne fich einzulaffen, über bie Reiffe und bie Queiß jurud, und ber Raifer muß von Gorlig nach Dresben gurud= eilen, weil biese Stadt von Bohmen aus bebroht wird. Er eilt babin und erfährt unterwegs Rens Nieberlage, fann fich aber nicht entschließen, Rens Rath, fich hinter bie Saale gu gieben, zu befolgen. Wie ber Raifer in Dresben ankam, war Wittgenstein bis nach Birna vorgebrungen, Rapoleon eilte ihm fogleich entgegen; er war icon am 8. in Dobna, ben 9. in Liebstabt. Wittgenftein hatte fich inbeffen nach Bohmen gezogen, ber Raifer folgte ihm bis auf bie Bobe bes Gepersbergs, wirft von bort einen Blick in bas Thal von Töplitz und kehrte am 11. ju Breitnau um. Er war am 12. wieber ju Dresben. Gben im Begriff, fich abermals gegen Blücher zu wenben, erfährt er, bag Wittgenstein Beterswalbe wieder befett habe und nach Gieshübel heruntergekommen fei. Schon am 15. Abende ift er wieber in Birng und treibt am 16. bie Berbun= beten aus Peterswalbe nach Töplit herab. Dies Mal erwar= tete man eine Schlacht; ber Raifer wendete aber ploglich um und war am 18. wieber in Pirna, boch erft am 21. in Dresben. Raum hatte er bort einige Stunden lang ausgeruht, als

er schon aufs neue gegen Blücher auszieht, ber bis über Bauzen hinaus vorgebrungen ift, aber zurückgeht, sobald er des Kaisers Ankunft erfahren hat. Am 22. verlegt der Kaiser sein Hauptsquartier in das kleine Schloß Hartau bei Bischoffswerda, läßt Blücher bis an die Spree verfolgen und kehrt dann um. Am 24. ist er wieder in Dresden.

Bon biesem Augenblicke an erkannte ber Raiser, baß es ihm nicht mehr nüglich sein werbe, sich in Dresben zu behaupten, weil er in einem weiten Rreise rundum vom Feinde einzgeschlossen seiz doch ließ er gerade in dieser Zeit an einer besesten Befestigung von Dresben arbeiten. Um diese Zeit standen sich Wrede und die Desterreicher am Inn schon mitten im Rriege friedlich gegenüber, bis sie sich hernach nach dem Abschluß eines Tractats zu Ried zu einem Geere vereinten. Groatien und Dalmatien erhoben sich zum Aufstande und trieben die Franzosen in die sessen Orte, Ilhrien siel ab und Fouche mußte nach Rom flüchten; der General Bino entfernte sich vom italienischen Seer und die unzufriedenen Italiener verweigerten den Dienst. Der Bicekonig glaubte es der Klugheit schuldig zu sein, sich nicht der Gesahr anszusehen, verrathen zu werden; er gab die illyerischen Brovinzen ganz auf und zog sich hinter den Isonzo zurück.

Der Rreis, in bem fich bie Frangofen in Dresben bewegen tonnten, warb um bie Beit, ale fich Bernabotte an ber Glbe von Magbeburg bis nach Torgau gelagert hatte, immer enger, benn Blucher behnte fich immer weiter gegen die Elbe bin aus, und Bubna's Armeecorps rudte in bie Lude öftlich, um Bluchers Beer mit ber Sauptarmee ju verbinden. Benningsen, mit ber von ihm an ber polnischen Grenze gebilbeten Refervearmee gog nach Bohmen, um wenn bie Sauptarmee vorruckte, Theil am Rampfe zu nehmen. Auch fogar im Rucken wurden bie Fransofen bebroht, Couriere und Ordonnanzen gefangen, Transporte weggenommen, einzelne Schaaren, Regimenter und fleine Beerabtheilungen überfallen. Rachbem fich nämlich ber Rronpring von Schweben an ber Elbe herauf gelagert hatte, ergoffen fich Dorenberg und Tettenborn mit ihren Streifcorps über bas Sannoveriche, Tichernitscheff ftreifte im Barg bis nach Beft= phalen und endlich bis nach Caffel. Thielemann, jest preußi=

scher General, streifte und rekrutirte in den Gegenden der Saale bei Naumburg und Mersedurg und setzte sich von dort aus mit Mensdorfs Freicorps in Verbindung, welches von der böhmischen Armee aus nach Coldit und Altendurg geschickt war. Thielemann und Mensdorf hatten bis zum 24. mit dem von Leipzig aus gesendeten General Lefevre Desnouettes einen schweren Kampf zu bestehen, die sich Platoff mit seinen Kosacken mit ihnen vereinigte, wo sie dann am 28. Lefevre Desnouettes bei Benig ganz vernichteten. Tettendorn zwang die Besatung von Bremen zu capituliren. Dörenderg übersiel die Division Pecheux in der Gegend von Hamburg, Tschernitschess nöthigte den König von Westphalen nach Westlar zu stüchten. Endlich sesten sich auch die Hauptheere in Bewegung.

Dem Plane gemäß jog bie Sauptarmee bies Mal nicht aegen Dreeben, fondern unmittelbar aus Bohmen in die Gbene um Leipzig zu berfelben Zeit als Blücher, mit bem Kronpringen von Schweben verbunden, vom rechten auf bas linke Elbufer überaing. Der Konig von Reapel lag vorher auf bem rechten Elbufer, er verlor aber, ale fich Blücher nach ber Seite hinwendete, in mehreren Reitergefechten viele Leute, jog fich am 26. und 27. September, ehe Blucher feinen mertwurbigen Bug antrat, in ber Rabe von Meiffen auf bas rechte Ufer, und fuchte bas Corps von Rlenau und von Lichtenftein aufqu= balten, welche bie Borichaaren bes aus Bohmen in bie Ebene herabkommenden Beeres bes Fürften Schwarzenberg bilbeten. Bluchers Bug von Ramenz bis Wittenberg wird felbft von ben Frangofen gepriefen. Er ließ fich von Macbonalb nicht aufhalten, umging bie Stellung bei Dresben auf ben Wegen von Ronigebrud und Elfterwerba, in bemfelben Augenblid als am 27. September ber Kronpring von Schweben bei Achen und Rosla Bruden über bie Elbe bauen ließ und hinüber ging. Diefer marfchirte nach Deffau und trieb bie Borschaaren bes Rurften von ber Mostwa hinter bie Mulbe gurud. Blucher hatte inbeffen Kahrzeuge in ber ichwarzen Glfter gefammelt, brachte fie von bort in bie Elbe und ging am 3. October bei Wartenburg über, aber erft nach einem heftigen Rampfe mit

Bertrands heerabtheilung, welche hinter ben Deichen gegen bas Gefdun gefichert mar.

Alle frangofifchen Schriftsteller nennen es Berrath. wenn icon in biefem Augenblide fachfifche und westphälische Regi= menter und auch andere beutsche Solbaten einzeln bie Reihen verließen, worin fie ber Egoismus ihrer Berricher geftellt hatte, und feftbalten wollte; fie nennen es Ereue und Rechtlichkeit, wenn ber alte, bigotte Ronig von Sachsen ben Mann, ber Sachfen gur Bufte machte, auch bann noch begleitete, als er Dresben verlaffen mußte; wir glauben unfere Lefer in ben Stand au feten, Die Sache felbft zu beurtheilen, wenn wir bie Stelle unter bem Text beifugen, welche beweiset, wie Navoleon mit ben Deutschen und mit Deutschland umging. Wir führen bie Stelle um fo lieber an, weil fie aus bem Buche eines Di= litars ift. ber feinen Navoleon göttlich verehrt, ber nicht als Deutscher, sondern vielmehr als Sachse schreibt und ber ben fächfischen Savarn, ben herrn von Gereborf, boch verehrt 33). Es war übrigens bie bochfte Zeit, als Napoleon am 7. October begleitet vom Ronige von Sachfen, Dresben verließ, um Blucher aufzusuchen, weil fich gerabe in biefem Augenblick gang Deutschland, bie Konige von Wurtemberg und Sachsen, bie Großherzoge von heffen und von Baben ausgenommen, von ber herrschaft ber Frangosen freimachte. Um ben Ruftanb Deutschlands im Anfange October überfichtlich barzustellen, ebe wir zum letten, entscheibenben Rampfe übergeben, wollen wir bier eine furze Angabe ber Ginzelnheiten bes Abfalls ber Rürften. welchen endlich vor ihren Bolfern bange marb, beifugen. beginnen mit Baiern.

<sup>33)</sup> Deleben S. 198. Die unmenschilchen Befehle, welche ber Kalfer bamals an die Corpscommandanten ergehen ließ, nach welchen alles Bieh mit fortgetrieben, die Balder niedergebrannt, die Fruchtbaume und andere Rahrungsquellen zerftört werden sollten, wodurch ber auf dem rechten Elbufer liegende Theil Sachsen in den Zuftand eines wilden Romadenstaats verset worden ware, blieden von den besseren Commandanten unbeachtet. Dab und Gut war dort ohnehln vernichtet und das schnelle Rachruden der verbündeten Aruppen verhinderte die Franzosen, welche in jenen Tagen (Ende Septembers) nur noch die Gegend von Dresden behaupteten, die Berstörung des östlichen Theils von Sachsen zu vollenden.

Wrebe mit feinen Baiern und Fürft Reuß mit Defferreidern ftanden fich am Inn lange beobachtend gegenüber. benn es waren sowohl Wrebe als vorzüglich Mongelas längst zu= erft mit Rugland bann auch mit Defterreich in Berbindung ge= wefen und hatten allerlei Anerbietungen erhalten. Die Natur biefer Berbindungen, welche felbft ber Ronig von Baiern nicht fannte, blieb Napoleon einige Beit hindurch unbefannt, weil fein Gefandter zu Munchen, ber belgifche Graf Merch b'Ar= genteau, ber boben öfterreichischen Ariftofratie angeborte, unter welcher seine Familie noch vor wenigen Jahren einen bedeuten= ben Plat einnahm. Er hatte baber nur mit bem hoben Abel Berkehr und wurde getäufcht. Wrede ward übrigens, fo lange noch Augereau die Referve bes frangofischen Beers in Franken organifirte, genau beobachtet; ale aber auch biefer nach Sachfen gerufen wurde, jog man ben Ronig ins Bertrauen und zeigte ihm, bag er ifolirt bas Opfer ber Treue werben muffe, er fchrieb beghalb, wie wir oben gefagt haben, icon am 3. Sept. bem frangofischen Raifer, bag er nur bis Rovember in feinem gegenwärtigen Berhaltniffe beharren fonne, wenn er nicht von seinen Unterthanen verlaffen sein wolle. In ber Mitte bes Monats September mertte enblich auch Mercy b'Argenteau, baß lebhaft unterhandelt werbe, Wrebe reifete zu ben Defterreichern und auch Kurft Reuß verfehrte mit ben Baiern, bis endlich Wrebe mit bem fertigen Tractat nach Munchen fam. bielt bort bie letten Auftrage und am 7. October warb bann in Ried ber Bertrag geschloffen, vermoge beffen fich Baiern an ben Bund gegen Frankreich anschloß.

Es war ausgemacht worden, daß, gleich nach der Natistation des zu Ried vom Fürsten Reuß und von Wrede unterzeichneten Tractats, Wrede an der Spite seiner von zwanzigtausend Desterreichern verstärkten baierischen Armee am Main herab durch Frankfurt gegen Mainz ziehen solle. Dieser Tractat war, wie das leider durchaus diplomatische Sitte ist, theils von der Art, daß man sich öffentlich zu seinem Inhalte bekennen durste, theils enthielt er Artikel, die man geheim halten mußte. Die eisf Artikel des öffentlichen Tractats sind ganz allgemein und enthalten mehrentheils nur militärische Bestimmungen und unter

biefen ift ber fechste ber wichtigfte, worin es heißt: "Die baierifden und öfterreichischen Truppen beginnen ihre Operationen, sobald ber Tractat ratificirt ift". Auch in bem geheimen Tractat ift febr Bieles nur im Allgemeinen gehalten. wird übrigens barin im Befonbern ausbrudlich, bag Tirol von Baiern fogleich vorläufig geräumt und bag Baiern fvater ba= für entschädigt werben foll. Das Befonderfte behielt man üb= rigens ben Artifeln vor, bie man weber bei Martens noch bei Scholl finbet. Man verfprach nämlich jur Entschädigung fur Tirol und Salaburg ben besten Theil ber Befigungen bes Groß= bergoas von Baben, 2. B. Mannheim und Beibelberg, ohne baran zu benten, bag ber Raifer von Rugland, ichon feiner Gemahlin wegen bies nie zugeben tonne. Man versprach bas ganze Land bes Großherzogs von Frankfurt, ohne baran zu benten, bag bagu auch Sanau gehore, welches Breugen fur Rurheffen in Unfpruch nehmen muffe.

Der Abfall Baierns war übrigens nicht, wie uns bie frangofifchen Schriftfteller glauben machen wollen, die Urfache, fon= bern vielmehr eine Wirkung ber Auflösung ber frangofischen Militarmacht bieffeits bes Rheins. Wie fich biefe Auflofung zeigte wird man am beften feben, wenn wir bas, was jum Theil icon vorher berichtet warb, hier noch einmal hinterein= ander aufgablen. Dan erfuhr nämlich, noch ehe bie Rachricht vom Abfall ber Baiern befannt wurde, von allen Seiten ben Abfall ber beutschen Truppen und hörte von Nieberlagen ber Frangofen burch bie von ben beutschen Burgern und Bauern begunftigten Streifcorpe ber Berbunbeten. Zwifchen Glbe und Wefer machte bie leichte Reiterei bes Feindes Alles unficher, und Thielemann, Wartensleben, Balmoben, Scheither, Mensborf, Platoff, Fabeth, Marwis, Efchernitscheff, nahmen vom 11. bis 28. Sep. burch Ueberfall und burch bie Ueberlegenheit ihrer leichten Trup= pen mehr als zehntausend Franzosen gefangen und eroberten 47 Stud Gefdus. Gleichzeitig gingen bie beutschen Truppen ein= geln über, ba biefe mohl merkten, bag bie Frangofen ihnen nicht mehr trauten und fie fogar, wie einer ihrer Offiziere einem westphälischen gerabe heraus gestand, beghalb überall in ber Borberbut und im Sinterauge ben Rugeln ber Reinbe aussesten. Den Anfang machte der Oberst v. hammerstein, der in Sachsen schon am 21. August überging. Dies war bedeutend, weil dessen Bruder, der General von hammerstein, eine der angesehensten Personen in Cassel war und wegen seines Antheils am Abfall seines Bruders in Untersuchung kam. Der Theil der westphälischen Truppen, welcher unter dem Obersten gedient hatte, ward schimpslich aufgelöset und der General von Hammerstein nach Hamm gebracht. Später gingen auch Sachsen über; die Sachsen, welche unter Reynier dienten, weigerten bei Dennewis den Dienst gegen die Preußen und löseten sich auf, als sie gegen sie geführt wurden. Die Würtemberger des sertirten.

Ticherniticheff, Thielemann und Platoff machten bas gange Land an ber Saale burch bie Rosaden und Sufaren fur bie Frangofen unficher, fie fingen Curiere, einzelne ober in geringer Begleitung reifende Offiziere u. f. w. auf; nahmen bie Caffen weg, bemmten Berbindung und Correspondeng. Aus Braunfdweig ward ber westphalifche General Rlofterlein burch eine fdwache Schaar preußischer Landwehr vertrieben und flüchtete mit einigen hundert Mann nach Wolfenbuttel, bort verließen ibn aber auch biefe und gerftreuten fich am 25., fobalb fie gebn Mann berittener preußischer Landwehr in ber Ferne erblickten. Das Bolf ber Gegenben an ber Elbe warb ganglich erbittert, als bie Frangofen bie Borftabte von Magbeburg niederbrannten und die Ginwohner ohne Obbach liegen, als fie bas gange umliegende Land ausplunderten, um die Festung au verbro= viantiren. Efcherniticheff erfuhr bamale, bag Beftphalen von Truppen entblößt fei, er gog baber mit breitaufenb Bferben und zweitaufend Mann zu Guß über Gisleben und Rogla nach Beiligenftabt, wo westphälische Ruraffiere unter Baftineller la= gen, bie er vorerft nicht angriff, fondern ploglich über Son= berehausen nach Muhlhausen vor Caffel erschien. Auch Malchus fogar, ber in ben von uns oft angeführten hanbichriftlichen Bemerkungen über bie Gefchichte bes Ronigreichs Weftphalen fonst überall bie Regierung vertheibigt, gesteht, bag man erft am 27. September Abends bie Rachricht von Efchernit= icheffe Unnaberung erhalten habe, ber in ber Racht mehrere

anbere gefolgt feien. Währenb Allir Caffel vertheibigte unb fic Tidernitideff erft gegen Baftineller manbe, fluchtete Bof= haltung, Minifter, Generale mit bem Ronige aus ber Stabt. Ticherniticheff, ber Baftinellers Ruraffiere bei Melfungen gang auseinander getrieben hatte, fehrte bann nach Caffel gurud und nahm bie Stadt am 30. in Befit. Er ließ freilich bie Auflofung bes Königreichs Weftphalen bamals etwas ju voreilig ausrufen; benn biefe erfolgte erft einige Wochen fpater. erst mußte Ticherniticheff bie Stabt nach einigen Tagen wieber verlaffen und bie burch Frangofen verftarften westphälischen Erup= ven rudten wieber ein, ber Konig fehrte gurud. Um biefe Beit war furz vorher, ebe Rapoleon Dresben verließ, auch Benningfen mit feiner Referve, worunter fich auch Bastieren und Ralmuden mit Bogen und Pfeilen befanden, an ber Elbe ein= Er ging am 26. September mit biefer fogenannten polnischen Armee bei Leutmerit über die Elbe und schloß fich an Schwarzenberg an; Blücher aber, ber am 3. October bei Wartenburg über bie Elbe gegangen war, weil er wußte, baß Ticherbatoff bei Baugen, Bubna bei Stolpen und Schwarzen= berg im nörblichen Bohmen im Stande waren, bie frangofifche Armee in Dresben von Ferne zu beobachten, lagerte fich mit 64,000 Mann und 322 Kanonen an ber Mulbe, und vereinigte fich am 8. October mit bem heere bes Kronpringen von Schwe= Napoleon hoffte, als er am 7. aus Dresben gog, beibe ju überraschen. Er ließ ben Marschall Gouvion St. Cyr mit breißigtaufenb Mann in Dresben 34), was ihm fehr verbacht murbe, obgleich er ihm Befehl hinterließ, fich im Nothfall nach Sorgau und Magbeburg gurudgugieben, und bie Offigiere bes Geniecorps und ber Artillerie anwies, wie fie bie Befestigung von Dresben fprengen und alles Fuhrwert verbrennen follten. Ra=

<sup>34)</sup> Kain, II. p. 376, faßt bie Lage bes Moments folgenbermaßen aufammen: Les généraux Roynier et Bertrand qui n'attendaient plus que l'ordre de s'avancer sur Berlin sont rappelés. Pour arriver à Leipsick avant l'ennemi, il n'y a pas un moment à perdre; il faut laisser le maréchal Sct. Cyr à Dresde, le prince d'Eckmühl à Hambourg, le général Lemarrois à Magdebourg, le général Lapoype à Wittenberg, le général Narbonne à Torgau.

voleon fruhftudte am 7. in Deiffen und gelangte am folgenben Tage über Ofchat nach Wurgen, verfehlte aber am 9. feine Abficht. Blücher gur Schlacht ju bringen; biefer war hinter bie Saale gurudgegangen, hatte aber ben Weg nach Berlin frei Diefen Weg ichien Anfange ber Raifer nehmen und burch Bereiniaung aller Garnisonen ber Festungen in Bolen und an ber Dber bem Rriege einen gang anbern Sit geben gu wollen; er hatte auch fcon Nen, Bertrand, Rennier über bie Elbe vorausgeschickt; boch scheint es uns, als wenn er Berlin nur bebroben, nicht aber angreifen wollte; ba biefe Stadt für ihn burchaus feine militarifche Bebeutung hatte. Er erfannte bamale vielmehr bas Bebenkliche feiner Lage und war um einen Entschluß verlegen, ber feine Chre ale Felbherr retten konne; bas beweiset bie Beschreibung, welche sein Bewunderer und bamaliger Begleiter Obeleben von feinem Aufenthalte auf bem kleinen Schloffe Duben gibt. Der Kaifer verweilte bort vom 11. bis 13. in einer Beit, wo jeder Augenblick fostbar war 35), ohne einen andern Ausweg zu finden, als ben, bei Leipzig bas Schickfal feines Reichs auf eine einzige Rarte zu feten.

Schwarzenbergs Armee kam enblich aus den Bergen Böhmens in die Ebene herab, Wittgenstein, Kleist, Klenau brangen auf der andern Seite vor, und Mürat versuchte vergeblich, die beiden Ersten aufzuhalten. Wittgenstein brang über Prag und Altenburg, Schwarzenberg über Borna vor, sie drängten Müsrats Reiterei zurud. Am Morgen des 14. ward Mürat ges

<sup>35)</sup> Obeleben, also ein Augenzeuge, der Butritt hatte, berichtet Seite 204: Die der Tage, welche der Kaiser bis zu dem Morgen des 14. Octobers auf dem kleinen, von Gewässern umgebenen Schlosse von Duben zudrachte, gehörten vielleicht zu den langweiligsten, die er seit mehreren Veldzügen erlebt hatte. Weber militärtiche noch geographische Segenstände boten ihm die geringste Berstreuung dar, und seine Umgedungen wußten in ihrer Verlegenheit nicht, was sie zur Beruhigung Sr. Majestät ihun sollten. Ich sah das den Kaiser damals auf Rachricht von der Elbe harrend auf einem Sopha seines Zimmers ganz geschäftlos an einem großen Tische sigen, auf dem ein Bogen weiß Papier lag, das er mit großen Fratturzügen, wie man sie auf Geburtsbriesen sindet, erfüllte. Sein Geograph d'Albe und ein anderer Mitarbeiter saßen eben so unthätig in den Eden des Isimmers, seiner Besehle wartend.

nöthigt, seine Stellung bei Gröbern und Gossa aufzugeben; am Rachmittage besselben Tags warb er bei Wachau und Lieberswolkowit noch einmal angegriffen. In bem furchtbaren Reitertressen zwischen ber französischen, ber russischen und preußischen Cavallerie, wo Mürat selbst, nach seiner Gewohnheit, zugleich kommandirte und mit dem Säbel kämpste, siegten die Berdünbeten, weil Klenau im Augenblicke des Kampses auf dem Schlachtselbe erschien. Wittgenstein wollte nicht zugeben, daß man den Sieg verfolge; man räumte sogar auch Wachau und Lieberwolkowit wieder, weil Napoleon jeden andern Gedanken aufgegeben hatte und herbeigeeilt war, um Leipzig zu retten. Am folgenden Tage, den 15., wurden von beiden Seiten die Borbereitungen zu einer allgemeinen Schlacht getrossen, welche in den drei darauf folgenden Tagen geliefert ward.

Obgleich Napoleon alle mögliche Erkundigungen einzog, fo erfuhr er boch nicht, daß Blücher im Anzuge fei und daß Ben=ningfen dem Schlachtfelbe nahe stebe.

Der erfte Tag ber großen Bolferschlacht (ber 16.) war im Gangen ben Frangofen vortheilhaft, benn um brei Uhr Nach= mittags glaubten auch fogar bie brei verbunbeten Monarchen. welche von einer Sobe bem Treffen gufaben, mabrend Napoleon von einer bem Galgenberge gegenüber liegenden Sobe, ber Schaferei Meisborf, bie Seinigen lenkte, bag bas Treffen ver= loren fei. Latour Maubourg burchbrach nämlich an ber Spige ber Reiterei bei Goffa bie Mitte ber Schlachtorbnung ber Berbundeten, nahm ihnen Ranonen und Stellung, welche ihm Raiewofn mit ben Grenabieren umfonft wieber zu entreißen fuchte, bis Raifer Alexander ben Grafen Orloff Denifoff mit ben Leib= tofaden feiner eignen Bebedung beorberte, bie Siegenben aufzu= halten, und es biefem gludte, Ranonen und Stellung wieber ju nehmen; man mußte fich aber begnugen, bie Stellung nur zu behaupten, weiter verfolgen konnte man die Bortheile nicht. Auf ber andern Seite machte Schwarzenberg, auf ben Napoleon feine Sauptaufmerkfamkeit gerichtet hatte, einen großen Fehler. Er beorderte nämlich bei Connewig ben General Meerfeld bei Delitsch burch eine Furth ber Pleife ju geben, um bie Franzosen vom Busammenhange unter sich abzuschneiben; ber Raiser hatte aber die Reserven seiner alten Garbe in ber Nahe, biese schiefte schiefte er zur Hulfe; die Oesterreicher wurden zurud ge-worfen, Meerfeld selbst gefangen. Auch bei Lieberwolkowit mußten die Berbündeten sich damit begnügen, ihre Stellungen behauptet zu haben; Blüchers Erscheinung auf dem Schlachte selbe brachte jedoch in den folgenden Tagen volle Entscheidung. Dies wäre nicht geschehen, wenn nicht Blücher am 13. den Befehl des Kronprinzen von Schweden, dem er eigentlich un=tergeordnet war, vernachlässigt hätte und seinem eignen Sinne gefolgt wäre.

Er ahnete bas, was hernach erfolgte, schon am 13. und weigerte fich beshalb, bem Kronpringen von Schweben nach Rothen zu folgen; am 14. erhielt er Nachricht, bag Napoleon von Duben nach Leipzig aufgebrochen fei, welche Runde er bann fogleich ber großen Armee und bem Kronprinzen von Schweben mittheilte. Er eilte, um augleich mit ber großen Armee auf bem Schlachtfelbe ju fein, weil er erfahren hatte, baß am 16. eine Schlacht geliefert werben folle. Weil er feine Truppen auf biefelbe Beife mit Begeisterung fur beutiche Ratio= nalehre zu befeelen verftanb, ale Rapoleon bie feinigen für bas Frangofenthum begeisterte, fo ftand er fcon am 15. Abende gu Steubit, zwei Meilen von Leipzig. Auch ber Rronpring von Schweben naberte fich ichon in ber Nacht vom 15. auf ben 16. Leipzig bis auf feche Meilen. Der Raifer batte anfangs bie Corps von Souham und von Ney im Norden feiner Armee an ber Bartha aufgestellt gehabt, fur ben Fall, daß etwa Blucher und ber Kronpring hereinbrachen; als er von Bluchers Unnaherung nicht fogleich berichtet wurde, rief er Beibe ab, und Marmont nebft einer Divifion Bolen unter Dombrowsty mußte allein dem heftigen Angriffe Blüchers bei Mockern wider= fteben. Diefe ftritten lange und hartnadig, die Breugen fiegten jeboch gulett, nachbem fie funf bis fechstaufenb Mann im Rampfe verloren hatten. Sie nahmen vierzig Ranonen, machten zwei= taufend Gefangene, und eroberten einen Abler; ber Sauptvortheil biefes preußischen Siegs war jeboch, bag baburch ber Nachtheil aufgewogen wurde, ben bie Desterreicher burch Schwarzenbergs Unvorsichtigkeit erlitten hatten. Am 17. wurde nicht gefämpft;

bie Berbunbeten murben aber burch bie Beere, welche ber Kron= pring von Schweben, ber General Benningfen und Graf Colloredo herbeiführten, verftarft. Auch bie frangofiiche Armee warb verftartt; benn Reunier, unter bem bas fachfice Contingent biente, traf von Eulenburg ber ein, wo er noch am 16. geftanben hatte. Schon am 16. bachte aber ber Raifer baran, fich ben Ausweg aus Leipzig über bie Linbenauer Brucke zu fichern und bie Sauptpuntte in Thuringen befegen zu laffen, beren er für feinen Rudzug an ben Rhein bedürfen wurde. Der General Bertrand mußte burch Leipzig und über bie Linbenauer Brude geben und bie Strafe nach Lugen und Erfurt besetzen. Unftreitig waren bie Frangofen gang verloren geme= fen, hatte nicht Bertrand am 16. nach hartem Rampfe mit Giulay, Lindenau und die Lanbstraße behauptet. Napoleon versuchte außerbem am Abend bes 16. burch ben gefangenen General Meerfelb eine besondere Unterhandlung mit bem Raiser Frang einzuleiten. Er behandelte Meerfeld, der ihm fehr wohl bekannt war, mit vieler Auszeichnung, und wollte ihn gum Unterhand= ler gebrauchen. Er entließ ihn blos auf fein Wort und gab ihm einen Brief mit, ber freundliche und billige Antrage und bie Berficherung enthielt, bag er Willens fei, fur ben Frieben bebeutende Opfer zu bringen. Dieses Mal ging Raiser Frang nicht in die Schlinge, die ihm gelegt war, benn er ließ nicht blos auf ben Waffenstillftand, ben Napoleon munichte, nicht antragen, fonbern ber Brief Napoleons marb erft brei Wochen nachber, ale bie brei verbunbeten Monarchen in Frankfurt maren, beantwortet. Obeleben irrt, wenn er fagt, Meerfelb fei am 17. ju Rapoleon jurudgefehrt. Sier icheint es une paf= fend bie lette Stelle aus ben von bem Minifter von Schon uns mitgetheilten Rotigen über biefe Beit in einer Rote einzuruden. 36)

<sup>36)</sup> Schluß bes Bruchftudes aus ben hanbidriftlichen Dentwürdigkeiten bes preußischen Minifters von Saon:

Bruchftud aus bem XIV. Rapitel.

Krieg gegen Rufland, Breugen, Defterreich um 1813. Rapoleone Unthatigfeit am 17. October.

Faft alle Stimmen beiber Partheien, vereinigen fich, Rapoleons Unthatigteit am 17. Detober, und feinen Entfolug am 18. eine neue Schlacht anzunehmen,

Daß ber Raiser Napoleon am 18. ben Rudzug zu beginnen entschloffen war, scheint uns aus ber genauen Aufzählung

als einen großen Fehler anguschen. Die Grunde bie ihn gur Schlacht am 16. bewogen hatten, fanden jeboch theilweise noch ftatt und neue gefellten fich ju ihnen. Am 16. Abende entlich Rapoleon ben bei Connewit gefangenen General Meerfelb in bas allitrte Hauptquartier unter beutlichen Anspielungen auf seine verwandtschaftlichen Berhaltniffe mit Defterreich und mit bem Auftrage: "er muniche einen, binnen 24 Stunden abzuschließenden Baffenftillftanb, er wolle alebann Deutschland raumen, auf ben Rheinbund, Illyrien und Warfcau verzichten, bas Ronigs reich Italien unabhängig machen und ebenfo Spanien, Solland und bie Sanfeftabte freigeben, letteres jeboch erft bei einem abzuschließenden allgemeinen Frieden. als Compensation für die von England eroberten frangofischen Colonicen." -Benn Napoleon von biefem Antrage unter ben jetigen Berhaltniffen fich gunftigen Erfolg verfprach, fo lagt fich bice nur baburch erffaren, bag er fich ale ben Dann betrachtete, ber fast allen jest ihm gegenüberstehenben Monarchen als fie in abne licher Lage waren, mehr ale einmal Baffenstillstand bewilligt hatte, wenn er aber als am 17. teine Antwort auf feinen Antrag einlief, bemungeachtet gur neuen Schlacht ruftete, fo muffen ihn wichtige Brunbe bagu bewogen haben. Der Bes . bante jest bem gesammten Europa allein gegenüber ju fteben, und gegen baffelbe ben Rampf zu wagen, bie hoffnung, bag feine Ginbeit in ben Bewegungen eines fo aufammengesetten Beeres ftattfinden, bag bie Rordarmee in ihrer Bogerung verharre, und ihm baburch Gelegenheit geben wurbe, feine überlegenen Felbherrn. talente glangend in Anwendung bringen zu tonnen, und bag St. Cor noch pon Dreeben mit 30,000 Mann ihm zu Gulfe tommen werbe, bas Beispiel anbret Felbherrn, die mit an Bahl geringeren Deeren weit machtigere Feinde geschlagen, bie Furcht, feinen icon geschmalerten Rriegeruhm und feine fintenbe Dacht burch freiwilligen Abzug bor Uebermacht, bei ben leicht erregbaren Frangofen gang verfcwinden ju feben, bie Ueberzeugung, bag bie Berbundeten ihm jest noch nicht nach Reich und Thron, fondern nur nach Bernichtung feiner, alle fruberen, als europaifches Staaterecht geltenben Lehren, vom Gleichgewichte ber Staaten umftoBenben Uebermacht trachteten, und er im folimmften Falle nur biefe, nicht einmal alle von Frankreich in der Revolution gemachten Eroberungen aufzugeben habe. - Alles biefes icheint ihn zu bem Schritte bewogen zu haben, ber ichon mehreren großen Felbherrn ben Untergang bereitet hat, wenn fie im Gebachtniß früherer Siege, guleht bas faft Unmögliche ju erringen magten. Benn alfo Rapoleon aus biefen Gründen entschloffen war, eine abermalige Schlacht zu mas gen, fo trifft ihn hierbei nur ber gerechte Borwurf, bag er am 18. Morgens bas vierte Corps (Bertrand 15,000 Mann) nach Beigenfels aufbrechen ließ, ein Beweis, bag er ben Berluft ber Schlacht für möglich bielt, und ein Umftanb, ber ihm unnügerweise, ein beträchtliches Corps nuglos entgog, er verfaumte, Bruden über bie in feinem Ruden liegenben Fluffe vorbereiten, und fein ges wähltes Schlachtfelb burch Berichangungen verftarten gu laffen.

ber von ihm getroffenen Anordnungen, welche man bei Obeleben findet, hervorzugeben; boch leuchtet zugleich ein, bag er ichwantte, ob er nicht vielmehr eine Schlacht liefern folle, ba feine Daß= regeln auch fur biefen Kall paßten. Er hatte ein Meisterftud ber Rriegskunft vollenbet, bas heißt, er hatte im Angesichte bes Feinbes feine gange Stellung geanbert, ale in einer Entfernung von einer Stunde von ihm bei Wachau und Lieberwolfowis bie ganze verbundete Armee jum Angriff aufmarschirte. er erkannte, bag ohne Schlacht ber Abgug unmöglich fei, ftanb Napoleon auf bem rechten Klugel bei Connewit an ber Bleife, während fich ber linke bei Schonfelb an die Bartha lebnte. Die hauptsache fur ihn war die Behauptung ber Stellung bei Brobftbeiba, bie bem Duc be Belluno (Bictor) und bem General Lauriston vertraut war, und wo er felbst neben einer gerschoffenen Tabacksmuble feinen Stand nahm. Die von Möckern ber vordringenden Breugen follte Dombrowski in den Bor= ftabten Leipzigs zwischen ber Bartha und Gliter aufhalten.

Um acht Uhr Morgens begann am 18. bas entscheibenbe Treffen, für beffen Ausgang es fur bie Frangofen ein bochft ungunftiges Beichen war, baß ichon am Morgen bie fachfifche Reiterei, die fich bei Ney's Corps befand, zu den Breugen über= ging. Erft am Nachmittage, als auch ber Kronpring von Schweben auf bem Schlachtfelbe erschien, trennte fich ber übrige Theil ber von Rennier commanbirten fachfischen Armee unter Ruffel und Brause von den Frangosen und die Würtemberger unter Normann folgten bem Beifviele. Sonberbar ift es, bag biefelben Frangofen, welche ihre erste Revolution, alle Emporungen ber Polen, die Juli Revolution und vorher ben Abfall von Lubwig XVIII., ober auch ben 18. Brumaire laut billigen, fie, welche nicht mit Unrecht Emporung einer die Menschenrechte und die allgemeine Stimme verletenden Treue vorziehen und gegen Rapoleons Betragen mabrend ber hundert Tage nichts ju erinnern haben, im Schimpfen und Declamiren über ben Entschluß ber beutschen Bolferschaften, fich an ben Gib ihrer von Fremben gekauften Furften nicht ferner gu tehren, gang unerschöpflich find. Der alte Konig hatte feine Sachfen allem Elend bes Rriegs preisgegeben, er fonnte es mit Recht biefen nicht verargen, daß fie ihn seinem Schickfale überließen, und die drei Monarchen wiesen ihn mit Recht zuruck, als er, von Napoleon in Leipzig zuruckgelassen, sich an sie wenden wollte. Er ward unter Bedeckung, also gewissermaßen in ehrenvoller Gefangenschaft, nach Berlin gebracht, als die Berbündeten in Leipzig eingerückt waren.

Die Frangofen wurden übrigens auch am 18. nicht eigent= lich geschlagen, aber fie faben gang gewiß eine völlige Rieder= lage am andern Tage voraus, weil fie, ausgenommen auf ber Seite, wo ber Weg burch Leipzig über bie Elfter und burch Lindenau nach Erfurt führt, fich gang umringt fanden. behaupteten nämlich bis jum Abend bes 18. ihre Stellung und unterhielten ein heftiges Feuer, bis fich fand, bag ihr Borrath an Munition erschöpft fei. Diefem konnte erft in Erfurt abgeholfen werben, wo die Borrathe niedergelegt waren; man mußte fich baber jum Abzuge entschließen und erft bann fand fich, bag Berthier ein großes Berfeben gemacht batte. Der Raifer hatte nämlich, als er fah, baß außer ber Brücke über bie Elfter im Richter'ichen Garten, bie ju leicht gebaut mar, und bernach auch wirklich jusammenbrach, nur eine einzige fefte Brude über bie Elfter brauchbar war, icon am 17. verorbnet, man follte mehrere Bruden über Bleife und Elfter bauen; ber Chef ber Ingenieurs bes funften Corps hatte fich auch ange= boten, bies auszuführen, allein Berthier hatte es abgelehnt.

Als bie Franzosen ihre Stellung verließen, um durch Leipzig nach Erfurt zu ziehen, folgten ihnen die Breußen auf dem Fuße und auch die badischen am Thore aufgestellten Truppen gingen über und ließen die Breußen in die Stadt ein. Das Gedränge und die Berwirrung der unter dem feindlichen Feuer von feindlichen Reitern gedrängt sich zurückziehenden Franzosen war unbeschreiblich, da die eine Brücke über die Elster brach und die nach Lindenau führende allein nicht genügte. Der Kaisser selbst besuchte, noch ehe er die Stadt verließ, den König von Sachsen, mußte sich aber eilig entfernen, um in den Strom der Fliehenden zu gelangen und durch ihn aus der Stadt gestragen zu werden; die Anordnung, welche er gemacht hatte, um den Rückzug zu becken, ward vereitelt. Reynier, Bonia-

towsti, Lauriston, Macdonald follten fich behaupten, bis Alles über bie Brude nach Lindenau gezogen ware, fie wurden aber ereilt und auch die große Brude gesprengt, weil die Berbunde= ten unwiderstehlich vordrangen, man alfo die Rettung bes übri= gen Beere burch Aufopferung ber brei Corps, welche bie Bor= ftabte noch vertheibigten, nicht zu theuer zu erkaufen meinte. Rebermann lachte bernach barüber, bag Bonaparte in feinen Bulleting ben Berluft beim Abzuge aus Leipzig ber Unvorfich= tigfeit bes Feuerwerfers zuschrich, ber bie langft minirte Brude eher gesprengt habe, ale er hatte thun follen. Macbonalb ret= tete fich burch Schwimmen, Boniatowefi, ber ben Marschallftab im Treffen erhalten hatte, ertrant, weil er fein Pferd mit zu vielem Gelb belaftet hatte, zweihundert Ranonen und ber bebeutenbite Theil bes Gepacts blieben jenfeits ber Gifter gurud. Das Gebrange ber Gliebenben, bas Ginbringen ber Preußen querft, bann auch ber Defterreicher von ber entgegengefetten Seite, hatten ben Rudzug in eine fchimpfliche Flucht verwan= belt, bas furchtbare Feuer ber Berfolgenben, bas Bebrange, bas Erbruden ber Ginen burch bie Anbern, nicht bas Spren= gen ber Brude allein, war Urfache bes Untergangs von Taufenden, welche erlagen ober im Fluffe ertranfen.

Die Verbundeten hatten indeffen ben Sieg fehr theuer erfauft, benn fie verloren ein und zwanzig Generale, taufend acht= hundert Offiziere, funf und vierzigtaufend Gemeine. Gefangen wurden fünfzehntaufend Mann Frangofen, unter benen fich Laurifton und Reynier befanden. Außerdem fanden die Berbunde= ten brei und zwanzigtausend Frangosen in Spitalern ober Brivathäufern frant und verwundet, und eroberten breihundert Ranonen und neunhundert Wagen. Bum Glud für bas fliebenbe Beer hatte Bertrand Weißenfels befett gehalten und es warb möglich, die Ordnung einigermaßen wieber herzustellen, weil man anfangs, bis Blücher ruftig nachfturmte, nur Rosaden gur Berfolgung fchickte. Diefe fanben ben Weg überall mit ben Trummern ber fliehenden Armee bestreut, fie hielten fich baber, wie ber Berfaffer biefer Geschichte felbst gesehen hat, mit Blunbern und mit bem Transportiren bes Geraubten oft fehr lange auf. Die Armee, welche bem Raifer folgte, mard übrigens noch immer auf bunderttausenb Mann geschätt und ber Raifer bielt fich am 23. und 24. in Erfurt auf, weil er bort bie Fliebenben zu fammeln, zu ordnen und mit bem Nöthigen zu ver= feben hoffte. Er zeigte bie beftigste Erbitterung, als er bies unmöglich fant und fein Deer gang aufgelost im elenbeften Ruftanbe burchziehen fab. Er warb burch bas Elend feiner Solbaten, burch bie Auflosung und eilige Flucht vieler Taufenbe, welche bie Waffen von fich warfen ober vor hunger und Er= icopfung hinfturzten, beftig betroffen. Der Weg von Erfurt bis Hanau 37) war mit Trummern, Waffen, Kanonen, Leich= namen von Pferden und Menschen wie überfaet, als ploplich ein beer von Baiern und Defterreichern bei Sanau erschien. um ben Aliebenden ben Weg ju fperren, bem ber Raifer nur noch etwa fechzigtaufenb Mann in Reihe und Glieb entgegenftellen konnte, fo fehr hatte fich feit Erfurt die Auflösung ver= mehrt.

Diese Armee bei Hanau war die des baierischen Generals Wrede, der gleich nach dem Abschluß des oben angeführten Tractats von Ried aufgebrochen war und eine Heerabtheilung Oesterreicher unter seinen Besehl genommen hatte. Dieser stand bei Anspach, als er am 22. die Nachricht von der Schlacht bei Leipzig erhielt; er eilte daher, den Fliehenden den Weg zu verlegen. Das gefährliche Geschäft, einer tapfern an Zahl ihm überlegenen Armee den Weg zu versperren, sührte Wrede sehr unglücklich aus; man warf ihm große Fehler vor und er ward, wie wir uns erinnern, sowohl wegen seines Marsches als wes

<sup>37)</sup> Der Verfasser bieser Geschichte, ebenfalls Augenzeuge, kann die Schilberrung, die ein Augenzeuge von dem Zustande des Heers während des Zugs von Letvzig nach Mainz macht, als wörtlich genau bestätigen: "Es konnte nichts Unangenehmeres und Ekelhasteres geben, als der französischen Armee auf dem Fuße zu solgen. Längs der großen Straße lagen Leichen oder im Sterben begriffene Menschen, die Gesangenen, die man einbrachte, trugen den Tod in den Gesichtern, turz, man konnte nicht ohne Ekel daran benken, daß man vielleicht auf demsselben Stroß schlafen sollte, als diese Nervensieber-Armee, welche noch überdies auf der Straße, welche sie marschirt, die Einwohner angestedt und Alles, was an Lebensmitteln vorhanden war, aufgezehrt hatte."

gen ber Schlacht bei Sanau in jener Beit icharf getabelt. Wir magen nicht zu entscheiben, ob bies mit Recht geschah, wir füh= ren nur bie Thatfachen an. Er hatte, wie man behauptete, an Burgburg ichnell vorbeimarichiren und fich amifchen Geln= hausen und Salmunfter ber Ringig hinauf aufstellen sollen; ftatt beffen hielt er fich bis zum 28. vor Burgburg auf, um bie Befatung ju zwingen, fich in bie Citabelle einzuschließen, und erreichte baber Sanau zu fpat, um fogleich mit ganger Macht über ben Main geben zu tonnen. Dies gefchah jeboch gleich bernach. Es warb am 29. und 30. beftig geftritten, aber nicht gerabe jum Bortheil ber Baiern, ba ein Corps ber Frangofen nach bem anbern eintraf und bie Vorausgezogenen verftartte; boch nahm Wrebe Sanau mit Sturm. Die gange frangofifche Armee und ber Raifer trafen indeffen ein und Wrebe war fo unvorsichtig, ben Frangofen, die, wenn fie nicht fiegten, ben ihnen auf bem Fuße folgenden Berbundeten in bie Sanbe fallen mußten, in bem Gehölze bei Sanau am 31. ein Treffen anzubieten. Er ward geschlagen und selbst im Treffen verwun= bet. Die Frangofen erheben ben Sieg bei Banau mit gang über= mäßigen Lobpreisungen und gablen ibn unter ihre bebeutenbften Rriegsthaten; ber einzige Bortbeil, ben fie baraus gogen, be= ftand aber barin, bag Rapoleons burch ben Berluft ber Schlacht bei Leipzig etwas verbunkelter Ruhm auf's neue verklärt ward; fonft bot ber gange Weg von Sanau bis nach Sochheim ein gräßliches Schauspiel. Wir konnen aus eigner Erfahrung bezeugen, bag es ein Rudzug war, wie man uns ben aus Ruß= land beschreibt, nur litten Krante, Berwundete, vor Erschöpfung in den Roth Singefuntene und von Sunger Gefchmachte nicht burch Ralte. Die Baiern waren, als bie Frangosen Frankfurt erreichten, nach Sachsenhausen geeilt und ber Berfaffer fah gu, wie zwei von den Dragonern ber Frangofen, welche bie Brude gu erreichen fuchten, niedergeschoffen, und bie Mitte ber Brude von Baiern abgebrochen wurde.

Blücher eilte inbeffen über Gifenach geraben Wegs nach Coblenz; Schwarzenberg mit ben Desterreichern zog über Fulba; bie Ruffen über Afchaffenburg. Bom 4. bis 6. November traffen bie Raifer von Rußland und Desterreich, ber König von

Preußen, Kurft Schwarzenberg, Barklay de Tolly und Witt= genstein zu Frankfurt ein; boch wurden erft am 9. November bie Frangofen von ben Sochheimer Soben vollends nach Mains getrieben. In Frankfurt warb bann zwei Monate lang, ein biplomatisches Spiel getrieben und ben Cabalen ein weites Felb eröffnet, bas Intereffe ber Bolfer ber Convenieng ber Brivile= girten, ber Fürften und ihrer Minifter aufgeopfert, und Friebensunterhandlungen mit Rapoleon eingeleitet, welche biefer als ein Blendwerk fur bie frangofifche Ration nuten wollte, mit benen es aber auch ben Berbunbeten nicht Ernft fein konnte. Bulows Armee ergoß fich über bas nordliche Deutschland und über Bolland, und bie Bollander riefen ben Sohn ihres ehemaligen Erbstatthaltere ale fouveranen Fürften aus England gurud, gu beffen Gunften bie Englander Truppen an's Land festen; Blucher ftanb im Begriff mit feiner Armee uber ben Rhein ju geben, als er Gegenbefehl erhielt. Er vertheilte bann fein Beer von Mainz bis nach Cobleng; Schwarzenbergs Truppen wurden vom Main bis an ben Nedar vertheilt, und Benningfens Armee mußte Magbeburg einschließen. Baren bie Capitulationen gehalten worben, welche am 11. und am 30. November von Sct. Cyr in Dresben und Rapp in Dangig mit bem öfterreis difchen und bem ruffifchen Generale, bie bie Belagerung biefer Stabte leiteten, abgefchloffen wurden, fo hatte ber frangofifche Raifer ein vortreffliches Beer von fechzigtaufend Mann gurud= erhalten; man gab aber vor, bag bie Generale, welche biefe Capitulationen gewährt hatten, nicht Befugniß gehabt hatten, ber allgemeinen in Frankfurt gemachten Berordnung entgegen ju handeln. Diese Berordnung war, bag feinem ber in ben Reftungen gurudgelaffenen Beere ein freier Abgug, blos auf ibr Chrenwort, nicht gegen bie Berbunbeten ju bienen, folle ge= fattet werben.

Das Schickfal, gegen billige Bebingungen seine Stellung aufgegeben zu haben und hernach die Erfüllung berselben nicht erhalten zu können, traf zuerst Sct. Chr, ber dann den Borsschlag, in die Stadt zurückzugehen und Alles wieder in den alten Stand gesetzt zu sehen, als einen hohn emport zurückzwies. Sct. Chr war mit seinen 30—35,000 Mann im Ocs

tober bem General Tolftop überlegen, jog am 15. October aus ber Stadt und hatte vielleicht trop ber Berftarfung, welche Tolftop burch ben Marquis Chafteller erhielt, nach Torgau ge= langen konnen, wenn er nicht gezogert batte und ftatt gleich bas Meußerfte ju magen nach Dresben jurudgegangen mare. Rach bem Siege bei Leipzig warb Rlenau nach Dresben beor= bert und feit bem 4. Rovember machte bann Sct. Chr wieber= bolt vergeblich ben Berfuch, fich burchzuschlagen und nach Torgau ju gelangen. Um ber Stadt viel Elend ju erfparen, gewahrte Rlenau hernach am 11. November die Capitulation. nach welcher bie 35,000 Mann über Strafburg nach Frantreich gurudtehren follten, nachbem fie fich vorher verbindlich ge= macht, nicht eher wieber gegen bie Berbunbeten gu bienen, bis fie ausgewechselt feien. Gine Colonne war icon ausmaricbirt. als aus bem Sauptquartier gemelbet warb, bag bie Monarchen jebe Capitulation ber Urt nicht anerfennen wurden. Die Fransofen beschwerten fich bamals laut über Treulofigfeit und ihre Bucher find noch jest voll Declamationen gegen bas Anerbieten bes Status quo. Aehnliches ereignete fich vor Dangig. Auch Rapp capitulirte am 30. December unter ber Bebingung eines freien Abzugs, welche ebenfalls nicht erfüllt warb. Das Schidfal ber anbern Festungen, welche von Frangofen befett maren, wollen wir furz erwähnen, ba ausführliche Rriegsgeschichten nicht in bies Wert gehören. Dresben mit 36,000 Mann und 250 Kanonen capitulirte am 11. November. Stettin mit 8000 Mann und 351 Kanonen am 21. November. Danzig mit 15,000 Mann und 1300 Kanonen am 30. November. Bamoiff mit 4000 Mann und 130 Kanonen am 22. Dezember. Moblin mit 3000 Mann und 120 Ranonen am 25. Dezember. Torqau mit 10,000 Mann und 250 Kanonen am 26. Dezember. Um nicht wieber barauf gurucktommen gu burfen, fugen wir auch bie Notigen über bie Festungen bei, bie fich erft 1814 ergaben. Cuftrin mit 2500 Mann und 90 Kanonen am 7. Marg. In Glogau war ber Commandant Laplace fcon am 21. Januar 1814 genothigt, 2270 Mann ber Besatzung, Frankfurter, Sach= fen, Croaten, Spanier zu entlaffen, am 10. April gog er mit 3000 Mann ab und ließ 200 Kanonen gurud. Am 13. Januar

1814 wurde Wittenberg mit Sturm genommen, am 16. Mai ergab sich Erfurt mit 2000 Mann und 180 Kanonen. Am 24. Mai die Citadelle Marienberg bei Würzburg. Ganz zusletzt, einen Monat nach dem Frieden, Magdeburg mit 18,000 Mann und 841 Kanonen. Am 31. Mai Hamburg mit 15,000 Mann.

4.

## Lette Monate bes Jahrs 1813.

## a. Deutschland; Italien bis April 1814.

Schon im November 1813, noch mehr aber in ben beiben folgenden Monaten warb es Jebem, ber fich auf hiftorische Borgeichen verftand, gang flar, bag ber gange Bortheil ber Anftrengungen bes heiligen Befreiungefriege in Deutschland ben Rurften und ihren, aller Freiheit von jeher feinbfeligen, Beamten, ben Bofen, bem Abel, ben Diplomaten gufallen werbe, bag aber bem Bolte bas alte Joch wieber aufgelegt und gu ben alten Laften neue bingugefügt werben follten. Gin Ueberblid beffen, was ichon im Jahre 1813 gefchah, wird bies beut= lich machen. Als Medlenburg gleich in ben erften Monaten bes Sahrs fich vom Rheinbunde trennte, trat bort, unter bem Vorwande ber Beschützung wohlerworbener Rechte und ber Wiebereinsetzung eines Jeben in fein volles Gigenthum, ber Buftanb wieber ein, ber in Rugland, in Liefland, Gurland, Bolen, Westphalen und in andern Gegenden ben einen Theil ber Staateburger, und zwar ben bei weitem gablreichften, gum Laftvieh bes anderen macht. Rach ber Schlacht von Leipzig eilte ber ale Mitglieb bes irlänbischen Orangeclube, ale muthenber Tory aus vielen und gang gerechten Urfachen in England tobt= lich verhaßte Bergog von Cumberland fogleich nach Sannover, um bem Bolfe alles Gute wieber ju rauben, welches es bem Unglud ber Unterjochung verbantt hatte, und Bureaufratie, Reubalmefen, Abeleftolg, fchlechte Gerechtigfeitepflege, Lehnrecht, Tortur u. f. w. wieber herzustellen. Auch ber Bergog von DIbenburg fehrte alebalb gurud und zeigte nach ber Rudfehr mehr Besorgniß um seine Rechte und Vortheile, als um bie bes Bolks. Er blieb ein ebler und wohlwollender Fürst, wie er von jeher gewesen war, glaubte aber Undankbarkeit erfahren zu haben; doch war seine Regierung auch nachher bei aller seiner Kargheit und Borliebe für fremden Abel (benn in seinem Lande gab es keinen) väterlich. In den hansestädten ward, sobald sie frei waren, der ganze alte Zustand der Bevorrechtung gewisser Classen, der Zurücksehung anderer wieder herzgestellt.

Der Raifer von Defterreich und fein Metternich zeigten fich ale eifrige Schuter ber Rheinbundefürsten, obgleich bie meiften erft übergingen, ale ihre Truppen icon übergegangen waren und die Bolfer abzufallen brobten. In allen einzelnen Bertragen warb nur fur bie Furften, nicht fur bas Bolf geforgt; und wenn bas Lettere, bem Berrn von Stein, von Sum= bolbt, Barbenberg und bem Raifer von Rugland ju gefallen, bie und ba zu geschehen schien (wie g. B. Frankfurt eine neue Berfaffung erhielt und von Stanben, b. h. ben alten, in San= nover und Beffen bie Rebe war), fo taufchte une biefes ichon 1815 nicht mehr. Nur Sachsen, beffen König nach ber Schlacht bei Leibzig gemiffermagen friegsgefangen mar, ber Großbergog von Frankfurt, ber Furft von ber Legen und Sfenburg follten bugen, nicht etwa, weil fie schuldiger waren als andere, son= bern weil bie Diplomaten über ihre Befigungen verfügen woll= ten. Auf Sachsen hatte ber Baron von Stein mit allem Recht und mit großer und tiefer Erfenntnig beffen, mas Deutschland für alle fünftige Beiten machtig machen tonne, gleich vom Anfange fur Preugen bas Auge gerichtet. Der Großherzog von Frankfurt war ben Defterreichern und ihren Bfaffen langft verbaßt gewesen; er ward im Bertrage von Ried ben Baiern ge= opfert. Defterreich erhielt von Baiern Salzburg und andere ihm gelegene Lanbstriche gurud und versprach bagegen frember Leute Gut als Erfat. Nicht blos bas Großberzogthum Frantfurt, beffen Befiter nur Runnieger war, follte getheilt werben und Baiern bas Meifte erhalten, fonbern auch Baben follte verlieren, was es burch Gunft ber Frangofen erworben hatte. Der Konig Sieronumus von Westphalen war, als ihn

Efdernitscheff bas erfte Dal aus feiner Refibeng getrieben hatte, auf feiner Flucht nach Cobleng nur bis Wetlar gelangt, er war von bort nach Caffel gurudgefehrt, erhielt aber ichon am 19. ober 20. October Rachricht von ber Schlacht bei Leipzig. Dann ließ er ichnell Alles verfaufen, was nur irgend einen Liebhaber fand und floh in ber Racht vom 25. jum 26. . um nicht wieder zu tehren. Die armen Beffen erhielten bann fo= aleich ihren alten Rurfürsten gurud, ber weber Dilbe noch Sbelmuth, weber Bflichten gegen feine Unterthanen noch Rechte ber Menschheit ober Forberung ber Beit fannte. Er hielt unter unbeschreiblichem Jubel feiner Beffen, welche, wie wir uns erinnern, bamale von ben Confervativen getreue Beffen. von ben Liberalen blinde Beffen genannt wurden, icon am 8. November feinen Gingug in Caffel und erklärte gleich bernach, bag er Alles, mas in feiner Abwefenheit gethan fei, als nicht geschehen betrachte. Alle Gehalte und Befoldungen mur= ben nach bem fargen furheffischen Maagstabe ber alten Beit wieber gemeffen, wer vom Corporal General, vom Affeffor Beheimerath geworden war, mußte wieder werden, was er 1807 gewesen war, die Bopfe erhielten ihr gutes altes Recht im Di= litär wieber, alle Räufe furfürftlicher Guter wurden fur un= gultig erklart, ohne bag bas Raufgelb ben Raufern erfett ober nur bie Berbefferungen ber Guter vergutet murben; alle Neue= rungen, die fur ben Rurfürften vortheilhaft ober fur feine Caffe einträglich waren, wurden beibehalten.

Da die Truppen Babens schon bei Leipzig übergegangen waren und ber alte Großherzog in demselben guten Rufe stand, wie der Herzog von Oldenburg, so war Jedermann erfreut, daß sich der russische Kaiser desselben annahm und die Geier abwehrte, die schon über seinem Lande schwebten, um es zu zerreißen. Am schaamlosesten zeigte sich der despotische König von Würtemberg; und auch dieser kam sehr gut davon. Man gewährte ihm, als er ganz zulett am 2. November seinen Frieden schloß, daß er den Königstitel beibehalten dürse und versprach ihm sogar, daß er auf der Unschuldigen Kosten für die Opser, die man etwa von ihm fordern werde', solle entschädigt werden. Als unverschämt haben wir sein Betragen oben be-

geichnet, weil er fich unterftanb, Sandlungen, welche gang Deutsch= land ale Berbienfte pries und welche von feinen Schwaben laut bewundert wurden, öffentlich zu migbilligen und zu erfennen zu geben, bag er fich ber Frembherrichaft freue, welche jeber Freund bes Baterlandes verabicheute. Als baber bie Ber= bunbeten einen Aufstand in Daffe verfunbigten, fühlte er fo aut, bag er, ale argfter Boltsfeinb, biefen mehr zu furchten habe als bie Frangofen, bag er bavon nichts wiffen wollte. Auch bei ber Aushebung ber Recruten fogar, die er, bem Ber= trage gemäß, jum Nationalfriege ftellen follte, ließ er fo lang= fam verfahren, bag nichts baraus werben tonnte. Er taffirte bie Regimenter, bie aus eblem Batriotismus fich an ihre Bruber gegen ben Nationalfeinb angeschloffen hatten und ließ ben Offizieren biefer Regimenter bie ihnen verliehenen Orbenszeichen wieber abforbern. Als ihn bei feinem Aufenthalte in Frantfurt bie Berbunbeten zu bewegen fuchten, bies gurudzunehmen. that er es nicht.

Dies berichtet Bignon mit großem Bergnugen feinem Raifer in einem geheimen, vertrauten Bericht, ben er auffette, als er burch bie Streitigfeit über bie von ben Berbundeten caffirte Capitulation von Dresben in Deutschland gurudgehalten warb 38). Er berichtet an berfelben Stelle leiber! auch, bag ber Großbergog von Baben in bem Augenblide, ale er fich an bie beutfche Sache außerlich anschloß, bem Raifer fein inneres Bebauern barüber wieberholt und aufrichtig aussprechen ließ. Dies musfen wir Bignon um fo eber glauben, als er uns fagt, baf er felbft bei feiner endlichen Rudtehr nach Frantreich vom Großherzoge ben munblichen Auftrag erhielt, biefes bem Raifer auf's Neue zu verfichern. Auch ber Konig von Danemark, beffen beutsche Bergogthumer vom Feinde überschwemmt waren, mußte fich fugen. Er erließ icon am 17. Januar 1814 eine Broclamation, worin er erflarte, daß er fich habe entschließen muffen, Norwegen aufzugeben.

<sup>38)</sup> Et sagt bort vom Könige, ber aus Frankfurt zurüdlehrte: Les princes alliés n'ont pas été contents de lui et il est revenu mécontent d'eux. Les Bavarois sont leur cour à ses dépens.

Rach allem bem, was wir hier furz berichtet haben, konnten nur allein Schwarmer und Theoretifer, von benen es in Deutschland jum Unglud bee Bolte ftete wimmelt, an eine neue Organisation Deutschlands glauben ober irgend etwas Bunftiges von ber ju erfampfenben Freiheit von frembem Druck boffen : ward ia ber einheimische Drud arger, ale er gewesen war. Die Centralcommiffion und ber Ginflug bes Minifters von Stein bestand freilich noch; aber gang Nordbeutschland, Rurheffen, Beffenbarmftadt, Baben, Burtemberg und Baiern waren biesem Ginfluffe schon entzogen und bie ganze Aristo= fratie, bie auf Metternich ihr Bertrauen feste, arbeitete ben Areunden bes Miniftere von Stein und ihm felbft entgegen. Der Ginfluß ber Centralcommiffion war burch eine zu Leipzig am 21. October awifden Defterreich, Rugland, Breugen, England geschloffene Uebereintunft ziemlich beschrantt worden. Es hieß, fie folle bafur forgen: "Daß alle bifponibeln Rrafte Deutschlands vereinigt murben; fie folle während bes Rriege alle möglichen Maagregeln treffen, alle Mittel fuchen und alle von ben ver= bunbeten Truppen befegten Lander gur Führung bes Rriegs beitragen laffen." Dies war es eigentlich nicht allein, was bie Kommission gewollt hatte, fie hatte eine wahre Centralregierung Deutschlands gelegentlich schaffen wol-Ien, bas war aber weber ber Bolitif Metternichs und feiner Diblomaten, noch ben Abfichten ber englischen Torys, bie für Ronig George ungerathene Sohne und fur ben fünftigen Bergog von Braunschweig zu forgen hatten, angenehm. Die Rom= miffion hatte zwei Projecte vorgelegt gehabt. Nach bem Ginen follten alle Kurften bes Rheinbunbes bis zu ausgemachter Sache gang fuspendirt und vom Antheil an ber Regierung ausgeschlof= fen werben; nach bem Anbern follten bie Souverans ober ihre Erbpringen bie Regierung behalten, aber ber Centralregierung untergeordnet werben. Die Diplomaten nahmen, wie fie und alle Mittelmäßigkeiten ber Welt gewöhnlich thun, einen Mittel= weg, ber alle Welt befriedigen follte, ber aber zu gar nichts führte und am Enbe auch Niemand befriedigte.

Man überließ ber Centralcommiffion am Enbe nur bie

Bermaltung ber besetzten Canbftriche, welche neue Besitzer er= balten follten und bie Sorge ber Ernährung und Berpflegung ber Beere; von ben Fürsten forberte man nichts anberes, als baß fie fich einer funftigen neuen Alles begreifenben Ginrich= tung Deutschlands nicht widersenen wollten. Unmittelbar nach bem Siege bei Leipzig warb übrigens bas Schickfal Staliens burch bie Cabalen entichieben, welche ber Graf von Dier und Lord William Bentint langft angesvonnen hatten, um ben Ronig Joachim von Reapel ju gewinnen. Gegen ben Bicefonig Gugen, ber fich in ber Lombarbei burch bie Staliener zu behaup= ten gehofft hatte, regte man bernach ben Bobel von Mailand auf. Konig Joachim von Neapel war am Enbe bes Jahres 1812 unwillig über feinen Schwager in feine Refibeng gurudgefommen, und hatte im Februar 1813 feinen Abjutanten, ben Kürsten Cariati an ben Raiser Franz und an ben König von Breugen gur freundlichen Begrugung abgeschickt. Dem Ronige von Preugen follte er bas große Orbensband überbringen, als aber biefer vom Bunde mit Franfreich abfiel, blieb er in Wien gurud, ohne nach Schlefien zu reifen. Während Cariati in Wien bewogen ward, Unterhandlungen mit Desterreich über bie Annahme ber öfterreichischen Friedensvermittlung einzuleiten, gewann ber öfterreichische Geschäftstrager in Reapel, ber Graf Mier, ben König felbft. Murat ward burch bie Aussicht ge= firrt, bag er gang Italien werbe unter feiner Berrichaft vereinigen können, wie ihm auch die Carbonari Italiens vorspie= gelten ober bag boch wenigstens feine Berrichaft bis an ben Bo werde ausgebehnt werben. Am 30. Mai 1813 als ein Courier von Cariati eintraf, ward Graf Mier jum Ronig berufen, ber in bemfelben Augenblide auch mit Lord William Bentint in Berbindung trat, obgleich ihn diefer tobtlich haßte. Die Königin Carolina, Ferbinands Gemablin, war feit ber Bermählung Napoleons mit Marie Louife, burch biefe mit bem frangofischen Raifer in Berbindung getreten, Lord William hatte fie beghalb geachtet, jest ließ er burch Bevollmächtigte mit Dlu= rate Bevollmächtigten auf ber Insel Bonga unterhandeln. Dar= über entspann fich ein heftiger Streit zwischen bem Raifer und feinem Schwager, obgleich die Confereng mit ben Englandern

auf Ponza zu keinem Resultat geführt hatte und man auch mit Desterreich zu keinem Schluß gekommen war. Die Sache gerieth vollends in's Stocken, als die Königin, der herr von Baudrüs und Graf Mosburg, neapolitanischer Finanzminister, den König dahin brachten, daß er am 2. August 1813 wieder zur französischen Armee nach Dresden ging.

Die Unterhandlungen ichienen gang abgebrochen, ale De= fterreich bernach ben Rrieg erklarte; allein es war boch febr verbächtig, daß weber ber Furft Efterhagy und Graf Mier, bie öfterreichifchen Gefandten in Reapel, von bort abreifeten, noch ber Furft Cariati vor September aus Wien abgerufen warb. Nach ber Schlacht bei Leipzig fuchte man endlich ernftlich ben Bicefonig Eugen und ben Ronig Mürat burch bie Ausficht. baß fie gleich ben Rheinbundfürsten fich in ihrer vorigen Burbe behaupten konnten , von Napoleon abzuziehen. Gang Illyrien und Dalmatien waren abgefallen, Siller hatte bie Armee bes Bicekonige von Bunct ju Bunct gebrangt, Dalmatier, Myrier, Italiener gingen haufenweife über, bie Citabelle von Trieft hatte am 31. October capitulirt, und als am 4. November bie Armeen an ber Etich ftanben, waren nur noch Ufopo, Balma Ruova und Venedig von ben Frangofen befett. Der Konig von Baiern verfuchte barauf feinen Schwiegerfohn, ben Bice= tonig, babin zu bringen, bag er feinem Beifviele folge und wie er felbst burch ben Tractat zu Ried gethan hatte, bas auf= gebe, was er nicht zu behaupten im Stande fei und bafur bie Entschädigung annehme, welche ihm Defterreich anbiete. Bring von Thurn und Taris. Adjutant bes Konias von Baiern. erichien bei ben Borpoften und übergab ein Badchen, welches bie Actenstücke enthielt, welche bem Bicekonig bas Konigthum und bie herrschaft ber Lombarbei von Seiten Baierns und ber Berbundeten verburgen follten. Gugen lehnte bie Antrage ab, wir magen aber nicht zu entscheiben, ob er es that, um nicht an feinem Stiefvater und an feinem Baterlande gum Berrather zu werben, ober ob er flug genug war, einzusehen, daß weber bie Italiener ihn bulben, noch die Desterreicher Wort halten Murat war gleich nach ber Schlacht bei Leipzig in bie Schlinge gegangen.

Es war nicht, wie in ben mehrsten Buchern berichtet wirb. ber Graf von Mier, ber, ale fich bas Beer von Leipzig nach Erfurt gurudgog, ben vom Fürften Cariati gesponnenen, nachber abgebrochenen Raben ber Unterhandlungen bes Ronig Joadim mit Defterreich wieber anknüpfte, benn biefer mar in Reavel jurudaeblieben, fonbern ber Bergog von Rocca Romana ber in Wien gewesen und bem Ronig entgegengereifet war, beffen Ramen aber auch fogar Bignon bei ber Gelegenheit nicht erwähnt. (Er fagt un agent Autrichien). Diefer hatte am 22. October, alfo zwei Tage vorher, ehe fich Murat am 24. ju Erfurt auf immer von feinem Schwager trennte, ju Ollenborf an ber 31m eine fehr turze Zusammenkunft mit ibm, worin er ihm blos fagte: "Er burfe bem Grafen Mier zu Reapel allen Glauben ichenken und konne mit biefem abschließen". Am 5. November war er in feiner Refibeng jurud, bie Unterhandlungen begannen aufs Neue und man erwartete eine Neutralitätserklärung um fo ge= wiffer, ale icon am 11. zwei Befanntmachungen ericbienen, welche mit bem Continentalfpftem in Wiberfpruch ftanben. Der Graf Mier reifete fobann ab und nahm mahricheinlich ben Entwurf eines Mignztractate mit. Fouché, ber aus feiner Statt= halterschaft Allyrien furz vorher vertrieben worden mar, befand fich bamals in Rom, ihm gab ber frangofische Raifer ben Auftrag nach Neapel zu reifen und ben Ronig vom Meugerften zu= rudzuhalten, Fouché traumte aber bamals ichon von einer mog= lichen Regentschaft ber Marie Louise. Sein Betragen war zweibeutig, benn als er aus Reapel nach Rom zuruckreisete, fcbrieb er bem Raifer, er halte bafur, ber Ronig fei, trot alles Anscheins vom Gegentheil, Willens, mit bem von ihm gerufteten Beere bem Bicetonig ju Bulfe ju gieben. Dies tonnte ber Meifter bes Spionirens und Cabalirens bamals nicht glau= ben, benn ichon am 12. December brachte ein Courier ben Tractat bes Grafen Dier mit Metterniche Bemerkungen an ben Marquis be Gallo, Murats Minister ber auswärtigen Angele= genheiten, gurud und bie Conferengen mit Lord Bentinfe Abge= ordneten auf der Insel Bonga begannen wieber. Die neavoli= tanifche Armee rudte indeffen im December in ben Rirchenftaat

und in Rom icheinbar als befreundete Macht ein, obaleich Miollis bie Reapolitaner nicht ins Caftell Sant Angelo einließ und ihnen auch die Thore von Civita Becchia und Ancona geschlof= Gleich barauf tam Graf Reipperg als öfterreichi= fcher Gefandter nach Reapel, auch Lord Bentink fchickte feinen Abjutanten, ben Oberften Graham und ber Ronig warb in ber Meinung erhalten, bag Lord William Bentink jum Abichluß eines Friedens von feiner Regierung bevollmächtigt fei, mas feineswegs ber Fall war. Bum Abschluß bes Friebens mit Defterreich ward ber Graf Mier nach Reapel gurudgeschickt und es wurden am 11. Januar 1814 bie Bedingungen, unter be= nen ein Friede zwischen Defterreich und bem Ronig Joachim geschloffen werden tonne, von bem Lettern angenommen. Wir find jedoch ber Meinung Bignons, daß ber Ronig, wenn er nicht gang verblendet gewesen mare, hatte einsehen muffen, baß er betrogen werden folle, und bag ber Tractat nimmer werde erfüllt werben 39).

Rönig Joachim erfüllte ben Tractat noch ehe er ratifizirt war. Er begab sich zu seiner Armee nach Bologna, besuchte Toskana und ben Kirchenstatt. Er reisete beshalb als Feind ber Franzosen am 23. Jan. von Neapel ab, ohne Lord Benztink, bem er einen Abjutanten entgegengeschickt hatte, zu erwarten. Lord Bentink selbst kam nach der Abreise des Königs

<sup>89)</sup> Bignon Vol. XIII. p. 191 — 192: Ce traité trop avantageux pour être jamais ratifié par les alliés, quand ils n'auraient plus besoin de lui, était en effet tout différent de celui qui a été rendu public sous cette date, et auquel Joachim dut souscrire plus tard. L'alliance entre les deux cours avait pour but le rétablissement d'un juste équilibre politique d'après les bases de Francfort, acceptées par l'empereur Napoléon. Un article spécial stipulait, que les troupes Néapolitaines ne pourraient être obligées de servir hors de l'Italie ni en France. L'Autriche promettait au roi Joachim ses bons offices pour lui obtenir la renonciation de la maison de Bourbon au royaume de Naples et la paix avec tous les souverains alliès, y compris l'Angleterre. Cet article était basé sur une garantie que cette dernière puissance aurait donnée aux Bourbons de la reprise de Naples ou d'une indemnité; garantie qui n'existait pas. De son côte Joachim renonçait à toute prétention sur la Sicile, moyennant une indemnité encore indeterminée, à prendre dans les légations.

in Neavel an und folog ohne Bollmacht bazu zu baben mit bem Minifter be Gallo einen Waffenstillstandsvertrag. Am 30. Januar machte ber Ronig burch eine Broklamation, bie febr ungeschickt abgefaßt mar 40), ber Armee feinen Entschluß mit England und Defterreich gegen Frankreich ins Kelb qu gieben. bekannt; die Kriegserklärung erfolgte erst spater. Castell Sant Angelo, Ancona, Civita Becchia, wurden feinblich angegriffen, ein neavolitanischer Statthalter nach Toscana geschickt; Joachim felbft war in Bglogna, feine Protlamationen riefen in Ancona, Rom, Mobena, Bifa, Florenz, die Staliener zur Unabhängig= feit. Die Franzosen in Oberitalien waren bedrängt und be= haupteten nur mit Muhe noch einen Theil von ber Lombarbei und von Biemont. Auf ber einen Seite nothigte Bellegarbe, ber bas Commando ber Defterreicher übernommen hatte, ben Bicefonig, feine Stellung an ber Etich aufzugeben, und eine andere am Mincio zu beziehen. Dort lebnte er einen Alugel an Mantua, einen andern an Beschiera und konnte von einer Flottille auf bem Barbafee unterftust, bie Defterreicher am Mincio aufhalten und die Reapolitaner hindern, ihre Absichten auf Reggio, Barma, Gremona auszuführen. Auf ber anbern Seite gegen Biemont bin bilbete bie Brigabe Stahremberg und bas Corps bes General Nugent bas Borberheer von Ronig Joachims Armee. Diesen ftanb bie vom General Gratien

<sup>40)</sup> Den Inhalt ber Brotlamation gegen Rapoleon, bie man jebem Anbern eher verzeihen würbe, ale bem Joachim Mürat, faßte Botta Vol. VI. pag. 276 in folgenben Botten zusammen: Il primo ad useir fuori fu il re medesimo col dire a suoi soldati, avvertissero bene, che insinoachè egli aveva potuto credere che Napoleone imperadore combatteva per la pace e per la felicità della Francia, aveva a favor suo combattuto: ma che ora siera chiarito di tutto, e che bene sapeva che Napoleone non voleva altro che guerra, che tradirebbe gl'interessi della sua antica patria, quei de' suoi soldati, se tosto non separasse le sue armi delle Napoleoniche e se non le congiungesse a quelle dei principi intenti con magnanimo disegno a restituire ai troni la loro dignità, alle nazioni la loro independenza; due sole bandiere esservi, ammoniva, in Europa; sull' una leggersi le parole religione, costume, giustizia, moderazione, leggi pace, felicità; sull' altra persecuzioni, artiffizii, vielenze, tirannide, guerra e lutto di famiglie, scégliessero.

in Aleffanbria gebilbete Divifion entgegen, welche am 28. Ja= nuar nach Biacenza kam.

Navoleon hatte gleich bei ber Rachricht vom Abfall bes Ronigs von Reapel, von ber Ungufriedenheit ber Staliener mit ber frangofischen Berrichaft, vom Abfall ber Truppen, von ber Ausruftung englischer Schiffe und Truppen, welche Lord Billiam Bentint in Sicilien veranstalte, um im Genuefischen gu landen, ben Entichluß gefaßt, fein Beer aus Stalien gu gieben. Er hatte ichon feit bem 18. Januar Befehl gegeben, Anstalten gur Raumung gu treffen und Waffenftillftand gu foliegen. Diefer Befehl ward im Laufe bes Monate Rebruar mehrere Mal wiederholt, ber Bicefonig, ber von ben Lombarben gern gum Ronig gewählt fein wollte, befolgte ihn nicht, weil er ftete nur bebingungeweise ertheilt warb. Die Bebingungen waren, er follte einen Waffenstillftand fcbließen, den freien Abzug ber Garnison nach Frankreich burchseten, bas konnte er nicht erlangen, er blieb alfo. Außerbem hoffte er fur fich auf bie Bonapar= tiften im Mailander Senat ober wollte boch, ebe er abgoge, fo viel zusammenrauben, als immer möglich fei. Der Bice= tonia lebnte baber auch einen zweiten Antrag ab, ben ihm fein Schwiegervater im Namen ber Berbundeten machte; er blieb feinem Stiefvater getreu und lieferte fogar Bellegarbe noch am 8. Februar am Mincio ein Treffen. In biefem Treffen verloren bie Desterreicher einige tausenb Mann und Gugen ruhmte fich bes Siegs; gewonnen warb inbeffen nichts baburch, benn beibe Theile blieben in ihren Stellungen.

Der König von Neapel erklärte übrigens erst am 15. Februar 1814 dem französischen Kaiser ben Krieg, nachdem er
schon vorher von allen Franzosen, die sich in seinem Dienste
befanden, war verlassen worden, und nachdem der Kaiser ihn
in einem Decrete als einen Abtrünnigen bezeichnet hatte. Schon
im Februar ward ihm klar, daß er sich getäuscht, als er glaubte,
durch seinen Abfall vom Kaiser entweder die Herrschaft über
ganz Italien oder doch über den Kirchenstaat und Toseana
gewinnen zu können. Kaiser Franz hatte noch immer den
Tractat vom 11. Januar nicht ratissiciet und Lord William
Bentink bewies seine Abneigung gegen Murat auf eine so auf-

fallende Beife, daß felbit Lord Caftlereagh nicht bamit aufrie-Lord Bentink hatte immer noch feine Bollmacht, weber von feinem Sofe, noch von Ronig Ferbinand von Sicilien, Murats Rechte anguertennen, und Bellegarbe erließ gar am 4. Rebruar eine Broflamation, worin er nicht allein bie Rudtehr bes Papftes, bes Großherzogs von Tosfana. bes Ronigs von Sarbinien in ihre Staaten versprach, sonbern fogar auf eine abentheuerliche und ber Civilisation Dohn foredende Weife verfundigte, es follten auch bie Deerftragen gerftort werben, welche bie Gallier und ihr Brennus über und burch bie Alpen gebahnt hätten. gent befette icon vorber Mobena, nicht im Namen Murats, unter bem er biente, fonbern für bie Bringen bes Saufes Efte. Doch ließ fich ber Gascogner, ber fich fur ichlau bielt, noch einmal von ber Arglift berer taufden, welche ben Raifer Frang in ihrer Gewalt hatten. Diefer fchrieb im Boraus einen Brief an ben Ronig, ber je nach ben Umftanben übergeben werben follte ober nicht, und fo eingerichtet war, bag man ihn allen= falls als Erfat ber noch nicht ertheilten Ratification bes Tractate vom Januar ansehen konnte. Diefer Brief marb übergeben, ale Bellegarbe am Mincio im Treffen nicht aluctlich gewesen war, und ber Ronig ließ fich taufchen. Murat hatte freilich auch fein gutes Bewiffen, benn er fuchte fortwährenb beiben Theilen gefällig ju fein. Auch Fouché, als Gouverneur bes Rirchenftaats und Bevollmächtigter bes Raifers, berechnete bamals ichon fein Benehmen im voraus auf ben Sturg ber Regierung, beren Bevollmächtigter er war. Er schloß bie Ueber= einfunft mit Reapel wegen ber Raumung ber Festungen unter - einer Bedingung, worauf außer ihm niemand wurde bestanden haben, bag bie Befagungen ein Sahr hindurch nicht gegen bie Berbunbeten bienen burften; auch betrieb er die Raumung der Plate in Toscana, besonders von Livorno, offenbar barum fo febr eifrig, bamit bie englisch = ficilianische Greebition borthin tonne gerichtet werben. 3m Laufe bes Dlo= \* nats Marz wurden bann Ancona und Civita Vecchia geräumt.

Während bes ganzen Monats Februar war bas Betragen bes Königs von Reapel höchst zweibeutig und weber bie Fran-

gofen noch bie Defterreicher trauten ihm; die lettern besonders fcbrieben ihm ben nicht unbebeutenben Berluft gu, ben Rugent vom General Grenier Anfang März in Parma erlitt und wo= burch ber Lettere in ben Stand gesett wurde, bie Linien am Mincio, Buaftalla und Borgo Forte fur ben Vicefonig Eugen Man beschulbigte ihn fogar, bag er, obgleich au behaupten. er am 6. und 7. Marg wieber vorruckte und bie Frangofen bin= ter ben Taro gurudbrangen half, bei ben blutigen Gefechten in Reggio fich treulos benommen habe. Um bie Beit, als ber Konig wieder an ben Taro vorrudte, erhielt er auch (am 8. Mara) ben ratificirten, aber auch ganz und burchaus veran= berten Tractat aus Wien gurud. Der Raifer von Defter= reich versprach zwar babin zu wirken, bag ber Ronig ben Frieben mit England und die Entfagung ber Bourbons auf Neapel erlange; bies war aber nicht im eigentlichen Tractat, fonbern nur in ben geheimen Artifeln enthalten; feine gange Entschäbi= gung warb bagegen auf ein Gebiet von viermal hunderttausenb Einwohnern beschränft, welches bem Bapft entzogen werden folle. Lord Bentint verbarg feine feinbfelige Gefinnung gegen ben Ronig von Reapel gar nicht, obgleich er es gang allein biefem verbantte, bag er feine in Sicilien eingeschiffte Armee, bie nur jum geringften Theile aus Englandern bestand, in Livorno ans Land seten konnte. Er nahm in ber That Toscana in An= fpruch und ließ burch fein Werfzeug, ben Erbpringen von Sicilien, den er mitgebracht hatte, einen Armeebefehl bekannt ma= den, burch welchen ber Lettere erflarte, bag bie englisch=ficili= anischen Eruppen bestimmt feien, die Rechte feiner Familie auf Reapel geltend zu machen. Als hernach Lord Bentint, Bellegarbe und ber König in Bologna gufammenkamen, erhob fich ein heftiger Streit zwischen bem Konige, ber Toscana fur Defterreich befest halten wollte, und bem Englander, welcher forberte, bag es ihm für bie ficilianischen Bourbons eingeraumt werben solle. Erst am 8. April ward endlich König Joachims Tractat ratificirt; es blieb aber babei, bag er fich mit ber ihm angewiesenen geringen Schabloshaltung begnugen muffe. 15. April war er in Uebereinstimmung mit Lord Bentink, ber bie Genueser burch Berheißung ihrer alten Freiheit und Unabhangigteit zum Aufftanbe gebracht hatte, bis nach Piacenza vorgeruckt, als er zugleich vom Brinzen Borghefe und von Bellegarbe bie Actenftucke erhielt, welche ihm bewiesen, baß sein Schwager gestürzt, bie Bourbons nach Paris zuruckgekehrt seien.

Bon biefem Augenblicke an konnte ber Ronig von Reapel fein Schickfal voraussehen, und nach ber Art, wie ber Babft ohne im geringften auf ihn zu achten, fich felbft wieber in feine weltliche Berrichaft einsette, burfte er auch nicht einmal barauf rechnen, bag ihm bie Bergrößerung bes Bebiets, bie ihm im Tractat war versprochen worden, werbe zu Theil wer= Napoleon batte nämlich am 10. Marz 1814 mit bem Papfte einen Tractat geschloffen, vermöge beffen er Frankreich verlaffen und nach Rom gurudreifen burfte. Diefe Reife glich einem Triumpfzuge, benn überall folgten und begleiteten bie Bewohner, ja Solbaten und Menfchen jebes Stanbes ben als einen Martyrer bes Glaubens gepriefenen Bapft. Mürat wollte ibn vergeblich in Reggio aufhalten laffen. Alles wich ihm und man burfte ben Truppen nicht zumuthen, ben Befehlen bes Ronigs im papftlichen Gebiet und gegen ben Papft zu gehor= chen. Sobald Bius Besitz von bem Rirchenstaat genommen hatte, faben fich auch bes Konigs von Reapel bevollmächtigte Commiffarien genothigt, Toscana bem alten herrn bes Lanbes. bem Ergherzog Ferbinand zu übergeben.

Schon am 16. April trat ber Vicekönig Eugen mit bem General Bellegard über den Abzug der französischen Truppen aus Italien, über die Uebergabe der festen Pläte und Arsenale in Unterhandlung und gleich hernach begab er sich selbst zu seinem Schwiegervater, dem König von Baiern, welcher ausgewirft hatte, daß er in Deutschland entschädigt werden und obgleich Fremdling und Feind, über Deutsche regieren solle. Das war allerdings ein gar günstiges Borzeichen der Verstsgungen, welche die Diplomaten zu Wien treffen und der Geswissenhaftigkeit, womit die Fürsten ihre dem deutschen Bolke glänzend verkündigten Versprechungen erfüllen würden. Sugen verzögerte anfangs seine Abreise, weil man ihm sagte, daß eine mächtige Partei in Mailand bereit sei, ihm die Krone durch Wahl zu überlassen und daß der Kaiser Alexander nicht abges

neigt sei, ein unabhängiges Königreich Italien unter Eugen anzuerkennen. Die Majorität bes Senats war für diese Sache gewonnen, die öfterreichische Partei brachte aber am 20. April ben Pobel von Mailand in Bewegung; es erfolgten Gräuel und Unordnungen, welche das herbeirufen öfterreichischer Solsaten nöthig machten, so daß die Metternichschen Diplomaten hernach Venedig und Mailand als wiedereroberte öfterreichische Provinzen in Anspruch nehmen konnten.

## b. Unterhandlungen ju Frankfurt und Angelegenheiten ber Schweiz.

Sobald die verbundeten Beere Frankfurt erreicht batten. zeigten fich einige Beit hindurch wieder bie ftreitenden Anfichten ber Diplomaten, welche langft vor ihren eignen Manifeften erfchroden waren und bie Freiheit bes Bolfe weit mehr furchteten, ale Bonapartes Drud. Pozzo bi Borgo, ale Freund bes ruffifchen Raifers, Aberbeen und nach ihm Caftlereagh als Bevollmächtigte bes furchtbarften, burchaus prattifchen, von feinem theoretischen Zweifel je getrubten Theile ber englischen Ariftofratie, bachten bamals icon baran, ben Emigranten und ihrem Ronige, alfo ber Ariftofratie und allen ihren Borurtbeilen in Frantreich gur herrichaft ju belfen, fie burften aber porerft nicht laut werben, weil Metternich und fein Raifer Frang gut fanben, noch einige Beit hindurch fich ju ftellen, als wenn bas Bermanbtichafteverhältniß fur fie noch einige Bebeutung hatte, obgleich bies im Grunde gar nicht ber Fall war. Die beiben ehemaligen Saupiwertzeuge Rapoleons, welche bamals gang im Stillen feine Berrichaft untergruben und ber eine bie ebemaligen Republifaner, ber andere bie Legitimiften, um fich vereinigten, ohne ju conspiriren ober fich verbächtig ju machen, Rouche und Talleprand, wirften noch nach verschiebenen Seiten bin, biefer fur bie Bourbons, jener fur eine Regentschaft ber Marie Louise; Defferreich fuchte baber noch einmal feine befonberen Zwecke baburch ju erreichen, bag es feine Bunbesgenoffen zu Unterhandlungen mit Rapoleon bewegte. Unterhandlungen wurden auf einem weiten Umwege eingeleitet. Gin Berr Rouffeau, ben Napoleon jum Baron von St. Aignan gemacht hatte, warb babei gebraucht, um burchaus tein Aufsehen zu erregen. Dieser war Gesanbter in Weimar, als am 24. October die verbündeten Truppen bort einrückten, und ward trot aller Protestationen und Berufungen auf das Recht der Gesandten nach Böhmen geschickt. Dort hatte er sogleich eine Unterhaltung mit Metternich, der ihm sagte, daß er durch ihn Friedensvorschläge an den Kaiser gelangen zu lassen gebenke;

er moge einstweilen nach Toplit geben.

Sobalb bie Monarchen und ihre Minister in Frankfurt angekommen waren, warb Sct. Aignan aus Töplit babin be= rufen, wo er am 8. Nov. ankam und fogleich eine zweite mund= liche Unterhaltung mit Metternich hatte. Diese Unterhaltung ift fur bas jefuitifche Suftem ber öfterreichifchen Bolitit gur Beit bee Raifere Frang von großer Bebeutung. Gie war nebft allen Actenftuden und Briefen, welche biefe Unterhandlungen betreffen, in bem für ben 20. Januar 1814 bestimmten Stud bes Moniteur abgebruckt; wir werben aber unten berichten, weshalb Napoleon fur rathfam hielt, ben erften Abbrud bes Blattes für ben 20. unterbruden und ftatt beffen ein anberes bruden ju laffen. Diefer zweite Abbrud ift in ben mehrften Beschichten biefer Friedensunterhandlung benutt worben, ohne Ruckficht barauf, bag er verftummelt warb, weil man in bem Augenblid nicht rathfam fand, Desterreich ju franken; man muß baber Fains Manuscript von 1814 und ben 13. Theil von Bignons Werf benugen, um Metternichs Schlauheit fennen gu lernen. Diefer führte beim Gefprach mit Sct. Aignan gang allein bas Wort, weil man nichts fchriftlich geben wollte, und gab ihm zu verstehen, bag man lieber mit Caulaincourt als mit Maret (Duc be Baffano) zu thun haben wolle 41). Bei ber Unterrebung war Graf Neffelrobe zugegen und als Beibe mund=

<sup>41)</sup> Bignon, Vol. XIII. pag. 27, führt aus bem unterbrückten Stüc bes Montteur an, Metternich habe Sct. Aignan gebeten: de dire au duc de Vicence qu'on lui conservait les sentiments d'estime, que son noble caractère avait toujours inspiré et qu' on avait une telle idée de sa loyauté, qu'on lui remettrait volontiers si l'on pouvait, les interêts de l'Autriche et ceux de tout le monde, pour en décider suivant les principes d'équité qu'on lui connaissait — —.

lich bie Buntte angegeben hatten, welche ber Raifer erft muffe unbedingt angenommen haben, ebe man weiter unterhandeln konne, burfte Sct. Aignan in einem Rebengimmer biefe Bunfte für fich aufschreiben. Lord Aberbeen fam bernach bingu und Sct. Aignan las feine Note vor, welche alle brei als richtig billigten 42), fo bag Caulaincourt felbft erflart bat, bag, wenn ber Raifer bamals fogleich angenommen hatte, bie Berbun= beten feinen Borwand murben haben finden konnen, ihr Bort aurud au nehmen, wie fie hernach thaten 43). Der Raifer ließ ungludlicherweise ben Bergog von Baffano, ber fein bloges Inftrument und fein blinder Bewunderer und Schmeichler war. ju lange im Befit bes Ministeriums ber auswärtigen Angele= genheiten und biefer, welcher wußte, wie ungern fein Berr bas Beringfte berausgeben murbe, gab auf fein Gebeiß ftatt einer unbebingten Annahme ber Borschläge eine Antwort, die wie eine Ausflucht aussah 44). Die unbestimmte am 26. Nov. er=

<sup>42)</sup> Sct. Aignans Rote enthält folgenbe Bauptpuntte: 1) L'union des puissances est indissoluble. 2) Elles ne veulent par consequent pas d'autre paix qu'une paix générale. 3) Elles sont d'accord pour laisser à la France ses limites naturelles, le Rhin, les Alpes et les Pyrenées. 4) L'indépendance absolue de l'Allemagne et le rétablissement de l'ancienne dynastie en Espagne sont deux conditions sine qua non. 5) L'Italie et la Hollande seront de même indépendantes de toute puissance prépondérante. Le mode de leur gouvernement sera discuté dans les négotiations, ainsi que les limites de la frontière que l'Autriche devra avoir en Italie. 6) L'Angleterre est prête à faire les plus grands sacrifices pour la paix fondée sur ces bases et à reconnaître la liberté de la navigation et du commerce à la quelle la France a droit de prétendre. 7) Si ces principes généraux étaient agrées par l'empereur Napoléon, ou pourrait neutraliser sur la rive droite du Rhin tel point que l'on jugerait convenable où les plénipotentiaires de toutes les nations belligérantes se rendraient sur le champ, sans cependant que les négotiations suspendissent le cours des opérations militaires.

<sup>43)</sup> In einem hanbschriftlichen Bericht des herzogs von Bicenza, den Bigs non citirt, sauten die Borte: Les alliés ont avoué depuis, que si dès l'instant où l'empereur connut les bases de Francfort, il avait fait partir un plénipotentiaire autorisé à les signer (comme l'avait proposé le duc de Bassano) ils n'auraient pas osé se rétracter, où peutêtre n'en auraient pas eu l'idée. Mais l'empereur à perdu ce dernier moment savorable, il a donné aux ennemis le tems de connaître sa situation et leur a sait naître l'envie d'en prositer.

<sup>44)</sup> Der Raifer ließ burch ben Duc be Baffano fchreiben: Er gebe, assu-

theilte Antwort gab hernach ber Partei, welche ben Sturz Rapoleons und Wieberherstellung ber alten aristofratisch monarchisschen Regierung in allen Ländern verlangte, Gelegenheit, am 7. Dezember in einem Manifest die Monarchen die Erklärung geben zu lassen, daß sie mit Napoleon, nicht mit Frankreich, Krieg führten. Dies geschah in demselben Augenblicke, als Rapoleon, den Metternich am 25. November noch einmal zur uns bedingten Annahme der in Sct. Aignans Rote angegebenen Punkte ermahnt hatte, nachgegeben und Caulaincourt zum Minister des Auswärtigen gemacht hatte.

Caulgincourt burfte bes Raifers unbebingte Buftimmung au ben bem herrn von Sct. Aignan mitgetheilten vorläufigen Bebingungen ben Ministern in Frankfurt fund thun. Dies ge= schah aber erft am 2. Dezember, als man gerabe am vorher= gebenben Tage (bem 1.) auf einer Berfammlung ju Frankfurt. beren Resultat bas Manifest vom 7. war, die Fortsepung bes Rriegs beschloffen hatte. Die Art, wie man Achtung und gu= ten Willen gegen bie Frangofen, und Feinbichaft gegen ben Raifer in bem Manifest ausgesprochen hatte, beutete offenbar auf bie Cabale, welche Talleprand in Baris langft angesponnen hatte. Durch feine Creatur, ben auf bem linten Rheinufer reichbegüterten, aus bem erften Ritter Deutschlands gum Bongparteschen Bergog geworbenen Duc be Dalberg, ehemaligen ba= bifchen Minifter ju Baris, hatte er bie innigfte Berbindung mit ben Berbundeten. Daß auch Caulaincourt bamale erfannte. baß bie Leute, welche in Frankreich Revolutionen zu veranlaffen pflegen, bes Raifers mube feien, beweifet bie Antwort, bie er einer fichern Quelle gufolge bem Grafen Molé in bem Augenblide gab, als er bas Ministerium übernommen hatte 45). Das erwähnte Manifest vom 7. Dezember flingt gang, als wenn es von ber Partei eingegeben mare, beren Seele Talleprand im

rance, qu'une paix, basée sur l'indépendance de toutes les nations, tant sous le point de vue continental que sous le point de vue maritime avait été l'objet constant de la politique de l'empereur.

<sup>45)</sup> Bignon fagt Vol. XIII. p. 41: Caulaincourt était convaineu que la dernière occasion de salut venait d'être perdue; il prit le portefeuille

Stillen schon im Dezember war. "Man sei nur mit ber Gewalt unzufrieden, welche von Franzosen außerhalb Frankreich
geltend gemacht werde; man wolle Frankreich nicht schmälern,
oder ihm seinen Kriegeruhm rauben, man sei geneigt es größer
und mächtiger zu lassen, als es zur Zeit der Könige je gewesen
sei." Die Erklärung der Annahme der Borschläge der Berbündeten ward jedoch nicht ganz abgewiesen, man zeigte Bereitwilligkeit darauf einzugehen, lehnte zwar den Antrag ab, in
Mannheim einen Friedenscongreß zu halten, wies den Minister
der auswärtigen Angelegenheiten (Caulaincourt), der als Unterhändler ins Hauptquartier kommen wollte, an dem Borposten
zurück, knüpste aber doch, wie sich unten zeigen wird, im Februar noch einmal scheinbar ernstlich an.

Babrend bie Unterhandlungen mit Frankreich ruhten, war man von Frankfurt aus besto geschäftiger, bie Freunde bes ari= ftofratischen Syftems in ber Schweig zu benuten, um ben frangofischen Ginflug auch bort zu vernichten, und burch bie ben Neuerungen abgeneigten ebemaligen Brivilegirten, bie Schweis ber Reutralität zu berauben und fie mit in ben Bund gegen Frankreich hineinzuziehen. Dies war um fo nothiger, als man ben Plan entworfen hatte, in Frankreich plotlich von Often ber von Genf bis nach Duffelborf einzubringen. Man hatte frei= lich bamale noch keinen festen Entschluß über bas fünftige Schicffal Franfreichs gefaßt; allein Jebermann fab ein, baß bie Ginrichtungen, welche in bem Monat Dezember ichon ge= troffen wurden, unmöglich Bestand haben konnten, wenn Rapoleon an ber Spipe ber frangofischen Regierung bleibe. Bring von Oranien warb wieber fouveraner Kurft in Sollanb und brang von englischen Eruppen unterftutt in Belgien ein 46);

des affaires etrangères avec de sinistres pressentiments. Dazu sett et in bet Rote: Il rencontra à la porte même du cabinet de l'empereur le comte Molé, qui allait, à son tour, prêter serment comme grand juge. Caulaincourt lui dit: Nous entrons au ministère pour assister à la catastrophe.

<sup>46)</sup> Als am Enbe 1813 bie Preußen Wefel eingeschlossen hielten, waren in Holland nur noch wenige Plage von ben Franzosen besetzt. Es waren Delfayl in ber Proving Gröningen, Deventer, Naarben, Gorcum, Nimwegen, Bergobzoom, Perzogenbusch, Bliessingen.

Rufland hatte bas hernogthum Warschau besett, als wenn es ibm icon abgetreten fei und Furft Revnin verwaltete Sachien als eine Broving, über beren Schicffal bie Berbunbeten ent= fceiben wollten, mabrend ber Ronig als Rriegsgefangener be= tractet warb. Die beutichen Provingen, welche nicht, wie DI= benburg, Sannover, Beffen, Braunichweig u. f. w. von vertriebenen Fürften nach alter Weife als burch Gottes Gnabe ver= liebenes perfonliches Gigenthum in Anfpruch genommen wurden. murben von ber Centralcommission als Gemeingut regiert und permaltet. Die Schweig, obgleich fie ihre Dankbarkeit gegen Napoleon baburch zu erkennen gegeben hatte, bag fie ihn ben Bermittler ihres neuen Buftanbes nannte und burch ben Titel Brotector ibn gewiffermagen für ihren Berricher erflarte, fucte gleichwohl ihre Neutralität zu bewahren und ber Raifer, bem bies vortheilhaft mar, that, was er fonnte, um bies ju fordern. Während alle Freunde bes Fortichreitens und ber Entwickelung ber innern und außern Berhaltniffe ber Staaten wie ber einzelnen Menschen in ber Schweiz an Napoleon bingen, fammelten fich bie alten Batrigier und Freunde ber Ariftofratie an ben Grenzen ihres Landes und im Sauptquar= tier ber Berbunbeten, um ben Schut ber Machte fur die alte Berfaffung zu erlangen. Diefe fanben an Leuten wie Senft= Bilfac, ber aus fachlichen in ofterreichische Dienfte getreten war, und in biefen feine jefuitischen Runfte ubte, an Boggo bi Borgo und an Graf Lebzeltern machtige Stupen; es wurde ihnen jeboch schwerlich gelungen fein, bie Schweiz gang von Kranfreich abzureißen, wenn nicht Rapoleon ben Enthufiasmus für ihn, ber gleichwohl fpater wieber erwachte, burch ein will= fürliches und iconungelofes Benehmen febr gefdwächt gebabt bätte.

Die Schweizer mußten bem Bertrage nach, ber ben französischen Kaiser zu ihrem Protector machte, sechzehntausend Mann für Frankreich in's Feld stellen und vollzählig erhalten. Das Lettere ward bei ben steten Kriegen Napoleons balb sehr schwierig, was man sich leicht erklären wird, wenn man bebenkt, daß die Schweizer damals auch den Königen von Neapel, von Spanien und den Engländern Soldaten vermietheten. Seit

1807 warb bie Erganzung bes Contingents eine unerträgliche Laft, fo bag ber Raifer genothigt war, 1811 bie Bahl ber gu ftellenben Mannichaft auf zwölftausend herabzuseten. Streit über bie Erleichterung biefer Laft ift es intereffant, mahrzunehmen, wie fich ber frangofische practische Staatsmann und ber ebenfo reelle Schweizerpatriot in Rudficht bes Men= schenhandels meisterhaft auf dem Relde ber Erwerbsamkeit be= gegnen. Der frangofische Diplomat macht nämlich auf ber Tagfatung zu Solothurn im Jahre 1811 bie Schweizer Berrn aufmerkfam barauf, bag ja ber frangofische Dienft bas befte Ber= forgungsmittel ber auten Kamilien von jeher gewesen sei; ber Schweizer Batricier erklart aber, bag ber Brofit jest nicht mehr fo groß sei ale ehemals 47). Die ungunftigen Berhaltniffe bes ebemals fo einträglichen und wenig gefährlichen, babei fehr ehrenvollen und privilegirten Rriegsbienstes in Frankreich waren aber nicht bas Ginzige, worüber fich bie Schweizer zu beschwe= ren hatten, fie fanden fich noch mehr gefrantt burch bie völlige Befdrantung bes Sanbels, burch feindselige Magregeln gegen ihre Induftrie gu Bunften ber frangofifchen, burch bie Befetung von Wallis um 1810 und durch Ablösung biefes Cantons vom Bunde ber Schweiz. Schon waren außerdem frangofische Trup= pen in ben Canton Teffino eingerückt, icon war ber Raifer im Begriff, einen großen Theil auch diefes Cantons von ber Schweiz zu trennen, als ber Ausgang bes Felbzuge nach Ruß= land bie Schonung ber Schweig nothig machte.

Als bie Armeen ber Verbunbeten um 1813 gegen ben Rhein gerichtet wurden, verhielt sich Preußen, bessen heer an ben Niederrhein zog, ganz leidend und auch Desterreich und Rufland schienen anfangs nicht abgeneigt, ber Schweiz die Neutralität soweit zu gestatten, als sie ihrem Kriegsplan nicht

<sup>47)</sup> Tallegrand (ber Sesandte in der Schweiz, nicht der alte Minister) sagte in der Tagsahung 1811: Que seriez vous de vos jeunes gens, si vous n'aviez le service étranger? Der schweizerische Tagsahungsgesandte antwortet: Le temps des Psyssers, Affrys, Erlachs est passé. Les grandes places sont reservées aux nationaux et pour un individu, qui y sait quelque sortune, il y a deux autres qui épuisent la leur.

gang gumiber fei; balb befolgten aber Defterreich und Rugland ein gang verschiebenes Spftem. Rufland versprach noch im No= vember, weil ber Oberft Laharpe, Alexanders Erzieher, und ber Beneral Romini, ber als militarifder Mentor bei ibm mar. ben Raifer befturmten, bie Neutralitat ber Schweig anquerken= nen; Defterreich bagegen ließ burch ben frommen Senft Bilfach und burch bie ihm ergebene Bartei ber alten Batricier bie Soff= nungen ber Ariftofratie, besonbere aber bie ber Stadtburger von Bern, für feine Zwede benuten. Graf Senft Bilfach hatte als fachfifder Minifter ben Sommer in ber Schweiz zugebracht, vorgeblich nur ber Gefundheit wegen, eigentlich aber, um gegen bie bestehenbe Orbnung und fur Undulbsamfeit zu intriguiren. Er trieb fich in Waabt, ju Interlaten, in Bern herum und behielt bie bort mit Batriciern und Freunden bes Alten ge= fponnenen Raben in Frantfurt in ber Sand, ale er babin fam. Um 19. Dezember fehrte er ploglich ale öfterreichischer Mini= fter in bie Schweiz gurud. Landamman ber Schweiz war bamale ber Buricher Reinhard, ein Geiftesverwandter bes befannten Burgermeiftere Muralt, ber beffen Lebensbefchreibung berausgegeben bat, aus ber wir bie und ba Giniges entlehnen. Beibe waren gwar Freunde bes Neuen und Anhanger und Bewunderer Navoleons, aber boch nur infofern, als er alle Un= hanger bes alten Sufteme forberte und aufrecht hielt. Reinhard felbft verfichert uns, bag er ichon fieben Tage nach ber Schlacht bei Leipzig zwar nicht eigentlich officielle, aber boch vertrauliche Mittheilungen barüber erhalten habe, bag Defter= reich einer Neutralität ber Schweiz nicht entgegen fein werbe. Er berief fogleich eine Tagfagung.

Die Tagsatung versammelte sich am 15. November und ber französische Kaiser suchte die Behauptung der Neutralität, wodurch die schwächste Seite des alten Frankreichs gedeckt wors den wäre, zu erleichtern. Er hatte schon zugegeben, daß beim Berkehr mit ihm der Titel Bermittler oder Protector weggelassen würde, auch erklärte im Bertrauen auf seine Zustimmung die Tagsatung am 18.: "Daß sie die Neutra-lität gewissenhaft und unparteisch gegen alle hohe kriegführende Mächte behaupten wolle." Dies

fer Erflarung gufolge warb am 20. von ber Taafagung eine Broclamation an bie Gibgenoffen erlaffen, worin biefen verfündet murbe: "Die Neutralität mit allen in ihren Rraften ftebenben Mitteln zu banbhaben, bie Freiheit und Unabhangigkeit bes Baterlanbes gu bewahren, feine gegenwärtige Berfaffung zu er= balten; ibr Bebiet unverlett au behaupten fei ber . einzige, aber große 3wed aller ihrer Anftrengun= gen." Bugleich warb geboten, bas erfte Bunbescontingent von fünfzehntausend Mann ftunblich bereit zu halten und ein zweis tes, wo möglich auch ein brittes, fogleich zu ruften. Landam= man Mons von Rebing und Alt Sedelmeifter Efcher von Burich follten nach Frankfurt, Landamman Ruttimann und Burgermeifter Wieland follten nach Baris reifen, um ben verbundeten Monarchen und bem frangofischen Raifer biefen Beidluß officiell mitzutheilen. Der Landamman von Wattewille ward zum Oberbefehlehaber bes bei Bafel aufgestellten Reutralitatsbeeres ernannt; wer aber bie Lebensgeschichte und bie Berfonlichkeit aller ber Berrn fannte, fonnte unmöglich glauben. bag fie ber Berfuchung wiberfteben murben, bie Borrechte ber alten Schweizerfamilien gang wieberhergestellt gu feben; auch zeigte fich wenig Bereitwilligfeit und Giniafeit, als es galt, bie unter Napoleone Ginflug eingerichtete Berfaffung ju erhalten.

Graubundten erklärte sogleich, daß es ein zweites Contingent nicht stellen könne und daß an ein brittes gar nicht zu benken sei; unter allen Cantonen zeigten nur Waadt, Bern, Zürich einige Bereitwilligkeit und waren gerüstet; Gelb kam sehr wenig ein. Als die Diplomaten sicher waren, daß eine mächtige Partei aus Abneigung gegen die von Napoleon eingeführte Einheit der Regierung bereit sei, sich an die Berbünzbeten anzuschließen, erschienen plöglich der Ritter von Ledzeltern als österreichischer und der Graf Capo d'Istrias als russischer Bevollmächtigter in Zürich. Sie waren als Kausteute in einem Gasthofe dritten Ranges abgestiegen, sie ließen sich beim Landamman als Gefandte melben, hatten keinen bestimmten diplomatischen Charakter, wohl aber Beglaubigungsschreiben ihrer Höse für den Landamman. Dies Alles war gleichwohl auf

Rug und Trug berechnet, benn fie mußten Dinge versprechen, von benen fie langft wußten, bag fie nicht wurden erfullt wer= Die Erflärungen, welche bie beiben Abgeordneten gaben, ftanben im geraden Wiberspruch mit ben Berabrebungen, welche fie, gestütt auf bie Cabalen, bie Senft=Bilfach getrieben, mit ber Bartei hatten, welche ben Ginflug ihrer Familien neu be= grunden wollte. Auf biefelbe Weise taufchte fogar ber ruffifche Raifer, ber fehr wohl wußte, was im Werke fei, bie oben er= mabnte, nach Frankfurt gesenbete Deputation, wenn er ihr am 15. Dezember ben Befcheib gab: "bag bie Neutralität respec= tirt werben folle, wenn man nur ben Bebrauch ber Baseler Brude erlaube." Es hatte fich schon bamals eine Art Oppofitionstagfatung von Mannern gebilbet, welche alle Reuerun= gen abgethan munichten; mit bem aus folchen Leuten bestehen= ben Ausschuffe, ber in Waldshut feinen Sit hatte, maren bie Berbunbeten im Ginvernehmen und alle leitenben Manner von Reinhard und Reding bis zu Wattewille, ber an ber Spipe ber Truppen ftanb, waren froh, wenn bie guten alten Zeiten wiederkehrten, wo fie an ben Sofen glanzten. Außerdem wider= ftrebte bie Berner Stabtregierung, bie wieber Cantonalregie= rung werben wollte, ber Tagfatung öffentlich und ließ ihre Broclamationen nur unvollständig bekannt machen, die fleinen Cantone aber waren gang unbedingt fur bas Alte.

Leuten wie Metternich, Senft = Pilsach, Pozzo bi Borgo, Capo d'Iftrias u. f. w. fehlt es an Sophisten und Sophismen nie, wenn es ben Bortheil ihrer Partei gilt, man spiegelte dather ben Schweizern vor wie den Deutschen, daß man ihre Freisheit wolle, während man sie in ein neues Joch spannte, und bewies handgreislich, daß eine Vertheibigung des Schweizergesbiets ein Angriff auf die verbündeten Mächte sei 48). Dabei

<sup>48) —</sup> Toutefois, heißt ce in ber Erflärung ber Mächte, les alliés s'arrêteraient devant une neutralité véritable; mais une semblable neutralité ne saurait exister sans une indépendance réelle — Toute mesure politique prise par le gouvernement fédératif (c. a. d. actuel) de la Suisse, quand même elle n'aurait été provoquée par le dominateur étranger doit nécessairement se ressentir de son influence originaire. Elle n'est pour les

berief man sich ganz öffentlich auf die vorher mit den Freunben des Alten geschloffenen Berbindungen und auf die innere Zwietracht, die man dadurch hervorgebracht hatte 49). Am 20. Dezember begannen die Oesterreicher die Schweizergrenze zu überschreiten, nachdem am 19. Senft Pilsach, dem kurz vorher Metternich zu Freiburg im Breisgau seine Instructionen erstheilt hatte, als österreichischer bevollmächtigter Gesandter bei der Schweizerregierung aufgetreten war.

Eine große Bahl ber alten Kamilien, bie Stabte Burich, Bafel, vorzüglich aber Bern und bie kleinen Cantone hatten gar gern mit Sulfe ber Fremben ben gangen alten Zustand gurudgeführt, und Uri, Lugern, Burich, Glarus, Bug, Freiburg, Schaffhausen bilbeten fogar am 29. Dezember einen Berein für bie alte Ordnung ber Dinge, welchem fie zwar porerst noch nicht den Namen Tagfatung gaben, ber aber boch fo etwas fein follte; bas wollte aber boch weber ber ruffifche Raifer, noch bie Mehrbeit ber Mitalieber bes erwähnten Bereins. Bon biefen warb auch nach bem Ginmarich ber verbunbeten Beere nicht baran gebacht, unbebingt bas Alte herzustellen, obgleich man bie unter frangofischer Bermittelung gemachten Ginrichtungen für nicht mehr verbindlich erklärte. Man fagte in der öffents lichen Erklärung, bag man, ba die von Napoleon eingerichtete Bunbesverfaffung nicht mehr Beftanb haben konne, befto forgfältiger ben alteibgenöffischen Bund beibehalten und ihn fogar beffer befestigen muffe 50). Die erwähnten Cantone erklarten

puissances, qu'une tentative maladroite pour entraver son entreprise, et par conséquent un acte d'hostilité.

<sup>49)</sup> In her Declaration nom 21. heißt es: L'acte de neutralité perd toute sa validité si les autorités qui doivent veiller à son maintien ou à son exécution refusent d'y accéder — L'opposition de quelques cantons, dans une affaire si importante, devrait même être regardée comme une démarche qui dissoudrait immédiatement et de fait toute la constitution fédérale; et dans ce cas, les souverains alliès auraient indubitablement le droit de se déclarer pour le parti dans le quel ils espéreraient trouver de l'accord avec leurs principes et leurs vues.

<sup>50)</sup> Bu bieser Absicht ward die folgende Uebereinfunft geschlossen, welche auch ben im Tert nicht genannten Cantonen jur Ratisication vorgelegt werben solle: 1) Die Cantone sichern sich einer bem andern im Geifte bes alten Bundes

babei aber zu gleicher Zeit, baß kein Unterthanenverhältniß, welches mit ben Rechten eines freien Bolfs unverträglich sei, je wieber eingeführt werben solle.

Um 21. Dezember rudten Schwarzenbergs Truppen an bie Brude von Bafel, beren holzwert abgebrochen gewesen war und jest wieber gelegt werben mußte, und Wattewille, fruber Anführer ber von Navoleon vereitelten ariftofratischen Revolution, seitbem mächtig und groß in ber neuen Orbnung ber Dinge, ber an ber Spipe bes Corbons fand, welcher bie Reutralität mit ben Waffen schüten follte, war gang frob, bag er einen guten Borwand hatte, einen Widerstand auch nicht ein= mal zu versuchen. Es ware allerbings lächerlich und fogar unerlaubt gewesen, nachdem fich bie neue Behorbe und bie ein= gelnen Regierungen über eine neue Abanderung ber Berfaffung mit ben cabalirenden Ministern verftandigt batten, biefe mit bem Schwerdte vertheibigen zu wollen; aber Battewille hatte fich boch in ber Broclamation an feine in ihre Beimath ent= laffene Armee einer etwas weniger lächerlichen Rebeform be= bienen konnen. Er ermunterte fie zu bem, was boch offenbar biefes Mal verfäumt ward: "Den schönen Ruhm ber Tapferfeit ber Schweizer zu bewahren" und empfahl fie bann bem Segen Gottes. Sieben Tage lang marschirten bie Defterreider über bie Brude von Bafel, feit ber Racht vom 20. jum 21., mahrend andere Beerfaulen ben Weg über Schaffhaufen und Lauffenburg nahmen. Bubnas Corps gog geraben Wegs burch bie Schweiz nach Genf, wo man eine ftarte Bartei fur fich hatte, weil die Erinnerungen ber Freiheit bort fortlebten.

Der Einmarsch ber Berbunbeten brachte überall bie Arisftofratie wieder empor. Man nahm auf bie bestehende Ginheiteregierung keine Rücksicht mehr und ersuchte den Zuricheri=

Rath, Unterfühung und Gulfe gu. 2) Alle Cantone werben zu biefem erneuerten Bunde förmlich eingeladen. 3) Reine mit den Rechten eines freien Bolts unverträglichen Unterthanenverhältnisse sollen hergesstellt werden. 4) Einstwellen ist der die Borort Jürich ersucht, die Leitung der Geschäfte zu besorgen. 5) Die beistimmenden Stände sind vereit, über eine Aniwort auf die Erklärung der alliteten Mächte vom 28. d. wegen der kunstigen Stellung die zum allgemeinen Krieden in Unterhandlung zu treben.

schen kleinen Rath wieber nach alter Sitte als Vorort bie Leitung ber Geschäfte zu übernehmen. Dieses that er, ber bisseherige Landamman blieb als Altbürgermeister von Zürich an der Spize und ihm wurden sechs Mitglieder des kleinen Raths zur Seite gegeben. Bis zum 31. waren schon die meisten Canstone der Anordnung der neuen Behörde beigetreten, nur Bern blieb lange zurück. In allen Cantonen wurden unter der Hand die ehemals Privilegirten ermuntert und schon am 9. Januar setzen sich die Leute, die sich ehemals Rath und Bürgerschaft nannten, in Solothurn wieder in Besitz der Regierung und am 14. geschah dasselbe zu Freiburg.

## **§**. 3.

Bom Januar 1814 bis auf ben Sturz des Napoleonischen Reichs.

A. Französische Berhältnisse bis auf Rapoleons Abreise zum Deer ben 25. Januar 1814.

Der französische Kaiser erkannte schon im Dezember 1813, baß er im folgenden Monate auf den Umfang des alten Frankreichs werde beschränkt werden, und daß höchst wahrscheinlich sogar ein großer Theil der alten 83 Departements vom Feinde werde besetzt sein. Aus dieser Ursache wollte er zu außerorzbentlichen Mitteln seine Zuslucht nehmen und den Enthusiasmus des Bolks wieder beleben, der im Jahre 1793 Frankreich gerettet hatte, er bedte aber zurück, sodalb er inne ward, daß das Bolk nicht gesonnen sei, sich dabei seine Dickatur gefallen zu lassen. Er sah ein, und sagte es sogar denen, die ihm riethen, sich blos an den Abel und an die höheren Stände zu halten, daß er gerade diesen am wenigsten traue 31) und doch zeigte er kurz vor seiner Abreise, als er eine Nationalgarde in Baris organissite, daß er sich fürchte, die Vertheidigung des Landes den krästigen Händen der niedern Stände anzuvertrauen.

<sup>51)</sup> Dans ma position il n'y a pour moi de noblesse que dans les faubourgs, de canaille que dans la noblesse.

Er organisirte nämlich am 8. Januar 1814 zwar allerdings eine Pariser Bürgergarbe, diese war aber durchaus nicht geeigenet, die Stadt gegen einen auswärtigen Feind zu vertheidigen, obgleich sie sehr nühlich sein konnte, um die innere Polizei zu erhalten. Es waren etwa breißigtausend Mann, welche bewassente wurden; diese waren aber durchaus abhängig vom Kaisser und die Offiziere bestanden aus Beamten, aus vornehmen Herrn mit Abelstiteln, aus Hosseuten. Der Kaiser übernahm selbst den Oberbesehl, machte den Marschall Moncey zu seinem Stellvertreter und besetzte unmittelbar alle höheren Offizierstelslen sohe Opfer bringen oder einen verzweiselten Kampf kämpfen würde, hosse er selbst nicht; denn er wollte Regimenter Boltisgeurs, also regelmäßiges Militär, aus Parisern gebildet haben; daraus ward indessen Richts, weil die Zeit zu kurz war.

Es ward ihm überhaupt im Januar 1814 fühlbar, baß bie Beit vorbei sei, in welcher sein Befehl und bie Aussührung sich folgten, wie Blit und Donner. Zuerst konnte seine Bersordnung über die Bildung einer neuen Deeresmacht von mehr als einer halben Million nicht ausgeführt werben, weil die Veinde es hinderten und die Leute sich dem Kriegsdienste auf jede Weise zu entziehen suchten, hernach scheiterte sein Plan, durch die Repräsentanten der Nation einen allgemeinen Ausstand in Masse zu bewirken, durch seine eigne Schuld. So lange der Kaiser glücklich war, wagte Riemand von Rechten des Bolks zu reben, als Frankreich bedroht ward, Alles zu verlieren, was es seit 1789 gewonnen hatte, murrten alle alten Republikaner im Bolk und im Heer, daß der Kaiser aus's Spiel sete, was

<sup>52)</sup> Etitouteau fagt mit Recht: C'était comme pour les cohortes urbaines, une élite des habitans riches et aisés, bons pour protéger les propriétés et faire la police, mais incapables de se dévouer à la défense de la ville contre l'ennemi. Là où il fallait des commandans et des officiers populaires on nommait des hommes de cour ou du pouvoir, des hommes titrés pour diriger des bourgeois. La force de cette garde nationale prise dans une population d'environ six cent mille ames était reduite à trente mille hommes les plus propres à se battre les plus capables de dévouement restaient en dehors et desarmés.

ste ehemals errungen hätten. In ben Familien ber ehemaligen Royalisten erwachte ber Gebanke auf's neue, baß Napoleon trot ber Salbung bes Papstes nicht Herrscher burch Gottes Gnaben, sonbern Kaiser burch eignes Verdienst und burch ben Willen bes Volks sei. Das schien ihnen noch immer ganz unerträglich, und gerabe in einem Augenblicke, als er kurz vorher ohne ben Schatten ber Bolksgesetzgebung, ben er noch übrig gelassen hatte, gebührend zu ehren und zu achten, die härtesten Forberungen an's Volk gethan hatte, kam er auf ben unglücklichen Gebanken, die Volksrepräsentation als Werkzeug zu gebrauchen!!

Durch Befehle vom 9. October und vom 15. November war eine Aushebung von 580,000 Confcribirten, welche in ben Jahren 1803-1814 nicht waren gebraucht worben, ausge= fchrieben; es ward bie brudenbe Abgabe vom Salz und bie Thursteuer in bemfelben Monat November willfürlich erhöht, und gerade in diefem Monate bachte er endlich einmal wieber baran, bas Butrauen bes Bolks zu fuchen und ben Enthufias= mus beffelben zu weden! Wir wollen nicht untersuchen, ob er im rechten Augenblick gur Berufung bes gefetgebenben Ror= pers fdritt, als er unmittelbar nach ber Schlacht bei Leipzig, von Deutschland aus am 26. October verordnete, bag berfelbe auf ben fünfzehnten Rovember nach Baris zusammentreten folle; aber gewiß ift, bag es ein Fehlgriff war, gerabe in biefem Augenblice noch einmal auffallenbe Willfur gegen ihn zu üben. Die Berfammlung war nämlich, ale Friedensvorschläge an ben Raifer gelangten, auf ben 1. Dezember verschoben worben und bie Deputirten blieben, als eine weitere Bertagung bis jum 19. eintrat, allen Ginfluffen ber in Baris furchtbar erwachten Cabale ausgesett. Die Eröffnung war verschoben, weil ber Raifer burch Borlegung ber Actenftude über bie ihm von Frantfurt aus gemachten Friedensvorschläge beweisen wollte, bag man ber Ration Dinge zumuthe, worein fie unmöglich willigen konne. In Baris herrichte unter ben bebeutenbsten Mannern große Beforgniß und viele Ungufriedenheit, weil ber Raifer gerade bamals bie erften Staatsamter Leuten übertrug, welche fich im=

mer von ihm als blinde Werkzeuge hatten gebrauchen laffen, wenn auch ihre Kabigfeiten noch fo ausgezeichnet waren. Er batte 2. B. ben herrn be Ceffac von ber Abministration ber Armee entfernt und biefe bem barten und groben Daru ubergeben; er batte, ale er, um ben Abschluß eines Friedens gu erleichtern. Maret vom Ministerium ber auswärtigen Ange= legenheiten entfernte, baffelbe nicht Talleprand, ber ihm verbachtig war, sonbern Caulaincourt übertragen, beffen Anbang= lichfeit an die Bourbons bamals um fo mehr bervorkam, je verbächtiger er fich feinen Genoffen aus ber alten Abeleclaffe burch feinen Antheil am Morbe bes Bergogs von Enghien früher gemacht hatte. Den Grafen Mole, einen gang jungen Mann, ber fein Jurift, aber Glied einer alten Familie mar, hatte er an bie Spine ber Rechtsverwaltung bes Reichs geftellt. fen gebrauchte er hernach, um bem gesetgebenben Rorper eine feiner Creaturen jum Brafibenten aufzubringen.

Der Senat mußte ichon, ebe bie Berfammlung gusammenberufen warb. Aenberungen in ber bestehenben Ordnung ber Befetgebung vornehmen, welche andeuteten, bag man beabfichtige, die gange Rationalreprasentation zu einer leeren Form gu machen. Es warb nämlich verorbnet, daß die Reihe von De= putirten, welche nach bem beftehenden Gefete hatte austreten follen, ihren Sig behalten folle und es ward burch ein anberes Senatsbecret bie Wahl bes Prafibenten bem gefetgebenben Rörper entzogen und bem Raifer übertragen. Die Willfür, womit ber Raifer einen feiner Soffophisten und Juriften, ben ehemaligen Abvokaten Rennier, ben er zum Berzoge von Maffa und Carrara ernannt hatte, jum Prafibenten ber Gefetgebung machte, bie nichts von ihm wiffen wollte, ward baburch noch beleibigender, daß Graf Molé, ber in unsern Tagen fich in Dof- und Staatsbiensten Louis Philipps fast fo berühmt gemacht hat, als Thiers, jur Empfehlung biefer Magregel Grunde vorbrachte, welche man als einen Sohn gegen bie Nation und ihre Reprafentanten betrachten konnte 53). Auch barin irrte

<sup>58)</sup> Il est, fagt bet unverschämte Sössing, des formes dans le palais des étiquettes, des formes, qu'il est convenable de connaître et qui saute d'être

Napoleon, daß er meinte, er fonne in einem folden Augenblick ben in ihren Rechten gefranften Bolfereprafentanten burch leeren Glang bie Augen verblenben. Es wohnten fonft nur Deputationen bes Staatsraths und bes Senats ber Eröffnung ber Situngen bes gesetgebenben Korvers bei, biefes Mal er= fcbienen babei alle Mitglieber bes Senats und bes Staaterathe; boch ward baburch nur ber Unwille über ben ihnen aufgezwun= aenen Brafibenten vermehrt. Er warb mit lautem Murren empfangen und man fprach fich in feiner Gegenwart fehr fühn barüber aus, baß gegen Gewohnheit und Recht bie Regierung nicht etwa brei Canbibaten vorgeschlagen, fonbern ohne Weiteres ben Brafibenten ernannt hatte. Um bie Unzufriedenheit noch beutlicher zu erkennen zu geben, mablte bie Mehrheit ber Deputirten Lainé, ber, wenn auch bamals noch nicht Anhänger ber Bourbons, boch bem Suftem, welches Rapoleon eingeführt hatte, entschieben entgegen war, jum Biceprafibenten und einen anbern, bem berrichenben Suftem eben fo wenig gunftigen Mann jum Secretar. Bernach machte ber Raifer aus Schlaubeit und Borficht, bie nicht an ihrem Blage waren, ein neues Berfeben. Er legte nämlich burch feinen Commiffar alle Actenftuce über ben ihm burch Sct. Alignans Rote mitgetheilten Ariebensvorichlag, Briefe, Antworten und Noten ber Gefetsgebung vor, gerabe bie Saupturfunde, Sct. Aignans in Frankfurt niebergeschriebene Rote, war aber nicht barunter, und ber Raifer ftrich fogar aus ber von feinem Commiffar bei ber Belegenheit gehaltenen Rebe, als biefe im Moniteur gebruckt wer= ben follte, Alles weg, was einen zu ftarten Bunfc bes Friebens ausbrudte. Sein Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten beschwor ihn vergeblich, gang offen zu verfahren. fugen aus bem Schreiben beffelben, welches Bignon ausführlich mittheilt, unter bem Text bie Anfangsworte bei 54). Die Bor=

bien connues, peuvent donner lieu à des méprises, à des lenteurs que les corps interprêtent toujeurs mal. Tout cela est évité par la mesure que mous proposons.

<sup>54)</sup> Der Raiser schrieb am 23. Dezember an ben herzog: La commission du sonat so rounier chez l'archichancelier à cinq houses. Vous vous y

Rellung fand fein Gehör, weil ber Raifer fich falichlich einbil= bete, ber gesetgebenbe Korper werbe bem Beispiele bes Senats folgen. Dies gefchah feineswegs, benn ber Senat, feiner fervilen Gewohnheit gemäß, ernannte gwar gum Schein einen Ausfoug gur Prufung ber Actenftude, biefer bestand aber aus ben vom Brafibenten vorgeschlagenen Mannern, welche ein Sut= achten gaben, wie es ber Raifer haben wollte, um es in feinen Beitungen gegen bie Berbundeten gebrauchen ju fonnen; gang anders verfuhr ber gesetgebenbe Rorper. Diefer verschmabte bie ihm von feinem Brafibenten vorgeschlagenen Manner und mahlte aus feiner Mitte andere, beren Abneigung gegen bie napoleonische autofratische Regierung allgemein bekannt war 55). Die fünf in ben Ausschuß gewählten Manner überließen es Laine, ben Bericht zu machen, nahmen fich aber, wie aus bem Tagebuche bes Ginen hervorgeht, fogleich vor, in biefem Be= richte, auf ben Frieden und auf bie Forberung, baß einige ber Ration entzogene Rechte ihr wieber eingeräumt werben follten, ernftlich zu bringen und auch einige Beschwerben einfließen zu laffen (d'y mêler quelques doléances).

rendres --- Regnauld et d'Hauterive pourront saire la même communication demain à midi à la commission du Corps législatif - R pourrait être convenable de ne pas montrer la pièce de M. de St. Aignan. Der Bergog antwortet: Le rapport est tel que V. M. l'a définitivement approuvé. Avant de le porter me permettra-t-elle encore de revenir sur les observations que j'ai eu l'honneur de lui faire? La demi-vérité à la quelle V. M. veut réduire les communications ne satisfera personne. Ce qu'on veut connaître, ce sont les propositions qu'on propose et que V. M. exige; enfin les prétentions que le sang français aura à soutenir. Une demi confidence faite à huis clos, dans un moment où il faut exalter la nation autant par ses espérances que par ses dangers, me parait si loin d'atteindre ce but que j'ecris à V. M. pour ne plus l'importuner quand j'aurais l'honneur de l'approcher. Sire, veuillez refléchir au bon effet d'une complète publication, qui aurait le double avantage de donner à la France et à l'Europe un gage de votre modération et de proclamer l'engagement public et reciproque pour les alfiés de ne pas exiger plus et pour V. M. de ne pas accorder moins. Das Uebrige fann man bei Bignon Vol. XIII. p. 48 und 49 nachlefen.

<sup>55)</sup> Laine, Raynouged, Flaugergues, le Gallois, Maine be Biran.

Der Bericht, ben Laine hernach im geheimen Ausschuß vortrug, war im Gangen gemäßigt und in fehr milbem Cone abgefaßt, auch bewirkten ber Bergog von Maffa und bie Re= gierungscommiffarien noch, bag Manches weiter gemilbert murbe. boch lautete berfelbe freilich gang anbers, als ber bes Sengts. ben Chateaubriands Freund, ber rhetorifirende Belletrift ber Elife Bonaparte, Kontanes, abgefaßt batte. Bei ber Debatte mußte ber aufgebrungene Brafibent harte Worte über fich und über bas Berfahren feines Raifers boren. Dan erwieberte ihm unter andern, als er ben Deputirten Raynouard mit ben Worten gur Ordnung weisen wollte, bag bas, mas er sage, ber Conftitution zuwiber fei, es fei in bem Raume nichts conftitutionswidrig als feine Gegenwart. In dem vom Ausschuffe gebilligten Berichte ward bernach laut und fraftig ausgesprochen, bag bas gange Bolf ben Frieben muniche und bag es bochft unzufrieden barüber fei, bag bie Regierung in ben Sang bes Rechts und ber Gerichte willfürlich eingreife und bag Maffena, ben Napoleon jum Oberbefehlshaber an ber Rufte bes Mittelmeeres ernannt hatte, fich mit Gewalt eines großen Brivatgebaubes zu Marfeille bemachtigt habe. Weber ber Ort noch bie Sache war freilich mit Ramen genannt, aber boch fo bezeichnet, bag fie Jebermann fogleich erkennen konnte. Dies Alles, heißt es im Berichte, muffe abgestellt fein, ebe ber Raifer hoffen tonnte, bag fein Rrieg zu einem Boltstriege fonne gemacht werben. So muß man nämlich bie unten angeführten Worte bes Berichts verfteben 56).

Ueber biesen in ber geheimen Sitzung vom 28. abgestatteten Bericht erhoben fich so heftige Debatten, bag ber Schluß berselben auf ben 30. ausgesetzt werben mußte, an biesem Tage entschieb aber bie Bersammlung mit 4/5 ber Stimmen für eine

<sup>56)</sup> Die bezeichneten Botte sinb: L'empereur ne peut espérer de rendre la guerre nationale qu'en s'engageant formellement à ne continuer la guerre que pour l'indépendance du peuple Français et l'intégrité de son territoire, et qu'en maintenant l'entière et constante execution des loix qui garantissent aux Français les droits de la sûreté, de la propriété et à la nation le libre exercice de ses droits politiques.

ernfte Abreffe an ben Raifer und für ben Drud von Laine's Bericht in feche Eremplaren für jeben Deputirten. Sest verbarb bes Raifers heftigfeit vollends Alles und beraubte ibn bes einzigen Mittels burch einen ganbfturm ben Reinb in eine bebenkliche Lage zu bringen. Er weigerte fich, die Abreffe an= gunehmen; er verbot ben Drud bes Berichts und ließ bas icon gebruckte auseinander nehmen und die Brobebogen unter= bruden. Er berief bann fogleich feinen Staatsrath in ben Balaft, wo es ging, wie es am Sofe gewöhnlich zu geben Der allergehorsamfte Bergog von Baffano las in ber Berfammlung einen Bericht vor, hernach rebete ber Gine biefes, ber Unbere jenes, enblich faßte ber Raifer bas, was er gefagt hatte, furz zusammen und beutete an, was beschloffen werden muffe. Alle Anwesenbe waren naturlich am Enbe, wie immer einerlei Meinung mit ibm, und erflarten, bag ber gesetgebenbe Rorper folde Unfichten geaußert habe, bag er ohne Gefahr für ben Staat nicht versammelt bleiben burfe. Er ward bann fogleich aufgelofet und bie erbitterten, jum Theil an einen Bour= bon benkenben Deputirten in alle Departements gersprengt. Sie verbreiteten überall bie Meinung, welche auch bie verbun= beten Machte am 1. Dec. burch ihr Manifest verfündigt hatten, baß ber Raifer niemals um ben Frangofen Frieden zu ichaffen etwas von feinen Eroberungen abtreten werbe.

Der Streit ware noch immer leicht beizulegen gewesen; benn verfolgt warb Keiner; allein ber Kaiser verdarb bei ber Gratulationsaubienz am 1. Januar 1814, wo sich die Deputirten ehrerbietig eingefunden hatten, alles durch seine Heftigetit. Er fuhr nämlich in öffentlicher Aubienz die Repräsentanten des Bolks und Bertheibiger seiner (gleichviel ob wirklichen oder eingebildeten) Rechte ebenso grob und fast noch gröber an, als er einen Whitworth, einen Markof, den Abgeordneten Nezapels zur Krönung in Mailand, Metternich und unzählige ansdere vormehme Diplomaten angefahren hatte und nach Odelebens Zeugniß anch Marschälle, Generale und hohe Beamte ansuhr. Die groben, heftigen, abgebrochenen, apostrophirenden Worte des Kaisers sind nirgends officiell ausbewahrt, wir führen sie baher nach berjenigen Urkunde an, welche uns die zuverlässigste

scheint, auch ihre Form scheint ihre Aechtheit zu beweisen, ba fie die ift, welche allen seinen polternden Reben gemein war 57). Nach der Entlassung bes gesetzgebenden Körpers erhielten

<sup>57)</sup> Bignon, aus beffen Buche wir bie Rebe mittheilen wollen, fagt in Begiehung auf die folgenden Worte: On a publié diverses versions de cette boutade si fameuse. Quelques historiens ont eu le tort de la travestir en harangue académique. Le texte que nous en donnons, très diférent, au meins dans la forme, de tous ceux qui ont paru jusqu' à ce jour est celui d'une brochure publiée en Avril 1814 et devenue très rare. Je vous ai appelles, foll er fie angeschrieen haben, pour faire le bien, vous avez lait le mal. Vous avez parmi vous des gens dévoués à l'Angleterre, à l'étranger - - Les onze douzièmes parmi vous sont bons, les autres sont des factieux. Rétournez dans vos départements, je suivrai de l'oeil ceux qui ont de mauvaises intentions. Vous avez cherché à m'intimider! Je suis un homme qu'on peut tuer, mais qu'on ne saurait deshonorer. Quels : est celui d'entre vous qui pourrait supporter le fardeau du pouvoir. Il écrasa l'Assemblée constituante, qui dictait des loix à un monarque faible - - Vous avez cherché, à me barbouiller aux yeux de la France, c'est un attentat. Qu'est ce que le trône au reste? Quatre morceaux de bois doré recouverts de velours. Et moi aussi je suis sorti du peuple et je sais les obligations que j'ai contractées. Ce n'était point au moment où les étrangers entrent en France, où les Cosaques sont prêts d'inonder nos plaines qu'il fallait faire des rémontrances. Je sais qu'il y a des abus et jamais je n'ai souffert ceux que j'ai connus. M. Raynouard a dit, que le prince Masséna avait volé la bastide à Marseille, il a menti, le général a pris possesion d'une maison vacante, at le ministre fera indemniser le propriétaire. Humilie-t-on ainsi un maréchal de France qui a versé son sang, et blanchi sous la victoire? - - - Je vous avais indiqué un comité secret; c'était la qu'il fallait présenter vos doléances - - - On a môlé l'ironie aux reproches, suis-je fait pour être humilié? Je sais supporter l'adversité avec noblesse. Vous me demandez des concessions que nos ennemis mêmes ne demanderaient pas; s'ils voulaient la Champagne, vous demanderiez pour eux la Brie - - Je vous le repéte vous avez parmi vous des factieux --- Ne sais-je pas combien il est facile de remuer une grande assemblée? l'un se met là, l'autre ici et la delibération est conduite par des agitateurs. Au lieu de nous réunir tous, vous nous avez tous désunis. Vous m'avez mis seul en face des étrangers, en disant. que c'est à moi seul qu'ils font la guerre; c'est une atrocité. Vous avez nommé votre commission extraordinaire, celle des finances, celle de l'adresse et vous avez choisi mes ennemis, M. Lainé est un méchant homme; les autres sont des factieux. J'attendais que vous feriez d'intentions et d'efforts, pour chasser l'ennemi; vous l'avez appelé. J'aurais perdu trois ba-

auf einmal bie Deputirten, bie man fonft nur als ftumme unb fervile Wertzeuge ber Regierung betrachtet hatte, als Opfer bes Despotismus, febr großen Ginflug. Die alten Republikaner, ber alte hohe Abel und bie Unhanger ber Bourbons faßten wieber Muth; es war baber von geringem Ruten, bag ber Raifer außerorbentliche Bevollmächtigte in bie Departements ichicte, um bie Conscription und bie Anschaffung von Rleibung Ausruftung, Bewaffnung, Ernahrung ber geforberten 580,000 Mann zu betreiben, und bafur zu forgen, bag bie Berprovian= tirung ber Reftungen ergangt, bie fur bie Armee requirirten Pferbe geliefert, bie Nationalgarben aufgestellt und eingerichtet wurden. Die Commiffarien, welche in die vom Reinde bedrohten Gegenben gefchict wurden, hatten fogar Bollmacht, bie Maffen bes Bolts in Bewegung zu bringen, ober jebe andere Magregel zu ergreifen, bie ihnen zur Bertheibigung bes Landes nuplich fcheine. Sie hatten fogar unbefchrantte Bollmacht, Mi= litarcommiffionen zu bestellen und alle die Berfonen, welche mit bem Feinde Gemeinschaft hatten, verurtheilen zu laffen; alle burgerlichen, gerichtlichen, militärischen Behorben wurben ihnen untergeordnet. Thibaubeau fagt, alle biefe Commiffarien, brei Staaterathe ausgenommen, feien Senatoren gewesen, mehrentheils hochft wenig beliebt beim Bolke, Leute, Die nur allein auf ihre Behaglichkeit bedacht, die burch bas Difgefchick, wel= ches ben Raifer getroffen, falt gegen ihn geworben und burch bie bevorstebende Beranberung erschreckt waren. Sie hatten fich gefürchtet, meint Thibaubeau, ihr Bermogen, ihre Ghren= ftellen ber Gefahr auszuseten. Die Senbungen, seien baber mit wenigen Ausnahmen, eine bloße Comodie gewesen.

Auch Savary in feinen Denkwürdigkeiten bezeugt, daß die Stimmung eine fehr gereizte gewesen sei und daß alle die vielen Widerlegungen der Gegner der Regierung keinen Gindruck gemacht hatten, weil ihnen der Augenschein widersprochen habe.

tailles que cela n'eût pas fait plus de mal à la France — — Retournez dans vos départements je ferai quelque jour imprimer le rapport de votre commission; et il sera jugé ce qu'il est. S'il parait dans vos départements je le ferai imprimer dans le Moniteur avec des notes etc.

Er fügt hinzu, die Conscriptionslisten seien erschöpft gewesen, die Arsenale ebenfalls; man habe um die Soldaten bewaffnen zu können, den Nationalgarden die Waffen entzogen, diese hätten aber alle erst ausgebeffert werden muffen, ehe man sie habe gebrauchen können. Es sei kein Gelb in den Cassen gewesen und auch kein Credit, um welches zu erhalten; denn die dreißig Millionen, die der Kaiser mit vielem Lärm aus seinem Privatsichat hergab, den er ganz allein aus Staatsmitteln gefüllt hatte, waren ein Tropfen ins Weer. Die Güter der Gemeinden, sagt Savary, welche der Staat an sich gezogen hatte, wurden zwar gleich verkauft, fanden aber wenig Abnehmer oder wurden schlecht bezahlt, weil Jeder sich scheute, zu kaufen.

Die Bourbons in England regten sich, Talleyrand, Laroschefoucauld, Montmorency, La Rochejaquelin, Fitziames und andere Legitimisten conspirirten, und als Ludwig XVIII. seinem Bruder, dem Grafen von Artois Bollmacht gab, für ihn zu handeln, erlaubte man, daß er im Norden, der Herzog von Angoulesme in der Nähe der Phrenäen ans feste Land kommen durste. Man ließ sich zwar von Seiten der Berbündeten und der Engländer noch nicht mit ihnen ein, aber statt daß Lord Aberdeen vorher gar nichts von ihnen hatte wissen wollen, war Lord Castlereagh, sobald er diesem als englischer Bevollmächtigeter solgte, für die Bourbons und ihren Anhang ebenso thätig, als Pozzo di Borgo.

## B. Enbe bes fpanischen Kriegs und Wieberein= fegung Ferbinands VII.

Schon ehe ber französische Raiser noch holland und Belgien ganz verloren hatte, faßte er ben Entschluß, Italien und Spanien anfzugeben, wir glauben beshalb an biesem Orte noch bes Ausgangs bes Kriegs in Spanien erwähnen zu muffen, wie wir vorher bes Schicksals bes Prinzen Eugen und bes Königs von Reapel gedacht haben. Wir haben oben erzählt, wie sich nach der Niederlage des Königs Joseph bei Vittoria Süchet nur in Balencia, Arragonien und Catalonien behauptete und auch dort einen Plat nach dem andern, theils ben

elenben spanischen Beeren, theils ben anglo-ficilianischen Eruppen raumen mußte. Diese Lettere commanbirte nach Lord Billiam Bentinks Entfernung ber General Cotton, welcher inbeffen Wellington untergeordnet war. Wellington war nach Seinem Siege bis an bie Granze Frankreichs unb an vielen Stellen barüber hinaus vorgeructt, er hatte jeboch ben ernftlichen Ginfall in Franfreich verschoben, bis bie feften Buntte, San Sebaftian und Bamplona in feiner Gewalt waren. Bur Belagerung von San Sebastian, ber hauptstabt von Buiposcoa, welche am Ruge eines Borgebirgs liegt, bas burch eine lange, fanbige ganbenge mit bem festen ganb verbunben ift, beorberte Wellington am Ende Juni 1813 ben General Graham mit vierzig Stud fdweren Gefdutes. Um biefelbe Beit gab Rapoleon bie Sache feines Brubers Joseph gang auf und schickte gur Führung bes Rriegs mit ben Spaniern, Portugiefen und Englanbern, Soult als Oberbefehlshaber. Diefer hatte ihm in ber Schlacht bei Baugen und unmittelbar nachber wesentliche Dienfte gethan, er organisirte jest, ba Joseph nach Paris qu= rudgerufen warb, bis jum 14. Juli eine Urmee, welche auf 77,000 Mann angegeben wird, um wo moglich bie Belagerung von San Sebaftian zu binbern und bie Englander zu nothigen bie Ginichließung von Bamplona aufzugeben. Wellington konnte ben Frangofen, welche Sct. Jean Bied be Bort, Banonne, San Sebaftian und Bamplona behaupteten, etwa achtzigtaufenb Mann entgegenftellen; aber biefe waren burch Thaler und un= wegsame Gebirge und Schluchten von einander getrennt. Die Englander frurmten ichon am 24. Juli San Sebaftian, murben aber mit großem Berlufte gurudgefchlagen. Un bemfelben Tage war Soult im Begriffe Bamplona ju entfeten. Er rudte am 25. mit feiner gangen Armee in bie berühmten Enavaffe von Roncevaur und Maya ein, ließ aber Drouot an bem Lettern beobachtenb fteben. An ber Spite von 35,000 Mann brangte Soult bie Englander von Roncepaur bis unter bie Mauern von Pamplona, und rief bann Drouot zu fich, woburch Bicton, ber biefem bis babin gegenüber geftanben, in Stand gefest warb fich mit Bellington gu vereinigen, ber im Anauge war, um ben Blotabecorps ju helfen, nachbem er fich

vorber batte gurudziehen muffen. Am 28. begann er aufs Neme auf ber gangen Linie gegen bie Frangofen vorzuruden, bie ibm jeben Schritt ftreitig machten und es warb im Gebirae bis jum 31. von beiben Seiten hartnactig gestritten, bis enblich am 1. August Soult in feine vorige Stellung gurudging. Berluft beiber Theile war bebeutend; Soult follte 12-15,000 Mann verloren haben, die Englander geben ihren Berluft auf 7500 Mann an. Die Belagerung von San Sebaftian war nach bem ungludlichen Sturm am 24. Juli in eine Ginschlie finng permanbelt morben, fie marb am 24. August wieber be-Die Befatung bestand nur aus 2000 Mann, bie Stadt warb gleichwohl bis zum 31. aus hundert und fieben= gebn Studen beichoffen, ohne bag bie Befatung an Uebergabe 2m 31. war Breiche gefchoffen und bie Englanber fturmten aufs Reue, fie verloren aber burch ben Wiberftanb ber Befagung, ben fie bernach auf eine unerhörte und morbe= rifche Weise rachten, eine bebeutenbe Bahl Solbaten und Df= fiziere jeben Rangs, wurden auch ohne einen ber Befatung ungunftigen Rufall zum zweiten Dal zurudgefchlagen worben fein. Es fanden und lagen nämlich auf ber Mauer eine Anzahl Bulverfäffer und brennbare Materialien verschiebener Art, biefe faßten burch Bufall Feuer und erschreckten burch eine gang furchtbare Explosion bie Bertheibiger, welche bie Mauer verlasfen mußten, bie robe Menge ber erbitterten englischen Golbaten folgte ihnen bann auf bem Ruge. Frangofen und Eng= lanber find barin übereinstimmend, bag feine Feber bie Grauel ju beschreiben im Stanbe ift, welche in ben nachften Sagen nach ber Erfturmung ber hauptstadt von Guivuscoa von ben Siegern begangen wurden. Mord und Raub und Frevel aller Art fonnten auch fogar von ben Offizieren nicht gemilbert werben, weil viele berfelben, die ber Buth Ginhalt thun wollten. von ihren eignen Leuten verfolgt, mighandelt, andere gar ge= morbet murben. Rein Alter fein Gefchlecht warb vericont, es wurden bie robeften und ausgebachteften abfichtlichen Graufam= feiten verübt, und man erfannte, bag bie fur Gelb bienenben, oft aus bem Auswurf ber Gesellichaft geworbenen, mit graufamer Beitschung in Bucht gehaltenen Irlander, Schottlander

und Englander ber britischen Armeen ebenso moralisch verborben als phyfifch ftart und tapfer find. Daffelbe batte Lord Wel= lington im vorigen Jahre seinen Solbaten in seinen Broclamationen gefagt, baffelbe fagten neulich alle Offiziere öffentlich im Parlament, ale fie fich wiberfesten, bag bie unmenfchlichen Disciplinarstrafen abgeschafft wurben. Man ift um fo eber geneigt, ihnen Recht zu geben, als bei ber Erfturmung von Babajoz und Ciubab Robrigo abnliche Grauel verübt worben Bebaffig war es, bag bie Spanier ben englifden Be= neralen Schulb gaben, fie hatten absichtlich zugesehen, bag San Sebaftian ganglich verwüftet und geplundet worben, weil biefe Stadt vorzugsweise mit Frankreich Sandel getrieben habe. Soult batte bie Stadt entseten wollen, er hatte zwei Tage hindurch beftig gestritten, hatte zwei Generale und zweitaufend Dann verloren, mußte aber am 31. ben Berfuch aufgeben und fuchte feitbem nur bie Grange Frankreiche zu vertheibigen.

Süchet hatte fich auch nachbem er Balencia aufgegeben, in Arragonien und Catalonien behauptet, er hatte eine gange Armee in ben festen Blagen, bie er befest hielt 58), Soult hatte baber mehrere Dale ben fuhnen Gebanten, fich mit ihm gu verbinden und Wellington im Ruden zu faffen, bamit er ge= nothigt ware fich gegen bie verbundene, ihm an Babl überlegene Armee ber beiben Marfchalle zu wenben und ben Ginfall in Franfreich zu verschieben; Suchet vermieb aber gern mit Soult in Berührung zu tommen, bem er hatte gehorchen muffen. hatte baber auch bie Stellung bei Saragoffa aufgegeben unb ftellte fich immer, als wenn auch er Spanien gang raumen wolle, was er gleichwohl nie that. Suchet wird übrigens von Englandern und Frangofen (benn er felbft, ber es auch thut, wurde uns feine Auctoritat fein) eben fo fehr wegen feiner militärischen Geschicklichkeit gepriefen, als ihn Spanier und Englander wegen ber unerhorten Erpreffungen, beren er fich foulbig machte, tabeln und verwunschen. Als Beisviele feiner

<sup>58)</sup> Sandona, Pamplona Jaca, Benasque, Monzon, Fraga, Leriba,- Mésquinenza, Figueira, Sirona, Oftalrich, Barcellona, Tortofa, Morella, Péniscola, Murviebro (Sagunt), Dénia.

Expressungen führen wir zuerst an, daß er, sobald er erkannte, baß er die Einkunfte der ihm geschenkten ungeheuern Domane Abusera werbe aufgeben und nach Frankreich gehen mußen, durch blutigen Zwang erst noch sieben oder acht Jahreseinnah= men derselben beitrieb. Zweitens nahm er ferner noch am 3. Dezember 1813, als schon mit König Ferdinand VII. unterhan= belt ward, die Stadt Martorelli mit Sturm, um sie rein aus= plündern zu lassen, drittens zog er erst nach Frankreich, als er endlich seinen ganzen unermeßlichen Raub in Sicherheit ge= bracht hatte.

Wellington war Anfangs nicht Willens, in Franfreich ein= aufallen, weil bas englische Minifterium fich fehr ungeschickt unb oft ungefällig ober unbantbar benahm, weil er ferner mit ber elenben portugiefischen Regierung, mit ben fpanischen Cortes und ber Regentschaft ftete Banbel hatte, und weil bie frangöfische Befatung in Pamplona, von allen Seiten eingeschloffen und geangftigt, alle Entbehrung und ben größten Mangel 2Bo= den lang gebulbig ertrug und er biefe Festung nicht im Ruden laffen burfte. 3wifden Wellington und ber portugiefifchen Regierung, zwifchen Bortugiefen und Englandern überhaupt mar eine folche Berichiebenheit, bag nur mit Gewalt Ginigfeit er= halten werben fonnte; bas veranlagte Grobbeiten und Unarten von Seiten ber englischen Beamten und Offiziere, felbft ber oberften Beborben. Die englischen Obern fonnten nicht binbern, bag zu gewiffen Beiten bie roben und Laftern ergebenen Leute, aus benen bie englischen Armeen bestehen, Grauel ver= Ueber bas Lette, welches Wellington gern gehinbert batte, wenn er im Stanbe gewesen mare, beklagten fich auch bie Spanier und biefe gingen fogar fo weit, fie ungerechterweife Wellington und feinen Offizieren jugufchreiben.

In Portugal herrschten die Engländer unmittelbar und die einheimische Regierung war ein bloßer Schatten, Regierung und Geistlichkeit mußten sich daher auf Cabalen beschränken; in Spanien war das anders. Die Cortes und die unter ihrer Auctorität bestellte Regentschaft waren sehr eifersüchtig auf ihre Unsabhängigkeit und fürchteten, durch das Beispiel von Irland, von Portugal und Sicilien geschreckt, man möchte am Ende

aus Spanien eine Provinz ber englischen Aristotratie und Kaufsmannschaft machen. Die Cortes waren von Anfang an in zwei Barteien getheilt, die Mehrheit arbeitete bahin, dem Könige nur den Titel übrig zu lassen und durch die Constitution eine Art Demokratie zu gründen, welche unpassend und unmöglich war; die Minderheit wollte absolutes Königthum, Hierarchie, Intoleranz und alle Uebel der von Bourdons regierten Reiche erhalten. Die von den außerordentlichen Cortes zu Cadix bestellte Regentschaft mit dem alten Cardinal von Bourdon an der Spike war ohnmächtig und schwach und die Engländer waren ebensowenig mit den wilden Demokraten als mit den Anhängern des alten Systems und der alten Mißbräuche zusfrieden, es war also ewiger Zwist.

Die liberale Bartei in ben Cortes ward immer mehr ra= bical bemokratisch, also war fie fur Bellington, Stewart und für bie griftofratischen Tongngeber ber englischen Regierung ein Grauel und Abicheu, ihre Ruhrer fnupften baber Berbinbun= gen mit ben josephinischen Spaniern und burch biefe mit ben Franzosen an; biefe Stupe war aber theils gleich anfangs fcwach und gefährlich, theils konnte man im Jahre 1813 ben ganglichen Untergang berfelben voraus feben. Die Lage ber liberalen Deputirten warb baber im Sommer 1813 in Cabir febr bebenklich, benn bie absolutistische Bartei fcredte bie Re= gierung burch bie Municipalverwaltung von Cabir, welche, wie einst ber Gemeinberath von Baris, burch bie fanatische Menge Unruhe und garm erregte, burch Schreden herrichte und fogar, als bas gelbe Rieber erft zu wuthen begann und bie Frangofen Mabrid verlaffen hatten, anfangs mit Gewalt hinberte, baß bie Regierung bies als Vorwand benute, um ihren Sit in Mabrib zu nehmen. Als endlich im Berbfte bie neuen, regelmäßig gewählten ober fogenannten erften ordentlichen Cortes fich versammelten und eine neue Regentschaft von ihnen aner= fannt war, begann bas gelbe Fieber furchtbar ju muthen, fo bağ am 29 . November 1813 burch einen formlichen Befchluß die Berlegung ber Regierung und Gefetgebung nach Mabrib beichloffen warb. Der Barteikampf bauerte inbeffen auch nachber noch fort, obgleich bie neuen Cortes fich verftanbiger und bantbarer gegen Wellington benahmen, als die vorigen. Diese hatten bem Engländer, ben sie auch zu ihrem Oberbesehlshaber gemählt, so viel Berbruß gemacht, daß er erklärt hatte, er wolle das Commando der Spanier niederlegen und werde es nur so lange behalten, dis die neuen Cortes versammelt seien. Die Stimmung änderte sich aber doch dis dahin auch sogar in Cadir und die neuen Cortes halsen den Schwierigkeiten ab, welche sich zwischen Wellington und der spanischen Regentschaft erhoben hatten. Durch ein Decret, welches die Cortes im Dezember erließen, ward Wellington ersucht, das Commando zu behalten und der Regentschaft ward besohlen, Alles das zu erfüllen, was ihre Vorgänger versprochen hätten.

Wellington hatte inbeffen endlich Bamplona zur Uebergabe gezwungen, er war von bem in Frankfurt gefaßten Entichluß ber Berbunbeten, in Frankreich einzufallen, benachrichtigt wor= ben, und ward aufgeforbert, auch feiner Seits bie Grange an überschreiten und gelegentlich ju erforschen, ob es wirklich gegrundet fei, bag im Guben und Often fo viele Anhanger ber alten Form ber Religion und ber Regierung Frankreichs feien, als bie Bolignacs, Choifeule, Larochefoucaulte, Larochejaquelins und ihr Anhang behaupteten. Als Wellington über bie frangoffiche Grange vorrudte, fant Soult hinter ber Rivelle, wo er Schangen angelegt hatte, welche baburch bebeutend murben, bag ber Feind nur mit großer Schwierigfeit über ben Fluß fommen fonnte. Soults rechter Flügel behnte fich bis ans Meer aus und ftuste fich auf bie Stadt Sct. Jean be Lug. Stadt ward am 10. November nach einem heftigen Befechte, worin die Frangofen fungehnhundert Mann und funfzig Ranonen verloren fammt ben in ihr befindlichen Magaginen, von Bellington genommen und Soult genothigt, fich hinter bie Nive und ben Abour gurudgugieben. Wellington, wie bernach bie Berbunbeten, als fie bie weftlichen Departements überschwemm= ten, suchte bie Sache bes Raifers und feiner Armee von ber bes Bolts gang ju trennen, er fchidte baber auch bie Spanier, bie mit ihm gekommen waren, balb fort, weil fie anfingen, in Frantreich zu haufen, wie bie Frangofen in Spanien gethan

hatten; bie ganz englisch bisciplinirten Portugiesen behielt er bei fich zuruck.

Bis Anfang Dezember machte Wellington Anstalt zu einem neuen Angriff, der am gehnten Dezember unternommen ward. Die Frangofen vertheibigten ihre Stellung tapfer und geschickt und fochten funf Tage lang, um fich zu behaupten, mußten aber boch endlich nach vielem Blutvergießen weichen. Gie begogen bann ein festes Lager, welches Soult bei Bayonne er= richtet hatte. Die Englander ichloffen bie Stadt burch ein Corps von 14,000 Mann ein und lagen hernach einige Zeit Bahrend ber Gefechte in ben fünf Dezembertagen fan= ben zwei Regimenter Naffauer, beren Befehlshaber von bem, was in Deutschland vorgegangen fei, Rachricht erhalten hatten, Gelegenheit augleich mit einem Regiment bes Großbergogthums Frankfurt zu ben Englandern überzugehen. In ben Festungen von Catalonien und Arragonien lagen ebenfalls beutsche Regimenter, biefe wurden aber, als Suchet Rachricht von bem erhielt, was bei Bayonne vorgefallen war, größtentheils gur rechten Reit entwaffnet.

Die Greigniffe bes fpanifchen Rriege und ber englische Gin= fall in Franfreich veranlagten ichon vor bem letten Siege Bellingtone ben frangofischen Raifer zu bem Berfuch, burch Freilaffung bes in Balancan gefangenen Ferbinanbs VII. bie Spanier von ben teterischen Englandern ganglich ju trennen, fie unter fich zu entzweien und in burgerlichen Rrieg zu verwickeln. Satte er fogleich, wie ihm ber Gebante tam, Ferbinand in Freiheit gefett und ihn bis nach Balencia geleiten laffen, fo mare ihm wahrscheinlich bie Lift gelungen; er wollte aber zu schlau und feiner Sache ju gewiß fein, baburch erhielt Wellington Bele= genheit, ihm entgegen zu arbeiten. Es war bamale bie foge= nannte fervile Bartei ber Cortes, welche auf jebe Beife Bellington gefällig zu fein suchte, mit ber zweiten von ihr anerfannten Regentichaft, welche ihren Sit nach Mabrib gelegt hatte, in heftigen Streit gerathen und hatte gar gern bie ultra= bemofratische Constitution, nach welcher bie Mitglieber gewählt waren, bei Seite geschoben. Die außerorbentlichen Cortes maren nach ber alten Ginrichtung ober boch im Sinne berselben

zusammengesett gewesen, bie ordentlichen bagegen waren nach ber demokratischen Ordnung der Constitution erwählt, nach welcher auf je fünf und siebenzigtausend Spanier ein Deputirter kam; das reactionäre Element war aber in ihnen sehr stark; sie waren baher auch im steten Streit mit der Regierung. Auch Wellington war bis dahin mit der Madrider Regentschaft immer im bittern Zwist gewesen; die absolutistische Partei der Cortes rechnete daher auf Wellingtons Unterstühung, sie betrog sich aber. Sobald Wellington von Napoleons Unterhandlungen mit Ferdinand Nachricht erhielt, bewies er sich sehr freundlich und gefällig gegen die Regentschaft und gab über Forderungen nach, die er vorher standhaft verweigert hatte. Dahin gehörte besonders, daß er die englischen Besatungen aus Cadir und Carthagena ganz herauszog und die Städte blos von Spaniern besehen ließ.

Die Unterhandlungen mit Ferdinand VII. waren indessen vom Raifer mit foldbem Gebeimniß eingeleitet, bag fogar ber Commandant von Valancan nicht bavon wiffen follte; aber mas fonnte Talleprand entgeben? Er wußte bavon und gab am gehörigen Orte Winke. Um bie Borfchlage bes Raifers an ben gefangenen Konig nach Balancay gelangen zu laffen, bebiente fich Napoleon gunachft bes Bergogs von San Carlos, ber bes Ronigs Souverneur gewesen war. Diefer und Ferdinands ehemaliger Lehrer, ber Domherr Escoiquiz, waren um 1809, als einer ihrer Candeleute bie Anzeige gemacht hatte, bag fie für ben Gefangenen gebeime Berbindungen unterhielten, aus Balancay entfernt und an verschiedene Orte geschickt worden. Der Bergog von San Carlos lebte feitbem zu Lons le Saulnier, ber Domberr ju Bourges, ale ber Erfte in bem Augenblice, wo ber ehemalige Gefandte in Madrid und am preußischen Bofe, ber gewandte Laforet, am 11. November 1813 mit einem Briefe bes Raifers nach Balançan gefendet ward, nach Paris gerufen murbe. Der Brief, ben Laforet bem elenbeften Sprogling ber Bourbons überbrachte, icheint uns bes frangofifchen Raifers burchaus unwurdig, weil er fich barin für ben Bertheibiger und Schuger bes feit ber Revolution überall fur veraltet erflarten Bermaltungs = und Regierungsspftems erflart

und bas neue System, bessen Geschöpf er war, schimpft und schmaht, gegen bie bemokratischen Grundsätze eifert und fich für einen Schüger ber Privilegirten ausgibt 59).

Der feige und argwöhnische Konig zeigte Diftrauen; er wollte fich nicht einlaffen, wies bie Unterhandlung über feine Befreiung und Wiebereinsetzung an bie Regierungejunta ober verlangte boch, bag eine Angahl Deputirten Theil an ber Berathung nehmen follte und beharrte babei, bis am 21. ber Ber= ang von San Carlos bei ihm eintraf. Diefer zeigte ben Weg. wie man ben Betruger betrugen, Alles versprechen, Richts er= füllen muffe, und bas war von jeher Ferdinands Politit unb Moral gewesen und ift es auch bis an sein Ende geblieben. Unter San Carlos Leitung war man icon am 11. Dezember mit einem Tractat fertig und trieb Falfchheit, Luge und Betrug fogar fo weit, bag von einer Beirath Ferbinands mit einer breizehnfährigen Tochter bes Königs Joseph bie Rebe mar 60). Bermoge biefes Tractate erfannte ber frangofische Raifer Ferbinand als Ronia von Spanien an und versprach ihn wieber in Befit bee Reiche ju feten und biefes in bem Umfange, ben es vor bem Rriege gehabt hatte, nicht ju fcmalern. Die noch von Franzosen besetzten Plate follten fvanischen Eruppen über-

<sup>59)</sup> Das Sepreisen lautet: Mon cousin, les circonstances actuelles de la pelitique de mon empire me portent à désirer la fin des affaires d'Espagne L'Angleterre y fomente le jacobinisme et l'anéantissement de la monarchie et de la noblesse, pour y établir une république. Je ne puis qu'être sensible à la déstruction d'une nation si voisine de mes états et avec la quelle j'si tant d'interêts maritimes communs. Je désire donc ôter tout prétexte à l'influence Anglaise et rétablir les liens d'amitié et de bon voisinage qui ent existé si longtems entre les deux nations. J'envoie à V. A. R. sous un nom supposé le comte Laforêt. Elle peut ajouter soi à ce qu'il lui dira. Je désire que V. A. R. soit persuadé des sentiments d'estime et d'attachement que j'ai pour elle etc. etc.

<sup>60)</sup> Gang unnöthiger Abrise trenies und faisch schreibt Gerbinand in einem Bisset an Rapolesa: Au moment où mon plenipotentiaire va signer le traité de paix conclu avec V. M. permettez, que je me sélicite d'avance — — Mes premiers soins en arrivant à Madrid seront de rétablir le calme du royaume et de rendre aux liens qui doivent unir les deux couronnes leur ancienne stabilité.

geben werben. Gegen England gerichtet waren offenbar, ohne baß es wäre ausgesprochen gewesen, die Artikel, worin beide Theile fich verpflichteten, das Seerecht, welches, wunderlich genug, Napoleon vom Utrechter Frieden herleiten ließ, aufrecht zu halten, und das Versprechen Ferdinands, kein Stück des spanischen Gebiets abzutreten und zu bewirken, daß dieses Gebiet sogleich von den Engländern geräumt würde. Ferdinand bedachte sich sogar nicht einmal, Dinge zu gewähren, an deren Erfüllung weder seine kleinliche Nachsucht noch die Natur seines Volks je zu benken erlaubte. Er versprach nämlich völlige Amnestie und zwar so, daß alle Anhänger des Königs Joseph ihre Güter, Aemier und Sprenstellen behalten sollten. Seinem Vater und seiner Mutter versprach er jährlich dreißig Millionen Realen zu zahlen.

Der Tractat follte übrigens erft erfüllt und Ferbinand erft in Freiheit gefest werben, wenn bie Junta ju Mabrib und bie Cortes benfelben ratificirt hatten; San Carlos aber mußte febr gut, bag fie bas nie thun wurden, gelchweige benn innerhalb bes furgen Termins von feche Bochen, ber in bem Bertrag festgesett war. Zuerst wollte Kerbinand felbst mit bem Bertrag nach Dabrib reifen, um feine Annahme gu bewirten, bann follte es fein Dheim Antonio thun, enblich war San Carlos bazu bestimmt; Rapoleons Schlaubeit ward übrigens in ihren eigenen Regen verftrickt und er vergaß gang, bag von ieber Spanier und Pfaffen noch weit hinterliftiger und treulofer gewesen find als Corfen und Diplomaten. Er meinte nämlich, ber Erzichelm Escoiquiz wurde ihm behülflich fein, um Ferbis nand babin zu bringen, bag er Wort halte, und ber Berthei= biger von Saragoffa, Palafox, werbe fich gebrauchen laffen, bie Spanier zu bewegen, ben Bertrag zu bestätigen. Wie febr er fich in Escoiquiz betrog wird man schon baraus seben, baß biefer in feinen Dentwürbigfeiten ausbrudlich fagt, wie es für ihn ein großes Bergungen gewefen fei, Betrug mit Betrug au vergelten (C'était une bonne oeuvre de tromper un homme aussi fourbe que Napoléon). Palafor ward nach Valançan gefchict, um Sau Carlos Bemühungen in Mabrid gu unterftugen ober vielmehr nur um ihnen nachzuhelfen, Gecoiquiz und Ferbinand zu leiten.

So geheim auch bie Sache gehalten wurde, fo hatte boch, wenn bie Englander auch feine Leute gehabt hatten, bie ihnen Urfunden und Gebeimniffe verfauften, die einen Monat lang fortgefeste Unterhandlung ihnen nicht verborgen bleiben tonnen : fie machten baber bie liberale Bartei ber Regentschaft und ber Cortes aufmertfam und biefe fürchteten ben graufamen, gewif= fenlosen Ferdinand und feine Autotratie noch mehr als Rapoleons bamale ichon gebrochene Macht. Der Bergog von San Carlos mußte, um nach Mabrib ju fommen, einen weiten Umweg neh= men, er mußte ju Suchet nach Catalonien reifen, ihn in Rennt= nif fenen und burch feine Bermittelung nach Dabrid gelangen, wo er erft am 8. Januar 1814 eintraf. Die Cortes bielten bie gange Sache gebeim, fie erklarten, ftatt bie Befreiung bes Ronigs burch Bestätigung bes Tractats von Balançay zu erfaufen, bag fie ihn nur unter ber Bedingung ale Ronia anerkennen wurden, bag er fich bem Decret ber Cortes von 8. Februar 1811 fuge. In biefem Decret war festgefest: Daß jebe von Kerbinand VII. unterzeichnete Urfunde, fo lange er nicht frei und wieder eingefett fei, als null und nichtig angefeben werben folle. Ferner war barin erklart, bag, fo lange nicht bas gange fpanische Gebiet von ben Frangosen geräumt und bie tonigliche Familie wieber eingesett fei, fein Friebe mit Frankreich geschloffen werben burfe. Endlich war barin allen Civil- und Militarbehörben unterfagt, bem Konige zu gehorchen, fo lange er nicht in voller Freiheit in feinem Reiche fei.

Der Herzog von San Carlos mußte nach einem Aufenthalt von vier Tagen unverrichteter Sache aus Madrid wieder
abreisen. Palafor, der ihm nachgeschickt worden war, kam un=
mittelbar nach ihm an, er fand ebenso wenig Sehör als San
Carlos. Der Kaiser entließ freilich hernach, was er gleich hätte
thun sollen, den König, ohne eine Ratisication zu erwarten,
blos auf sein Wort, welches Ferdinand ohne das geringste Bebenken ebenso leichtsinnig und verrätherisch brach, als er seine
Pstichten gegen die spanische Nation verletzte, welche sich mit
Enthusiasmus und Pelbenmuth für ihn ausgeopfert hatte. Die

Entlassung Ferdinands verzögerte sich indessen die Mitte März und die Cortes trasen in der Zeit eine Berfügung, welche ein Beweis war, daß sie dem Könige und den Hosteuten und Pfassen, benen er sein Ohr lieh, durchaus nicht trauten. Durch das Decret der Cortes ward nämlich die Abschaffung der absoluten Monarchie und die Annahme der neuen ultrademokratischen Bersfassung dem zurückehrenden Könige zu einer Pflicht gemacht, die er geleistet haben müsse, ehe er vom Throne Besit nehmen könne 61). Zu dem Entschlusse, den König auch ohne Ratisseation des Tractats von Balançan zu entlassen, den Napoleon im März faßte, trug die Wendung, welche Wellington und die Anhänger der Bourdons dem Kriege im süblichen Frankreich gegeben hatten, nicht wenig bei.

Sobalb bie Berbunbeten über ben Rhein gegangen waren, bemuhte sich eine Anzahl ehemaliger Abligen und Emigranten bie Erinnerung an die ausgewanderte Königsfamilie zu wecken,

<sup>61)</sup> Bignon Vol. XIII, pag. 105. Article 1. Conformément au decret de 1811 le roi ne sera pas regardé comme libre et il ne lui sera obéi à ce titre que quand il aura prêté dans le sein du congrès national le serment préscrit par l'article 173 de la constitution. Art. 2. La régence prendra des mesures pour que à l'arrivée du roi sur la frontière il puisse recevoir une copie de ce décret et une lettre de la régence qui lui fasse connaître l'état présent de la nation et les resolutions prises par les cortès pour assurer l'indépendance nationale et la liberté du monarque. Art. 4. Aucune force ermée ne pourra entrer en France. Art. 5. Si cette force armée se compose d'Espagnols — — concilier les égards dus à des prisonniers de guerre avec la sûreté de l'état. Art. 10 et 11. Le président de la régence se rendra au devant de S. M. et lui présentera la Constitution afin qu'elle puisse en prendre connaissance et aprés une mûre delibération prêter le serment que la constitution prescrit - - il fixera la route que suivra S. M. Art. 12. 13. 14. Le roi prêtera serment sans délai à son arrivée dans la capitale; ensuite trente députés des cortés accompagneront S. M. au palais où la régence régulièrement assemblée lui remettra le gouvernement; enfin le même jour, les cortès annonceront, par un décret, à la nation entière l'acte et le serment en vertu desquels, le roi a été constitutionellement placé sur le trône. Bignon fügt hingu, aus biefem Decret gebe bie Ibee bervor. Spanien nach ben frangofischen Ibeen von 1792 regieren zu wollen, mahrend bie große Daffe ber Nation noch nicht einmal bie Begriffe von 1789 gehabt habe.

fie fanden aber nur bei Gingelnen Billigung, bie Maffe bes Bolts mußte entweber von einem Ludwig XVIII. nichts, ober war noch mit bem haß und ber Berachtung gegen Pringen und Abel erfüllt, welche ihr in ben Sahren 1792-1794 ein= gefiont worben maren. Gingelne Manner ber alten Ramilien bewiefen einen Enthufiasmus, ben wir bewundern, ohne ibn begreifen zu konnen. Ludwig XVIII. erließ von feinem Aufenthaltsorte in Sartwell gleignerifche Broclamationen, Arnoulb be Bitrolles trat erft mit Talleprand in Berbinbung und ging bann gu ben Berbunbeten, welche ihm allein und feinen Stanbesgenoffen nicht wurben getraut haben. Endlich erlaubten fogar bie Englander, bie fich lange Beit hindurch nicht barauf hatten einlaffen wollen, bag ber Bergog von Berry nach Guerfen gebe um mit ber Benbee und mit ber Bretagne in naber Ber= bindung zu fein; ber Graf von Artois burfte fich am 2. Febr. mit feines Brubers Bollmacht nach Solland begeben und ber Bergog von Angoulesme erhielt von Wellington bie Erlaubniß in fein Lager zu tommen, wo er aber eine fehr traurige Rolle spielte. Er war bekanntlich weber burch außere noch innere Borguge ausgezeichnet, fand im Departement ber niebern Byrenaen feinen Anhang, mußte ftete bei ben letten Schaaren ber Armee bleiben und burfte feine Demonstration machen, weir bie Englander, wie bie Berbundeten überhaupt, auch fogar ben Schein meiben wollten, als wenn fie gefonnen feien, fich in bie innern Angelegenheiten ber Frangofen zu mischen.

Als ber Marquis von La Rochejaquelin beim englischen Geer ankam und versicherte, daß sich in Borbeaux eine Partei für die Bourbons gebildet habe, beschloß Wellington zwar die ber napoleonischen Regierung seindselige Stimmung der Stadt, beren Handel burch den Krieg sehr viel litt, zu benuten; er begünstigte aber das Treiben der Anhänger der Bourbons gar nicht, sondern erlaubte ihnen nur, auf eigene Gefahr zu verssuchen, was sie ausrichten könnten. Wellingtons und Soults Heere hatten sich, seit den letzen Gesechten von Mitte Dezember die zum 5. Januar 1814 gegenüber gelegen; von diesem Tage an waren fast täglich Gesechte, da sich die Engländer besmühten, die Franzosen dahin zu bringen, daß sie ihre Stellung

bei Baponne aufgaben. Soult hatte bie ganze Gegenb von Babonne am Abour ber vortrefflich befestigen laffen, er hatte aber zugleich bie Ginwohner ber Stadt heftig gegen bie Reaierung erbittert, ba ber hanbel gang ju Grunde gerichtet marb und Soults Ingenieurs bei ber Anlage ber Berichangungen furchtbare Bermuftungen anrichteten; im Februar mußte enblich Soult bie Stellung aufgeben. Napoleon ichwächte bamals fowohl Suchets Beer jenfeit ber Byrenaen, als Soults am Abour gelagerte Armee. Bon ber Lettern jog er zwei gange Divi= fionen und eine große Angahl alter Solbaten an fich, bie er feiner Garbe einverleiben wollte; es hieß, er habe Soults Beer um 10-15,000 Mann alter Truppen verminbert; Wellington bagegen erhielt nicht unbebeutenbe Berffarfungen und begann am 14. Rebruar feine Bewegungen, um Soult ju umgeben. Bom 14. Februar bis jum 2. Marg, als enblich Soult feit= warts auswich, boten bie beiben Generale alle ihre Talente auf: ihre Solbaten wetteiferten in Unftrengungen und fie felbit in Allem bem, was bie militarifde Wiffenschaft in unfern Beiten burd Benutung ber Fortschritte in allen Runften bes Le= bene au leiften im Stanbe ift.

Wellingtons rechter Flügel marschirte in ben sechzehn Za= gen unter fortbauernben hartnactigen Befechten über gwanzig beutiche Meilen und hatte babei Aluffe und reigende Gebirg= ftrome zu burchwaten und ichwierige Boben zu erfteigen. Un= ter ben Stromen, über welche man einen Weg fuchen mußte, waren funf bedeutende gluffe, und zwei befcftigte Brudentopfe nebit mehreren Schangen mußten bem Reinbe entriffen werben. Um bie Ginfchließung von Banonne moglich ju machen und Soult von ber Seefeite ber zu bebroben, ließ Wellington unter febr ungunftigen Umftanben unterhalb Bayonne eine Brude über ben Abour bauen, welche es fpater möglich machte, Trup= ven und Transporte auf bie Beerftrage nach Borbeaur ju brin= gen, ohne im Befit von Bayonne gu fein, und jugleich biefe Stabt rund um einzuschließen. Wellington gewann, als Soult fich weiter öftlich jog, einen Sieg bei Orthez und nothigte bie Frangofen außerbem noch in zwei anbern Ereffen zum Rudauge, nabm feche Ranonen, taufend Gefangene und bie Maga=

zine zu Dar, Aire, Mont be Marsan; bie hauptsache war aber boch, baß er Soult von Bayonne, welches bieser ganz aufgeben mußte wegbrängte und Gelegenheit erhielt, Beresford nach Borbeaux zu schicken.

Rach bem Siege bei Orthez folgte Wellington Soult, ber fich nach Touloufe bin wenbete; Beresford marfchirte mit 12,000 Mann nach Borbeaur, hatte aber ftrengen Befehl, fich in bie politischen Angelegenheiten nicht zu mischen, obaleich La Rocheiaquelin mit bem Bergoge von Angoulesme nach Borbeaux eilte, um bie Ronaliften jum Aufftande ju bewegen. Beres= ford burfte in feinen Proclamationen ber Bourbons und ihres Unbangs gar nicht ermahnen, er hatte blos Befehl Stabt und Safen von Bordeaur fur bie Englander ju befegen; Belling= ton erklärte fich fogar öffentlich migbilligend und brobend gegen ben Bergog, als er und bie Seinigen in ihren Broclamationen fich auf England berufen hatten. Der Bergog war nämlich gleich nach Beresford am 12. Marg eingetroffen und hatte in ber That ben Maire von Borbeaux, ber hernach als Royalift au Baris eine bebeutenbe Rolle fpielte, geneigt gefunden, Lub= wig XVIII, als Ronig auszurufen; er wurde aber Urfache ge= habt haben, feine und ber andern Ropaliften Uebereilung gu bereuen, wenn nicht bie Berbunbeten gegen Baris gezogen waren. Die Anhanger ber Bourbons nahmen bie Abneigung gegen bie Magregeln, welche Napoleon in ben letten Sabren ergriffen hatte, fur Buneigung ju ben Bourbons, ben Emi= granten und Pfaffen, barin irrten fie fehr.

Soult ward wegen seines Zugs nach Toulouse, ben er nach dem Berlust des Treffens bei Orthez ausführte, von allen Kennern des Militärwesens, sowohl Engländern als Franzosen, sehr gepriesen; Wellington dagegen, der ihm auf dem Fuße folgte, war genöthigt, Beresford mit dem größten Theile seiner Truppen aus Borbeaux zu sich zu rufen. Nach Beresfords Abzuge blieb Lord Dalhousse mit fünftausend Mann in Borbeaux und hätte schwerlich die frommen Aristofraten und Royalisten gegen die Wuth der noch immer demofratischen Menge schügen können, wenn nicht in Paris eine Revolution erfolgt wäre. Soult richtete gleich nach dem unglücklichen Treffen bei

Orthez seine fast gänzlich aufgelöste Armee wieber ein, hielt Wellingtons ihm an Bahl weit überlegenes heer fast einen Monat lang zwischen Orthez und Sct. Gaudens auf, und schiefte in dieser Zeit Offiziere und Beamte ab, welche dafür sorgenmußten, daß Toulouse befestigt und mit allem Nöthigen verssehen werde. Sobald dies geschehen war, brach Soult von Sct. Gaudens auf und kam, weil er den geradesten Weg nehmen konnte, den Engländern, welche ebenfalls nach Toulouse zogen, um drei Märsche zuvor. Soult hatte schon längst Süschets Armee an sich ziehen wollen, dieser zögerte aber immer aus allerlei Gründen, wahrscheinlich wollte er lieber unabhänzig bis an's Ende in Spanien kommandiren, als abhängig von Soult dessen Ruhm in Frankreich vermehren.

Soult erwartete Bellington in und bei Touloufe, wo er eine fehr feste Stellung eingenommen hatte. Er hatte bie Stabt Toulouse felbst, ben Canal, ben Berg Rave benutt, um fich gegen ben Angriff ber Englanter ju beden; biefe magten gleich= wohl am 10. April einen Angriff. Das blutige Treffen, welches erfolgte, hatte vermieben werben fonnen, wenn nicht Soult batte versuchen wollen, ob er nicht vielleicht burch einen Sieg über Wellington bem, mas in Baris vorgegangen mar, abhelfen konne. Es war nämlich schon am 7. April von Paris aus an die beiben Oberbefehlshaber ber Befehl geschickt worben. bie Feinbfeligkeiten einzuftellen, und man flagt Soult an, baß er bie zehntausenb Mann, welche in bem Treffen von beiben Seiten getobtet ober verwundet wurden, muthwillig geopfert habe 62), weil er ichon am 10. gewußt, was in Paris vorge= fallen fei. Da bies eine fehr schwere Beschulbigung ift, fo fügen wir hingu, bag ber Englander Rapier, ber freilich ein großer Bewunderer Soults ift (mas ber Berfaffer biefer Be-

<sup>62)</sup> Auch vor Barcellona und bei Bayonne warb noch nach ter Beenbigung ber Feinbfeligkeiten in andern Gegenden viel Blut unnöthig vergoffen. Die ganze Garnison von Bayonne that nämlich noch am 14. einen Aussall und überfiel bie Engländer vor ber Stadt. Sie ward freilich endlich zurückzeschlagen, die Engländer verloren aber über 800 Mann an Todten, Berwundeten, Gefangenen. Der Gencralmajor Day wurde getöbtet, der Oberbefehlshaber der Belagerungsarmee, Sir John Dope, war unter den Gefangenen.

icidte nicht fein fann ober barf) und ber beffen Papiere benust bat, burchaus nichts bavon wiffen will. Beauchamp ba= gegen, fowohl in feiner Gefchichte bes Felbzuge von 1814 unb 1815, als in ben Roten zu Robn Jones Geschichte bes Rriegs in Spanien und Bortugal, behauptet gang bestimmt, Soult babe gehofft burch einen Sieg bie Sache bes entthronten Rais fere wieber ju beben, ba er gewußt, tag biefer noch in Fon= tainebleau verweile. Er behauptet, Soult habe bics fo aut gewußt, bag er alle von Paris fommenden Couriere habe un= terwege auffangen laffen. Die Bonapartiften ber Regentichaft und bes Raifers Berwandte hofften bamals allerbings noch auf Soult und fie maren es, welche bie von Englandern und von ber frangofischen Regierung abgesenbeten Commiffarien unterwegs aufhalten ließen. Auch waren fie es, welche bie Oberften Coof und Sct. Simon bei Blois hatten an ber ichnellen Fortfetung ihrer Reife zu ben Armeen hindern laffen, fo bag fie erft am 13. Nachmittage nach Toulouse famen, nachbem Soult fcon am 12. abgezogen mar.

Das Treffen bei Toulouse, welches sowohl Soult als Bellington unter ihre größten Rriegsthaten gablen und über beffen Ausgang, ber uns burchaus nicht zweifelhaft icheint, Sabre lang ber heftigste Bank gewesen ift, weil bie Bonapartiften nicht zugeben wollen, baß Soult nicht geflegt babe, war febr blutig, bauerte ben gangen Tag burch und ber Sieg warb nur burch Aufopferung mehrerer taufend Englander, Bortugiesen und Spanier erfauft. Soult verlor weniger Leute ale Bellington, er warb auch im eigentlichen Sinne nicht gefchlagen, fonbern gog fich um funf Uhr Abende hinter ben Canal und behauptete bie Außenwerke bei Sacarie und Cambron. andern Außenwerfe ließ Wellington von ben Spaniern befegen; auch fiel ber gange Berg Rave in feine Gewalt; Soult glaubte baber auch nicht im Stande zu fein, Touloufe zu behaupten. Als er am 12. bie Stabt raumte, ließ er acht Stud fcmeres Beichut und fechzehnhundert Bermundete in berfelben gurud. Nachbem Wellington eingezogen war, riefen bie Royaliften mit großem Jubel Ludwig XVIII. als König aus, Wellington be= harrte aber bis gur Ankunft ber ermahnten Commiffarien auf

ber Erflarung, bag fie bas auf eigene Rechnung und Gefahr thaten, und Soult wollte gar nichts bavon horen. Er weigerte fich, als ihm Saint Simon am 13. Die Befehle ber provisori= ichen Regierung überbrachte, biefe anzuerkennen und forberte einen Waffenftillftanb, ben Wellington verweigerte. Wellington glaubte, Soult wünfche ben burgerlichen Rrieg, weil er jebe Botichaft verschmähte, die ihm nicht auf Befehl feines Raifers automme; es ware alfo, ba Wellington gegen ihn anrudte, ju einem neuen Treffen gekommen, wenn nicht Soult enblich am 17. eine officielle Botichaft vom Majorgeneral bes Raifers erhalten hatte. Soult fügte fich bann in bie neue Orbnung ber Dinge in Frankreich und folog mit Wellington eine Uebereinfunft, worin auch Guchet begriffen war. Diefer hatte fich inbeffen icon vorher ber neuen Ordnung gefügt, nachbem er fich enblich nach langem Wiberftreben aus Catalonien herausgezogen gehabt. Suchets Unternehmungen nach feinem Abzuge aus Balencia muffen hier noch furz erwähnt werben, weil fie mit bem Ausgange ber englisch=ficilianischen Expedition nach Spa= nien und mit ber Ruckfehr bes Konigs Ferbinand VII. in fein Reich enge aufammenbangen.

Suchet hatte freilich, wie wir oben ergablt haben, nach ber Schlacht bei Bittoria ben Truppen, welche Lord Billiam Bentink herbeigeführt, in Arragonien vereinigt und in bie Feftungen von Catalonien vertheilt. Lord William Bentint mar nach Sicilien gurudgefehrt, er hatte aber eine Anglo = Sicilia= nische Armee unter bem General Cotton gurudgelaffen, welche in Berbindung mit einer fpanifchen unter General Copons ben Rrieg fortsette. Wellington rief zwar Cotton zu fich nach Frankreich, weil er vermuthete, bag auch Suchet bem Befehle Soults folgen und fich mit bemfelben vereinigen wurde, als bies aber nicht geschah, blieb auch Cotton gurud. Da Suchet ben gangen Monat October und November 1813 verweilte, burfte auch Cotton ben Spaniern allein ben Rampf mit einem fo bebeutenben Begner als Suchet war, nicht überlaffen, er blieb also ebenfalls jurud. Im Dezember ward Suchet burch ben Auftrag, bem Ronige Ferbinand VII. ben Gintritt in Spanien ju erleichtern und mit ben Spaniern beghalb ju unter-

banbeln, jenfeits ber Pyrenaen gurudgehalten. Als ber Bergog von San Carlos im Dezember mit bem Tractat von Balancay in Suchets Sauptquartier eintraf, war biefer mit Copone balb fertig und ichloß mit ibm eine auf ben Tractat begrunbete Militarconvention ab, welche blos baburch vereitelt warb, bag bie Cortes und bie Regentschaft, beren Befehlen Covons unterworfen war, ben gangen Tractat ftanbhaft ablehnten. feste fich bann mahrend fich bie unbebingte Freilaffung Ferbi= nanbe verzögerte gang feft an ber Rufte. Er legte 8000 Mann nach Barcellona, verstärfte bie Befatung von Tortofa und be= hauptete auch bie andern feften Blage, obgleich er, bis enblich im Mary Ferbinand ju ihm geschickt warb, zwei Beerabthei= lungen nach Frankreich ichiden und viele febr tuchtige Leute einzeln bem faiferlichen Beere abgeben mußte. Bon ben nach Franfreich giebenben Beerabtheilungen mar bie erfte nach Lyon bestimmt und auch bie zweite follte ihr babin folgen, wurde aber, ale Wellington an ber Garonne ericbien, gegen biefen geschickt. Suchet hatte, um eine Armee tuchtiger, im Dienft ge= übter Solbaten nach Frankreich führen zu konnen, fich gegen Copons erboten, alle fefte Blate in Spanien, außer Riqueiras und Rofas ju raumen, wenn er und Cotton einwilligten, bag bie Besatungen bewaffnet nach Franfreich abziehen burften. Copons wollte ben Borichlag annehmen; aber Bellington, un= ter bem Cotton ftanb, und bie fvanische Regentschaft, von welcher Copons feine Befehle erhielt, wollten es nicht jugeben. Suchet ließ bann bie Werfe aller fleineren Blate und fogar bie von Girona und Rosas sprengen und gog fich mit feinem Beer nach Sigueiras, wohin ihm Copons folgte, mabrend bie Anglo-Sicilianer und Spanier, bie ju ihnen ftiegen, Barcellona belagerten. Die Spanier waren, sobalb fie allein blieben, ben Befatungen ber Frangofen nicht gewachsen, Cotton konnte ihnen baber nicht, wie Wellington wollte, ben Rrieg in Catalonien allein überlaffen. Er hatte von Wellington Befehl erhalten, alle frembe Solbaten feines heers an Lord William Bentint nach Sicilien gurudguschiden und fich mit feinem Bataillon Englander mit Wellington in Frankreich zu vereinigen, weil biefer glaubte, auch Guchet fei gang abgezogen. Das war nicht

ber Fall; Cotton blieb also um so mehr zurück, als ohne ihn Copons nicht würbe im Stanbe gewesen sein, die Belagerung von Barcellona fortzusetzen. Endlich hatte indessen der Kaiser, um Zwietracht aller Art in Spanien zu stiften, Ferdinand VII. blos auf sein Wort, den Tractat von Balançay zu erfüllen, entlassen, und er traf am 19. März bei Süchet ein, welcher Copons andot, ihn mit seiner Armee nach Barcellona zu geleiten. Das mußte der spanische General ablehnen, Süchet nahm daher dem Könige das Versprechen ab, daß er ihm die Besahung von Barcellona zurücksicken wolle, obgleich er eigentlich Besehl hatte, den König nicht eher in Freiheit zu setzen, bis die Besahungen nach Frankreich abgezogen seien.

Suchet bestand nicht barauf, bag man bie Frangofen eber gieben laffe, ebe ber Ronig eingetroffen fei, weil er fur flug hielt, fich zu ftellen, als wenn mit Ferdinand irgend etwas Bindendes fonne abgeschloffen werben, obgleich biefer vorher fcon gezeigt hatte und fein ganges folgenbes Leben hindurch bewies, bag er fich weber an fein Wort, noch an feine Unter= fdrift, noch an feinen Gib gebunden halte. Rachbem ber Ronig bie feierliche Buficherung gegeben hatte, bag er bie Besatungen gurudichiden werbe, geleitete ihn Guchet mit ber gangen Armee, bis an ben Flug Fluvia, ber bie Granze macht, entließ ihn bort am 24. Marg im Angeficht beiber Armeen und bie fpanische nahm ihn feierlich als ihren Konig auf. In Barcellona ward er freilich nicht aufgenommen, auch erschienen bie Frangofen nicht in Parade auf ben Werken, als er bei Cotton vor ber Stadt eingetroffen war und biefer ihm ju Ghren über bie Spanier und Englander feierlich heerschau hielt. Jest endlich ging auch Guchet über bie Pyrenaen gurud und ließ nur eine Division in Figueiras gurud. Cotton wollte bann Welling= tons Befehlen folgen, er ward aber von Copons gurudige= halten, ber befürchtete, es möchten fich bie ftarten Befagungen von Tortofa und Barcellona vereinigen und er biefen nicht gewachsen fein, wenn fie fich mit ber Divifion in Figueiras verbunden hätten.

Auch in Catalonien konnten, wie im füblichen Frankreich Soult, bie bonapartischen Offiziere fich nicht an ben Gebanken

gewöhnen, bag bie frangofifche Ration aufhören folle, über andere militarifch zu herrichen, benn ber Commanbant von Barcellona (habert) veranlaßte noch nach bem Abichluß bes Kriebens. am 18. April ein furchtbares Blutbab unter bem Borwande, bag er noch feine officielle Rachricht von Navoleons Sturg erhalten babe. Die gange Garnifon that einen Ausfall, fie ward zwar gurudgetrieben; es wurden aber über 800 Spanier getodtet und verwundet. Bier Tage nachher erhielt er erft bie officielle Nachricht, bag bie Feinbseligkeiten überall aufge= bort batten. Nichtsbestoweniger fonnte weber Suchet, ber fich fcon eber als Soult ber neuen Regierung gefügt hatte, noch bes Rriegsminifters Befehl bewirten, baß Sabert Barcellona geräumt hatte; er behauptete fich in ber Stadt bis zum 18. Wai, als er erfuhr, bag auch alle Blate in Balencia geräumt feien. Dabei berief er fich barauf, bag weber ber Ronig von Svanien, noch bie fvanischen Generale, noch bie Regentschaft je ihr Beriprechen bielten.

## C. Rrieg bis Marg und Congreß zu Chatillon.

Die Verschiebenheit ber Anfichten ber Machte, welche fich jum Rriege gegen Frankreich vereinigt hatten, befonbere aber ber Streit ber Generale über bie Führung bes Rriegs und nber bie Theilung ber Beute trugen noch mehr zu ber langen Rube in ben letten Monaten bes Jahres 1813 bei, als ber Bunfch, bie Beere von ben großen Anftrengungen bes Relb= jugs fich erholen ju laffen. Rugland fand Wiberfpruch, weil es Warfchau, Breugen, weil es gang Sachfen feinen Brovingen einzuverleiben wünschte, England ichloß fich aber an Defterreich an, um biefes, wenn immer möglich, ju verhindern. Wir feben beshalb, bag Preugen und Rugland in bem Augenblick, als bie Armeen in Franfreich einrücken, ju Bafel eine befondere Berbindung fcbließen, obgleich Napoleons Bogerung, bie ihm burch ben herrn von Sct. Aignan angetragenen Bebingungen eiligft anzunehmen, am Ende November bie cabalirenden Diplo= maten babin gebracht hatte, eine neue allgemeine Berbindung gegen ben noch immer trotigen Feind abzuschließen. Die Frucht bieser neuen Berbindung war das am 1. Dezember erlassene Manisest der Mächte, worin sie gewissermaßen das französische Bolk zum Abfall vom Kaiser aufforderten, indem sie seierlich erklärten, daß sie nur gegen die Herrschlucht des Kaisers, nicht gegen die Nation Krieg führten, die sie ehrten und achteten und deren Größe innerhalb der natürlichen Gränzen Frankereichs sie aufrecht halten wollten 63). Die Mächte hatten nämlich damals die weiter unten zu erwähnenden von Franksurt aus gemachten Friedensvorschläge keineswegs zurückgenommen, obscheich die Antwort, die sie am 25. November vom Herzoge von Bassano erhielten, sie allerdings eher erbittert als befriedigt hatte, weil Napoleon sich zwar zum Congreß bereit erklärte, sich aber über die ihm vorgelegten Grundlagen der Unterhandelungen gar nicht äußerte. Er schlug damals Mannheim zum

<sup>68)</sup> Bir wollen die Sauptstellen biefer fogenannten Declaration de Francfort anführen: Les puissances alliées, désirant parvenir à une paix générale solidement établie promulguent à la face du monde les vues qui les guident, les principes qui sont la base de leur conduite, leurs voeux et leur déterminations. Les puissances alliées ne font point la guerre à la France, mais à cette préponderance que pour le malheur de l'Europe et de la France, l'empereur Napoléon a trop longtems exercée hors des limites de son empire - .- Les souverains alliés désirent qu'elle soit forte et heureuse que le commerce y renaisse que les arts y refleurissent, que son territoire conserve une étendue qu'elle n'a jamais connue sous ses rois, parceque la puissance Française, grande et forte est en Europe, une des bases fondamentales de l'édifice social, parcequ'un grand peuple ne saurait être tranquile qu'antant, qu'il est heureux; parcequ' une natien valeureuse me déchoit pas, peur avoir, à son tour, éprouvé des revers dans une lutte opinistre et sanglante, où elle a combattu avec son audace accoutumée. Mais les puissances aussi veulent être heureuses et tranquilles, elles veulent un état de paix qui par une sage répartition des forces, par un juste équilibre préserve désormais leurs peuples des calamités sans nembre, qui depuis vingt ans ont pesé sur l'Europe. Les puissances alliées ne peseront pas les armes cans avoir atteint ce grand et bienfaisant resultat ---Elles ne poseront pas les armes avant que l'état politique de l'Europe ne soit de nouveau raffermi, avant que les principes immuables n'aient repris leurs droits sur de vaines pretentions, avant que la sainteté des traités n'ait enfin assuré une paix véritable à l'Europe.

Congreporte vor, die Berbundeten hatten aber den Rheinüber= gang beschloffen, fie wollten in Frankreich felbst über Frankreich unterhandeln, nahmen den Borschlag baher nicht an.

Der gludliche Fortgang bes Rriegs im Norben, ba auf ber einen Seite Danemark burch ben Ginfall bes von Berna= botte geführten Beers in Solftein jum Frieben gezwungen warb, auf ber andern Bulows Ginbringen in Solland einen Aufftanb au Amfterdam und bie Burudberufung bes Bringen von Dranien veranlagte, ermuthigte ju einem Ginfall in Frantreich. weil auch bie Englander 4000 Mann unter Graham in Solland landen liegen, welche in Berbindung mit Ruffen und Breugen bie Reftungen an ber Maas und Schelbe, fogar Antwerpen bebrangten. Schon im November murbe Blucher, wenn ihn nicht bie Diplomaten im Laufe feiner Siege aufgehalten hatten, alle Deutsche, Belgier, Sollanber von ber frangofifchen Berr= ichaft befreit haben. Diefer General, ber auf Begeisterung und Muth bes neu erwachten und burch ihn unterhaltenen Enthufiasmus und Nationalgeistes mehr rechnete, als auf bie falte, langfame, berechnenbe Strategie eines Schwarzenberg und feiner Benoffen brang mit ber zweiten ober ichlefischen Armee. bei welcher fich bie ruffifchen Corps, Sader, und Langeron be= fanben, nach ber Schlacht bei Leipzig unaufhaltsam gegen ben Rhein vor. Er befand fich am 3. November in Giegen, als er erfuhr, bag bas frangofifche Beer vom Rhein weiter ins Innere gezogen fei, außer etwa fechezigtaufend Mann in und um Maing, die im ichlechteften Buftanbe und burch Anftren= gungen erfcopft waren, er brach beghalb am 7. von Siegen auf und beorderte bie ruffischen Corps pon Sct. Brieft und Ticherbatoff am 15. ju Dublheim, Coln gegenüber, ju ihm ju ftoBen. Er hatte die Salfte bes Wegs icon gemacht, als er am 11. ben Befehl erhielt, nicht über ben Rhein zu geben. fonbern fein beer in bem Raume awischen Duffelborf und bem Main zu vertheilen.

Wir haben oben berichtet, auf welche Weise hernach ber großen Armee ber Ruffen und Desterreicher unter Schwarzensberg, zu benen auch die Baiern unter Wrede gehörten, durch eine Cabale ber Glieber ber alten schweizerischen Aristofratie mit

ben monarchischen Diplomaten, ber Ginmarich in bie Schweiz erleichtert warb. Raifer Alexander ftellte fich fortwährend, als wenn ihm bie Berletung ber Neutralität febr leib fei. Danielewsfi fagt, ber Raifer habe, ale er bie Rachricht vom Gin= ruden ber Ofterreicher erhalten, feinem Generalabjutanten qu= gerufen: Dies ift einer ber unangenehmften Sage meines Lebens. Der fcweizerifche General Berrenfcmanb batte nämlich nach einer Reife ins Sauptquartier ber Berbun= beten zu Lörrach Bafel geräumt. Die verbunbete Urmee brang baber auf ber gangen Linie von Genf bis Bafel in Frankreich Wie Watteville und herrenschwand fich abfinden liegen, fo hatte man auch in Genf freundschaftliche Berhältniffe ange= fnupft, welche bie Ginnahme ber Stadt erleichterten. gange Beer, die Baiern eingerechnet, war in acht Abtheilungen getheilt, von benen bie füblichfte unter Bubng und Giulay über Genf in die ehemalige Franche Comté eindrang, die nordlichfte bei Sollingen unweit Fort Louis über ben Rhein ging. Diefe Armee fand einigen Wiberstand in ben Bogefen; Mortier, ber biefen Biberftand leiftete, war aber nicht fart genug, um eine folde Uebermacht auf die Dauer aufzuhalten, bas Beer breitete fich zwischen ber Saone, bem Doubs, ber obern Mofel aus, ließ einzelne Abtheilungen vor Stragburg, Buningen, Befancon und andern festen Blagen gurud, nahm Befoul und befette Langres. Am 20. Januar war icon bas preußische Beer unter Blucher mit ber hauptarmee in Berbindung, ohne baß fie gleichwohl eigentlich vereinigt gewesen waren. Bluchers Beer war in vier Abtheilungen über ben Rhein gegangen, und ichnell über bie Saar, bie Mofel, bie Maas vorgebrungen, hatte fich aber baburch ichwächen muffen, bag es ftarte Beerabtheilungen gur Beobachtung ber im Ruden gelaffenen befestigten Orte gurudließ. Langeron beobachtete Maing, anbere Generale Saarlouis, Thionville, Luremburg, Det. Blucher war tief in Lothringen eingebrungen, Schwarzenberg war noch weit gurud, Wingingerobe, ber Blucher verftarten follte, ging erft am 13. in ber Nabe von Duffelborf über ben Rhein, und Schwarzenberg, ber icon am 18. in Langres gewesen war, verweilte unbegreiflicher Weise bis jum 23. bort, ftatt eilig

nach Eropes aufzubrechen. Dies ließ Rapoleon hoffen, daß er Blucher an ber Aube eber ereilen fonne, als Schwarzenberg gang in ber Rabe fei. Sein Felbberrnblid fab, was auch jeber von une beim erften Blid auf bie Rarte erkennt, bag Chalons an ber Marne ber Centralpuntt fei, von bem er ausgeben muffe, wenn er bie beiben Beere vor ihrer völligen Bereinigung auseinander treiben wolle; er richtete baber bie Truppen, an beren Spite er fich ftellen wollte, nach und nach alle auf biefen Buntt. Schwarzenberg, mehr Diplomat als General, empfing erft ben ruffifchen, bann feinen Raifer, Metternich und Caft= lereagh mit ben gebührenben Complimenten und Artigfeiten bei fich, bann erft feit bem 24. verbrangte er ben Bergog von Treviso von beiben Ufern ber Aube, fo bag, als Rapoleon im Centralpuncte ju Bar an ber Aube erschien, ber Rronpring von Burtemberg und Giulan erft eben Bar an ber Aube, Colloredo Dijon befest hatten, Wrebe und Wittgenftein auf bem Marsche nach Joinville waren. Blücher war über bie Marne gegangen und über Montierender und Baffy nach Brienne marichirt, wo ihn Navoleon unversehens aufzuheben hoffte.

Der frangofische Raifer bestellte, nachbem er, wie oben er= wähnt ift, die Nationalgarde eingerichtet hatte, ebe er feine hauptstadt verließ, eine Regentschaft, ber er aber wenig Macht gab und an beren Spite feine Bemablin ftanb, welche feinen Bruber Joseph, ber feine Unfahigfeit in Spanien bewiesen und einen Cambaceres gur Seite hatte, beffen Gott feit ber Beit, bag er Robespierres Blige geschmiebet, ftete ber Bauch gewesen war. Konig Joseph führte ben prächtigen Titel Be= neralstatthalter bes Reichs (lieutenant general), die Raiserin hieß Regentin und hatte einen Regentschafterath gur Seite, fie fonnte aber nach ihrem Patent weber bem Senate ben Borfclag eines Decrets vorlegen, noch ein Gefet verfündigen laffen. Schon am 25. Januar Abends war ber Raifer in Chalone. spielte aber noch am vorhergehenden Tage eine ber Comobien. welche bie Augen mit Thranen, die Zeitungen mit fentimen= talen Declamationen fullen, im Grunde aber bas Bolf am Enbe gang ftumpf machen werben, wenn es endlich einsehen wirb. baß bie Chrgeizigen jeber Art und jebes Stanbes ein ichanbs

liches Spiel mit ihm treiben 64). Napoleon ließ nämlich erst eine feierliche Eidesleistung halten, die Stabsoffiziere der Nationalgarde versammeln und empfahl ihrer Treue seine Gemahlin und den König von Kom, wobei er selbst wahrscheinlich wirklich gerührt war und baher auch eine augenblickliche Rührung bei Andern hervorbrachte. Er hatte schwerlich je geglaubt, daß er zur Kührung seine Zuslucht werde nehmen müssen, und doch ahndete er auch jest noch nicht, daß dies sein lester Abschied von Gemahlin und Sohn sei!!

Die Breugen waren, ale ber Raifer fich am 26. von Chalons aus in Bewegung feste, auf bem Wege nach Tropes, wo fie fich mit Schwarzenberge Armee völlig vereinigen follten. Blücher hatte aber bie vier Corps, mit benen er über bie Marne gegangen war, ju febr gerftreut. Rur bas Corps von Langeron war bei Blücher, bas unter Saden war von ihm getrennt und ware auf feinem Marsche nach Tropes am 28. jenseit ber Aube überfallen worben, wenn nicht gludlicherweise ber Stabs= offizier, den Napoleon mit ber Nachricht von feiner Annaberung an Mortier geschickt hatte, aufgefangen worben mare; boch fehlte wenig, bag nicht am folgenden 29. Blücher felbft im Schloffe von Brienne aufgehoben warb. Rapoleon brang nam= lich gegen Brienne vor, es warb am 29. ben gangen Sag bin= burch heftig gestritten, und Blücher glaubte am Abend gang ficher zu fein und fpeifete im Schloffe, ale ber Beneral Chateau von hinten ber burch ben Bark ins Schloß brang. Der preußische Felbherr gelangte mit genauer Roth zu ben Seinigen, bie er nach Cannes vorausgeschickt hatte; bie Ruffen in ber untern Stadt hatten fich behauptet und becten ben Abzug.

<sup>64)</sup> Auch Thibaubeau läßt beutlich burchschimmern, daß er mit republikanischen Comödien während der Revolution zu bekannt geworden ist, um auf eine
monarchische große Bebeutung zu legen. Er berichtet ganz kalt: L'empereur
reçut le 23. Janvier, accompagné de l'imperatrice et du roi de Rome au
palais des Tuileries le serment des officiers de l'état major et des douze
légions de la garde nationale. "Je pars avec constance, leur dit il, je vais
combattre l'ennemi, et je vous laisse ce que j'ai de plus cher, l'impératrice
et mon fils." Ils acceptèrent le dépôt avec enthousiasme. Ce sur
soène touchante. Man dense an das was am Ende März erfolgte!!!

Blücher vereinigte sich inbessen beim schnellen Ruckzuge zu Bar an ber Aube glücklich mit ber hauptarmee und ging fogleich wieber vorwarts, um seiner Seits ben Feind anzugreifen. Dies veranlaßte am 1. Februar bie Schlacht bei la Rothière.

Dag bie Frangofen am 1. und 2. Februar bei la Rothière rubmlich fampften und bag Rapoleon allen Generalen ber Ber= bundeten an Talent und Erfahrung weit überlegen war, fann man jugeben, ohne ben Robomontaben ber frangofifchen Berichte Glauben gu ichenten. Die Berbunbeten maren an Rabl au febr überlegen, ale bag bie Frangofen hatten fiegen konnen, benn Schwarzenberg hatte nicht allein bie gegen vierzigtaufend Mann farten Corps von Giulay, Brebe, Bittgenftein unter Bluchers Befehle geftellt, fonbern auch bie Burtemberger unter bem Kronpringen nahmen am Rampfe Antheil, und wenn bie Corps von Colloredo, Rleift, Wittgenftein, Dort auch feinen Theil an ber Schlacht nahmen, fo ftanben fie boch fo nabe, bag fie, wenn es nothig war, Sulfe leiften tonnten. Wenn wir auch ben Berichten ber Frangofen in Beziehung auf bie Bahl ber Getobteten und Bermunbeten feinen unbebingten Glauben fchenken, fo betrug boch immer ber Berluft ber Berbunbeten nur ein Funfundzwanzigftel ihrer gangen Bahl, ber ber Frangofen ein Siebentel. Die Berbundeten machten taufend Gefangene und nahmen fiebengig Ranonen, welche bie Franzosen auf ben gang unfahrbaren Wegen nicht fortbringen tonnten. Das Wichtigfte war inbeffen, bag Rapoleon bas gang offene Tropes am 6. Februar raumen mußte, wo er brei Tage jugebracht hatte. Um 7. war er zu Nogent, fünf und zwanzig Stunden von Paris und gang Franfreich erichrad; bie Unge= fcidlichteit ber Berbunbeten und bie Langsamteit Schwarzen= bergs ermuthigte aber noch einmal die Frangofen, die in ihrem Raifer einen Bunberthater erblickten.

Die Monarchen, bie Generale und die Diplomaten, unter benen fich auch ber im Januar eingetroffene Minister ber aus-wärtigen Angelegenheiten Englands, Lord Castlereagh, befand, hielten nach ber Schlacht großen Rath auf bem Schlosse zu Brienne über die Fortsetzung bes Kriegs und es warb beschlossen, nicht vereinigt, sondern auf verschiedenen Wegen nach Paris

zu marschiren. Bu ber Trennung trug unstreitig das Mißtrauen, welches die Ruffen und Breußen gegen Schwarzenberg
hegten, und die ganz verschiedene Art, wie der Lettere und
wie Blücher Krieg führte, viel bei. Blücher sollte im Thale
ber Marne über Châlons und Meaux gegen Paris ziehen;
Schwarzenberg an beiben Ufern der Seine herab über Tropes
gegen Nogent, wo Napoleon stand. Es scheint, als wenn der
Kaiser, der nicht ahndete, daß die Berbündeten ihm ganz auffallende Blößen geben würden, damals um seine Hauptstabt
besorgt ward und beschalb endlich ernstlich über den Frieden
unterhandeln wollte.

Man hatte von Seiten ber Berbundeten gwar, als bie Antwort Napoleons auf bie ihm vom herrn Sct. Aignan überbrachte Antwort am 25. November nichts von ber ihm vorgeschriebenen Grundlage ber Unterhandlungen erwähnte, bas Manifest vom 1. Dezember erlaffen, worin ber Raifer als bas einzige Sinderniß eines mit bem frangofischen Bolte zu fcbließenben vortheilhaften Friedens bargestellt warb, fie waren auch mit ber Art, wie er am 2. Dezember bie Antrage annahm. nicht burchaus zufrieden, fie lehnten ben Congreg in Mannheim ab, nahmen aber boch ihre Borichlage nicht gurud. Der Raifer hatte feinen Minifter Caulaincourt, Bergog von Bicenga, qu ber Beit, als ber Rheinübergang vorbereitet warb, an bie Borpoften gefchickt, biefer hatte aber unter bem Borwande, baß man Lord Caftlereagh erwarten muffe, feine Baffe erhalten und fich einstweilen nach guneville begeben, von wo aus er am 6. Januar 1814 fein Ersuchen erneuerte. Metternich befanb fich zu Freiburg im Breisgau, von wo aus er am 8. antwor= tete und aufe neue auf Cafflereaghe Anfunft vertröftete, ber aber erft am 21. Januar in Bafel eintraf. Die Umftanbe waren bamale gunftig, benn wegen Bolen und Sachfen war eine große Meinungeverschiebenheit zwischen Defterreich und England auf ber einen, Breugen und Rugland auf ber anbern Seite, und wenn auch bie Bebingungen ber am 6. Januar zwifchen Preußen und Rugland zu Bafel gefchloffenen Ueber= einfunft wegen naberer Bestimmung bes Bertrage von Ralifc nicht bekannt find, fo ift boch gang gewiß, baß fie fich auf

Ruglands Plane mit bem herzogthum Barichau und auf Breugens Abfichten mit bem Konigreich Sachsen bezogen. Die Antwort, welche Metternich am 8. Januar aus Freiburg im Breisagn bem Bergoge von Bicenga ertheilte, fchien gu beweisen, baf es mit ben Friedensanerbietungen nicht Ernft fei, bas wollte Rapoleon benuten, um bas gange frangofifche Belf aufzuregen. Er wollte burch eine Befanntmachung feiner Anerbietungen feit bem 2. Dezember und ber ausweichenden Antworten Detterniche bie Soulb ber Fortbauer bes Rriege auf bie Berbun= beten ichieben. In bem Augenblide, als bie Actenftude ichon gebrudt waren, fam aber ein Schreiben Metternichs vom 14. Sanuar, welches ben Borichlag eines Congreffes annahm und ben Ort ber haltung beffelben festfette. Der Bogen bes Deniteur vom 20., ber in gefpaltenen Columnen alle Actenftude. nämlich bie von Frankfurt aus burch Sct. Aignan gemachten Borichlage und bas Manifest ber Berbundeten vom 1. Dezember und bie gange Correspondeng enthielt, mar icon vollenbet, marb aber unterbrudt, ale Metterniche Schreiben eintraf. Das Blatt, welches an die Stelle bes fruheren, bas in wenige Banbe fam, neu gebrudt warb, hat viele, bie über ben Congreg von Chatillon geschrieben haben, irre geleitet. Berr Bons bat ein eigenes Buch über ben Congreg verfaßt, Bauboncourt rebet bavon und gibt einige Actenftude, Fain in feinem Mannfeript von 1814 liefert biefe Actenftude vollständig, wir fonnten außer= bem noch eine gange Literatur bes Congreffes anführen; boch hat Bignon im 13. Theil feines Buches eine bebeutenbe Rach= lefe urfundlicher, ungebruckter Rachrichten geliefert.

Metternich hatte in seinem Schreiben ben herzog von Bicenza, ben Napoleon zu seinem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt, babei aber Maret, herzog von Baffano,
immer noch bei sich behalten hatte, eingelaben, sich nach Châtillon zu begeben, wo auch die Bevollmächtigten von Rußland,
Preußen, Desterreich und England eintreffen sollten. Die
Männer, welche in Châtillon im Namen ber Berbündeten unterhandeln sollten, waren, wenn man ben preußischen Minister,
Baron von humbolbt ausnimmt, so gewählt, daß es scheinen
könnte, als wenn man ben französischen Kaiser burch die Bahl

habe tranten wollen. Graf Stadion, ber fur Defterreich auftrat und von dem Metternich jest fchrieb, bag er volltommen bente wie er und fein zweites Selbft fei, mar feit 1808 ber Gegenstand bes Saffes und Mergers fur Rapoleon, ber ibn pon 1809 bis 1813 von bem öfterreichischen Ministerium fern bielt. und beffen Wiederaufnahme in baffelbe um 1813 ein Borgeichen . bes Rriegs gewesen war. Rasumowstn, ben ber ruffische Raifer fchickte, hatte fieben Sahre lang in feinem Baufe alle Confpi= rationen ber alten europäischen Aristofratie gegen bas neue Frankreich angestiftet und geleitet und Lord Caftlereagh bachte fcon bamale und fprach fpater öffentlich im Barlament aus, bag man bahin wirten muffe, bag bie Emigranten und Bourbons wieber eingesett wurben. Go bachte, ohne es bamals noch merten zu laffen, im Grunde bie gange hohe englische Ariftofratie. Lord Aberbeen, Cathcart, Gir Charles Stewart waren übrigens allein mit ben Unterhandlungen beauftragt, Lord Caftlereagh war nur als Reprafentant bes Minifteriums ba, um hinderniffe zu beseitigen, die Sache zu forbern und bin= und Berichreiben zu vermeiben. Gegen von Sumboldt fonnte Rapoleon nichts weiter haben, als bag er ihm immer als Mitglied bes Tugenbbundes geschildert worden war, biefer Bund aber ihm von feinen Spionen als fehr gefährlich vorgestellt warb. Uebrigens hat= ten Metternich und Talleprand ihre gang besondern Minifter bei bem Congreffe, obgleich ber Lettere nicht blos von allen Gefcaften fern gehalten wurde, fondern Savary mehrere Male auf feine Ber= haftung brang. Talleprand war freilich als Bice-Großwähler, ohne ernannt zu fein, im eignen Rechte Mitglied ber Regentichaft, er war aber bem Raifer felbft fo verbächtig, bag er verbot, ihm aus bem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten bie bamals nur bort zu erhaltenben englischen Beitungen verabfolgen zu laffen.

Metternich hatte, vorgeblich um einen Napoleon und Caulaincourt mehr als Stadion befreundeten Mann dem Congreß beizugeben, den Herrn von Floret dem Herzoge von Vicenza besonders empfohlen. Dieser, ehemals Geschäftsträger in Paris, wahrte Metternichs Interesse, da Stadion ein anderes hatte. Napoleon hatte einen Mann aus Talleyrands Schule, den Director des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, la Besnardière, nach Chatillon geschickt. Dieser unterhielt bann eine, unter ben bamaligen Umständen höchst gefährliche, Berbindung mit Talleyrand. Napoleon dictirte dem herrn de la Besnardière vor bessen Abreise nach Châtillon einen sonderbaren Brief an Metternich, worin er auf einen Wassenstillstand antrug, und die Berbündeten durch das Bersprechen der Räumung von Mainz, Palma nuova, Benedig zu bewegen hoffte, die Garnison dieser Städte abziehen zu lassen, wodurch er ein tüchtiges heer würde gewonnen haben. Charakteristisch für das Schickal des Congresses und Napoleons war es, daß Pozzo di Borgo gewählt ward, um bei den Conferenzen die Feber zu führen.

Metternich hatte auf ben Brief Besnarbieres wegen bes Waffenstillftands vom 19. mit Recht am 29. geantwortet: "baß er überzeugt mare, bag bas zu Richts führen wurbe," es blieb alfo bem Raifer, bem bamale icon in Metterniche Briefen verftect ein Umfturg feiner Regierung (bouleversement) in ber Ferne gezeigt wurde, nichts übrig, als unbedingt anzunehmen, was ihm geboten murbe. Der Gebante, bag ber Raifer Frang um feiner Tochter und ihres Sohnes willen boch einmal zu besonderen Unterhandlungen werbe zu bringen fein, binberte ben frangofifchen Raifer, ben rechten Augenblid mahrzunehmen. Er wußte außerbem, was auch aus Da= nileweine Ergablung hervorgeht, bag ber Raifer Alexander und · feine Rathgeber gang anbere militarifche Anfichten hatten, als Schwarzenberg, ber mahrend ber Monate Rebruar und Mars auf eine fehr bebentliche Weife ben Bauberer machte; Rapoleon ließ fich baber burch jeben Sonnenblick bes Glucks im Relbe. ber ihm im Februar ju Theil warb, verleiten, die entscheibenbe Antwort ju verzögern und feinem Minifter bie von biefem verlangte unbedingte Bollmacht, die Grundlagen ber Berbunbeten ju unterzeichnen, nicht zu gewähren.

Die hoffnung, welche Napoleon auf seinen Schwiegervater setzte, scheint uns um so auffallender, als sich schon im Frühzighr 1813 Schwarzenberg sehr bebenklich über bas Berwand= schaftsverhältniß geäußert hatte, und als sich Metternich in einem Briefe an Caulaincourt, ben auch Fain mittheilt, ganz

unverholen barüber ausspricht. "Wenn eine unselige Verblenbung," schreibt er, "ben französischen Kaiser gegen die Stimme seines Bolks und gegen die von ganz Europa taub machen sollte, so wird mein Kaiser das Schicksal seiner Tochter zwar beklagen, darum aber den Marsch seiner Armee nach Paris nicht einstellen." (Il deplorera le sort de sa fille sans arrêter sa marche.)

Die Berbundeten waren bamals in Langres übereinge= tommen, bag fie auf bem Congreß zu Chatillon gang andere Bebingungen ju Grunde legen wollten, als bie in Frankfurt angebotenen. Sie forberten jest, bag Frankreich innerhalb ber Grangen von 1792 beschräuft und ber gange Bortheil bes Rriegs ben Englanbern eingeraumt werbe 65). Dag ben Eng= landern nicht blos burch bie Bedingungen, welche man ben Frangofen in Chatillon vorlegen wollte, fonbern burch ein form= liches Bugeftanbnig ber gegen Franfreich verbundenen Machte eine angemaßte herrschaft aller Meere, Ruften und Infeln ein= geräumt ward, bie man ben Frangofen ju Lande jum Berbrechen machte, geht aus ben Inftructionen ber fammtlichen Bevoll= machtigten bervor. Sie erhielten nämlich ben Auftrag, bie Berathung über bie Rechte ber Neutralen gur Gee von ber Berathichlagung über bie von ben Frangofen abgetretenen, neu gu vertheilenden gander gang auszuschließen, alfo mittelbar bas, was bisher Usurpation gewesen, gegen welche 1781 und 1800 ber Bund ber bewaffneten Neutralität geschloffen worben mar, als allgemeines Seerecht anquerkennen 66). Außerbem erhielten

<sup>65)</sup> Die sechs in Langres von Boggo bi Borgo niebergeschriebenen Buncte waren: 1) Es soll ein Congreß zu Chatillon gehalten werben. 2) Die vier verbündeten Mächte unterhandeln ungetrennt im Namen von ganz Europa mit Frankreich. 3) Frankreich soll auf die Granzen von 1792 beschränkt werden, vorbehalilich einiger Bugeständniffe über diese Granzen hinaus, welche beiden Thetlen paffend scheinen können. 4) Der Raiser Napoleon soll von ten Ginzichtungen, welche weiter in Europa sollen getroffen werden, Nachricht erhalten, ohne daß jedoch weiter darüber unterhandelt werden kann. 5) Die Minister der verbündeten Mächte erhalten alle einerlei Instructionen. 6) Wenn der Congreß abgebrochen wird, werden die Bedingungen, die man seiner Regierung vorgeschlagen hat, zur Kenntniß der französsischen Nation gebracht.

<sup>66)</sup> Es heißt: Les instructions du gouvernement Brittanique portent:

bie Englander eine entscheibende Stimme in den Berathschla= gungen über die neue Bertheilung der Länder, die Franzosen wurden ausgeschloffen.

Die erfte Sigung warb am 5. Februar gehalten und bie Bebingungen, welche von den Gefandten ben erwähnten Inftructionen gemäß vorgelegt und beren unmittelbare Annahme geforbert wurde, waren allerbings fehr hart. In Deutschland follte bie alte Ordnung unabhängiger Fürstenthumer wiederher= gestellt, bie Reutralitat und bie Unabhangigfeit ber Schweig von jedem fremben Ginfluß follte anerkannt, und was von ben Frangofen abgeriffen worden, wieder gegeben werben. In Sta= lien follten neben bem öfterreichischen und farbinischen Gebiet bie unabhängigen Staaten ale Gleichgewicht gegen Defterreich und Sarbinien fortbefteben. Ferbinand VII. foll Spanien wieber befommen, wie es vor bem Rriege war, und es unabbangig beherrichen. Solland foll einen größern Umfang erhalten und bem Bringen von Oranien ale fouveranes Rurftenthum wieber gegeben werben. Berben biefe Bedingungen nicht fogleich angenommen, fo behalten fich bie Machte vor, weil ber Rrieg auch mahrend bes Congreffes fortgefest werben foll, ihre Forberun= gen zu fteigern, wenn fie vom Glude begunftigt werben.

Schon vor ber ersten Sitzung erkannte Napoleons Abgeordneter die harte ber Bedingungen und die Nothwendigkeit,
sie schnell anzunehmen, besonders als der Kaiser nach der Schlacht
bei la Rothière bis Nogent zurückgehen mußte. Caulaincourt
schreibt daher, sobald er den Ausgang der Schlacht erfahren
hat, am 3. an seinen Kaiser: "Ew. Majestät sagen mir nicht,
zu welchen Opfern Sie sich allenfalls verstehen wollen, die

Que toutes discussions relatives au code maritime seraient contraires aux usages précédement observées dans les négotiations telles que cette actuelle; que le cabinet de Londres ne demande ni accorde aucune concession par rapport à ses droits qu'il regarde comme obligatoires et ne devant être réglés que par le droit des gens (déclaration à la quelle les cours alliées adhèrent) considérant toute insistance à ce sujet de la part de la France comme contraire à l'objet de la réunion des plénipotentiaires. Also was, was 1781 und 1800—1801 das System der bewassneten Reutralität hervorries, ohne weteres beseitigt.

Umstände erfordern aber durchaus, daß Opfer gebracht werden müssen, damit man den größeren Theil des Reichs retten könne. Ein Tag, ja eine Stunde, kann Alles, was Ew. Majestät am theuersten ist, in Gefahr bringen. Dreimalhunderttausend Mann, Sire, sind gegen Sie auf dem Marsche, uns droht völliger Umsturz des Bestehenden" (les bouleversemens sont près de nous). "Alle Energie des Bolks ist erstorben, ich fürchte daher sehr, daß auch die überlegenen Geisteskähigkeiten Ew. Majestät kein Mittel mehr sinden werden, das widrige Geschick zu bessiegen. Ich möchte so wenig, als irgend ein Anderer zugeben, daß auch nur das kleinste Stück von Frankreich abgerissen würde; aber ich fühle zugleich besser als irgend ein Anderer und zwar schon seit längerer Zeit, daß man zu ihrem Besten der Sache ein Ende machen müsse, damit Frankreich Frankreich bleibe.

Der Raiser antwortete seinem Minister, in einem Briefe, worin er sich gelegentlich ebenso vortrefslich als kurz und geistereich über Metternichs ganzes Treiben ausspricht 67), in bemsselben Briefe aber einem Manne, wie Caulaincourt, ber ihm so offen zu seinem Besten rieth, wenig Hoffnung läßt, daß er wenn er thue was er für Pflicht hält, des Raisers Zustimmung erhalten werde. Caulaincourt hatte nämlich zu verstehen gezgeben, daß es sur den Augenblick nüglich sei, daß der Düc de Bassano, der durchaus nicht im Stande war irgend eine Ginzwendung gegen einen Einfall des Raisers zu machen, nicht mehr als Rathgeber gebraucht werde; darauf ließ sich der Raiser nicht ein; zugleich ertheilte er in einem Brief vom 4. und in zwei anderen vom folgenden Tage Nachrichten und Befehle,

<sup>67)</sup> La lettre de Mr. de Metternich du 29. Janvier est tout à fait ridieule, mais j'y reconnais ce que j'ai vu depuis longtems; o'est qu'il croit mener l'Europe et que tout le monde le mêne. Wie bie Franzosen mit ber Geschichte umgehen, kann man baraus sehen, bas Fain im Manuscrit de 1814, wo alle Actenstüde mitgetheist werben, aus bem Briese bes Kaisers die Worte il n'y a pas eu de bataille à la Rothière stillschweigend wegläßt, und den bes rüchtigten Bries vom 19. abseugnet, den Bignon doch nur interpolit nennt und die Interpolation Tallevrand auschreibt.

welche Caulaincourt in Verlegenheit setten, ba fie fich wiber= fprachen.

Statt seinen Bevollmächtigten über bie mahre Lage ber Dinge ju unterrichten, schreibt ber Raifer ihm über bas Treffen bei la Rothière, ale wenn er ein Bulletin fur feine Solbaten und für Parifer Pflaftertreter fcriebe. Es fei, fcreibt er, in Beziehung auf bie Schlacht, gar fein Treffen bei la Rothiere vorgefallen, benn bie junge Barbe fei nicht ins Befect gekommen (n'a pas donné) und bie alte fei gar nicht ba gewesen. Um 6. ift ber Brief, ben ber Raifer felbft fdreibt, mit bem, ben er vom Bergog von Baffano fdreiben läßt, geradezu im Wiberspruch, und beibe Briefe erhielt ber Minifter am 6. gerade in bem Augenblide, als bie Berbun= beten eine entscheibenbe Antwort auf die Antrage, bie fie in ber erften Sigung gemacht hatten, forberten. Rapoleon felbft fcbrieb feinem Bevollmächtigten, er folle nur in bem Kalle bie Antrage annehmen, wenn fie bas feien, was er annehmbar nennt; wenn nicht, fo wolle er eine Schlacht magen und fogar ben Berluft von Paris und Alles, was baraus folgen konne (tout ce qui s'ensuivra), nicht icheuen. In bem Bricfe, ben er gleich hernach burch ben Bergog von Baffano ichreiben ließ, als er aus Tropes weichen mußte, gab er bem Bergoge von Bicenza unbedingte Bollmacht (Carte blanche) Alles, was ihm angeboten wurde, anzunehmen, bamit ber Raifer bie Saupt= fadt retten fonne, ohne eine Schlacht ju magen. Satte nicht Caulaincourt Recht, wenn er ber Ueberzeugung war, bag, wenn er von der lettern Bollmacht Gebrauch mache, fein Raifer ihn verläugnen werde 68)? Wir wollen nicht naher eingehen, weil wir unserem Zwede getreu in Beziehung auf die bochft wichtige Beschichte bes Congresses auf andere Werke verweisen 69) und

<sup>68)</sup> Aus Bignons Papieren wird Vol. XIII. p. 324, Rote, ausbrudlich angegeben, baß Caulaincourt in einer mundlichen Unterhandlung mit Bignon biesem sagte: Qu'il eut la certitude que malgré la lettre du duc de Bassano la paix signée aux conditions proposées serait en tout cas resusée par l'empereur. Damit stimmt völlig überein Fain p. 93 — 96.

<sup>69)</sup> Bon beutscher Seite hat, so viel wir wiffen, noch tein geiftreicher Renner

nur die Momente berühren, welche für bie Greigniffe im Felbe und für die Rataftrophe am 30. März von Bedeutung find.

Der frangofifche Minifter, amifchen bem Buniche fonell abzuschließen, und ber hoffnung burch Metternich und ben Raifer Frang insgeheim einwirken zu tonnen, schwantenb, gab auf ber einen Seite nach Empfang ber beiben Briefe gu, bag er geneigt fei, auf die Borichlage ber Berbunbeten einzugeben, wenn man einen Waffenstillftand bewilligte; er fcrieb aber auf ber anbern am 8. einen Brief an Metternich, ber ben Argwohn erregte, baß es mit feinem Zugeständniß nicht Ernst fei. theilte zwar fogleich ben Brief mit, bas Berhaltniß zwifchen England und Defterreich auf ber einen, zwischen Rugland und Breugen auf ber anbern Seite mar aber feit ber naberen Bestimmung bes Tractate von Ralifd, bie am 6. Januar gemacht war, fo gefpannt, bag ber ruffifche Raifer fürchtete. Metternich wolle eine Cabale fpielen, weshalb er Rasumowsky von Chatillon abrief. Die Zwistigkeiten unter ben Berbundeten wurden indeffen fehr geheim gehalten, nur fdrieb man am 10. nach Chatillon, um bem frangofifchen Minister fund zu thun, bag bie Conferenzen einstweilen gang ausgesett werben follten 70).

Gine ungludliche Schidung für ben frangofischen Raifer war es, baß gerabe am 10. bie Wenbung bes Kriegs ihm

ber Geschichte und bes Menschen, der im Stande gewesen ware, ben wahren Sinn ber gleisnerischen Reben und Schreiben auf ganz einsache Wahrheit zurückzusußuhren, die Geschichte des Congresses geschrieben. Unter den Franzosen haben sowohl Fain als Baudoncourt, und Bignon blos die Absicht, die Sache so zu breben, wie sie dem Bonapartismus bient, die Memoires d'un homme d'état enthalten die Acten nur unvollständig, Montweran ist nicht durchaus zuverlässig, Pous de l'Hérault, bessen Congrés de Châtillon mehrere Austagen ersahren hat, scheint durchweg Caulaincourt Unrecht zu thun. Schöll hat die Actenstücke, geht aber nicht tiefer ein; Koch in der Geschichte des Jahrs 1814 kann mit Ruhen ges braucht werden. Uedrigens hat Bignon im 13. Theil Vieles ans Licht gedracht, was sich bei Fain nicht sindet und auch, als dieser sein Buch druden ließ, noch nicht hervorgezogen werden durste.

<sup>70)</sup> Die Gefamminote lautet: Que l'empereur de Russie ayant jugé à propos de se concerter avec les autres alliés sur l'objet des conférences, désirait qu'elles fussent provisoirement suspendues.

gunftig zu werben ichien, bag er alfo, als Raifer Alexander fich anders bedacht hatte, nicht eilig annahm, was ihm geboten ward. Wir haben oben erzählt, daß Rapoleon nach Rogent jurudging, ale fich Schwarzenberg an ber Seine berab Baris naherte und Blucher auf bem gerabeften Wege von Chalons an ber Marne über Meaur eben babin zu gieben gebachte, feine Beerabtheilungen aber ju febr vertheilt und hintereinander (en dehellons) aufgestellt hatte. Als Napoleon am 9. burch Macbonald von Bluchers Marich Melbung erhielt, hoffte er burch eine fonelle Bewegung von ber Seine an die Marne bie Beer= haufen einzeln aufrollen zu konnen und überfiel am 10. in ber That 7 - 8000 Ruffen unter bem General Alfufieff bei Chambaubert, und vernichtete ober gerftreute fie ganglich 71). Er batte am 10. Dubinot und Bictor an ber Seine gegen Schwarzenberg fiehen laffen und Marmont, Ren und Mortier mit fich gegen Blucher geführt, ber nur gehn Stunden von ihm ftanb. Der hauptvortheil bes Siege bei Champaubert mar, bag Blüchers heer in zwei Theile getrennt ward und bag fowohl Sadens Corps als Ports heerabtheilung fich rudwarts wieber nach Montmirail gieben mußten. Der Gine war weit über Epernay binaus nach Chateau Thierry unterwegs, ber Andere war von Montmirail nach la Kerté sous Jouarre aezogen. Sie vereinigten fich auf bie Nachricht von Alfufieffs ungludlichem Gefecht und trafen am 11. bei Montmirail auf Napoleons Beer. Saden hatte Montmirail vor Napoleon zu erreichen gehofft; ale er bie Stellung befest fand, mußte er weichen und Dort, welcher herbeieilte, tonnte ben Feind nicht aufhalten. Beibe zogen vereinigt über bie Marne nach Chateau Thierry und litten auch noch in biefer Stadt bedeutenden Ber= luft, da bie Frangofen fagen, daß die Ginwohner über die Preußen und Ruffen herfielen. Die Bortheile, welche ber frangöfifche Raifer bort erhalten hatte, wurden burch feine Beitungen und feine Berehrer auf eine fur bie Menge fehr paffende, fur

<sup>71)</sup> Im Moniteur vom 13. heißt es, Blüchers Armee sei überfallen. Les resultats seront immenses l'armée Prusse est détruite.

uns Anbere lächerliche Weise ausposaunt; auch behaupten bie Franzosen, Macbonalb sei allein Schuld baran gewesen, baß Saden und York am 12. nicht völlig geschlagen worben, was wir bahin gestellt sein lassen wollen 72).

Blucher hatte indeffen bie Corps von Kleist und Langeron an fich gezogen, welche gerabe um biefe Reit burch frifche Erup= pen, bie man gur Ginschließung ber im Ruden liegenden Restungen berbeigezogen batte, erfett wurden, und erschien mit feiner gewöhnlichen Raschheit ichon am 13. wieber in ber Flache bei Montmirail; Napoleon eilte ibm entgegen, und beibe Beere trafen in ber Cbene zwischen Montmirail und Chambaubert bei Baurchamp auf einander. Wenn wir auch über bas am 14. bei Baurchamp gelieferte Treffen den frangofischen Berichten wenig Glauben ichenten, fo ift boch bas Refultat un= läugbar, bag Blücher fich nach Chalons gurudtagg. Die frangöfischen Schriftsteller behaupten, die Preußen hatten vom gehnten bis aum funfzehnten 10 - 15,000 Mann verloren, wir wiffen aber, daß ber Raifer auch viele Leute hatte opfern muffen und baß bie Breugen jeden Augenblick Berftartungen erhielten, er nicht. An demfelben Tage, bem 14., an welchem Blücher von Baurchamp nach Chalons getrieben warb, nahm Winzingerobe Soiffons, bei welcher Gelegenheit bie Frangofen nicht allein großen Berluft erlitten, fonbern fie behaupten fogar, biefe Ginnahme von Soiffons fei gang allein Schuld gewefen, bag ber großartige Sieges=

<sup>72)</sup> Es ist merkwürdig, zu sehen, wie man damals die Franzosen schänblich täuschte — alle Blätter des Montteur reden nur von Siegen, und der sonst genaue und ofsicielle Bericht, Montteur von 1814, pag. 186 (3 große Columnen) schließt mit folgender Prahlerei: Ainsi cette armée de Silésie composée des corps russes de Sacken et de Langeron et des corps prussiens de York et de Kleist et forts de près de 80,000 hommes a été en quatre jours dattue, dispersée, anéantie sans affaire générale et sans occasionner aucune perte proportionnée à de si grands résultats. Man sieht, daß als gleich hern ach Blücher wieder Paris bedrochte, jeder Franzose sehen mußte, daß er belogen und betrogen werde. Die französsischen Schristseller jeder Farbe lügen and Patriotismus ebenso unverschämt. In den Gesechten dei Baur Spamps 3. B. lassen sie Preußen und Russen und Russen und Perwundete und zweitausend Gesangene verlieren, ihnen sostet der Sieg nur 600 Mann. Darüber dürsen wir kein Bort verlieren, ihnen sostet der Sieg nur 600 Mann. Darüber

plan, den ihr Raifer seinem Bruder in einem höchst merkwar= bigen Briefe entwidelt, nicht gelungen sei 73).

Blücher war zurückgegangen, um sich zwischen Rheims und Chalons mit ben vorher von ihm getrennten Corps wieder zu vereinigen, Schwarzenderg war aber indessen an der Seine herab so weit vorgegangen, daß er, als er am 15. die Rach=richt von Blüchers Rückzug nach Chalons erhielt, nur noch einen einzigen Marsch von Paris stand, der Raiser mußte sich daher gegen ihn wenden. Als Napoleon aufbrach, um den beiden Marschällen, welche er gegen Schwarzenderg zurückge=lassen hatte, zu hülfe zu eilen, waren diese hintereinander aus Nogent, aus Bray, aus Montereau getrieben und ihre Equipagen am 16. in Charanton angekommen; er ließ daher seine Infanterie mit Extrapost transportiren und seine Cavallerie Tag und Nacht ihren Marsch fortsetzen, weil er Wittgensteins

<sup>73)</sup> Er fcreibt an feinen Bruber Joseph, ber als Generalftatthalter in Baris war, am 9: Je pars pour me rendre à Sézanne et j'espère attaquer demain l'armée de Silésie. Sacken se trouve à Montmirail avec une quinzaine de mille hommes. Je debouche sur lui par Sézanne et Champaubert, Si cette opération a un succès complet la campagne peut se trouver décidée. Si je réussis en deux ou trois jours à écraser l'armée de Silésie, je deboucherai sur Nogent ou sur Monterau. Je pourrai, avec vos réserves, avoir quatre vingt mille hommes, et donner aux affaires une tournure inattendue. Mon armée est donc divisée en trois corps. A droite le duc de Reggio avec 25 mille hommes; au centre, le duc de Belluno avec quatorze mille; j'ai avec moi trente mille hommes, ce qui compose la totalité de mes forces de toute arme de soixante à soixante dix mille hommes y compris le génie et l'artillerie. Je compte, que j'ai affaire à quarante cinq mille hommes de l'armée de Silésie et à cent cinquante mille de Schwarzenberg, mais en y comprenant Bubna et les Cosaques; de sorte que si j'obtiens un succès sur l'armée de Silésie et que je la mette pour quelques jours hors de la lutte, je pourrai me retourner sur Schwarzenberg avec soixante dix ou quatre vingt mille hommes y compris les renforts que vous m'enverrez de Paris et je ne pense pas, qu'on puisse m'opposer sur un point plus de cent dix ou cent vingt milles hommes. Si je ne me trouve pas assez fort pour l'attaquer, au moins le serai-je assez pour le contenir pendant quinze ou vingt jours, ce qui donnera lieu à de nouvelles combinaisons. - Ber in bem Briefe nicht ben großen ichaffenben Beift ertennt, bem ift nicht anders zu helfen, als bag er Romane liest.

Corps, welches ben andern voraus war, einzeln zu ereilen hoffte. Dies gelang ihm jum Theil, als er am 16. acht Stunden von Baris bei Guignes auf ben Keind traf und bann bei Mormant, Rangis, Donnemarie einzelne Beerhaufen gurudbrangte. Bianchi hatte fich mit feiner Beerabtheilung zu weit ausgebrei= tet, er hatte Fontainebleau besetzen laffen, Rapoleon hoffte, ihm ben Rudzug abzuschneiben, er beorberte beghalb Bictor bie Brude bei Montereau zu befegen, marb aber in die größte Buth verfett, als biefer zu Salins faumte und der Kronpring von Burtemberg ihm um eine Stunde zuvorkam. Rapoleon felbft erschien am 18. Februar bei Montereau und es entftand ein furchtbarer Rampf, ba am vorigen Tage Bictors Angriffe mit großem Berlufte gurudgeschlagen, Bictore Schwiegerfohn, ber General Chateau gefallen war. Der Raifer richtete bie Ranonen mit eigener Sand, opferte febr viele Leute, erfturmte Montercau, verfehlte aber feinen eigentlichen 3med. Der Rronpring von Burtemberg hatte nämlich bie Brucke von Montereau lange genug vertheibigt, daß Bianchi auf ber Strafe von Sens feinen Rudzug ausführen fonnte. Dag Napoleon ba= mals aus Berbruß über bas Diglingen feines Plans gegen Blücher, welches theils ben Talenten eines Gneisenau und fei= ner Schüler, theils ber Unvollfommenheit bes jungen Beers, welches er felbst führte 74), zuzuschreiben mar, einen fehr harten Tabel gegen Macbonald, wegen Soiffons, gegen Bictor wegen

<sup>74)</sup> Bir wollen barüber bie Stelle aus Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations jusq'à la chute de Charles X. en 1830, anführen, wo ber Berfasser, ber sonst se ruhmrebig ist, als alle seue kandéleute, Vol. I. p. 187 sagt: La veille de cette bataille (de Montereau) à Villeneuve le Comte une sausse manoeuvre du général Lheritier, commandant une division de dragons avait sait avorter un mouvement qui devait amener la destruction du principal corps Bavarois; pendant la nuit un parc d'artillerie, consé au général Guyot avait été surpris et enlevé! dans la journée au plus sort du combat l'artillerie, par la saute du général Digeon avait manqué de munitions, ensin le général de brigade Montbrun, chargé de désendre avec 1800 hommes la petite ville de Moret et la sorêt de Fontainebleau les avait abandonné sans résistance et s'était replié sur Essonnes.

ber Brude bei Montereau und hernach auch gegen Marmont laut und öffentlich verkundigte, trug viel bazu bei, daß sich biefe Marschälle im April so leicht von ihm trennen ließen.

Die gange Unternehmung bes Raifers war freilich febr rühmlich, einen großen Bortheil brachte fie aber nicht, außer bağ Schwarzenberg bis nach Tropes gurudgebrangt warb, wo er, mit einer ihm fonft nicht gewöhnlichen Schnelligkeit am 19. alle feine Rrafte vereinigte, bas Bepad nach Langres voraus= ichidte, bas Beer aber an ber Seine aufftellte. Der frango= fifche Raifer fammelte und ordnete am 20. und 21. fein Beer, welches burch bie Unternehmungen ber letten Woche fehr ge= litten hatte, am 22. brach er auf und jog nach Mern an ber Seine, wo er einen Wiberstand fand, ben er nicht erwartet batte. Die Berbunbeten wollten Anfangs nämlich am 22. ober 23. ein Treffen liefern, in einem am 23. beim Konige von Breugen gehaltenen Rriegerathe ber Generale und Monarchen ward aber bie Räumung von Tropes beschloffen. Man furchtete, Augereau mochte von Lyon aus ben Busammenhang mit ber Schweiz abschneiben, auch erfuhr man, daß bie von Suchet aus Catalonien geschickte Beerabtheilung in Lyon eingetroffen fet. Am 23. war Napoleon fcon vor Tropes, er hielt aber erft am 24. ben Gingug, weil die Ruffen mit ihm überein= famen, bie Stabt ju raumen. Das Bauptquartier marb nach Langres verlegt. In biefer Zeit hatte Rennier, ber aus ber Befangenichaft gurudtam 75), bie lange Aubieng beim ruffifchen Raifer, in welcher ihm biefer tund machte, bag er gesonnen fei. mit Rapoleon feinen Frieben ju foliegen. Man unterhanbelte gleichwohl gerabe um biefe Beit über einen Waffenftillftanb und es waren beghalb von beiben Seiten Offiziere nach Luffant geschickt worden; Napoleons Gewohnheit, fo balb ihm bas Glück lächelte, alte Unmagungen zu erneuen, vereitelte aber auch ben Abichluß bes Waffenftillftanbe. Er wollte nämlich, um ben Englandern Belgien gn entziehen, bie abgrangende Linie von Antwerpen nach Lyon gezogen wiffen, mas bie Berbunbeten benn freilich nicht zugeben konnten; bie Benerale entfernten

<sup>75)</sup> Er ftarb am 6. Marg ju Paris an gurudgetretenem Botagra.

fich baber aus Lufigny, ohne irgend etwas abzuschließen. 218 bie hauptarmee Schwarzenberge aus Furcht, im Ruden bebroht zu werben, immer weiter gurudging, trennte fich Blücher wieber von ihr und ergriff auf's Neue fein Spftem ftete angriffemeife gu verfahren, fo balb bebeutenbe Berftartungen bei ihm eingetroffen waren. Blücher that fur Schwarzenberge Armee an ber Marne, was biefe gehn Tage vorher an ber Seine gethan hatte, er brangte bie Bergoge von Ragusa und von Trevifo, welche ben Raum zwifchen Marne und Aisne zu vertheibigen hatten, von Stellung ju Stellung, bis fie am 24. fich funfzehn Stunden von Baris, fieben Stunden bieffeits Meaux bei Laferté fous Jouarre vereinigten. Diefes Borrucken Blüchers erfuhr ber Raifer einen Tag nachber, ale bie Berbunbeten beschloffen hatten, fich noch weiter von bemfelben gu entfernen. Als nämlich Blucher barauf bestand, bem Rudzuge nicht weiter zu folgen, fonbern an ber Marne berab gegen Paris vorzubringen, hielt man am 25. ju Bar an ber Aube einen großen Rriegerath und befchloß: 1) Die gange Armee folle fich bis Langres gurudziehen und bort alle Referven gu fich fammeln. 2) Da jest bie fcblefische Armee fich einmal von ber Sauptarmee getrennt habe, folle fie an ber Marne Bulows und Winzingerobes Corps an fich ziehen und nach Baris marichiren. 3) Es folle im Guben von ber Sauptar= mee eine Subarmee gegen Augereau gebilbet werben, um Lyon zu befreien und Genf zu ichuten. 4) - - . 5) Die Saupt= armee felbft folle rubig bleiben und nur bie Rlugel ben Rrieg führen. Die hauptarmee ging aber gleichwohl schon am fol= genben Tage, ben 26. wieber vorwarte, weil Blucher bem Ronige von Breugen melben ließ, bag ber frangofifche Raifer nur einen kleinen Theil feines Beers unter Dubinot und Macbonald an ber Aube gurudgelaffen habe, um mit feiner übri= gen Macht an bie Marne ju eilen und ben Marschallen Mor= tier und Marmont beizustehen. Rapoleon langte mit feinem heere am 28. ju Seganne an, wo er ju gleicher Beit erfuhr, baß fich Marmont und Mortier weiter gurudgezogen, baß fie in Meaux, Blücher in Laferté fous Jouarre ftante, und aus

gleich, bag Schwarzenberg fein ganges heer zwischen Langres und Bar wieber vereinigt habe, und an bie Seine herabziehe.

Gern hatte jest Rapoleon Blucher bei Laferté fous Souarre jum Treffen gezwungen, ale er felbft am 1. Marg bei Laferté Gaucher angelangt war, er hatte aber ben Schmera, von ben Soben berab jugufeben, daß die preußische Armee ab= gog, ohne bag er fie ereilen fonnte, weil alle Bruden abae= brochen waren. Am 2. Marg mußte Blücher über bie Aisne geben. Rapoleon mar über bie Marne gegangen und ftand zwi= ichen Rheims und Soiffons, während Marmont und Mortier von ber andern Seite her bie Breugen brangten. Wenn Soiffons, welches ben Uebergang über bie Aiene beberrichte, in ber Gewalt ber Frangofen geblieben mare, fo murbe Blucher in bebenklicher Lage gewefen fein; bas Schickfal fügte es aber an= bers. Soiffons war, als es bie Generale Worongoff, Dort, Saden nach ihrer Bereinigung aufgegeben hatten, am 19. Febr. vom Bergoge von Treviso besett und mit einer Garnison verfeben worben, welche ein General Moreau commanbirte. Diefen General forberten jest Bulow und Wingingerobe auf, qu capituliren und er fcblog, wie er fagte, um Artillerie und Bar= nison zu retten, eine Capitulation, welche nicht blos nach bem Beugniß ber Frangofen, fonbern auch nach bem, mas ber Breuße Plotho berichtet, Bluchers Beer rettete, welches eilig über Soiffone auf die Höhen von Laon und Craonne 20g. Die Frangofen ichmaben febr beftig über biefen Beneral Moreau, fie feten biefe Capitulation, und bie von La Bere, welche einige Tage vorher mit Bulow abgeschloffen war, ben Capitulationen ber preußischen Commanbanten bes Jahrs 1806 an die Seite.

Dinter ber Aisne konnte hernach Blücher seinen Fehler wieder gut machen und alle Corps wieder vereinigen; man be= hauptet daher, was zu beurtheilen nicht unseres Fachs ift, daß Napoleon besser gethan haben würde, statt vom 4. bis zum 8. seine Talente und seines Heeres Tapferkeit gegen Blücher zu zeigen, sich sogleich gegen Schwarzenberg zu richten. Der Raisser nämlich, der, als die Preußen Soissons besetzt hatten, dort nicht über die Aisne gehen konnte, mußte einen Umweg nehmen und ging erst zehn Stunden oberhalb Soissons bei Bern-

au Bac über biefen Flug und vertrieb am 7. bie ruffifchen Truppen von ben Soben von Craonne. Die Frangofen, ob= gleich fie nicht Worte genug finben konnen, ben Sieg bei Craonne au preifen, gestehen gleichwohl, bag biefer Sieg viel zu theuer erfauft warb und burchaus ohne Frucht war. Es fam nämlich ben Breugen und Ruffen nur barauf an, bie Frangofen gu binbern, bie Boben von Laon vor ihnen ju befegen und bas warb erreicht, benn ein orfter morberifcher Sturm auf bie Sohen von Craonne warb völlig abgeschlagen, und ber zweite. bei welchem noch weit mehr Menfchen geopfert wurden, gelang nur, weil man fur gut hielt, bas Schlachtfelb ju raumen, ba= mit nicht während bes Gefechtes Laon befett wurde. Die Fransofen machten übrigens bei Craonne weber Befangene, noch nahmen fie Befchut, boch eroberten fie Soiffons wieber; bafur aber vernichtete Bluder in ber Racht vom 8. auf ben 9. Marmonte Corps ganglich.

Marmont follte mit bem fechsten Corps von Fismes aus ben Angriff unterftugen, ben Rapoleon am 9. von Craonne her auf Bluder machen wollte, ber bei Laon ftanb, Bluder fchickte aber am 8. bie Corps ber Generale Rleift und Dort gegen ihn, die ihn in ber Nacht auf ben 9. überfielen, mehrere taufend Gefangene und vierzig Ranonen nebft hundert und breißig Bulverkarren nahmen und am folgenden Tage bas ger= sprengte Corps bis über bie Alene binaus trieben. Lächeln muß man, wenn man liefet, wie fich alle frangofifchen Schrift= fteller breben und wenden, um ihren Raifer zu entschulbigen, bağ er, nachbem er am 9. Morgens um 4 Uhr, ale er im Begriff mar, ju Bferbe ju fteigen, um Blucher auf ber Sohe von Laon anzugreifen, bie Nachricht von Marmonte Nieberlage er= halten hatte, ben Angriff nicht aufgab. Man konnte benten, er habe am 9. vermuthet, Blucher habe fich burch bie Abfen= bung von Dort und Rleift fo gefdwächt, bag er leichter ju be= fiegen fein werbe, bag er aber auch noch am 10. ben Rampf fortfette, ber icon am 9. febr verberblich fur ein Beer warb, bas er hatte ichonen follen, ift ichwer zu entschulbigen. frangöfischen Schriftsteller, vom militarischen und ruhmredigen Nationalgeiste befeelt, wollen burchaus nicht einmal eingesteben,

daß der Angriff auf die Höhen von Laon mit einer völligen Riederlage endigte, und daß die drei Tage, an welchen sie nach ihrem Bericht zu urtheilen, lauter glänzende Siege erfochten, höchst verderblich für sie waren; doch müssen sie zugeben, daß Rapoleon am 11. nach Soissons zurückzing, dort den 11. und 12. verweilte, und am 13. nach Rheims zog, um Sct. Briest und die Russen aus dieser Stadt zu vertreiben. Wir dursen uns auf das unten angeführte Zeugniß eines Franzosen 76) bezusen, wenn wir behaupten, daß vom 6. bis zum 11. um den leeren Ruhm des Feldherrn und der Armee zu behaupten und in prahlenden Berichten zu verkündigen, die Kräfte verschwenzbet wurden, die man gerade in dem Augenblicke mehr als je hätte schonen sollen.

Als ber Raiser Rheims besetzt hatte und Sct. Priest bei ber Gelegenheit gefallen war, ward er, wie es uns scheint, endlich doch wegen der Cabalen der Anhänger der Bourdons, die er stets verachtet hatte, besorgt; besonders als er hernach erfuhr, was in Bordeaux vorgefallen sei. Er hatte schon vorseher, als er Tropes wieder besetzte, wo er einen Royalisten hinzichten ließ, erfahren, daß der Graf von Artois von Besoul nach Rancy gereiset sei und daß Talleprand conspirire 77). Er

<sup>76)</sup> Die Borte finb: On combattit (devant Laon) toute la journée sans succès pour aborder la position de l'ennemi. L'empereur se décida à la rétraite. Les journées des 8, 9 et 10 lui coutèrent cinq mille hommes. La perte de l'ennemi ne fut pas moindre, elle n'étoit rien pour les alliés; celle de l'armée Française était désastreuse.

<sup>77)</sup> Dies glauben wir wörtlich aus Bignon Vol. XIII. p. 351 nehmen zu müssen, weis p. 352 in der Note ein Originalzeugnss beigebracht ist, welches den Lesern interessant sein wird. Im Lerte heißt es erst: A l'époque où nous arrivons c'est à dire le 20 Février, tout semblait consirmer dans l'esprit de l'empereur l'opinion que les alliés ne voulaient plus traiter avec lui. Il en trouvait la preuve et dans la teneur même des propositions du 17 Février et dans les resus qu'opposait à Paris Mr. de Talleyrand aux propositions rétiérées que lui saissait saire Napoléon d'aller à Châtillon seconder ou remplacer le duc de Vicence. In der Note steht, dies habe Bignon mund-lich von Talleyrand ersahren, und es heißt weiter: Ce sait curieux était resté jusqu'iei complètement inconnu. Il est attesté de la manière la plus solennelle dans une note autographe qui sait partie des matériaux sur les quels nous travaillons.

erließ auch von Kimes aus einen Aufruf jum Lanbsturm und verfundigte fpater bie barteften Strafen gegen jeben Beamten. ber fich nicht bereitwillig zeige, bas Bolt mit jeber Art Baffe au verfeben, um ben Reind au befampfen; es mar aber au fvat. baß er jest erft bie niebern Claffen gegen bie hoberen bewaff= nen wollte, acht Monate vorher hatte er biefe Magregel mit Rugen ergreifen konnen. Trop ber gegen ibn gerichteten Erflarung ber Berbundeten vom 1. Dezember und trok ber Meufies rung bes ruffifchen Raifere in ber Unterhaltung mit Repnier ware bamals noch ein Friede möglich gewefen. Der Raifer Alexander hatte Rennier erklärt, er wolle mit ber frangofischen Nation, nicht mit Bonaparte Frieden ichließen, und als biefer ibm antwortete, bag Rapoleon bort rechtmäßiger Regent fei. habe er erwidert, nur weil ihr ihn gewählt habt, ihr konnt auch einen andern mablen. Wir wollen indeffen nachweisen, bağ er noch im Mary hatte Frieden foliegen tounen, wenn er gur rechten Beit ein Opfer hatte bringen wollen.

Die Friedensunterhandlungen ju Chatillon waren nämlich. wie oben ermahnt ift, burch bie Abrufung bes ruffifchen Bevollmächtigten am 10. Februar unterbrochen worden; allein bie= fer war gurudgefehrt und Graf Stabion hatte am 17. bei ber Biebereröffnung ber Conferengen bem Bergoge von Bicenga bie Bebingungen, bie unter ben Berbunbeten ausgemacht maren. vorgelefen, obgleich er fich weigerte, fie ichriftlich mitzutheilen. Der Bergog melbete bieg alsbalb bem Raifer und bat um bie Erlaubniß fogleich annehmen zu burfen; ber Raifer erhielt aber ben Brief feines Ministers gerade ben Tag nachber, als er gu Montereau im Felbe gludlich gewesen war. Er fchrieb ihm baber: "Ich febe aus Ihrem Briefe, baß Sie in einer Lage, ober beffer in einer Beltgegend find, wo Sie von ber eigent= lichen Beschaffenheit unserer Berhaltniffe nichts wiffen tonnen. Alles, was man Ihnen ergahlt, ift falfch. Die Defterreicher find in Italien gefchlagen und ftatt bag fie fich einbilbeten, in Meaur zu fein, werbe ich balb nach Chattlon vorbringen. Unter biefen Umftanden muß ich Ihnen meinen Befehl wieder= holen, feinen Schritt ju thun, ohne mir vorher Redenschaft abzulegen und ohne bag ich Ihnen meine

Absichten kund gethan habe. Ich betrachte Sie als völlig abgesperrt, so daß Sie von meinen Angelegenheiten nichts wissen und durch Erdichtungen hintergangen werden." Statt seinem Minister zu erlauben, die Forderungen, die er den ihm vorgelesenen Bedingungen entgegensehen wolle (sein Ultimatum) einzureichen, schreibt er, er wolle sie selbst einschieden, thut dies aber nicht. Dadurch gerieth der Minister um so mehr in Berslegenheit, als ihm der Kaiser schried er sehe in den harten Forderungen der Verbündeten das beste Mittel, die ganze Nastion zur lebhaften Theilnahme am Kriege und zur Behauptung der Nationalehre anzuseuern 78).

Der Raifer war bamals fo fest überzeugt, bag er Blüchers Beer vernichten werbe, bag er am 21. Februar an ben Raifer Frang einen Brief fchrieb, ber ihm fehr nachtheilig wurde. Er glaubte nämlich immer noch, bag er Defterreich burch befonbere Bortheile, die er gemahre, werbe gewinnen fonnen und fpricht in bem Briefe offen aus, bag er in bie Abtretung, auf welcher England am meiften bestand, nie willigen werbe. (Je ne cederai jamais ni la Belgique ni Anvers.) Diesen Brief theilte Metternich ben Berbunbeten mit, welche baraus zu erfennen glaubten, bag ber frangofifche Raifer nicht gefonnen fei, ihre Forberungen zu bewilligen, fie brangen baber immer heftiger in Caulaincourt, bag er ihnen fein Gegenproject vorlegen folle, fein Raiser schickte es ihm aber nicht ein. Die Sache verzögerte fich, bis bie Generale, Rauch von preußischer Seite, Duca von öfterreichischer, Schumaloff von ruffischer, Flahault von frangofifcher, ju Lufigny am 24. Februar wegen bes Waffenftill= ftandes zusammenkamen und obgleich ausbrudlich bestimmt murbe, bag nur militärische Dinge follten ausgemacht werben, boch Aussicht war, bag bies vielleicht Ginleitung gum Frieden fein tonne. Nachdem am 27. auch ber Waffenftillftand nicht hatte geschloffen werden konnen, weil Napoleon auf ber Linie von Antwerpen nach Lyon bestanben war, fo brang Graf Stadion auf eine neue Conferenz in Chatillon, welche am 28. gehalten

<sup>78)</sup> Je rends grâce au ciel, d'avoir cette note car il n'y aura pas un Français dont elle ne fasse bouillir le sang d'indignation.

warb. In biefer Sitzung forberte Graf Stadion eine Antwort auf die in der Sitzung vom 18. gemachten Forderungen in der kurzesten Frist.

Die Bogerung bes Raifers und feines Minifters, verbun= ben mit ber Meußerung wegen Belgien in Napoleons Brief an feinen Schwiegervater und ber Weigerung, ben Waffenftillftanb unter ben Bebingungen ber Berbunbeten ju fchließen, bewogen bie Allitrten, fich auf's neue inniger zu verbinden. Dies ge= ichah am 1. Marg burch ben Tractat gu Chaumont; bie Englander hatten fich ichon am 15. Februar fur bas Gelb, welches fie gablten, gang besonbere Bortheile beim funftigen Frieden ausbedungen. Es murbe ihnen bas usurpirte Seerecht und fur ben Prinzen von Dranien bie Souveranetat von Solland und eine Bergrößerung feines Bebiets, fur ben Ronig Ferbinand von Sicilien eine Entschädigung fur Neavel zugefichert. bem Tractat von Chaumont wurden ausbrucklich alle vorher= gebende Berträge, namentlich auch ber vom 6. Januar zwischen Rugland und Breugen und ber vom 15. Februar gwifchen Eng= land und ben brei anbern Machten bestätigt und bernach ein neuer Bertrag geschloffen, ber fechzehn öffentliche und brei ge= beime Artitel enthalt. Die fechzehn Artitel beziehen fich alle auf bie Fortsetzung bes Krieges im Fall baß, wie bie vier Machte vorausseten, bie bem Raifer ber Frangofen gu Chatil= Ion vorgelegten Buntte nicht unbedingt angenommen werben Das Wefentliche ift, bag Rugland, Defterreich und Breugen jedes hundert und funfzigtaufend Mann ftete vollzäh= lig im Felbe halten wollen, England gabit bagegen jeber ber brei Machte eine jahrliche bestimmte Subfibie, barf aber auch bei ieber ber Armeen einen Commiffar halten, ber bie Bewegungen überwacht und untersucht, ob bie bestimmte Bahl Trup= pen geftellt ift.

Ein Artikel bieses Tractats erhielt im Jahre 1815, als Napoleon aus Elba zurückfam, eine ganz besondere Bedeutsam=keit. Die Mächte versprechen sich durch benselben wechselseitig, daß, wenn eine von ihnen künftig von Frankreich bedroht wird, alle andern ihr sogleich mit sechzigtausend Mann zu Gülfe zie=hen wollen und daß nöthigen Falls diese Zahl der Truppen

noch vermehrt werben folle. England nimmt für biefen Kall fremde Truppen in Sold und gablt für jeden Mann gu Fuß amangia Bfund, fur einen Reiter breißig. Beute ober Sieges= geichen werben getheilt, Frieben nur mit Aller Ginftimmung geschloffen, und Berbinblichfeiten gegen andere Dachte konnen nur übernommen werben, foweit fie mit bem 3wede biefes Tractate übereinstimmen. In bem Ersten ber geheimen Artifel war festgesett, was fur Deutschland Quelle unfäglicher Uebel marb, baß fich jeber beutsche Staat felbft regieren, Diefe Staaten aber gufammen einen Bund bilben follten, beffen Leitung ben Bevollmächtigten ber einzelnen Regierungen ober vielmehr einem Congreg beutscher Minifter, bie von ihren Sofen in= ftruirt wurben, für bie Furften, nicht fur bie Bolfer gu forgen, überlaffen werben. Da jeber Antheil bes Bolfe ausgeschloffen war, fo marb biefer Artifel bie Burgel einer Berbindung ber bestehenden alten Regierungen gegen jeden Fortschritt ber Bol= fer. Auf biefelbe Beife ward in Beziehung auf ben Schweizer= bund, auf Stalien, auf Holland, auf Spanien festgesett, baß in Rudficht berfelben gelten folle, mas in ber am 17. Rebruar vom Grafen Stadion bem Bergoge von Vicenza vorgelefenen Note enthalten gewesen sei. Stalien follte getheilt bleiben, bie alten Fürsten und ihre Despotie gurudfehren, Spanien feinem Ronige Ferbinand VII. nach alter Beife unterworfen fein, Solland follte vergrößert und gum Bortheil bes Bringen von Dranien jum Konigreiche erhoben werben. 3m zweiten gebei= men Artifel ward ben Konigen von Spanien, von Bortugal, von Schweben und bem Pringen von Oranien vorbehalten, bem Bertrage beizutreten. Den britten Artifel wollen wir wortlich in ber Note beifugen, weil er im folgenden Sahr ben febr fchlau angelegten Blan, Bonapartes Reich wieder aufzurichten, vereitelte 79).

<sup>79)</sup> Considérant la nécessité qui peut exister, après la conclusion d'un traité définitif avec la France de retenir en campagne, pendant un certain tems, des forces suffisantes pour protéger les arrangements, que les alliés devront faire entre eux pour le raffermissement de l'état de l'Europe, les hautes puissances confédérées sont décidées à se concerter entre elles, non seulement sur la nécessité, mais sur la totalité et la distribution des seroes

Caulaincourt hatte icon vorber feinem Raifer gefdrieben, er glaube ihm mit Auverlässigfeit melben zu konnen, bag er burch Bergogerung ber letten Antwort auf bie Antrage ber Berbundeten und burch ben Berfuch ben Raifer von Defterreich gu befondern Unterhandlungen zu bewegen, nur bewirken werbe, baß bie Machte fich inniger verbanden; er beschwor ihn jest am 3. Marg aufe bringenbfte, ihm fein Gegenproject fund gu thun ober ihm wenigstens ju erlauben, nicht auf ben burch Sct. Alignans Rote von Frankfurt aus von den Berbundeten ge= machten Borfchlägen bestehen zu burfen. Ungludlicherweise fur Napoleon erhielt er biefen Brief gerade in bem Augenblicke, als er jum zweiten Male Blucher gang gurudgebrangt hatte und die fefte Soffnung nahrte, ibn, ebe er Laon erreicht habe, vernichten zu können. Er gab baber auch in biesem letten Angenblicke noch feine entscheibenbe Antwort, öffnete alfo ben Cabalen, ber abeligen Familien, die fur die Bourbone intri= auerten, ber Conspiration Tallegrands und bem Treiben Lord Caftlereaghs und ber Torps Thur und Thor. Der Raifer von Rugland affectirte noch immer Abneigung vor ben Bourbons, für welche ber fromme Alexis von Noailles ihn schon um 1812 zu gewinnen fuchte, als er Reffelrobe gewonnen hatte, er hatte aber ichon vorher Rennier erklart, bag man in Baris einen; andern Regenten mahlen muffe, wenn man Frieden munf de jett ward er von bem unterrichtet, was Tallegrand in Paris angesponnen hatte. Gin herr von Bitrolles nämlich hatte gu Baris mit Dalberg, einer Creatur Talleprands, unterhanbelt, eilte von bort, blos mit zwei Zeilen von Dalberg an Stabion versehen, nach Chatillon und von da nach Tropes, jum ruffischen Raifer, unterrichtete ihn vom Stande ber Dinge zu Baris, ging bann jum Grafen von Artois nach Nancy und wurde nach Baris jurudgetehrt fein, wenn er nicht ware aufgehoben wor= ben und fich hatte burch bie Klucht retten muffen. Der Graf

à tenir sur pied, conformément à l'exigence des circonstances. Aucune des hautes puissances conféderées ne sera tenue de fournir des forces pour le but ci dessus annoncé, pendant plus d'une année, sans son consentement exprès et volontaire.

von Artois war längst in Besoul, von wo aus er hernach nach Rancy ging, vorher aber ins österreichische Lager kam. Unt ben französischen Kaiser zu bewegen, ben letten Termin zur entscheibenden Antwort, der auf den 10. März gesett ward, nicht versließen zu lassen, hatte Metternich einen Brief an Floret geschrieben, den dieser dem französischen Minister freundschaft= lich im Bertrauen mittheilen sollte. In diesem Brief wird, freilich sehr höslich angedeutet, was es mit der Erlaubnis auf sich habe, die man dem Grasen von Artois lange versagt, jest aber ertheilt habe, sich öffentlich sehen zu lassen 80). Aus der Stelle einer Rede, welche Lord Castlereagh am 10. Juni 1814 im englischen Parlament hielt, sieht man, daß, welche Ansichten auch Rußland und Desterreich damals noch über die fünstige Regierung von Frankreich haben mochten, England und Preußen boch darüber völlig einig waren.

Lord Castlereagh sagt in jener Rebe in seinem eignen Ramen und in bem ber Torys, die er repräsentirte: "Er und seine Collegen wären längst überzeugt gewesen, daß alle Friesbensstiftung für Europa unvollständig sein werde, wenn man nicht die alte Familie Bourbon wieder auf den Thron von Frankreich bringe; daß jeder Frieden mit dem Manne, der sich selbst an die Spise der Regierung von Frankreich gebracht habe, zu nichts Anderem führen werde, als daß Europa stets aufs Neue in Unruhe und Spaltung gerathe; ein solcher Friede werde weder sicher noch dauerhaft sein." Er sügt hernach hinzu, "man habe zwar dessenungeachtet die Unterhandlungen fortgessetz, dies sei aber nur geschehen, weil man nicht durch Weisgerung, dieses zu thun, in ganz Europa habe Anstoß geben wollen."

Man muß übrigens eingestehen, baß auch noch im Monat März Raifer Franz und sein Metternich alles Mögliche thaten, um zu bewirken, baß Napoleon sich ben Verhältnissen füge;

<sup>80)</sup> Metternich schrieb: L'Autriche a tout sait pour empâcher, que les choses aillent à la dernière extrémité; mais si les négotiations sont rompues, la guerre se sera avec plus d'animosité que jamais, et l'on ne pourra plus répondre de rien.

bies geht besonders aus einem Umftande hervor, ber erft 1847 aus Bignons Bavieren ans Licht gebracht murbe. fich nämlich ber Fürft Efterhagy feit bem Anfange bes Feldzugs bei Metternich aufgehalten, biefen schickte er gerade in biefem Augenblide ohne öffentlichen Charafter nach Chatillon hinüber (was bisher nicht befannt war), um bem Bergoge von Bicenga im innigsten Bertrauen Dinge ju fagen 81), beren Renntniß nach Metterniche Meinung ben Raifer antreiben mußte, ichnell abauschließen. Napoleon, ber freilich von Efterhagys Sendung und von manchem Anbern, was zu Chatillon vorging, gar nicht unterrichtet war, weil Boten und Botichafter aufgefangen wurden, besteht noch in einem Briefe vom 8. auf ben ihm von Frankfurt aus angetragenen Bedingungen; icon am 9. erhielten baber bie Minifter von ihren Sofen ben Befehl: "baß, wenn bas Begenproject, worauf man feit bem 19. Februar von Seiten bes frangofischen Rafers vertröftet worden, auch gang mit ihren Antragen übereinstimme, es boch nur ad referendum genommen werben folle., Da auch am 10. ber Minifter noch feine andere, als eine ausweichenbe Antwort geben zu burfen glaubte, fo mare ber Congreß aufgeloft morben, wenn jener fich nicht endlich bereit erklart hatte, ohne be= fonbern Auftrag feines Raifers eine entscheibenbe Antwort über Annahme von Bunften ju geben, ju beren Bewilligung er erft hernach burch ein ju fpat angekommenes Schreiben berechtigt warb. Die Sigung am 13., wo Caulaincourt feine Erklärung au Brotocoll bictirte, batte bie lette fein follen; ba man aber burchaus verlangte, bag bie Gegenvorschläge beffelben schriftlich abgegeben werben follten, fo warb noch eine lette auf ben 15. angefest. In biefer Sigung reichte ber Minifter einen in gwanaig Artitel getheilten Borschlag von Praliminarien ein. 3m erften Artitel biefes Auffages willigte ber Bergog im Ramen bes Raifers barein, bag Frankreich Alles abtrete, was es feit 1792 erworben hatte. Auf biefen Artifel folgten aber be-

<sup>81)</sup> Ce n'est pas de la politique que je fais, c'est le dernier effort d'un ami.

schränkenbe Einwendungen (des observations), die man unmögzlich annehmen konnte, über welche sich sogar nicht einmal unterzhandeln ließ. Daß der Papst wieder eingesetzt werde, wird z. B. eingeräumt, Benevent soll er aber nicht wieder bekommen, sondern Tallenrand behalten. Lucca und Piombino sollen an Napoleons Schwester Elise fallen, Berthier soll im Besitz von Neuschatel bleiben. Warschau soll dem Könige von Sachsen, das Großherzogthum Berg dem Sohne des Königs Ludwig von Holland, dem es Napoleon verliehen hatte, verbleiben. Wir bürfen die andern Forderungen nicht einmal erwähnen, weil das Einzige hinreicht, was gefordert ward: Frankreich solle eine Stimme bei der neuen Bertheilung der abgetretenen Länder und Provinzen haben.

Da ber frangofische Minister noch gern Erinnerungen machen und bie Minifter ber Berbundeten jum Behuf öffent= licher Bekanntmachung ihrer Beigerung, Die Conferengen fort= aufeten, ihre Grunde ju Brotocoll bictiren wollten, fo ward auf ben 18. noch eine Conferenz anberaumt und hernach noch eine am 19. gehalten, bamit ber frangofifche Minifter feine Gegen= grunde bictiren fonne. Faft gleichzeitig mit ber Auflosung einer Bersammlung, wo man trot ber Erklärung am 1. Dezember 1813 und ihrer fpateren Wieberholung in ber Proclamation an bas frangofifche Bolt und trot ber barten Meugerung bes ruffifchen Raifers im Gefbrache mit Rennier, noch einmal ernftlich mit Napoleon unterhandelt hatte, erfuhr er hinter einander viele Borgeichen feines bevorftebenden Sturges. Um 9. und 10. Marz ward er felbft von Laon gurudgeschlagen und gog nach Soiffons! am 12. hielt ber Bergog von Angoulesme, von Legi= timiften umgeben und vom Maire von Lynch empfangen, feinen Einzug in Borbeaur. Am 18. Marg fam ber Berr von Bitrolles ins Sauptquartier ber Berbunbeten nach Tropes und erhielt burch Reffelrobes Bermittelung eine Privataubieng beim ruffifden Raifer, ber fich brei Stunden lang mit ihm unterhielt. Am 21. war Augereau genothigt ober fand es boch fur rathfam, von Lyon nach Vienne zu ziehen. Bon biefem Augenblicke an feufaten alle bie gablreichen Glieber bes alten Abels, welche Rapoleon wieder ju großen Chren und Burben gebracht, nach

ber völligen Ruckehr ber guten alten Zeit ber Privilegien unb alle biejenigen, welche bie seit ber Revolution und burch Bonaparte erlangten Ehren, Würden, Orben, Guter und Reich= thumer zu verlieren fürchteten, bachten auf Verrath und Abfall, um sie sich zu erhalten.

## D. Enbe bes Rriegs.

Als fich Napoleon feitwarts von Blücher nach Rheims gewendet hatte, feste ber ruffifche Raifer, unwillig uber Schwargenberge fuftematisches Bogern, am 19. Marg in einem großen Rriegerathe burch, bag beschloffen ward, bie Armee unter Schwarzenberg folle an ber Seine herab wieber gegen Baris vorruden, mahrend Blucher am rechten Ufer ber Dife berab eben babin ziehe. Schwarzenberg hatte vorher feine Urmee awischen Bar an ber Seine und Bar an ber Aube wieber ge= sammelt und geordnet, hatte Tropes wieder befegt und trieb Macdonalds und Dubinots Corps im Thale ber Seine herab. Schon am 16. war bie Sauptarmee wieber in Broving, zwei Tagereifen von Baris, es bedurfte aber bes ruffifchen Raifers. um Schwarzenberg abzuhalten, bag er nicht auch bies Mal wieder umfebre. Ravoleon batte nämlich erft am 17. zu Rheims ben Marich ber hauptarmee erfahren und eilte über Epernan, um ihr in ben Rucken zu fallen, ba er in Rheims zu entfernt war, um fich zwifden Baris und Schwarzenberge Armee werfen ju fonnen. Der Schreden, ben bies verursachte, war febr groß und Schwarzenberg war Anfangs Willens, gurudgugeben und fich gegen Napoleons herr zu wenden. Der Englander Wilfon, ber in feinem Berichte bies Dal eben fo Bonapartiftifch ift, als er in bem über Aegypten vor zehn Jahren antibonapartiftifch gewesen war, übertreibt aber bie Sache auf eine lacher= liche Weife, benn Kaiser Alexander, ftatt, wie er fagt, von Tobesschrecken ergriffen zu werben, war gerabe ber, welcher brei Mal im Rriegsrathe auf Fortsetzung bes Mariches nach Baris brang. Rur Raifer Frang, ber in Eropes geblieben war, und bas ganze biplomatische Corps, bas ihn umgab, machten fich über Sals und Ropf bavon und floben rudwarts.

Sie flüchteten von Stadt zu Stadt und glaubten sich nicht eher sicher, als bis sie in Dijon angekommen waren. Biel Munition, Gepäck und Artillerie ber Verbundeten ward in die der Granze näher liegenden festen Bläte geschafft, so daß wir in Deutsch= land damals glaubten, die Franzosen hätten große Vortheile erhalten, von denen die Zeitungen nicht reden dürften.

Auch ber König von Preußen fogar war anfange berfelben Meinung wie Schwarzenberg, bag man umbreben und von bem Mariche nach Baris abstehen muffe, um nicht von ber Seite ber (en flanc) vom frangofischen Raifer angegriffen zu werben; Raifer Alexander bestand aber barauf, bag man ju gleicher Beit mit Blücher vor Baris eintreffen muffe. Der frangofische Raifer führte bernach ben Seitenangriff allerbinge aus, er war aber nicht ftart genug, um ben blutigen Rampf fortfeten gu konnen. Er mußte, um feinen 3wed zu erreichen, fich bas, was man militarifch Overationellinien nennt, frei halten, biefe gingen über Chalons und Bitry, und um bies burchzuseten, mußte er ben Uebergang über die Aube bei Arcis beherrichen. Um fich bes Uebergangs zu bemächtigen, griff er am 20. bie Berbunbeten bei Arcis an ber Aube heftig an. Das Ereffen bauerte ben gangen Sag am 20. und warb am 21. erneut, beibe Theile erlitten großen Berluft an Menfchen, feiner erhielt entscheibenben Sieg, bis endlich ber Raifer, als ber Tag fich neigte, einfah, bag er mit bochftens vierzigtaufend Mann un= möglich auf bie Dauer ber gangen verbundeten Armee gewachfen bleiben fonne; er gog alfo gurud und ichien vorerft Baris fich felbst überlaffen zu wollen. Er wandte fich nach Lothringen und ichien theils bie ihm gang ergebene Bevolferung biefes Landes jum Landfturm organisiren, theils alle Garnisonen, bie von Mainz und Strafburg eingerechnet, an fich gieben zu wollen, um hernach mit einem Beer von Beteranen wieber an bie Seine ju marichiren. Er eilte nämlich von Bitry nach Sct. Digier und von bort nach Baffy, wo er fich am 24. aufhielt.

Blücher hatte sich inbessen wieber gegen Paris in Bewegung geset, und gerade an bemselben Tage (ben 24.), an welchem Napoleon in Vassy verweilte, Chalons besetzt; Schwarzenberg bagegen schwankte aufs neue. Er und eine Anzahl

anderer Generale berathichlagten am 23. febr lange barüber, ob fie bem frangofifchen Raifer nach Lothringen folgen, ober ob fie ihn im Ruden laffen und nach Baris marfchiren follten. In einem großen, im Quartier bes ruffifchen Ralfers gehaltenen Rriegerathe bestanden jedoch ber Ronig von Breugen und ber Raifer von Rufland auf bem Bug nach Baris; Wingin= gerobe mit ber Cavallerie follte inbeffen eine Demonstration gegen Set. Dizier bin machen, um Napoleon in ber Meinung ju erhalten, bag fich bie gange Armee gegen ihn richte. Am 24, ward nahe an ber Landstraße nach Bitry noch einmal Rriegsrath gehalten, bei welchem Diebitich und Barflan be Tolly jugegen maren, wo ber ruffifche Raifer abermals fur Fortfetung bes Mariches nach Baris entschieb. Es ift erwiesen unwahr, bağ Alexander burch ein Billet von Talleyrand, worin er ihm von der Conspiration in Baris Nachricht gab. ju biefer Ent= icheibung bestimmt warb; bagegen ift unftreitig, bag ein aufgefangener Brief Rapoleons an feine Gemablin ben Raifer von Rugland und ben Ronig von Preugen in ihrem Entschluß beffartten, Blüchers und Schwarzenbergs beer wieber zu vereinigen. Blucher mar ichon ju Chalons, Wingingerobe folgte bem Beere Napoleons bis nach Set. Dizier, Schwarzenberg gog nach Bitrn und von bort nach Seganne, Blucher bagegen von Chalons nach Bertus. Der frangofifche Raifer hatte ben Marfchallen Marmont und Mortier Befehl gegeben, ba fie Blucher aufzu= halten nicht im Stande waren, fich, ebe bie beiben Armeen völlig vereinigt waren, über Bitry mit ihm zu verbinden, weil er Schwarzenberg mit ganger Macht von hinten ber angreifen wollte. Sie versuchten bies auszuführen, fanden aber ben Weg icon gesperrt und litten, weil fie fich zu weit gewagt batten, beim Rudzuge nach Baris bebeutenben Berluft.

Das Bolk hatte sich in Lothringen und Champagne an vielen Orten bewassnet und fiel über Transporte und Reisenbe ber Berbündeten her. Gine unter Geleit reisenbe Caravane von Diplomaten, Stabsofsizieren und andern angesehenen Bersonen war diesen Bauern in dem Augenblick in die hände gesallen, als Napoleon von Epernay aus vordrang. Unter den

Gefangenen, welche zu biesem gebracht worden, war der herr von Bitrolles, der in Nanch beim Grafen von Artois gewesen und glücklich genug war, als Bedienter verkleidet zu entfliehen; Andere entließ Napoleon. Unter den Lettern war der herr von Wessenderg, dem Napoleon, in der Hoffnung auch jett noch den Kaiser Franz zu besonderen Unterhandlungen dewegen zu können, Aufträge an diesen mitgab. Viele behaupten, er habe seldige Veranlassung gegeben, daß Marmont nicht zu ihm habe gelangen können, weil er sich zu früh von Vitry und hernach von Set. Dizier entsernt habe; Andere sagen, ein zusfälliger Umstand sei Schuld gewesen, daß Marmont den Besehl des Kaisers zu ihm zu stoßen, zu spät erfahren habe §2).

Als Marmort und Mortier Fere Champenoise erreichten. trafen fie auf heerabtheilungen Bluchers uub wurden auf ber anbern Seite von Schwarzenberge Truppen gebrangt; fie litten baber bebeutenben Berluft. Diefer Berluft wird zu neuntaufend Mann und breifig Ranonen angegeben; fie fammelten inbeffen ihre in Unordnung gebrachten Beere wieber und eilten, Baris ju beden. Das Glud hatte bamals bie Frangofen verlaffen, benu gleichzeitig mit ber Nieberlage bei Fere Champenoise traf bie Generale Pacthob und Amen ein furchtbarer Schlag. Sie geleiteten mit 6-7000, Andere behaupten gar mit 11-12000 Mann einen fehr bebeutenben, fur bes Raifers Beer bestimmten Transport und wurden von Blüchers Truppen rund um ein= geschloffen. Sie ließen ben Transport endlich fteben, schlugen fic burch und erreichten Fere Champenoise; bort vollenbeten aber Schwarzenberge Sufaren und Rofacen, mas bie Breugen angefangen hatten. Die gange Beerabtheilung warb gefangen ober zusammengehauen, sechezehn Kanonen und ber ganze Transport ward eine Beute ber Berbunbeten.

Seit bem 26. ward enblich Paris felbst bedrobt. Compans ward am 27. aus Meaux getrieben und erlitt, ebe er

<sup>82)</sup> Die Bestellung ber Orbre erhielt ber Oberst Bincent, ber mit sechshundert Mann in Epernan lag, um die Berbindung zwischen dem Kaifer und ben beiden Marschällen zu erhalten. Dieser ward aber am 21. von Winzingerobes Borschaaren angegriffen und in den Wald von Lautienne getrieben.

nach Bonby, zwei fleine Stunden von Baris, gebrangt marb. noch einmal bei la Clave eine Rieberlage. Am 29. nahm ber Raifer von Rugland sein Hauptquartier in Bonby und am folgenben Tage verließ bie Raiferin und bie Regentichaft Baris. Schon am 28. hatte Konig Joseph bie Regentichaft zu einer Situng in ben Tuilerien berufen. Diese bestand außer ber Raiferin aus fechzehn Berfonen: Ronig Joseph, Generalftatt= halter und Generaliffimus, bie Aurften Talleprand, Cambaceres, Lebrun, bie Bergoge von Maffa (Rennier), von Gaëta (Ganbin), von Rovigo (Savarn), von Feltre (Clarte), von Cabore (Cham= pagny), bie Grafen Montalivet und Mollien, ferner Dark, Boulay, Regnaub be Sct. Jean b'Angely, Defermont unb Suffn. Es follte abgestimmt werben, ob bie Raiferin und ber König von Rom in Baris bleiben, ober nach Blois geben follten. Die mehrften Stimmen waren für bas Bleiben. Ronig Joseph entschied aber baburch, bag er ein vor zwei Monaten geschriebenes Billet bes Raifers vorzeigte. In biefem, unter gang anderen Umftanden geschriebenen Billet war ausbrudlich befohlen, bag, wenn die geinde gegen Baris gogen, bie Raiferin fie bort nicht erwarten folle 83). Am 29. jog eine Reihe von Wagen und bie gange Regentichaft mit lacherlichem Geprange aus ber Stadt und breitausend Mann ber besten Eruppen, bie jur Bertheibigung von Baris fehr untlich gewesen waren, mußten bie hofhaltung und bie fürftlichen Berfonen begleiten. Talleprand wußte einen Borwand au finden, um in ber Stadt ju bleiben; König Joseph fab am 30. ber Schlacht zu und

<sup>83)</sup> Der Befehl kautete: Vous ne devez permettre, en aueum cas, que l'impératrice et le roi de Rome tombent entre les mains de l'ennemi. Vous serez plusieurs jours sans avoir de mes nouvelles et l'ennemi avance sur Paris avec des forces telles que toute résistance devienne inutile, faites partir dans la direction de la Loire la régente, mon fils, les grands dignitaires, les ministres, les officiers du Senat, les présidens du conssil d'etat, les grands officiers de la courenne; le baron de la Bouillerie et le Trésor. Me quittez pas mon fils, et rappellez que je préférerais le savoir dans la Seine plus tôt qu'entre les mains des ennemis de la France. Le sort d'Astyanax,, prissonier des Grees m's paru toujours le sort le plus malheureux de Phistoire.

foh zu Pferde, ale er ben ungludlichen Ausgang abnbete; boch holte man Abends noch seine Ginwilligung zur Capitulation von ihm ein, als er unterwegs war.

Die Magregeln waren ichlecht genommen, bas ichwere Befonth, welches gur Bertheibigung von Paris in bie Rabe ge= bracht worben war, wurde nicht geholt; auf bem Montmartre maren feine Batterien, feine Befestigung war angelegt, und Bullin, ber Divifions= und Stadtcommandant, hatte ber groß= ten Bahl ber Rationalgarben ichon im Februar bie Rriegeffin= ten abgenommen. Marmont, Mortier, Compans und Moncey, mit bem Theile ber Nationalgarbe, bem man bie Gewehre nicht entrogen hatte, ichienen inbeffen gefonnen, bie Stadt bis gum Gintreffen bes Raifere ju vertheibigen. Die Sulfemittel, welche an beren Bertheibigung vorhanden maren, welche aber Ronig Joseph, Clarte, Sullin, Ornans und Conforten nicht zu be= nuben perftanden, hat Baulabelle in feiner Gefchichte ber bei= ben Restaurationen am vollständigsten aufgezählt; auch hat er bie Unfabigfeit bes einen Theils ber oberften Befehlshaber und ben bofen Willen bes anbern am beften nachgewiefen. Leon war auf einem Umwege nach Fontainebleau geeilt, feine Ernppen, die ihm rafch folgten, konnten am 1. April nabe bei Paris fein; es galt baber um einen ober zwei Tage. Noch am 29, mar er in Eropes, in Villenenve fur Bannes verließ er fein Deer, bas ihm eilend folgte, und tam in einem Boftcabrtolet nach Sens. Dort erfuhr er am 30., baß feine Bemablin Baris verlaffen habe, eilte am 31. nach Fontainebleau und von bort noch am Abend nach Fromenteau, funf Stunden von Baris, von wo aus er Caulaincourt nach Bonby an ben Raifer Alexander ichiate und beffen Rudfunft im Boftbaufe erwartete.

Die Schriftsteller ber Franzosen wagen nicht zu behaupten, baß 12,000 Mann Nationalgarben und eine nicht viel größere Bahl regelmäßiger Truppen den Verbündeten in der sogenann=ten Schlacht von Paris hätten widerftehen können, sie forbern aber, daß man die Vorstädter und die Arbeiter hätte bes waffnen und in den Straßen fechten lassen sollen; die neuesten Greignisse haben aber gelehrt, wie gefährlich es ift, die Massen

zu bewaffnen, zu erhiten und die gesellschaftliche Ordnung aufsulösen. Davor scheuten fich die lettenden Männer, welche die Revolution gesehen hatten; die Truppen kampften indessen um so rühmlicheren Kampf, weil sie nur Ruhm, nicht Sieg hoffen durften.

Die beiben Marschälle waren bei Charanton über bie Marne gegangen und hatten sich am 29. wieder vereinigt und nahe um Baris gelagert. Als die Berbündeten in drei Co-lonnen gegen die Stadt anrückten, hielt der Eine Sct. Mandé, Bincennes, Charonne und Montreuil, der Andere Charenton, Conflans, Bercy und die Borstadt Picpus besetzt. Vaulabelle und Baudoncourt behaupten, die Jugänge der Stadt hätten sich besesstigen lassen und es habe an schwerer Artillerie nicht gesehlt, wenn man sie nur früh herbeigeschafft und aufgesührt hätte. Wie dem aber auch sein mag, Baudoncourt hat Recht, wenn er die deutschen Schriftseller auslacht, die von surchtsbaren Besestigungen des Montmartre reden 12, aber er und die mehrsten Franzosen seiner Partei sind ebenso lächerlich, wenn sie uns berichten, das Volk sei streitsähig und kampslussig, die Nationalgarde zahlreich gewesen.

Als am Morgen bes 30. März die fogenannte Schlacht bei Paris begann, hatte Schwarzenberg Romainville, beffen Besehung für die Schlacht entscheidend war, schon in seiner Gewalt; es kam für die Franzosen nur darauf an, die Höhen von Belleville und Montmartre zu vertheidigen. Dies geschah mit ausgezeichneter Tapferkeit, die die Preußen gegen den Montmartre anrückten. Seit der Zeit nahm das mörberische Gesecht eine so ungünstige Wendung, daß König Joseph, der von einer Höhe des Montmartre zusah, sich zu Pferde davon machte und

<sup>84)</sup> Vaudoncourt, Campagnes de 1814—15. Vol. II. Liv. V. pag. 808. Rote. Les rélations Allemandes parlent des iretranchements presq' inexpugnables qui couvraient Montmartre et des redoutes qui étaient sur toutes les hauteurs. Et les Allemands y croient? Sein bitter fagt berfelbe p. 309: Il semble que la même main qui livrait en 1812 les états de situation et de mouvement de nos troupes à la coalition (et meint ben Rriegeminister Clarte, Dergog von Felire), ait continué en 1814 à prendre ses ordres pour l'armement de la capitale.

icon um eilf Uhr Morgens Marmont bie Erlaubnig ertheilte, für bie Barifer eine Militarconvention zu ichließen. Auch ber Rriegeminifter entfernte fich; Die Marichalle fetten gleichwohl, teben Aufbreit Land vertheibigend, ben blutigen Rampf bis gegen vier Uhr fort. Marmont ftand bei Menilmontant, er mar bis innerhalb ber Schlagbaume ber Bollbureaus ber Stadt gebrangt, als er von Ronig Josephs Erlaubnif Gebrauch machte und um einen Baffenftillftand ansuchen ließ. Mehrere Offigiere, welche mit einem Erompeter gum feinblichen General zu gelangen fuchten, wurden erschoffen ober konnten boch nicht burchbringen, bis endlich ber Bruber bes Ergbischofs von Baris (de Quelen), Abjutant bes Generals Compans, nach Bondy gelangte, wo ber Raifer von Rugland und ber Ronig von Breußen ihr Quartier hatten. Man fam bernach mit Schwar= genberg munblich über einen Waffenftillftand auf vier Stunden überein, mahrend beffen bie Bedingungen, unter benen Baris geräumt werben mußte, niebergeschrieben werben follten. Bor= läufige Bedingung war, bag fogleich bie Boben von Belleville und Montmartre ben Berbunbeten geraumt werben follten. Die Lettern hatte bamale Blucher icon burch Langeron wegnehmen taffen, ber fehr erstaunt mar, bag er weber schwere Artillerie noch Truppen bort fand. In einem elenben Dorfwirthshaufe. welches ben Schilb le petit Jardinet fuhrte, tamen um fünf Uhr bie Oberften Fabvier und Denys be Damremont (ber fpater als Generalgouverneur von Algerien vor Conftantine blieb). welche Marmont Schickte, und bie Grafen Baar und Orloff. welche Schwarzenberg ernannte, wegen ber Raumung ber Saubt= ftabt überein. Die rein militarische Convention mar ichon um ein Uhr in ber Nacht unterzeichnet und ward fogleich ausge= führt. Den Truppen wurde erlaubt, bie Racht hindurch bis 7 Uhr Morgens aus Baris abzuziehen, fie burften Ranonen und Material mitnehmen, erft um 9 Uhr follten bie Feindfelig= teiten wieder beginnen. Die National= und bie Burgergarbe (garde urbaine) follten von bem beer gang getrennt werben und ihre Boften behalten.

Da für bie Stadt nichts ausgemacht war, so begaben fich ber Präfect ber Seine, Chabrol, und ber Präfect ber Polizei,

Basquier, einige Glieber bes Municipalrathe und brei Offigiere ber Nationalgarbe, unter benen Laborbe und Tourton maren. in's Sauptquartier ber Berbunbeten, wo man ihnen Beibehal= tung ber Nationalgarbe, Sout bes Gigenthums, Erhaltung ber großen Sammlungen (Mufeen), ber öffentlichen Denkmale, ber burgerlichen Ginrichtungen gern gewährte, weil man bie Ration gewinnen wollte, um Rapoleons entlebigt zu werben. Bon biefem Augenblice an fuchten eine Angahl Manner aus ben Beiten ber erften monarchischen Conftitution bie Gelegen= beit au benuten, um ber laftigen Berrichaft eines Eroberers und feiner Generale entlebigt zu werben. An die alte Monar= die und fogar an die Bourbons bachten lange Beit nur bie alten ohnmächtigen Abeligen; fie hatten inbeffen an Boggo bi Borgo, an Neffelrobe und an bem intriguirenden Bergoge von Dalberg beffere Stugen, ale an ben lacherlichen und ohnmachtigen Ronaliften alter Beit, welche hernach in Paris mit weis Ben Tuchern, Cocarben und Ludwigefreugen umberftolgirten.

Schon am Abend bes 30. vereinigte Marmont in feinem Saufe bie Intriganten ber Bourbonischen Beit, unter benen höchst achtbare Manner waren, benen sich aber auch ber berüch= tigte Bourienne jugefellte, unter beffen Ramen jur Beit ber Restauration bie fogenannten Dentwurdigfeiten gefchmiebet mur= ben, bie oft ebenfo wie bie Denkwurdigkeiten von Sct. Belena als achte hiftorifche Quellen gebraucht werben. Sauptinftrumente Talleprands, ber immer noch hinter ber Scene blieb. waren ber Bergog von Dalberg, ber in Deutschland besonbers baburch berüchtigt ift, bag ihm Baiern, als es von Napoleon fo reichlich bebacht murbe, vier Millionen gablen mußte, ohne bag gefagt wurde wofür; ferner ber Schwäger be Brabt, ben Napoleon nach ber lächerlichen Gefanbtichaft in Warfchau in fein Erzbisthum geschickt hatte; ber Senator Jaucourt und zwei ehemalige ausgezeichnete Mitglieber ber constituirenben Ber= fammlung, die geiftlichen herren Louis und Montesquieu, welche beibe unter Napoleon ansehnliche Aemter bekleibet hatten. Die Bolignace, Rochejaqueline, Rochefoucaulbe u. A. erhielten erft spater eine Bebeutung. Jebermann mar bes Rriege mube, bie Männer, welche burch bie Revolution groß geworben waren.

von Cambaceres und Fouche burch alle verschiebenen Abstusun=
gen der Meinungen hindurch bis zu den Marschällen, wünsch=
ten ein Ende des Eroberungsspstems. Wäre Fouche da ge=
wesen, er hätte für die Regentschaft cabalirt, denn diese diente
den Mehrsten eben so gut als die Bourbons. Vorerst war
Tallehrand allein Meister und sammelte Alle um sich, hatte
überall Organe, sprach sich aber nicht aus, sondern folgte dem
Strome.

Achtzig ober hundert Senatoren und ebensoviele Mitglieber ber Gesetzgebung, welche in ber Stadt waren, Alle, beren Betriebsamteit bas Eroberungespftem hemmte, alle hohen Beamten, alle unermeglich Reiche, alle Speculanten, bie fur ben öffentlichen Gredit bebten, von dem ihr Lurus und ihr Bermogen abbing, wunschten Rube um jeden Breis. Die Duvrarbs und Ihresgleichen, bie Lieferanten und Bantiers, bie Navoleon ale Saugidmamme behandelte, fürchteten jest von ihm auf's neue ausgebrudt ju werben; bie Raufer ber Ratio= nalguter waren bebroht nachzahlen zu muffen u. f. w. biefe hatten Ginfluß in ber hauptstadt. Die Theoretifer ber Revolutionszeit und die Belletriften des Augenblicks, die libe= ralen Schwäter ber Salons tonnten ihr Ibeal, b. h. englische Berfaffung und englischen Reichthum neben englischer Glegans und ariftofratischem Sochmuth ber einen Menschenclaffe gegen bie andere, nur bann verwirklichen, wenn bie Regierung fchmach war; auch ihnen war baber bie Regentschaft nicht zuwiber. Talleprand ichwantte lange; er überließ es feinem Dalberg, für bie Bourbons zu arbeiten; er fonnte fich immer noch, wie er hernach that, fur biefe entscheiben, vorerft mar er bie Seele ber Cabale gegen ben Raifer. Sobald entweder bie Bourbons oder eine Regentschaft regierte, blieb Talleprand entweber als Mit= - glied ber Regierung ober auch als haupt einer Opposition in ber ihm unentbehrlichen Thatigfeit fur Cabale und Intrique; fehrte bagegen Napoleon gurud, fo war er verloren. Den frem= ben Monarchen, Ministern, Generalen war Talleprand befannt und vertraut; als Spröfling ber Familie ber Berigorbs war er ben Absolutisten eben fo theuer, ale ben Conftitutionellen burch feine Freundschaft mit Mirabeau und burch bie Rolle,

bie er sogar noch Anfang 1793 in ber Revolution gespielt; man kann sich baher nicht verwundern, daß Bozzo di Borgo und Resselrobe ihn gebrauchten, um eine Gegenrevolution zu bewirken. Bei dieser Gegenrevolution, welche hernach in eine Restauration ausartete, ward der kräftige Theil des Bolks und das Militär, welche vorher beide von Bonapartes und seiner Generale Ruhm, also von Luft, herrlich lebten, eben so sehr betrogen, als die Declamatoren und Ibealisten der Salons, welche, seit Benjamin Constant, die Frau von Staël und Chateaubriand mit Bonaparte zerfallen waren, sein Reich untergraben und seinen Ruhm geschmälert hatten. Darüber wollen wir, weil vom Sturz einer colossalen Macht die Rede ist, hier einige Bemerkungen einschieben.

Bas querft bie -Conftitutionellen und bie Salons angeht, aus benen bie Narbonne und Lafabette hervorgegangen waren, fo hatten die Frau von Staël und ihr Wilhelm Schlegel in ben letten Sahren Guropa burchzogen und ber rhetorifirenbe Salon war endlich nach Stockholm verfett worden, wo bamals ein Gascogner regierte, ber einft ben Ultrabemofraten gespielt Von Stocholm aus ward eine formliche Conspiration ber eleganten Ritterschaft, ber Minister, ber Diplomaten und Belletriften gegen bas militarifche Reich gestiftet. Diese Berbindung war abentheuerlich und unnaturlich, fie trennte fich baber icon unter Ludwig XVIII., obaleich die Theorie ber Staël in Guigote Berfon ben Royaliften nach Gent gefolgt mar; un= ter Carl X. ichieben fich bie Doctrinars völlig von ben Bour= Biel beffer als Lehre und Rebe ber Staël biente ben Bourbons Chateaubriands poetische Profa, eine Form ohne Wefen. Diefe war in ben letten Jahren in bie vornehme Welt gebrungen und hatte biefe überzeugt, daß alte Rirchen= form von alter Staatseinrichtung ungertrennlich fei. Rober Collards Philosophie paßte ju Rapoleons Syftem burchaus nicht, ber Restauration ließ sie sich bagegen anpassen und zwar aus bemfelben Grunde, aus bem fie ben Rern ber Sophistit von Ludwig Philipps minifterielten Werfzeugen ausmachte. Die Krommen hatte Navoleon burch fein Berfahren gegen ben Bapft ju Berfcmorern gemacht und biefe arbeiteten bann freilich in allen Kirchen und Beichtftühlen für die Bourbons, unter benen, wenn gleich Ludwig XVIII. erklärter Gottesverächter war, der Graf von Artois, die Herzogin und der Herzog von Angouslesme sehr fleißig beteten und beichteten. Der fromme Alexis de Noailles, Freund der Staël und feiner Hofmann, war in Betersburg gewesen, hatte zwar gefunden, daß Kaiser Alexander, der damals noch nicht religiöser Schwärmer war, wie später, nicht für die Bourbons zu gewinnen sei; er hatte aber Nesselvode gewonnen und wir werden sehen, daß dieser und Bozzo di Borgo am 1. April Talleyrand von der Partei der Regentschaft abwendig machten.

## E. Sturz Napoleons und feines Kaiferthums, Wiebereinfegung ber Bourbons.

Schon im Februar 1813 hatte ber Pratenbent, ber fich Ludwig XVIII. nannte, aus hartwell eine Broclamation er= laffen, welche von ben gahlreichen Agenten, die ohne allen Rugen für bie Bourbons Sabre lang in Frankreich cabalirten, im Dezember 1813 in ungähligen Eremplaren in Frankreich ver= breitet ward; barin heißt es: "Der Konig werbe alle Berir= rungen vergeffen, er werbe bie Dienfte belohnen, welche mabrend feiner Abmefenheit bem Staate geleiftet worben, er werbe jeben Rang, ben einer erlangt, bas Bermogen, welches einer erworben, ale rechtmäßiges, wohlerworbenes Befigthum aner-Die Berkundigungen, welche ber Graf von Artois gur Beit bes Congreffes von Chatillon, noch ehe er nach Ranch ging, von Besoul batirt burch Matthieu von Montmorency verbreiten ließ, waren auf biefelbe Weife abgefaßt. Die Wirkung ber Anwesenheit bes Grafen von Artois war fehr gering, ba gerabe bie angesehenften Familien bes alten Abels, bie in Rancy wohnten, fich huteten, an ber Demonftration Antheil zu nehmen, welche fich einige unvorsichtige Freunde bes Alten erlaubten. In Tropes brachten freilich bie herrn von Vibranges und von Bouault, ale bie Berbunbeten bie Stabt befetten, ein Dutenb Royaliften zusammen, mit benen fie burch bie Stabt gogen und

ben König hochleben ließen, als aber Napoleon im März Tropes wieber besetze, warb er mit unbegränztem Jubel empfangen und bie paar Royalisten, welche geschrieen hatten, wurden vor Gericht gestellt. Der herr von Vibranges war zu seinem Gluck zum ruffischen Kaiser gereiset, Gouault warb erschoffen.

In ben von Matthieu von Montmorency verbreiteten Broclamationen nennt fich ber Graf von Artois, freilich ohne bag fein Bruber ihn wirklich ernannt gehabt, Generalftatthalter bes Reichs und nimmt ben Titel Monsieur in Unfpruch, ber fogleich auf bie Reiten und Ruftanbe vor ber Revolution guruckführt. boch ift barin nicht blos von Milbe und Bergeffen bie Rebe, fonbern es heißt auch: "Frangofen, ber Tag Gurer Befreiuna naht, ber Bruber Eures Ronigs ift angekommen. bem Eprannen, weg mit bem Rriegführen, weg mit ber Con= feription, weg mit ben inbirecten Abgaben (droits reanis). Guer Souveran, Guer Bater ermuntert Guch, Guer Unglud gu vergeffen, er bringt Gud bagegen neue hoffnungen und will Gurer Berirrungen nicht gebenken und Guren innern Zwift in volle Gintracht verwandeln; er felbft ift bas Bfand biefer Gintracht. Er brennt vor Berlangen bie Berfprechungen, bie er feierlich gethan hat, zu erfüllen und ben glücklichen Augenblick, in weldem ihm baburch feine Rinber gurudgegeben werben, bag er feine Unterthanen wieber erhalt, burch Liebe und burch Bohl= thaten zu bezeichnen. Der Bergog von Angoulesme hatte in Borbeaux bekannt gemacht: "Er bringe Vergeffenheit aller ber Berirrungen, ju benen bie Liebe jur Freiheit Beranlaffung ge= geben habe; er wolle erhalten alle liberalen Ginrichtungen, an= erfennen bas Recht ber Frangofen, nicht ohne ihre Bewilligung besteuert zu werben. Jebe Religion folle vollen Schut ge= niegen, welche einen Gott bes Friebens und ber Berfohnung prebige. Thrannei, Rrieg, Confcription, qualende Steuern foll= ten verschwinden." Benjamin Conftant fogar warb, feitbem er mit Napoleon gerfallen war, eine Art Legitimift und feste gu einer vorher von ihm herausgegebenen Flugschrift gegen ben Raifer und gegen bas Raiferthum (de la conquête et de l'usurpation) in ber neuen Ausgabe eine Rote, bie in jener Beit Chateaubriand, in ber unfrigen einem Montalembert und an=

bern Enkeln ber Kreuzsahrer wurde Shre gemacht haben, für Benjamin Constant paste sie nie, weil bieser nie unter einer Fahne des heiligen Ludwigs gedient hatte. Die Stelle lautet: Rüstige Vertheibiger der Monarchie, werdet Ihr zugeben, daß an der Stelle der heiligen Reichs= fahne (l'orislamme) eine Fahne flattere, welche vom Blute der Berbrechen und grausigen Siege träuft?

Der Rufall fügte es, bag ber Raifer von Defterreich unb Metternich, die nach Dijon geflüchtet, im Augenblide ber Gin= nahme von Baris nicht bei ben Beeren waren. Der Raifer von Rufland und ber Konig von Breugen fonnten baber um fo eber ohne Rudficht auf die Raiferin und ihren Sohn verfahren, als Schwarzenberg einstimmte und Raifer Frang erflarte, baß er mit Allem gufrieben fei, was feine Berbunbeten befchlöffen. Raifer Napoleon tam in bem Augenblick, als feine Truppen am 31. in ber Racht und am Morgen aus Baris abgezogen waren und schickte, wie wir oben gefagt haben, aus bem Bofthause von Fromenteau auf bem linken Ufer ber Seine, ben Herzog von Bicenga (Caulaincourt) nach Bondy hinüber, wo ber ruffifche Raifer fein Quartier hatte. Danielewoft er= gahlt bei ber Gelegenheit, mit großem Boblgefallen, wie gang anders ber folge Bergog in Bonby erschien, als ehemals in Betersburg, und wie er vom Pferbe fteigen mußte, ebe man ihn in ben Schloghof ließ. Der Raifer unterhielt fich eine gange Stunde mit ihm, beharrte aber auf feinem Entichluß, mit Rapoleon nicht weiter zu unterhandeln, boch beschied er ihn gleichwohl nach Baris. Er mußte inbeffen erft nach Fontaine= bleau geben, da Napoleon bie Ruckfehr seines Abgeordneten nur bis 4 Uhr Morgens zu Fromenteau erwartet hatte und bann nach Fontainebleau guruckgefahren mar.

Caulaincourt fand ben russischen Raiser mit Zurüstungen zum Einzuge in Paris beschäftigt, ber mit großem Pomp gehalten warb. Sine große Anzahl Trompeter ritten voraus, ber Raisser, ber König von Preußen, die ganze Generalität folgten; Resselrobe war aber seinem Raiser schon mit Anbruch des Tasges vorausgeeilt. Er fuhr zuerst zu Talleprand und beibe wurden einig, daß dieser den Raiser bewegen solle, in seinem

Palast Quartier zu nehmen, Talleprand zog bann in ben un= tern Stod, wodurch bie Ausführung bes Blans ju Gunften ber Bourbons, ju bem Neffelrobe und Boggo bi Borgo Tallenrand befehrten, erleichtert warb. Raifer Alexander wollte nicht in die Tuilerien gieben, fondern in's Clufee = Bourbon, wo er auch bie erfte Racht zubrachte, the er in Tallenrands Wohnung (in ber Strafe Sct. Florentin) am 1. April einzog. Die prach= tigen militärischen Buge, die Garben und Uniformen wurden, was auch bie Frangofen fagen mogen, von den Barifern bewunbert und bie legitimiftischen Familien gaben ihre Soffnun= gen burch lauten Jubel und allerlei Beichen zu erkennen. Die Damen freuten fich über bie prachtigen Garben und anbern Truppen, ichwentten auch Schnupftucher, Fahnen, Banber, fie waren, wie es ichien, tief gerührt, viele Manner hatten weiße Cocarben; bas will aber in Baris wenig fagen. Die nachfte Folge bewieß, bag bie herren und Damen, welche ben großen Larm beim Ginzuge bes Raifers von Rufland und bes Konigs von Breugen gemacht hatten, fich felbft und die Berbundeten betrogen. Um zu feben, wie verschieden bie Unfichten ber Saupter feber Reaktion von ben Anfichten ber Leute finb. welche burch bie Reaction leiben, muß man bie lächerliche Befdrei= bung bes Ginzuge, welche ber leichtfertigfte und verächtlichfte aller Ariftofraten und Torne, Sir Charles Stewart (Lord Lonbonderry) 85), gegeben hat, mit bem vergleichen, was fast alle Frangofen bavon berichten. Sir Charles lobet und preifet bie Jubelnden; bie Frangofen fcmaben auf's heftigfte; bie Bonapartiften geben gar fo weit, baß fie berichten, nur bie vor= nehme Welt habe gejubelt, bas Bolf in ber Stadt fei gang fill gemefen, bas Bolt ber Borftabte habe Rapoleon boch= leben laffen und eine brobenbe Stellung angenommen. ba Mar= mont mit 10,000 Mann bei Effonne ftand und bes Raifers Armee von Kontainebleau ber bedrobte. Man hat uns bie Namen der jubelnden Anhänger bes Königthums aufbewahrt, welche auf bem Concordienplate Ludwig XVIII. hochleben

<sup>85)</sup> Derfelbe, ber bie lächerliche Reisebeschreibung nach Rupland zu Nico- land Ehre geschrieben hat.

ließen 36), aus diesen Namen schon erkennt man, daß eine furchtbare Reaction die Franzosen bedrohte. Einige Notizen, die wir im Moniteur sinden, und aus sehr vielen andern ausheben, beweisen indessen, daß die kaiserliche Regierung ganz ausgeartet war. Wir sinden nämlich im Moniteur achthundert spanische Bauern, welche gegen die Franzosen für's Baterland gekämpst hatten unter den Galeerensclaven; wir sinden von Hammersteins und von Lühows tapfern Genossen im Kerker zu Saumür, wir sinden 236 Glieder des gestillichen Seminariums von Gent unter den Artilleristen zu Wesel, als gemeine Artilleristen. Das ganze Domcapitel von Doornik ist zu Cambray in Haft, viele Cardinäle und Gestilliche, besonders belgische, sind in der Verdannung oder im Kerker, ohne daß man sie je vor Gericht gestellt hat.

Der russische Kaiser hatte sich, obgleich er hernach bie Racht vom 31. auf ben 1. im Elysée Bourbon zubrachte, gleich nach ber Revüe, die dem Einzuge folgte, zu Talleyrand in den Balast Küe Sct. Florentin begeben. Dorthin kamen, um Rath zu halten, was mit Napoleon anzufangen sei, der König von Preußen, die Fürsten Schwarzenberg und Lichtenstein, die Grase. sen Nesselvode und Bozzo di Borgo, welche dann mit dem Herzoge von Dalberg und dem ehemaligen Girondisten Beurnonsville in Talleyrands großem Saal eine seierliche Sigung hieleten. Beurnonville war Gesandter in Paris gewesen und dem Könige von Preußen, neben den man ihn setze, befreundet. Diesem und dem Herzoge von Dalberg überließ es Talleyrand, auf eine Restauration anzutragen; er selbst ließ sich scheindar durch andere Stimmen leiten. Dalberg hatte längst vorher für die Bourdons gearbeitet und Vitrolles nach Châtiston ges

<sup>86)</sup> Es hatten sich eingefunden: Bauvineur, Thibaut de Montmorency, Gustav de Hautesort; der Retter de Apeil, Carl von Crisnop, Cesar von Chotseul, Kaserts Meun, der Herzog von Mouchy, der Derzog von Fibjames, Florism von Aergoriay, der Bicomte von Chateaubriand, Morig d'Adhemar, Sosihdne de la Nochesoucauld, der Perzog von Luremburg, der Perzog von Erüssol, Doubeauville, der Graf von Frossart, der Nicomte Dübvis de la Motte, der Kicomte Makarike, Carl von Beithys, der Marquis von Pinodau, Abrander von Mazancourt.

schieft. Fürst Lichtenstein, Resselvobe, Bozzo bi Borgo, welche ber Sigung mit betwohnten, waren ganz für die Bourbons gewonnen; die sich herbeidrängenden Mitglieder des alten Abels füllten die Borzimmer; es war daher offenbar alles Folgende nur eine mit den Franzosen gespielte Comödie, die Talleyrand sehr geschieft leitete 87).

Die Fragen, welche bie genannten herren Beurnonville, Dalberg, Talleprand beantworten belfen follten, legte Raifer Alexander vor. Zuerst fragte er, "ob man mit Rapoleon Frieben machen und fich Burgichaft geben laffen fonne, bag ber Frieden bauerhaft fein werbe. Dann 2) ob man, im Kalle es nicht rathsam sei, mit Navoleon Frieden zu machen, ber Regentschaft ber Gemahlin und bes Sohnes ober Ludwig XVIII. bie Regierung überlaffen folle." Schwarzenberg und ber Ronia von Preußen sprachen nicht, ber Raifer beantwortete bie erfte Frage gewiffermaßen allein, weil er bewies, was feiner ber Andern zu bestreiten magte, bag Napoleon nicht Regent bleiben burfe, wenn Friede in Guropa fein folle, benn fo groß auch immer Napoleon fein mochte, er wurde nie ohne Rrieg leben tonnen. Ueber Regentschaft ober Wiebereinsetzung ber Bourbons war eine lange Diskuffion, bis Talleprand und Dalberg fagten, daß ber Abbe Louis und ber Erzbischof be Bradt in ben Borgimmern waren, biefe fonnten über bie Stimmung ber Frangofen die befte Austunft geben. Diese murben bereinge=

<sup>87)</sup> Dieser Meinung sit auch Baulabelle. Er sagt Vol. I. p. 311: Resset robe habe, als er Morgens zu Zalleprand gesommen set, gesagt: L'empereur est à peu près sixé; la régence ce serait encore l'empire avec l'empereur derrière le rideau. Nous prositerons de l'absence du père de Marie Louise pour l'écarter. Ces révélations, l'exclamation d'Alexandre en entrant à l'hôtel Saint Florentin portèrent un coup assez rude aux secrétes espérances du prince de Bénévent. Un seul homme, le duc de Dalberg avait sa pensée; il résolut de le laisser s'aventurer pour plaider la cause de Marie Louise et du roi du Bome, dans le conseil qui se devait tenir le soir même, se réservant, si le plaidoyer ne réussisait pas, de se prononcer pour le parti que le trar semblait décidé a adopter. Ce conseil avait été convenu le matin entre les souverains et leur principaux généraux; on devait y examiner la situation nouvelle saite aux alliés par la prise de Paris et arrêter un plan politique en rapport avec cet événement.

rufen und vom Raifer gefragt: "Welche Regierung fie glaubten, baß bie Frangofen mablen murben, wenn man ihnen freie Wahl ließ? Er und feine Berbundeten feien aber entschloffen, ihnen eine folche Bahl zu überlaffen." Der unverschämte und leicht= fertige Phrasenmacher be Bradt hatte bie Rebensart, bie ber Raifer wunfchte gang fertig; er erwieberte: "Wir find alle Royaliften und gang Frankreich ift royaliftifch, wie wir find." Run bann, fagte ber Raifer, wollen wir öffentlich erflären, bag wir mit Rapoleon nicht mehr unterhandeln wollen. Talleprand, ber ein furges Brotocoll auffette, bemertte, ale er ben Sat nieberschrieb, bag ber Bufat "und auch mit teinem Gliebe feiner Kamilie" fehlte. Der Raifer wiederholte ben Sat mit biefem Bufate, fragte ben Ronig von Preugen und ben Fürsten von Schwarzenberg, ob fie beiftimmten, und ließ bann bem Berrn Roux Laborie, ber bie Direction bes Moniteur hatte und von bem Augenblide an eine bedeutende Rolle fpielte, burch ben Bergog von Dalberg eine Erklärung bictiren, bie er unterschrieb und bie in gang Baris angeheftet wurde 88).

Roch an bemfelben Abend bes 31. versammelten fich einige

<sup>88)</sup> Der Anschlag lautet: Déclaration. Les armées alliées ont occupé la capitale de la France. Les souverains alliés accueillent le voeu de la nation Française. Ils déclarent: Que si les conditions de la paix devraient rensermer de plus fortes garanties lorsqu'il s'agissait d'enchainer l'ambition de Bonaparte, elles doivent être plus favorables, lorsque par un retour vers un gouvernement sage la France elle même offrira l'assurance du repos-Les souverains proclament en conséquence qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon Bonaparte, ni avec aucun membre de sa famille. Qu'ils respectent l'intégrité de l'ancienne France telle quelle a existé sous ses rois légitimes. Ils peuvent même plus parcequ'ils professent toujours le principe que, pour le bonheur de l'Europe il faut que la France soit grande et forte. Qu'ils garantiront et reconnaîtront la constitution que la nation Française se donnera. Ils invitent par conséquent le sénat à désigner sur le champ un gouvernement provisoire, qui puisse pourvoir aux besoins de l'administration et préparer la constitution, qui conviendra au peuple Francais. Les intentions que je viens d'exprimer me sont communes avec toutes les puissances alliées. Paris, le 31. Mars 1814, à trois heures aprés midi. Alexandre. plus bas Nesselrode.

hundert Ronalisten im Sause bes herrn von Morfontaine in ber Borftabt Sct. Honoré und beschloffen eine Deputation an ben ruffischen Raifer ju ichiden. Diefe bestand aus ben Berren Ferrand, Cefar von Choifeul und Softhenes be la Rochefoucaulb, welche ben herrn von Chateaubriand, ben fie aufällig antrafen, mitnahmen. Als fie im Glofde Bourbon ankamen, hatte fich ber Raifer icon niebergelegt, fie wurden baber vom Grafen von Reffelrobe empfangen. Diefer fagte ihnen, er habe ben Raifer befragt, und fie burften ben Freunden bes alten Ronigshaufes, von benen fie gefenbet maren, verfichern, bağ ber Raifer bie Rrone bem, welchem fie gebühre, qu= rudgeben und bag Lubwig XVIII. ben Thron besteigen wurbe. Der Raifer und fein Minister gaben alfo einen Bescheib über bas, was erft fünftig von Frangofen geschehen follte. Talley= rand berief hernach am 1. April bie in Baris anwesenben Senatoren zu einer Versammlung, welche eine provisorische Regierung ernennen follte, und an bemfelben Tage erklarte fich ber Raifer Alexander in einer vierftundigen Unterhaltung mit Caulaincourt ebenfo wie er fich gegen bie Royaliften erklart hatte. Caulaincourt war unmittelbar nach feiner Ruckfehr von ber Sendung nach Bondy mit einer zweiten Botichaft an ben Raiser Mexander nach Baris geschickt worden 89).

Da der Senat von Napoleon stets als organistrender Körper war gebraucht worden, so gebrauchte ihn jest auch Tallenrand auf diese Weise. Er ließ als Vicepräsident und als Vicegroswahlherr des Reichs die neunzig Senatoren, die sich von

<sup>89)</sup> lleber biese Senbung gibt ber Moniteur vom 2. April solgende Notig (No. 92. p. 363): Le due de Vicence s'étant présenté auprès des souverains alliés, n'a pu parvenir à s'en saire écouter; ses propositions n'étaient pas celles que les puissances avaient droit d'attendre surtout d'après la manifestation éclatante des sentiments des habitans de Paris et de toute la France. En conséquence le duc de Vicence s'est remis en route pour se rendre au quartier général de Napoléon. Ce heißt, der Raiser Alexander habe den Abgeotoneten Rapoleons mit den Borten empfangen: Il est trop tard; ce qui tranche toute discussion, c'est qu'après la déclaration que vous voyez je me croirais autant de sois assassin qu'il périrait d'hommes pour une cause que j'aurais abandonnée.

ben hunbert und vierzig, aus benen ber Senat bestanb, in Baris befanden, auf ben erften April gufammenberufen und eine Anzahl berfelben fand fich auch ein. Glauben wir bem. mas ber Grabifchof von Decheln in feinem hämischen Buche über biefe Gefchichten 90) ergablt, fo war felbit Talleprand in bem Mugenblicke, ale er ben Borfit einnahm, wenigstens ein Dal in feinem Leben verlegen. Er ließ fich zwei Anreben, bie Gine von be Brabt, bie Andere von jemand anders verfertigen, und las bie Gine vom Papier ab. Sie ift furg, un= aufammenbangend und buntel. Unmittelbar nachher folug er vor, eine provisorische Regierung zu ernennen und nannte bie fünf Berfonen, die er bagu auserfeben hatte. Er felbft warb gum Brafibenten, ber Bergog von Dalberg, ber Senator Beurnonville, ber Senator Jaucourt, ber Abbe Montesquieu, ehemals Mitglieb ber conflituirenden Berfammlung, wurden gu Mitgliedern erwählt. Diefe proviforifche Regierung wird hernach beauftragt, bem Senat eine motivirte Abreffe ans Bolt über bie Abschaffung bes Rais ferthums vorzulegen; fie follte auch ben Entwurf einer neuen Constitution machen. Das Alles gab ber Senat willig ju; allein er fuchte jugleich feine eigenen Bortheile ju fichern und fich ber Ration aufzubringen, bas machte ihn allen Barteien verächtlich. Es warb nämlich becretirt, bag bie provisorische Regierung bei Entwerfung ber Conftitution barauf Rudficht nehmen folle, 1) bag ber Senat und ber gefengebenbe Rorper burch bie Berfaffung erhalten wurben, nur mit folden Ber= anderungen, woburch bie Freiheit ber Meinungen und Abfilim= mungen gefichert werbe; 2) bag bie Armee, bie Offiziere und Solbaten und die Wittwen berfelben, Rang, Chre und Benfonen behielten; 3) bag bie öffentliche Schulb verburgt bleibe; 4) daß ber Berkauf ber Nationalguter unwiderruflich bestehe; 5) bag tein Frangose wegen ber Meinungen, bie er vorher geaußert, verfolgt werbe; 6) daß bie Religions= und Gewiffensfreiheit fortbeftebe und Preffreiheit eingeführt werbe. Bersammtung trennte fich bann, bamit ein Brotofoll ausgefer-

<sup>90)</sup> Récit historique sur la restauration de la royauté en France, 31, Mars 1814, erschienen 1816.

tigt werbe, versammelte sich aber Abends um neun Uhr wieber, um das Protokoll vorlesen zu hören, zu verbessern und zu unzterschreiben. Die Abendsitzung wurde unter dem Borsitze bes Senators Barthelemy gehalten, das Resultat war aber schon gleich nach dem Schlusse der ersten Sitzung bekannt gemacht worden, und das Protokoll ward im zweiten oder Supplemenztarblatt des Moniteur vom 2. April gedruckt. Wir zählen 61 Unterschriften und Talleyrand hat als Präsident, der Graf von Balence und Pastoret als Secretärs unterzeichnet.

Bis babin ift noch feine öffentliche Ermahnung ber Bonrbons, in bem Supplementarblatt findet fich fogar gang am Enbe "Berichiebene Gremplare bes ausbrücklich bemerft: Rournal be Baris enthielten eine Proclamation Bubwigs XVIII. von Frankreich, biefe habe aber burchaus feinen authentischen Charafter. Nur ber Abvocat Bellart, Mitglied bes Municipalrathe und breizebn von ben vier und zwanzig Mitgliebern biefes Gemeinberaths gingen ichon am 1. April im legitimiftischen Gifer weiter als Talleprand und ber Senat. Der Erfte schalt Bellarts Gin= fall unverständiges Gifern (exces de zele), ber Brafect be Chabrol billigte im Stillen, wollte aber feinen Theil baran nehmen; nichtsbeftoweniger las man icon am Abend bes 1. an allen Mauern von Paris einen Anschlag, in welchem ber Stabtrath bie Absetung Rapoleons und bie Aurnaberufung ber Bourbons forberte 91). Daburch ward die provisorische Regie-

<sup>91)</sup> Den Aufruf ans Bolt findet man bei Bastabelle Vel. I. p. 329—331 und dieser fügt eine Bemertung hinzu, womit wir völlig übereinstimmen: Ce plaidoyer déclamatoire, sagt er von dem Aufsah, od la vérité était étoussée sous l'ensiure et l'hyperdole, sut le premier cri jeté officiellement en saveur des Bourdons. Ce cri contrariait trop sortement la politique expectante de Mr. de Talleyrand pour qu'il ne s'essorçat pas de l'etousser. Pendant la nuit la pelice arracha tous les exemplaires, assichés dans les rues; le Moniteur du lendemain et des jours suivans ne lui accorda pas la courte mention; la censure sorça les autres journaux à garder également le silence; seul le Journal des Débats, rendu, comme nous l'avons dit, à ses anciens propriétaires, osa reproduire l'oeuvre de Mr. Bellart. Cette publicité sussit pour contraindre le gouvernement provisoire à faire un neuveau pas.

rung genöthigt, gleich einen Schritt weiter zu geben als fie Anfangs gewollt hatte, ba fie ben Anschlag sogar hatte ab= reißen laffen.

Der Sengt wollte in einer Sigung am 2. nachholen, was er am 1. verfaumt hatte, er wollte ein Decret erlaffen, worin Rapoleon für abgefest erklart und bas Bolf vom Gibe ber Treue entbunden ward. Dies gefcab, boch bebielt man fich por, in einer Sigung am 3. Die Grunbe ber Absehung beiau= fugen; Lambrechts, ber wie Garat, Lanjuinais, Gregoire, De= ftut be Eracy, ju ben fogenannten republicanischen, ober wie Bonaparte fagte, ibeologischen Senatoren gehörte, übernahm es, bie Grunde aufzusegen. Das Decret brachte ber Senat noch am fpaten Abend bem Raifer Alexander und es ift nebft ber Antwort bes Raifers im Moniteur vom 3. (Nr. 93) ge= bruckt. Im Moniteur vom 4. findet man querft bie Namen ber Minister ber proviforischen Regierung, bann folgt bas Brototoll ber Situng vom 3. Wir finben barin querft eine Dantfagung an ben ruffischen Raifer, weil er versprochen bat, alle frangofische Rriegsgefangenen fogleich losgeben zu laffen, barauf folgt bas Absehungsbecret, nebft ben Beweggrunden (Considérants), über welche man nach einiger Debatte einig geworben war. Diefe Grunde anzuführen, icheint uns nicht ber Dube werth, ba alle bie herren, welche fich barauf berufen, vorher gang gufrieben waren und fich ju Allem, worüber fie fich befdweren, felbft ale Wertzeuge hatten gebrauchen laffen. Gleich= zeitig mit bem Senate waren am 3. auch bie Mitglieber bes gesetgebenben Rorpers, bie fich in Paris befanben (80 - 100), ju einer Sigung berufen worben, in welcher ber Biceprafibent Felir Faulcon ben Borfit führte. Die Berfammlung trat bem ihr übergebenen Senatsbeschluß bei und erflarte Rapoleon fur abgefest, aber einfach aus bem Grunde, weil er bie Conftitu= tion verlett habe. Unter biefem Brotocoll fteben vier und acht= gig Namen, hinter bemfelben folgt bie Buftimmung bes Caffa= tionsgerichtes, von ben einzelnen Mitgliebern unterfchrieben, alle Berichte und Behörben folgten nach und jeber Ginzelne eilte feine Bustimmung auch fogar aus ber Ferne ber einzuschicken. Napoleon konnte fich nicht befchweren; er hatte bas Saukel=

spiel ber Lüge und ber Heuchelei, die Kunfte ber Fouche und Tallehrand, so oft für sich gebraucht, daß er es ganz natürlich hatte sinden sollen, daß sie auch für die Bourbons gebraucht wurden 92).

Auch am 5. und 6. April erwähnt ber Moniteur ber Bourbons noch nicht, weil man mit Napoleon noch nicht fertig war, erft am 7. wirb befannt gemacht, bag icon am 5. bie neue Conftitution vorgelegt worben fet, bag ber Senat fogleich eine Commiffion ernannt habe, bag biefe Bericht erstattet, bag ber Senat bie Conftitution angenommen und nach zweimaliger Borlefung berfelben Lubwig Stanislaus Xaver (nicht Lubwig XVIII.) auf ben Ehron gerufen habe. Dies wird auf eine etwas gezwungene Beife ausgesprochen, ba es heißt: Der Pring fet ben Frangofen wiebergegeben (rendu aux voeux des Français): vermoge (par) einer Conftitution, welche ebenfo vortheilhaft für bas Bolt fei, als für bie hohe Familie, welche bestimmt fei, über baffelbe gu regieren. Im officiellen Blatt vom 8. wird bas Rabere mitgetheilt und es heißt bort: Die provifori= iche Regierung habe ben Entwurf ber Berfaffung gemacht, biefen habe ber Senat am 5. geprüft und verbeffert, nachbem man fundige Manner zu Rath gezogen und habe ihn endlich unter Tallebrands Borfit angenommen. Dies Machwert ift in bemfelben Blatte abgebruckt und wird baburch hinreichend charatterifirt, bag gleich anfangs bem alten Abel feine alten Titel wiebergegeben und bem neuen bie feinigen erblich verlieben werben; daß ber Senat fich felbst ber Nation aufbrangt und festfest, bag wenigstens 150 Senatoren fein follen, bag aber nicht mehr als 200 fein burfen, einer Angahl anderer abnlicher

<sup>92)</sup> Jesuiten und Pietisten, Fromme und himmelsstürmer, Bureaufraten und elende Höslinge und Egoisten, wie die bartigen und tropigen Republikaner unserer Zeit, wie die Philantropen und Aufklarer der Zeit vor der Revolution halten es burchaus für kein Berbrechen, das Boll zu belügen und zu betrügen. Alle vertheibigen sich, wie Tasso thut:

Cosi a l'egro fanciul porgiamo aspersi Di suave liquor gli orli del vaso Succhi amari ingannato intant' ei beve E de l'inganno suo vita riceve,

Artikel nicht zu erwähnen. In bemfelben Blatte ift bie Erklärung bes gesetzgebenden Körpers enthalten, daß er ben Beschluß bes Senats annehme. Dies Alles ftand mit bem, was indeffen in Fontainebleau vorgefallen war, im Wechselverhält= niß (Corelation).

Nachbem ber Raifer am 31. ben Bergog von Bicenga im Boftbaufe zu Fromenteau, wohin biefer ohne Befcheib von Bondy gurudfam, erwartet hatte, begab er fich nach Fontaine= bleau und bezog bort nicht die Brachtzimmer im obern Stod. fonbern eine Art Militarquartier im untern, als wenn er gleich aufbrechen wolle. In Kontainebleau fammelte er bann alle Truppen um fich, fo daß man rechnete, bag er gegen vierzig= taufend Mann in bem Raume von 15 Stunden, von Fontaine= bleau bis Baris, aufgestellt babe. Die Borichaaren unter Marmont lagen 8 Stunden von Baris bei Effonne, 4 Stunden hinter biefen lag Mortier; Moncey, Lefebre, Rey, Macbonald, Dubinot, Berthier, ber Großmaricall Bertrand, fanben fic einer nach bem anbern ein; Caulaincourt und Maret harrten ebenfalls bei ihm aus. Bei ber zweiten Audienz, bie ber Bergog von Vicenza bei bem Raifer Alexander hatte, foll biefer erflart haben, wenn Napoleon ber Regierung entsage, fet vielleicht noch bie Regentschaft möglich; aber wir bezweifeln bies. Gang gewiß ift, daß Napoleon, nachdem ihm Caulaincourt bies-in ber Nacht vom 2. auf ben 3. gemelbet hatte, am britten alle Quartiere besuchte und beutlich merten ließ, bag er im Begriff fei, bie Berbundeten anzugreifen, wobei er auf einen Aufftand bes Barifer Bolts rechnete. Bei ber Ruckfehr bilbeten bie Garberegimenter einen Rreis um ihn, und er, ber langft erfahren hatte, was in Paris vorgefallen fei, hielt eine Anrebe 93), welche bas Aergfte fürchten ließ. Er rief bie Solbaten gur

<sup>98)</sup> Soldats, lautete biese Anrebe, l'ennemi nous a dérobé trois marches et est maitre de Paris, il faut l'en chasser. D'indignes Français, des émigrés aux quels nous avons pardonné, ont arboré la cocarde blanche et se sont joints aux ennemis. Les lâches, ils recevront le prix de ce nouvel attentat.

-Jurons de vaincre ou de mourir, et de faire respecter cette cocarde tricolore qui depuis vingt ans nous trouve dans le chemin de la victoire et de l'honneur.

Rache, fo bag fie muthenb fcrien: Es lebe ber Raifer. nach Baris, nach Baris. Da Marmont bie Urfunden über bie Absetung eingeschickt und Caulaincourt ben Maricallen mitgetheilt hatte, bag ihm Raifer Alexander hoffnung gemacht habe, bag, wenn Rapoleon abbante, feinem Sohne bie Regie= rung erhalten werben konne, fo bielten biefe gleich nach ber oben erwähnten Scene Rath. Sie befchloffen fich bem Entichluß bes Raifers und bem verfunbigten Burgerfrieg ju wiberfeken. Dubinot (Bergog von Reggio) und Marmont waren außerbem bamale icon in birecte Berbindung mit ber provisorischen Regierung getreten. Der General Lamotte, Schwager bes Secretairs ber provisorischen Regierung (Roux Laborie), Abiutant Dubinote, überbrachte ihm bie Berficherung, bie Berbunbeten wurden Alles zugestehen, nur nicht bie Fortbauer von Rapoleone Regierung; er brang baber ichon am 3. barauf, bag man ben Raifer zwingen muffe, abzubanten. Am 3. und auch am 4. Morgens wagte Reiner, bies laut ju fagen, als aber im Laufe bes 4. ber Befehl gegeben warb, bas faiferliche Daupt= quartier über Bonthierry binaus weiter nach Baris ju verlegen, begaben fich alle Marichalle, ber Großmarichall, bie Bergoge von Bicenga und von Baffano nach ber Barabe gum Raifer, um fich ju erflaren.

Macbonalb führte zuerst bas Wort; er übergab bem Raiser einen Brief von Beurnonville, worin seine Absetung verfündigt wurde. Diesen Brief ließ Napoleon laut vorlesen. Die Scene, welche dann folgte, wird ganz verschieden dargestellt — auch sogar von den Marschällen —; wir folgen dem Bericht, den wir für den wahrscheinlichsten halten; Alles was Savary über biese Geschichten, wie über Marmont und Talleyrand sagt, ist und höchst verbächtig. Napoleon, heißt es, erklärte nach der Borlesung des Briefs, er wolle am folgenden Tage Rache nehmen und fügte hinzu: "Dabei rechne ich auf Sie, meine Herren." (Je compte sur vous, Mossiours.) Ney und Lesevre erwiederten, sie sein ihm allerdings ganz ergeben, ein Zug nach Paris sei aber ein verzweiseltes Unternehmen, zu dem sie sich nicht würden gebrauchen lassen. So wird wen nigstens die Armee mir folgen, erwiederte der Raiser;

Dubinot und Rey nebst Lefebre, bie Gemeinsten unter ben Mn= wesenben, antworteten im harten entschloffenen Son: "Die Armee wird ihren Generalen gehorden." Bas foll ich bann thun? "Abbanten!" erwieberten Dubinot und Ren, ..nur Ihre Thronentsagung tann uns Alle aus ber Sache gieben." Lefebre fügte mit gemeiner Gutmutigfeit bingu: "Da feben Sie nun, mas Sie babei gewonnen haben, bag Sie bem Rathe Ihrer Freunde nicht gefolgt finb. als biefe Sie bringenb baten, Frieben gu machen." Best gab ber Raifer nach und ichrieb eine turze Entfagunasacte ju Gunften bes Ronigs von Rom, welche querft Marmont und Caulaincourt nach Baris überbringen follten, bie aber bernach, weil man nicht wußte ob Marmont, ber zu Effonne fein Sauptquartier hatte, bort entbehrt werben konne, Caulaincourt, Ren und Macdonald zu überbringen übernahmen. Augenblid bernach wollte ber Raifer feinen Auftrag gurud= gieben. Den warb aber grob und ber Raifer mußte einwilligen. bağ Rey, Macdonald und Caulaincourt mit ber Entsagungs= acte nach Baris reifeten um bie Errichtung einer Regentichaft Diefe wußten nicht, bag Marmont ichon von au bewirken. ben Berbunbeten gewonnen fei, wenn fie und ber Raifer gleich wußten, baß er icon feit bem 3. mit Schwarzenberg unter= handelt habe. Sie luben ihn ein, fie nach Baris zu begleiten; bies gefchah, er traf aber vorher und unterwegs Anftalt, bag fich fein Corps icon am fruben Morgen bes 5. von Napoleons Armee ganglich trennen fonne.

Schon am 2. April hatte Marmont burch ben Obersten Montessins mit Beurnonville, mit Talleyrand, mit dem General Dessoles, bem man ben Oberbefehl über die Nationalgarden übertragen hatte, weil er mit Napoleon längst entzweit gewesen war, einen genauen Berkehr gehabt, ben wir aber nicht bezrühren wollen, weil keine Actenstücke darüber vorliegen. Ueber die Correspondenz, die er am 3. April mit dem Kürsten von Schwarzenberg hatte, sind dagegen die Actenstücke im Moniteur vom 7. April (No. 97, p. 881) abgedruckt. Zuerst steht dort das Schreiben Schwarzenbergs, mit welchem dieser die Ueberssendung aller Erklärungen und Urkunden über Napoleons Abs

setzung begleitete. In ber Racht vom 3. auf ben 4. antwortet Marmont, bag er bereit fei fich an ben Senat und an bie Gefetgebung angufchließen, fich alfo gang von Napoleon gu trennen, wenn ihm ber Furft zwei Bebingungen burch feine Unterschrift zu erfüllen verburge. Diefe Bebingungen maren, baß fich fein Corps nach Berfailles und von bort in bie ehe= malige Rormandie mit Waffen, Gepack, Munition follte gieben burfen und zweitens, bag Rapoleon, wenn er in bie Gewalt ber Berbunbeten falle, weber an Leben noch Freiheit gefrantt werbe, fonbern von ben Machten ein fleines Gebiet erhalte, welches ihnen paffend icheine. Als Schwarzenberg 94) biefe Berficherung gleich am 4. fcbriftlich gegeben batte, traf Marmont mit bem altesten Divisionegeneral Souham und mit bem Be= neral Bourbefolle Abrebe, wie fie um 4 Uhr Morgens am 5. bie Truppen nach Berfailles führen follten; Schwarzenberg befahl feinen Truppen erft feitwarts Plat zu machen und hernach fich hinter Marmonte Corps wieder zusammen zu schließen.

Napoleons Abgeordnete wurden in Chevilly, wo Marmont noch eine Unterhaltung mit Schwarzenberg hatte, aufgehalten, vorgeblich um erst Erlaubniß zum Weiterreisen vom russischen Kaiser einzuholen. Sie besuchten den Kronprinzen von Würstemberg, während Marmont ihrer im Wagen wartete und mit Schwarzenberg verkehrte. Als sie spät nach Paris kamen, besgaben sie sich gleich in Talleyrands Palais, wo Kaiser Alexansber wohnte. Sine Viertelstunde nach Mitternacht wurden sie in des Kaisers Cabinet geführt; Marmont trat aber nicht mit ihnen ein, sondern begab sich in Ney's Palast, um sie dort zu erwarten. Kaiser Alexander spielte, wie er psiegte, seine Rolle

<sup>94)</sup> Mr. le maréchal, schreist Marmont, j'ai réçu la lettre que V. A m'a fait l'honneur de m'écrire ainsi que tous les papiers qu'elle renfermait. L'opinion publique a toujours été la règle de ma conduite. L'armée et le peuple se trouvant déliés du serment de fidélité envers l'empereur Napoléon par le décret du sénat je suis disposé à concourir à un rapprochement entre l'armée et le peuple, qui doit prévenir toute chance de guerre civile et arrêter l'effusion du sang, en conséquence je suis prêt à quitter avec mes troupes l'armée de l'empereur Napoléon aux conditions suivantes dont je vous demande la garantie par écrit,

vortrefslich; er unterhielt sich mit ben Abgeordneten und beutete sogar darauf hin, daß er ihnen die Regentschaft vielleicht zugesstehen werde; er vertröstete sie auf eine Aubienz am folgenden Tage, bei welcher der König von Preußen zugegen sein solle; kurz er hielt sie auf bis der General du jour herein trat, ihm etwas in russischer Sprache sagte und ihm ein Billet von Schwarzenberg übergab. Das Billet zeigte der Kaiser den Abgeordneten, es enthielt die Nachricht, daß Marmonts Corps übergegangen sei, obgleich eigentlich Soldaten und Subalternsofsiere von ihren Generalen betrogen waren. Der Raiser machte dann die drei Deputirten aufmerksam, daß daburch die ganze Lage der Dinge verändert sei, doch blieb es dabei, daß sie am 5. eine zweite Aubienz haben sollten.

Marmont war, während die drei Abgeordneten beim Raiser waren, in Ney's Palast gegangen, wohin auch die andern drei hernach kamen, die er von seiner Correspondenz mit Schwarzenberg zwar unterrichtet hatte, benen aber der Inhalt derselben unbekannt war. Erst um 8 Uhr Morgens erhielt Marmont vom Obersten Fabvier die Botschaft, daß sein Corps seit 4 Uhr nach Versailles auf dem Marsche sei, dies theilte er seinen Collegen mit und stellte sich sehr betroffen darüber. Ueber sein Betragen streitet man; auf jeden Fall ist der Widerspruch zwischen seinem Benehmen, zwischen den am 7. gedruckten Actensstücken und seiner spätern Rechtsertigungsschrift unleugdar 95). Als dieser Abfall im Fontainedleau kund ward und man dort

<sup>95)</sup> Die Quellen sind hier sehr trübe, im Wesentlichen kommen sie aber überein; Savary erwähnt ber Hauptumstände nicht; er sucht nur immer Talleysrand anzuklagen, stellt sich, als wenn Marmont ganz unschulbig gewesen sei. Fast alle andern Erzähler sind bemüht, die Sache so darzustellen, als wenn der Abzug von Marmonts Corps die Verdündeten gerettet hätte. Das ist offendar lächerlich, für die Bourdons war er vortheilhaft, für die Verdündeten ziemlich gleichgültig. Wir wollen uns übrigens weder auf eine Prüsung dessen einslassen, was der Oberst Fabvier über die Sache berichtet, noch auch die Rechtsertigungsschrift Marmonts näher betrachten. Das Memoiro justisteatis Marmonts, welches vom 1. April 1815 datirt ist, erschien zuerst im Monitour de Gand vom 18. April und ward, da es nur wenige Blätter sind, vom Marschall hersnach als Flugschrift in Frankreich verbreitet.

erfuhr, bag jest enblich ber Senat bie Bourbons berufen babe. machte Napoleon einen Tagesbefehl befannt, worin er ber Ur= mee fur ihre Treue bantte und bie Blofe ber Leute, bie ibn geffurzt batten, enthullt. Statt fich gegen bie Unflagen bes Senate ju vertheibigen, beweiset er namlich nur, bag, wenn Alles mabr fei, mas ber Senat gegen ibn vorbringe, biefer weit ichulbiger fei als er. Die Niebertrachtigkeit bes Senats wird noch beffer ale burch biefe Ordre du jour vom 5. burch bie Artifel ber vom Senat ichnell fabrigirten Constitution felbit handgreiflich bewiesen. Bon bem Augenblick an war bem Senat und ber Conflitution bas Tobesurtheil gesprochen 96). brei wegen ber Regentichaft nach Baris geschickten Bevollmachtiaten Rapoleons hatten indeffen boch bafelbit am 5. bie feierliche Berficherung erhalten, bag alles Mögliche fur ben Raifer gethan und ihm Glba ale Befitthum überlaffen werben folle, wenn er fatt ber bebingten Entfagungsacte eine unbebingte ausstelle. Ren übernahm es, biefe Botichaft in Fontainebleau au verfündigen und allenfalls barich burch au fegen, bag fich Rapoleon fuge. Was war auch zu thun, nachdem alle bie Leute, beren Namen gange Bogen bes Moniteur fullen, abgc= fallen waren und nachbem am 6. fogar Berthier und bie anbern herrn, die Rapoleon in Fontainebleau umgaben, fich im Stillen ber neuen Orbnung gefügt hatten, nachbem ferner Champagny (Bergog von Cabore), ben bie Raiferin aus Blois an ihren Bater geschickt hatte, mit ber Antwort abgewiesen war: Er fei mit Allem einverstanben, was feine Berbunbeten beschlöffen! Bei ber Durchreise burch Chevilly tamen bie Abgeordneten mit bem Fürften von Schwargenberg über einen Baffenftillftanb auf acht und vierzig Stunben überein, und Rey felbft bezeugt, bag er bei biefer Be= legenheit bie Sauptrolle übernahm. Dieß Zeugniß finbet fic in einem Briefe Rep's, ben er ben 5. um halb gwolf Ubr aus Kontainebleau an ben Prafibenten ber proviforischen Regierung (Talleprand) fcrieb, und welcher im Moniteur abgebruckt ift.

<sup>96)</sup> Diese Constitution bes Senats tonnen unsere Leser im elisten Banbe von Benturinis Chronit bes 19. Jahrhunderts Sette 287 nachlesen.

Er pertröftet biefen barin auf ben anbern Morgen, weil er vom Raifer bis babin ohne Zweifel bie Urfunde werbe erhalten baben. Wir fügen ben Brief unter bem Text bei, weil er für bie Gattung Menschen, zu welcher Nen gebort, wahrhaft darafteriftifch ift, und enthalten uns jedes weitern Urtheils über biefen von ben Frangofen fo oft beklagten tabfern Dragoner 97). Sang leicht mar es gleichwohl, nicht, bie unbedingte Entfagung vom Raifer zu erlangen, fo bag bie provisorische Regierung noch am 9. nothig fant, ein Decret in ben Moniteur einruden au laffen, vermoge beffen Alles, was Ravoleon nach bem gegen ihn bekannt gemachten Absetzungsbecret verordnet hatte, null und nichtig erflart warb. Welchen Rampf es toftete um nach zwei Tagen Napoleons Ginwilligung zu einer unbebingten Rie= berlegung ber Regierung ju erhalten, fann man ausführlich bei Fain im Manufcript fur 1814 und in einer ber vielen Spezialgeschichten lefen; wir glauben, bag bei ber augenbliclichen Stimmung ber Frangofen bie Marfcalle Recht hatten, barauf zu bringen. Die Raiserin und ber Ronig vom Rom eilten bamals nach Rambouillet, wo Raifer Frang war, und bie Sinnlichkeit ber Raiferin fant fich balb in einem anbern Bette befriedigt, obgleich bas öffentliche Geheimnig ihrer Bewiffensehe Niemand erfahren burfte. Raifer Frang ging nach

<sup>97)</sup> Moniteur No. 97. p. 381. col. 8. Monseigneur. Je me suis rendu hier à Paris avec le maréchal duc de Tarente et Mr. le duc de Vicence comme chargé de pleins pouvoirs pour défendre près de S. M. l'empereur Alexandre les interêts de la dynastie de l'empereur Napoléon. Un evénément imprévu ayant tout à coup arrêté les négotiations, qui cependant semblaient promettre les plus heureux résultats, je vis dès lors, que pour éviter à notre chère patrie les maux affreux d'une guerre civile, il ne restait plus aux Français qu'à embrasser entièrement la cause de nos anciens rois et c'est pénétré de ce sentiment que je me suis rendu ce soir auprès de l'empereur Napoléon pour lui manifester le voeu de la nation. L'empereur convaincu de la position critique où il a placé la France et de l'impossibilité où il se trouve de la sauver lui même a paru se résigner et consentir à l'abdication entière et sans restriction; c'est demain matin que j'espère qu'il m'en remettra lui même l'acte formel et authentique; aussitôt après j'aurai l'honneur d'aller voir V. A. S.

Paris, wo er am 11. April, einen Zag vor dem Grafen von Artois, eintraf.

Die Franzosen reben von ben Generalen und Armeen, welche noch am Kaiser hingen, aber Marmont war schon abgefallen, Berthier verließ hernach ben Kaiser auf eine schamlose Weise in bem Augenblicke, als dieser ihm bei seiner Abbankung bas Commando ber Armee übergab; Dubinot, Rey, Lefevre qualten ihn, bis er die Entsagungsacte unterschrieb, und die Befehlshaber ber entfernten Armeen waren in Unterhandlung über einen Abfall, Augereau war bereits abgefallen; Süchet war im Begriff sich zu erklären; Soult lauschte, woher ber Wind komme; ber Viceknig Eugen unterhandelte über die Vortheile, welche ihm die Berbündeten, seinem Schwiegervater, dem König von Baiern, zu Gefallen, gewähren wollten; Maison war im Begriff mit der neuen Regierung abzuschließen.

Als man endlich bie Unterschrift ber ganglichen Entfagung vom Raifer erpregt hatte, eilte Ney, Caulaincourt, Macbonald mit bem Entwurf berfelben nach Baris, weil fie bevollmächtigt waren mit Metternich. Stabion, Cafflereagh in Napoleone Ramen einen formlichen Tractat abzuschließen. Sobalb fie von Fontainebleau abgereiset waren eilten Alle, bie bem Raiser babin gefolgt waren (mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen), nach Baris, um fich ber neuen Regierung zu empfehlen. Die Frangofen konnen nicht Worte genug finden, um über Riedertrach= tigfeit, Treulofigfeit und Unbankbarkeit ju flagen; allein Rapoleon hatte immer nur fich und feine Familie im Auge; er faufte Seelen, er mußte baber, wenn er confequent mar, erwarten überboten zu werben. Wer Shakespeares Ronig Lear gelefen bat, wird bie Erfcheinung leicht aus bem Wefen ge= meiner Menschennatur erflaren und lieber bei ben einzelnen Beisvielen von Treue und Anhänglichfeit verweilen, als flagen und schmäben. Wir wollen Alles übergeben, was fich barauf bezieht, muffen aber bemerken, daß bie urfprungliche Entfagungs= acte Rapoleons 98) von ber nach Abichluß bes Tractats von

<sup>98)</sup> Die Acte, wie sie im Moniteur vom 12. April gebruckt ist, sautet: Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul

ihm unterzeichneten in einigen Worten abweicht. Gleich nachbem Ren, Macdonald und Caulaincourt mit ber Entsagungsacte nach Baris gereiset maren, um einen Bertrag über bie Bortheile abzuschließen, welche Napoleon und feiner Familie juge= Ranben werben follten, bereute biefer feinen Schritt und fanbte Bourgaub, um bie Urfunde gurud gu forbern; man antwortete biefem, es fei jest zu fpat. Als Caulaincourt bierauf nach Kontainebleau gurudfam und ben Tractat überbrachte, forberte ber Raifer noch einmal bie Entfagungsacte gurud; ber Bergog wich aber bem Berlangen baburch aus, bag er ihm beutlich machte, wie er, ebe nur bie Unterhandlung über ben Tractat habe beginnen konnen, diefes Actenftud habe einreichen muffen. Belden furchtbaren innern Rampf bann ber größte Mann bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts ben gangen Do= nat April hindurch ju fampfen hatte, fann man baraus be= urtheilen, bag er in ber Nacht vom 12. auf ben 13. April fich auf biefelbe Weise seinen Feinden zu entziehen fuchte, wie Conborcet in ber Schreckenszeit gethan hatte. Fur biefen hatte Cabanis ein Morphiumpraparat gemacht. Navoleon hatte ein abnliches auf bem ruffifchen Felbzuge bei fich getragen, bernach aufgehoben; es bewirkte aber, als er es jest nahm, nur vor= übergebende Betanbung.

Der Tractat von Fontainebleau von Ney, Caulaincourt, Macbonalb im Namen ihres Kaisers, von Metternich, Humboldt, Resselrobe im Namen ber Kaiser von Oesterreich und Rußland und bes Königs von Preußen abgeschlossen, hat ein und zwanzig Artifel. Der erste enthält die Entsagung. Im zweiten werden ihm, seiner Gemahlin und ben Verwandten Titel von Kaiser und Prinzen vorbehalten. Im britten Artifel wird dem Kaiser die Insel Elba als Besitzthum und 2 Millionen jährlicher Eins

obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment déclare qu'il rénonce pour lui et ses héritiers aux trônes de France et d'Italie et qu'il n'est aucun sacrifice personnel même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'interêt de la France. Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Avril 1814. Im Original, welches nech vors handen ift und fich bet Fain und Baulabelle findet, steht pour lui et ses enfance und bet aucun sacrifice fehit personnel.

fünfte aus bem frangofifchen Staatsichate gugeftanben, wovon eine Million an seine Gemablin fallen foll. Er hatte feche Millionen geforbert; aber auch bie zwei wurden von ben Bourbons nicht gezahlt. Der vierte Artifel verspricht ber Insel Elba ben Schut ber Allierten gegen bie Barbaresten, b. b. behalt ben Englanbern vor, bie Infel gur Gee gu bewachen. Der fünfte Artitel fichert ber Raiferin und ihrem Sohne ben Befit von Parma, Biacenza und Guaftalla erblich gu. Den fechsten Artitel wollen wir unten beifugen, obgleich er nie gur Ausführung gekommen ift 99) Im fiebenten Artikel wird bie ber Raiferin Josephine ausgesette Rente auf eine Million berabaefett. 3m achten Artifel wird bestimmt, bag ber Bring Gugen eine paffende Berforgung (un établissement convenable) außer= halb Franfreich erhalten folle. Bom neunten bis jum eilften Artitel folgten bie Bestimmungen über Gelber, Bablungen, Diamanten ber Rrone, welche napoleon nicht weiter in Anfpruch nehmen foll bis auf 2 Millionen Franten, bie ju Gratificationen an bie im neunten Artifel genannten Benerale und Abjutanten vertheilt werden follen. Daß bies bie Bourbons nicht erfüllten, tann man ihnen nicht übel nehmen. Nach bem awölften Artitel follen Rapoleons Schulben aus bem gezahlt

<sup>99)</sup> Il seta réservé, dans les pays aux quels Napeleon remonce pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand livre de France produisant un revenue annuel net et déduction faite de toutes charges, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et aux princesses de sa famille et seront répartis entre eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir: A madame mère trois cent mille francs; au roi Joseph et à la reine cinq cent mille francs, au roi Louis deux cent mille francs, à la reine Hortense et à ses enfants quatre cent mille francs, au roi Jérome et à la reine cinq cent mille francs, à la princesse Elisa treis cent malle france, à la princesse Pauline trois cent mille france. Les princes et princesses de la familie de l'empereur Napoléon conserveront en outre tous les biens, menbles et immeubles, de quelque nature que ce soit qu'ils possédent à titre particulier et netumment les rentes dont ils jouissent également cemme particuliers sur le grand-livre de France ou le Monte-Napoléone à Milan,

werben, was ber Schat ber Civillifte schulbig fei. Der breigebnte Artifel fichert bem Raifer und feiner Ramilie ein Geleit au und bie verbunbeten Machte versprechen, ihnen Offiziere und Soupwache mitzugeben. Der funfgehnte Artitel fest feft. baß bie faiferliche Garbe 12 bis 1500 Mann geben foll, um Rapoleon bis Saint Tropes su begleiten. Im fechzehnten beißt es: Es folle eine Corvette gegeben werben, um G. Dt. ben Raifer und feine Sofhaltung an ben Ort feiner Bestimmung au bringen. Diese Corvette foll fein Gigenthum bleiben. bem fiebengehnten Artitel barf ber Raifer vierbunbert Dann als Garbe mitnehmen und beibehalten. Im achtzehnten Artifel wird bestimmt, bag alle Frangofen, bie ben Raifer begleiten, innerhalb brei Sahren gurudfehren muffen, wenn fie nicht bas frangofifche Burgerrecht verlieren wollen, ober wenn fie nicht bie ausbrudliche Erlaubniß ber Regierung erhalten baben. beim Raifer au bleiben. Der neunzehnte Artikel gilt ben Bolen im frangofifchen Dienft. Diefe follen mit Bepad und Baffen in ihr Baterland gurudfehren burfen und ihre Orden und bie ba= mit verbundenen Benfionen behalten. Die verbundeten Machte nehmen am Schluffe über fich, burchzuseten, bag alle Artifel von Frankreich verburgt und angenommen wurden. Die Annahme burch eine Urfunde (declaration) ber provisorischen Regierung erfolgte icon am 11. April; Lubwig XVIII. ließ erft am 31. Mai, burch bringenbes Berlangen ber Machte gezwun= gen, bie Urfunde ber provisorischen Regierung bestätigen 100). Lord Caftlereagh erflarte in einem Briefe an Lord Bathurft. bağ er aus mehreren Grunden nicht Theil an bem Bertrage habe nehmen und auch Rapoleon nicht jest noch als Raifer

<sup>100)</sup> Die Bestätigungeursunde lautet: Déclaration au nom de S. M. Louis XVIII. Le Soussigné, ministre sécrétaire d'état aux assaires étrangères ayant rendu compte au ros de la demande que LL. EE. messieurs les plénépotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de saire relativement au traité du 11. Avril, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à S. M. de l'autoriser de déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront sidèlement exécutées. Il a en conséquence l'honneur de le déclarer par la présente à leurs excellences. Paris, le 31 Mai. Le prince de Benevent,

anerkennen können, ba es früher nicht geschehen sei. Er habe nur soweit Antheil genommen, als es ben Besitz von Elba und bas, was England angehe, betreffe. Dahin lautet auch allein seine am 17. ausgestellte Beitrittsacte 1).

Am 16. April schon trafen die Commissarien ber brei Mächte ein, unter beren Schutz Rapoleon nach dem 4. Artifel bes Tractats von Fontainebleau die Reise nach der Insel Elba machen sollte; am 20. reisete er ab.

## S. 4.

Rurze Ueberficht ber Ereignisse vom Abschlusse bes Tractats von Fontainebleau bis auf ben zweiten Pariser Frieden.

Wir sollten mit dem Sturz Napoleons eigentlich schließen, da wir auf dem Titelblatt diesen als das Ziel gesetzt haben, wir sollten es um so mehr, als die folgenden Begebenheiten, alle von der Art waren, daß nothwendig früher oder später eine Katastrophe erfolgen mußte, wie sie in unsern Tagen ersfolgt ift. Alles was vom Mai 1814 an in Europa geschah,

<sup>1)</sup> Acte d'accession donné au nom du gouvernement Anglais par lerd Castlereagh: Attendu que LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Bohème et de Hongrie, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse sont intervenus au traité conclu à Paris et signé le 11. Avril de la présente année à l'effet d'accorder pour les termes respectivement fixés, tels qu'ils sont mentionnés dans le traité à la personne et à la famille de Napoléon Bonaparte la possession en souveraîneté de l'île d'Elbe et des duchés de Parme, de Plaisance et Guastalla et pour régler tous autres objets. Lequel traité a été communiqué au prince régent de la Grand Bretagne et Irlande par les ministres de LL. MM. II. et RR. susnommés, lesquels ministres au nom de leurs souverains ont engagé le prince régent d'y accéder, au nom et pour S. M. S. A. R. le prince régent ayant une pleine connaissance du contenu du dit traité y accède au nom et pour S. M., pour autant que la chose regarde les stipulations de la possession en souveraineté de l'île d'Elbe et des duchés de Parme, de Plaisance et Guastalla, mais S. A. R. ne doit pas être considéré comme étant partie entrevenante aux autres conditions et stipulations y contenues. Donné de ma main et sous mon sceau à Paris le 17 Avril 1814.

hängt baher in Beziehung auf ben Kampf bes bemokratischen Brincips mit ben aristokratischen Borurtheilen und Privilegien, bes biplomatischen Trugs mit den Rechten der Bölker, die man zum Schein einräumte und in der That durch Polizei, Autoskratie und Büreaukratie ärger als jemals beschränkte, so innig mit den Begebenheiten des Jahres 1848 zusammen, daß wir nicht wagen, es davon zu trennen und also zum Schlusse nur noch einige wenige Andeutungen über die Geschichte der Jahre 1814 und 1815 unserem Werke beifügen wollen.

## a. Franfreich unter Lubwig XVIII.

Nachbem Napoleon gang befeitigt mar, richteten bie Ber= bunbeten ihre erfte Aufmerksamkeit auf die Ginrichtung ber neuen Regierung von Frantreich, bie ohne ihre Stupe burchaus nicht befteben tonnte und auf ben Abichluß eines Friebens, bann erft bachten fie an bie Bertheilung ber von Franfreich abgetretenen ganber. Die Sauptfache marb vergeffen, es warb nämlich nur bie und ba ber von ben Dachten felbft mabrend bes Rriege heftig angeregte Bunich ber Bolter, einen größern Antheil an ber Regierung und Berwaltung bes Staats zu nehmen, als fie bisher gehabt hatten, jum Schein befriebigt, in ber That ward jeber freie Mann verbächtig. Die Kamilie Rapoleons hatte fich fcon feit bem 9. getheilt; bie Raiferin und ber Ronig von Rom hatten Blois verlaffen. Der Carbinal Fesch und Napoleons Mutter waren nach Rom, die Könige Lubwig, Joseph und hieronymus in bie Schweiz gereifet und Marie Louise warb, trop bes beibehaltenen Titels wieder öfterreichtiche Bringeffin. Lichtenftein und Gfterhagy begleiteten fie nach Rambouillet, wohin ihr Bater fam und wo fie bis gum 23. April verweilte, an welchem Tage fie ihre Reise nach Wien antrat. Ihre Reife und ihren Wiener Aufenthalt bat Rapoleons Cabinetsfecretar Menneval, ber fie babin begleitete, in feinen Dentwürdigfeiten in höfischem Styl befchrieben.

Die Seele ber Regierung war seit bem 31. Marz Talley= rand, ber, so wenig wir auch seinen Character loben können, boch unstreitig bahin strebte, daß nicht blos in bieser Zeit, son=

bern auch unter Ludwig XVIII., Die feit 1789 gemachten Ginrichtungen erhalten und bem Ginbringen ber Emigranten und ber Sofleute und Bfaffenbiener alter Beit gesteuert murbe?). Er hatte an ber Spite ber proviforifden Regierung alle Stel-Ien und Memter mit feinen Creaturen befett, hatte burch bie in Gile verfertigte Conftitution, burch bie Begunftigung ber verächtlichen Senatoren, welche barin ausgesprochen mar, ben allgemeinen Unwillen ber Nation erregt, er galt für ben Anftifter bes Complots gegen Rapoleon, er wurde baber fogleich nach ber Ankunft bes Grafen von Artois allen Ginfluß verloren haben, wenn ihn nicht bie fremden Monarchen gehalten hatten. Die in Gile verfertigte, nur bem Senat vortheilhafte Conflitution, welche er als haupt ber provisorischen Regierung batte machen laffen, mußte den Royaliften icon barum verhaßt fein, weil bei ber Entwerfung, außer ber proviforifchen Regierung nur Senatoren liberalen Sinnes, nämlich Barbe Marbois, Deftutt de Tracy, Emmery, Lambrechts und Lebrun, Berjog von Piacenza ben Ausschuß bilbeten, ben Republifanern und Bonapartiften mußte fie aber als ein ruffifches Gefet por= tommen, weil unerhörter Beife Graf Reffelrobe in biefem Ausfcuß zur Entwerfung einer Berfaffung Sit und Stimme hatte. Die am 8. April im Moniteur gebruckte Constitution war also ein tobtgeborenes Rinb, befonbers auch barum, weil ber Senat fich barin felbit botirte 3), und zur erblichen Ariftofratie erhob.

<sup>2)</sup> Dies bezeugt ihm sogar der Erzbischof de Bradt, dessen Brief von Jahr 1836 wir ansühren, weil er diesen Mann charafteristet und beweiset, wie wenig Glauben alle Documente der Franzosen und besonders de Bradts Bücher verdienen. Er sagt det Vauladelle II. p. 88. Note: On a deaucoup menti sur cette époque (April und Mai 1814) et moi même j'ai menti comme sout le monde, je savais à quoi m'en tenir sur le roi legislateur. J'étais alors près de Mr. de Talleyrand; c'est moi qui ai redigé le discours qu'il prononça au senat le premier Avril, et, si je n'ai sait partie du gouvernement provisoire, c'est qu'il y avait déjà trois addés et qu'un de plus c'eût été trop. Mr. de Talleyrand conduisit cétte assaire comme il les conduit toutes; il n'arrive à de grands résultats que par de petits moyens, de petites intrigues et du petit ceprit.

<sup>3)</sup> Daher ber Big bes Wortspiels, es sei eine Constitution de rentes,

Der Graf von Artois, ber ben Titel Generalftatthalter bes Ronias führte, ohne je ein Batent barüber aufzuweisen. ba ihm fein Bruder gar nicht traute, war eben in Bitry le Arancais angetommen, wohin ibm Berr von Bitrolles entgegengereifet mar, ale er bie Conftitutionsacte erhielt. Bitrolles protestirte in feinem Namen gegen bie Conftitution, ber Bring fette feine Reife nach Paris fort. Als er am 12. in Paris einziehen wollte, erklärte ibm bie proviforifche Regierung in einer Note, bie Choiseul Gouffier überbrachte, bag nur bie Ernen= nung burch ben Senat ihn jum Saupt ber Regierung machen werbe, weil ber Senat ibn nicht eber officiell anerkennen und empfangen konne, bis fein Bruder bie Conftitution formlich angenommen habe. Die proviforische Regierung felbft zeigte fich indeffen gefällig, empfing und begrüßte ben Bringen bei feinem feierlichen Ginguge am 12. Er burfte feine Wohnung in ben Tuilerien nehmen, ber Raifer von Rugland gog aus Tallegrands Balais in's Elnsé = Bourbon, und am 13. ward burch ein Decret ber proviforischen Regierung fogar bie weiße Farbe, ftatt ber bisberigen Tricolor gur Nationalfarbe erflart.

Talleprand und Beugnot, als fie gusammen eine furze Antwort verfertigten, bie ber Bring auf die Anrede beim Gin= juge follte gegeben haben, aber nic gegeben hat, erfanden ben Big: Er habe gefagt, es fei nichts in Frankreich veranbert, als baß ein Frangofe mehr ba fei und rudten bies in ben Do= niteur ein. Diefer Ginfall Beugnots machte fehr viel Glud in Frankreich, es bedurfte aber eines Befuche, ben ber Raifer von Rugland bem Prinzen am 13. abstattete, um ihn zu be= wegen, die Constitution anzunehmen. Am Abend bes 14. em= pfing ber Pring ben Senat in ben Tuilerien, ließ fich gefallen, baß biefer ibn jum Generalstatthalter bes Reichs ernannte und versprach im Ramen seines Bruders die Constitution anzuer= fennen. Die Erflärung, welche ber Bring gab und befannt machen ließ, hatte Fouché, ber am Tag vorher wieder nach Paris getommen war, in Talleprands Cabinet aufgefest und aus dem noch vorhandenen Original geht hervor. bag Kouche fie mit eigener Sand gefdrieben, Talleprand corrigirt hatte. Der herr von Bitrolles rieth inbeffen bem Grafen von Artois

eine kleine Aenberung ju machen, woburch bem Ronige eine Ausflucht vorbebalten warb 4). Jeber Schritt, ber von biefem Augenblid an gefcah, alle Leute, welche ben Pringen umgaben pber von ihm beforbert wurden, waren bem Bolfe gang qu= wiber, auch bie am 23. April mit ben verbunbeten Dachten geschloffene Uebereinfunft über bie Raumung bes Gebiets unb über einen Waffenstillstand, bem ein Friede unmittelbar folgen follte, erregte im gangen Reiche lautes Gefchrei. Die Ueber= einfunft war allerbings hochft nachtheilig und bemuthigend, wollte man aber ber fremben Truppen balb entlebigt fein, fo mußte man fich fugen, wobei bie neue Regierung bugen mußte, was bie alte gefündigt hatte. Bon ben neun Artifeln biefer Uebereinkunft find eigentlich nur brei in ber erwähnten Begiehung bebeutenb. In bem einen berfelben wird feftgefest, bag bas Gebiet Frankreichs, wie es vor 1792 gewesen war, fogleich geräumt werben folle und zwar in bem Dage, ale bie von ben Frangofen außerhalb ber ermahnten Grangen befetten Reftungen ben Berbunbeten übergeben werben. 3m anbern wird im Namen bes Reichsstatthalters versprochen, bag er fo= gleich allen Festungscommanbanten außerhalb ber Granze Befehl ertheilen wolle, bie Festungen ju raumen, fo baß gegen ben erften Juni alle Reftungen übergeben maren. Die Befatun= gen follen mit Baffen und Gepack ausziehen, ihr Felbgefchut mitnehmen burfen und zwar fo, bag auf je taufenb Mann, Rrante und Bermunbete einbegriffen, eine Ranone gerechnet werbe. Der britte Artikel lautet: Alles, mas zu ben Festungen gehört, und nicht Privateigenthum ift, muß in ben Festungen bleiben und wird fo wie es ift (en entier) ben Berbunbeten übergeben, ohne bag ein einziges Stud bavon getrennt werben barf. Bu ben Weftungen gehört aber nicht allein mas an Ar= tillerie und Munition vorhanden ift, sondern auch andere Bor=

<sup>4)</sup> Fouché und Talleprand hatten ihm sagen lassen: Je ne crains pas d'être désavoué en jurant en son nom d'observer et d'en saire observer les bases. Der herr von Bitrosses bewog ihn, zu sagen und zu schreiben: Je ne crains pas d'être désavoué en assurant en son nom, qu'il en admettra la base,

rathe jeber Art, ferner Archive, Inventarien, Plane, Karten, Mobelle u. f. w.

Durch eine besondere und geheime Uebereinfunft wird feftgefest, bag bem Ronige von Preugen bie Berichreibung über bunbert und vierzig Millionen, bie er bem Raifer Napoleon augestellt hatte, gurudgegeben werbe, und bag bie Stabt Dam= burg für bie Blunberung ber Bant, welche Davouft verhangt hatte, Erfat erhalten folle. Man behauptete, Talleprand. ber bie Uebereinfunft eigentlich geschloffen hatte, habe brei und funf= gig fefte Plage, welche in bem Augenblide bes Abichluffes noch von Frangofen befett gewefen feien, zwölftaufend fechehunbert Ranonen, unter benen 11300 metallene waren, er habe Arfenale voll Waffen und Munition, ungeheueren Giegereien, Safen. Rriegeschiffe bes erften Range, auf ben Werften ober vor Unter liegend, unermegliche Borrathe von Rleibungen, Ausruftungen und Lebensmitteln, ausschließend frangofisches Gigenthum, mit einem Keberftrich preisgegeben. Die Thatfache ift mabr, aber weber Tallenrand noch bie Bourbons waren fculb, bag es gefchab. Den Berluft an Gelb, ben Franfreich burch bie Aufopferung bes Materials erlitt, ichante man auf anberthalbtau= fend Millionen.

So verächtlich fich auch Talleprand als Mensch betragen mochte, als er auch fogar bas Unglud feines Baterlandes ju niedrigen Speculationen benutte und feine Bermandten, befonbere bie Come be Berigorb, ober bie nachher burch ihre Schonbeit und ihren Geift berühmte, burch ihren burchaus ichlechten Lebenswandel berüchtigte Bergogin von Dino Ludwig XVIII. aufzudringen fuchte, fo war er boch ber Ginzige, ber ben Ronig aufmerkfam machte, wie fehr er von feiner Umgebung ge täuscht werbe. Die Emigranten und mit ihnen ein Dambrap, ein Blacas, ein Graf von Bruges, ber ben Ronig, welcher weber reiten noch geben konnte, auf ber Reife von London nach Paris begleitete und ungertrennlich von ihm war, fagten ihm, Alles fei entzudt, bas Alte gurudzuerhalten; Talleprand, Montesquiou fogar, und Graf Pozzo bi Borgo, ben ber Raifer von Rufland bem Ronige nach Calais entgegenschickte, betheuerten ihm vergeblich, bag er als Ronig von Gottes Gnaben, obne

fich über bie Bolferechte auszusprechen, nicht in Baris einziehen Auf ber Reise und auch noch als er am 29. in Comviegne angekommen war, bestand Ronig Lubwig gleichwohl barauf, bag er in Baris einziehen wolle, wie ber Rurfurft von Beffen in Caffel eingezogen mar. b. b. als wenn Alles, mas feit 1789 vorgegangen, ein Eraum gewesen fei. Dabei ftuste er fich auf feinen Bruber, ber ihn in jedem Briefe ermahnte, bie Constitution nicht anzunehmen, weil fie überall migbilligt werbe und nur Talleprand und feinem Senat vortheilhaft fei. Er beharrte baber auch noch am 29. und 30. in Compiegne auf feinem egoiftifchen Sinn, und tonnte bies um fo eber, ba Raifer Frang am 15. als ibn ber Senat bei feinem Ginguge complimentirte, burr geantwortet hatte: "Er habe feit zwan= gig Sahren nicht blos mit Rapoleon, fonbern mit ben Grunbfagen Rrieg geführt, bie bas Unglud ber Belt gemacht hatten. Der Konig von Breugen und fein Sof bachten ebenfo, nur waren fie fluger wie Frang und faaten es nicht laut.

In Compiegne wurden Aubienzen gegeben, auch ber gesetzgebende Körper fand sich ein, der Senat erschien nicht und der Redner der Gesetzgebung erwähnte der Constitution mit keinem Worte, sondern schmeichelte den Borurtheilen des Kösnigs), darum wurden denn auch die Deputirten als Repräsentanten der Nation vom Könige begrüßt, dem Senat aber im Stillen das Todesurtheil gesprochen. Der König und sein unseliger Herr von Blacas erklärten endlich sogar laut, daß von Constitution nicht die Rede sein könne. Diese Erklärung ward noch am Abend des 30. in Paris kund und der Senat begab sich zum russischen Kaiser, um ihn um seine Verwendung zu ersuchen, diese Bitte ward von Pozzo di Borgo unterstützt und Kaiser Alexander suhr am 1. Mai, von seinem Abjutanten Tschernitschess begleitet, selbst nach Compiègne. Er

<sup>5)</sup> Um au zeigen, wie bas zu verstehen set, bürsen wir nur eine Rebensart ausühren: Venez, descendant de tant de rois, montez sur le trône ou nos pères placèrent autresois votre illustre samille et que nous sommes si heureux de vous voir occuper aujourd'hui.

batte bort eine lange Unterrebung mit bem Konige, bei welcher Riemand augegen mar, welche aber bamit enbigte, bag ber Ronia amar bie Conftitution bes Senats verwarf, bagegen aber versprach, aus eigner Machtvollfommenheit bem Bolfe Rechte gu fchenten (de donner une charte) und burch Tallenrand eine Erflärung (declaration) auffeten zu laffen, welche ausspreche, welche Grundrechte er bem Bolfe ju gemahren bereit fei. Auch über biefe Erflarung tonnte man, ale ber Ronig fich um 4 Uhr in Sct. Duen befand, nicht einig werben, und es beißt, man habe burch ben herrn von Blacas und ben Abbe Montesquiou bem Ronige von einer neuen ruffifchen Rote Radricht geben muffen, worin ihm erklart war, bag er nicht werbe in Paris eingelaffen werben, wenn er fich nicht gubor über bie gu be= willigenden Grundrechte erklare. Dies habe ihn endlich babin gebracht, bag er bie am 3. in Paris angeheftete Proclamation unterzeichnete und bekannt machte. Die Conftitution bes Senats wird barin verworfen, es heißt aber boch: "Da wir ent= ichloffen find, eine freie Berfaffung zu verleihen, aber munichen, daß biefe Berfaffung richtig berechnet werbe, fo berufen wir auf ben 10. Juni ben Senat und ben gefetgebenben Rorper, um ihnen einen mit Gulfe eines Ausschuffes ber beiben Ror= perschaften gemachten Entwurf ber neuen Berfaffung vorzulegen. Als Grundlagen erfennen wir an:

Die repräsentative Form wird beibehalten werden, so wie sie jett besteht, daß die Gesetzebung zweien Rammern anvertraut sei, dem Senat und der aus Deputirten der Departements gebildeten Rammer. Die Auflagen sollen frei bewilligt, die öffentliche und die Brivatfreiheit gesichert, die Freiheit der Presse geachtet werden, jedoch mit Borbehalt der für die öffentliche Ruhe nöthigen Vorsichtsmaßregeln; die Religionsfreiheit soll geschützt werden. Das Sigenthum soll heilig und unverletzlich, die Verkäuse der Nationalgüter unwiderrussich sein. Die Minister sind verantwortlich und können sowohl von der einen als von der andern Rammer gerichtlich verfolgt werden. Die Richter sollen unabhängig und unabsetzbar sein. Die öffentzliche Schuld wird verdürgt, die Militärpensionen, Grade und Ehrenrang werden beibehalten, so wie der alte und neue Abel.

Die Chrenlegion foll fortbestehen, nur werben die Decorationen anders bestimmt werben. Jeber Franzose soll zu Civil = und Militäranstellungen gleich berechtigt sein. Niemand soll wegen seiner Meinungen ober Abstimmungen verfolgt werben."

Das Bolt, wenigstens bie boberen und mittleren Claffen. welche ben Worten trauten und bie geheime Geschichte ber Ent= ftehung biefes Freiheitsbriefe (charte d'Ouen) nicht fannte, jubelte laut und faßte bie ichonften Soffnungen, obgleich Alles, was in ben Tuilerien vorging, auf Wieberfehr bes alten Ce= remoniels, ber alten Sitten, Berfonen, Memter, Manieren unb Borurtheile beutete. Talleprand, ber bei ber Errichtung bes erften Ministeriums ber Restauration am 13. Mai Minister ber auswärtigen Angelegenheiten warb, ahnbete, bag man bamit umgebe, trop ber Erklarung, mit ber Conftitution ju gogern, wie hernach ber Konig von Preugen that, ber auch eine ver= . sprocen hatte; er mußte baber bie Unterhandlungen über ben Frieden zu verlangern, um noch vor der Abreife bes ruffifchen Raifers bie Berathungen über eine neue Conftitution gang beendigen ju laffen, weil allein beffen Gegenwart ben Worten bes Grafen Boggo bi Borgo, ber auf eine freie Berfaffung brang, Rachbruck geben konnte. Es schien um fo mehr, als wenn es bem Ronige mit ber Berfaffung nicht Ernft fei, als noch am 17. bie Commission, welche ben Entwurf machen follte. nicht einmal ernannt war. Db, wie man fagt, ein neuer Wint bes rufficen Raffere, bag er nicht eber ben Frieden unterzeich= nen werbe, bis bie Berfaffungsangelegenheit beenbigt fei, bagu beitrug, bag biefelbe am 18. Mai endlich ernannt warb, laffen wir unentschieben, gewiß ift, baß fie am 18. in's Leben trat. Diefe Commiffion bestand aus neun Senatoren, neun Mitalie= bern ber Besetgebung, alle achtzehn fo gewählt, bag bie Man= ner ber außerften Rechten und bie ber außerften Linken auf gleiche Beise übergangen wurden. Der Konig ernannte gu seinen Commiffarien querft als Brafibenten ben Rangler Dam= bran, ehemaligen Generalabvofaten bes Barlamente und fteifen Feubaljuriften, neben biefen ben Abbe Montesquiou, ben Boftbirector Ferrand, ben Generalbirector ber Bolizei Beugnot. Die Berathichlagungen ber Commission waren blos gum Schein,

benn bas mas an bem Entwurf veranbert murbe, war gang unwefentlich und Rontanes brachte fogar noch Gate binein, welche Napoleons Despotismus erfunden hatte. Die am 22. in ber Wohnung bes Ranglers begonnenen Beratbichlagungen wurden icon am 27. ploglich beenbigt, wie man fagte, weil ber ruffifche Raifer unbebingt verlangte, bag vor feiner Abreife bie Conftitution fertig fenn mußte. Dag ber gange fo laut gepriefene Freiheitsbrief febr fein auf Trug berechnet mar, geht fcon aus ber Erflarung hervor, welche ber Rangler über bas Berhältniß ber alten Berfaffung vor ber Revolution zu biefer neuen gab 6), ferner aus bem, mas er im Ramen bes Konigs in Bezug auf bas Wahlfpftem vorschrieb?) und baraus, bag er burch Ginschiebung eines einzigen Worts es möglich machte, bag ber Ronig im Nothfalle verfahren konnte, als wenn feine Berfaffung ba mare 8). Die feierliche Sitzung bes Senats und bes gesetgebenben Rorpers, in welcher ber Entwurf vorgelegt werben follte, war zuerft auf ben 10. Juni bestimmt gewesen, am 6. Mai ericbien aber eine Berordnung, nach welcher fie fcon am 3. gehalten werben follte; am 30. warb aber bekannt gemacht, bag ihre Eröffnung auf ben 4. verschoben fei. in ber neuen Berfaffung festgesette Form, bag bie Gefengebung aus zwei Rammern bestehen folle, warb ichon bei ber Berufung biefer erften Bersammlung beobachtet; aber auch zugleich ber unbebingte Wille bes Ronigs geltenb gemacht und bie Abnei= gung beffelben vor ben Berfonen, welche Napoleon wegen ihrer

<sup>6)</sup> Il n'entrait point dans la pensée du roi, répondit M. Dambray de reproduire dans la charte toute l'ancienne constitution du royaume, cette constitution, ajoutait-il, continuait de subsister dans toutes celles de ses parties aux quelles il ne serait pas formellement dérogé.

<sup>7)</sup> M. Dambray déclara que d'après les ordres du roi la commission devait laisser à des lois, qui seraient ultérieurement rendues, le soin de regler l'organisation des collèges électoraux ainsi que les formes de l'élection.

<sup>8)</sup> Unter ben Rechten, bie bem Könige zugestanden werden, wird aufgezählt: Il nomme à tous les emplois d'administration publique, das ist ganz deutstich, dann folgt aber ein Sah, den man hernach ganz absolutistisch bentete: il sait les réglemens et ordonnances nécessaires nicht allein, was ganz recht ist à l'execution des lois, sondern auch à la sûreté de l'état.

Berdienfte in ben Zeiten ber Revolution in ben höchsten Rang erhoben hatte, fund gethan. Nur ber gefengebenbe Rorper, ber bie in ber neuen Berfaffung verorbnete zweite Rammer bilben follte, mar in ber Berordnung vom 30. Mai erwähnt; ber Senat follte bie Bairefammer bilben; aber feiner warb nicht gebacht, weil man eine große Bahl von Senatoren nicht in bem neuen Oberhaufe bulben wollte. Die Lifte ber Senatoren, welche zu berufen fein möchten, hatte Tallegrand fur ben Ronig entworfen. Dag Alle, welche für ben Tod Lubwigs XVI. gestimmt hatten, bie man icon bamale burch ben Namen Ronigemorber (regicides) ale Berbrecher bezeichnete, ausgeschloffen wurden, wird man icon baraus ichliegen, bag man fogar bem einzigen Mitgliebe ber Gefetgebung, welches fur ben Tob bes Konigs gestimmt hatte (Bonnet de Treyches) qu verfteben gab, er moge austreten, mas auch gefchah. Auch bie. welche man Republikaner ober Ibeologen nannte, murben nicht berufen. Die Art, wie ber Ronig ben Senat gang befeitigte und bagegen in bie neue Pairstammer Alles aufnahm und in ben erften Rang feste, mas vom alten hofabel noch übrig mar, bewies ebenfo wie die hofordnung, Etifette und Lebensorbnung, bie er mitbrachte, daß alles Alte den erften Rang haben und beschütt werben folle, alles Reue aber hochstens Dulbung hof= fen burfe.

Unter ben 154 Bairs, aus benen die erste Kammer beschehen sollte und beren Namen theils ber König selbst, theils sein Kanzler am 4. Juni vorlas, waren sechs und zwanzig ber Bairs, die ehemals im Parlement Sitz und Stimme hatten, eilf alte erbliche Herzöge, dazu kamen fünf vom Könige ernannte (a brevot), diese rief Ludwig selbst aus; alle andere sein Kanzler. Die Bairs neuer Schöpfung waren vierzehn Warschälle, von benen vier Senatoren waren ); ein und neunzig Senatoren und sechs Generale ber Zeit vor der Revolution. Sieben und fünfzig Senatoren ber Napoleonischen Zeit, von benen aber zwanzig ben im Frieden abgetretenen Provinzen

<sup>9)</sup> Unter Bonapartes Marichallen wurden Brune, Davout, Jourban, Mafefena, Soult und Birtor abergangen.

angehörten, wurden gang übergangen. Der Inhalt bes konia= lichen Freiheitsbriefs mar febr aut, bie Form mar aber alt= franklich und Reaction brobend, benn ber Konig berief fich auf feine Borfahren im Mittelalter, Die ebenfalls oft bie beftebende Berfaffung reformirt hatten; er nannte fich Lubwig XVIII.; er batirte vom neunzehnten Jahr feiner Regierung, mas lächerlich Die Abreffe ber Deputirtenkammer vom 15. lobt bas fonigliche Batent auf eine folche Beife, bag man barin eine förmliche Brotestation gegen bie verstedten Absichten ber Emi= granten erfennt und eine feine Anbeutung ber Buntte ber Ber= faffung, beren Nichtbeobachtung man fürchtete. Die erften Schritte bes Ronigs waren verfohnend. Er hielt bie Emigran= ten querft fern von Memtern und war mit feines Brubers Erei= ben bochft unzufrieben; fein eigener Ginn, feine Umgebung, fein nach alter Manier eingerichteter Bof führten ihn aber fchnell von einem Rudfchritt jum anbern. Auch bie Pfaffen wurden machtig, benn bes Konige Bruber und Lubwige XVI. Tochter, bie Bergogin von Angoulesme, waren abergläubig und ber Konig felbft ftellte fich papistifd, was er nicht war. weit er bas trieb, geht ichon baraus bervor, bag er, als er Bolneps Ramen unter ben gur Bairie gn berufenben Senatoren fand, ihn felbft ausstrich, weil er ein Atheift fei und boch spottete er felbft über ben Glauben an Gott!! Sein erftes Ministerium bestand aus Mannern, welche, wenn man ben Rangler Dambran ausnimmt, ben beften Willen hatten, fich ftreng an bie Proclamationen, bie ber Ronig erlaffen hatte und an ben Freiheitsbrief zu halten, fie konnten aber nicht burch= bringen, weil herr von Blacas, ber Flachfte und Erbarmlichfte unter ben Soflingen, bee Konige Liebling mar und fogar in beffen Namen unterzeichnete, weil ber Ronig bie Sand nur mit Schmerzen bewegen konnte, ba bie Bicht ihn gang gelähmt hatte, fo bag er auch nicht geben konnte.

Unter ben Ministern war Talleprand ber Einzige, ber seine Beit kannte und richtig beurtheilte, ber aber, blos um sein Wohlfein besorgt, nie baran bachte, was seine Pflicht forbere ober ber Nation heilsam sei. Dambray lub Vorwürfe auf sich, welche ihn ben Gerichten und bem Bolke höchst verhaßt mach-

ten 10). Dem theologischen Minister bee Innern, einem früher fanften und gemäßigten Mann, machte man fast noch ärgere Borwurfe als bem juriftifchen Rangler 11). Bom Rriegemini= fter, bem burch bie Cavitulation von Baylen berüchtigten Ge= neral Dupont, fagte man : Er fei ichwach, trage, unentschloffen, obne allen Charafter und ohne Rabiafeit; er fei burchaus nicht Minister ber Ration ober auch nur bes Ronigs, fonbern nur ein Minifter fur ben bof, weil er ben Leuten, bie in Gunft ftanben, icben Befallen zu thun bereit fei. Schon brei Lage nach ber Befanntmachung ber neuen Verfaffung machte Beugnot als Generalbirector ber Bolizei bie neue Regierung burch bie Berordnung über ftrenge Beobachtung ber Sonn= und Festtage lächerlich, weil tein Mensch in Frankreich an die Beiligkeit bes Sabhathe glaubt, wie Jebermann in England thut, ber Bentleman fein will. Großen Unwillen erregte es aber, als aus Roper Collards und Guigots fophiftifder Fabrif im Anfange August ein Gesch hervorging, welches bie Preffreiheit auf eine emporenbe Beife beschränkte. Berr Guizot war Berehrer und Schüler Roper Collards, ber mit Ludwig XVIII. mahrend ber Raiserzeit in fteter Correspondenz gewesen mar. Diefer em= pfahl ihn erft bem Minifter Montesquiou gum Privatsecretar, bernach machte er ihn jum Generalfecretar bes Departements bes Innern, beffen Director er mar.

<sup>10)</sup> Da ce hier nicht barauf ankommt, zu wissen, wie die Minister waren, sondern was man in Frankreich von ihnen hielt, so wollen wir mittheilen, was kleury de Chadoulon in seinen Mémodres pour servir etc. en 1815 von ihnen sagt, womit wir durchaus übereinstimmen. Bon Dambray I. pag. 17. A peine revêtu de la simarre qu'il devint l'oppresseur des tribunaux et des juges, l'antagoniste des lois nouvelles et le zélateur stupide des sormules serviles, des coûtumes et des édits darbares, que l'ascendant des lumières, de la raison et de la liberté avait plongé depuis un quart de siècle dans le néant et dans l'oudli.

<sup>11)</sup> Chaboulon l. c. Il devint dedaigneux, irascible, intolérant. Un seul principe, haine et mépris pour la révolution, j'aurais prêsque dit pour la France, dirigeait son administration. Il n'examinait pas, si telle et telle institution était benne et utile, si elle avait coûté à établir, si elle pouvait être medifiée, améliorée, appropriée aux circonstances actuelles, il regardait seulement l'époque de sa création et cette époque décidait tout.

Guizot bewies fich schon burch bie Schrift 12), welche im Journal bes Debats vom 29. und 30. Juli angezeigt ift, als Dialektifer bes Despotismus, er zeigte fich burchaus ber Rolle wurbig, bie er unter Louis Philipp gur Freude Metternichs und ber englischen Ariftofratie gespielt bat. Das von ihm und pon Roper Collard ausgegrbeitete Brefgefet mar unftreitig bas murbigfte Brobuct ber bialettifchen Philosophie beiber. Bir wollen vier Artifel bes Gesetes unter bem Tert auführen 13), bie Einleitung ift aber ju charafteriftifch fur alle boctrinare Staatsweisheit, frangofifche und beutsche, als bag wir fie nicht wortlich mittheilen follten. "Da wir, liegen fie fecter Beife ben Ronig fagen, unfern Unterthanen bie Bobltbat unferes Freiheitebriefe fichern wollen (Charte constitutionnelle), welche ihnen bas Recht verburgt, ihre Meinungen bruden gu laffen, wenn fie fich ben Gefeten fugen, welche ben Digbrauch biefer Freiheit verhuten follen, fo haben wir gebacht, bag unfere erfte Pflicht ware, unfern Unterthanen ohne Bergug Gefete ju ge= ben, welche bie Conftitution von biefer Freiheit nicht ausschließt (ne separe point)." Dann folgt ein hochft abfurber Sat, melder ausspricht, bag ohne Censur bas Recht gar nicht ausgeubt werben fonne (A défaut de ces lois le droit accordé par la charte resterait sans effet).

## b. Guropäifche Angelegenheiten.

Die Uebereinfunft mit bem Grafen von Artois am 23. April hatte bie hindernisse des Friedens weggeräumt und die fremben Truppen verließen Frankreich; nur die Monarchen und gegen vierzigtausend Mann ihrer Truppen blieben in Paris

<sup>12)</sup> Quelques idées sur la liberté de la presse.

<sup>13)</sup> Der erste Artisel lautet: Tout écrit de plus de trente (auf Berlangen ber Gesethegebung warb hernach vingt geseth) seuilles pourra être publié librement et sans examen ou censure préalable. Dann: 9) Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du roi. Dann: 11) Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est breveté du roi et assermenté. Enblich: 12) Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convainou par un jugement de contravention aux loix.

aurud. bis ber Friede formlich abgeschloffen mar. Der Abfclug erfolgte am 30. Mai und obgleich Frankreich burch ben 2. Artifel bes Friebens auf bie Grangen von 1792 gurudige= führt ward, fo blieben ibm bennoch einige fleine zur Reguli= rung ber Grangen erforberlichen Memter und Orte in ben De= partements bu Nord, Sambre und Maas, Mosel, Saar und Rieberrhein. Es blieben ben Frangofen ferner Mublhaufen, Avignon, Mumpelgarb, bie Unterprafectur Chambern. 3m funf= ten Artifel ward bie Freiheit ber Rheinschifffahrt festgestellt; bas Rabere aber einem in Wien zu haltenden Congreg vorbe= balten. Im fechsten Artifel marb bie Biebererrichtung bes Ronigreiche Solland mit erweitertem Gebiet und bie Berftudelung Deutschlands in eine Angahl fleiner unabhangiger Staaten festgesett. Die Artitel 7, 8, 9, 10 und 11 bestimmen, bag England Malta behalten barf, ben Frangofen aber alle ihnen abgenommenen Colonien wiedergeben foll, außer Tabago, Sct. Lucia, Bele be France und ben fpanischen Theil von Sct. Domingo. Bon ben in Antwerpen gefundenen Rriegsschiffen follen bie Englander awei Drittel gurudgeben, von benen, beren fie fich im Terel bemachtigt batten, feine. 3m 18. Artifel ent= fagen bie Berbunbeten jeber Forberung an Franfreich, bagegen vervflichtet fich biefes im 19. Artifel abzutragen und zu be= aablen alle Summen, welche bie fremben Regierungen vermoge eines Contracts ober einer vor ben competenten Beborben eingegangenen Berbindlichkeit zu forbern haben. Nach bem 20. Artifel follen von beiben Seiten ernannte Commiffarien bar= über entscheiben, welche Forberung ben im 19. Artikel ange= gebenen Charafter haben. 3m 32. Artifel wird festgesett, bag innerhalb einer Frift von zwei Monaten ein Congres zu Wien versammelt werben foll, ju welchem alle Machte, welche Theil am Rriege genommen haben, ihre Bevollmächtigten fenben werben. Dies ift ber wesentliche Inhalt ber öffentlichen Artitel bes Tractate, ber, wie leiber alle Tractate unferer Beit, auch feine geheimen Artifel hatte.

Bermöge ber geheimen Artikel übernahm Frankreich bie Berbindlichkeit, erftlich, bag es bie Theilung gutheißen wolle, welche bie Berbundeten von den von Frankreich abgetretenen

Lanbern machen wurben; zweitens, bem Ronige von Sarbinien wird eine Erweiterung feines Gebicte versprochen. Drittens, es wird eine freie Schifffahrt auf bem Rhein und auf ber Schelbe feftgefest. Der vierte Artifel lautet: "Die frangofische Regierung, welche im geheimen Artifel ber Uebereinfunft vom 23. April fich verpflichtet hat, fich ju bemuben und alles Mog= liche anzuwenden, um die Gelber ber Samburger Bank wieber berbeiguschaffen, verfpricht, bie ftrengften Untersuchungen anguorbnen, um biefe Gelber ju entbeden und biejenigen, in beren Banben fie gefunden werben, gerichtlich ju verfolgen. Funftens erklären bie Machte, bag ihre Entfagung auf alle Anfpruche an Frantreich, welche im achtzehnten Artifel ausgesprochen fei, voraussete, bag weber fur Dotationen, noch fur Schenkungen, noch fur Ginfunfte bee Orbene ber Chrenlegion, noch fur Senatorien, Benfionen ober fur Anderes, was auf ben abgetrete= nen Provinzen gelaftet habe, irgend ein Anspruch gemacht werbe. Außerbem ward in ben besondern und geheimen Artikeln fest= gefest: 1) bag, um bie wechselseitigen Forberungen von Frant= reich und bem Berzogthum Warschau zu berichtigen, eine ge=" mischte Commission von Frankreich und von Rugland ernannt werben folle; 2) bag fich Frankreich gegen England verpflichte: a) fich fur die Aufhebung bes Sclavenhandels auf bem Wiener Congreß zu verwenden; b) bie Schulben ber Rriegsgefangenen in England zu berichtigen; c) bie feit 1792 verhangte Be= fclagnahme ber Forberungen ber Englander an Frangofen auf= zuheben; d) über einen Handelstractat in Unterhandlung zu treten. Mit Breußen ward noch befonbere ausgemacht, baß Alles, worüber Frankreich und Preußen gu Bafel öffentlich und inegeheim übereingekommen feien, ganglich aufgehoben und nichtig fei.

Dieser Friede ward an dem Tage, an welchem die versbündeten Monarchen Paris verließen, b. h. am 1. Juni aussgerufen. Bon dem Augenblicke an begann eine neue Periode der Unterdrückung der Völker zu Gunsten der Könige, Fürsten, Aristokratien, Pfassen und Diplomaten. Was die Letzteren ansgeht, so mußte ihnen Frankreich ihre arglistige Mühewaltung sehr theuer bezahlen. Metternich, Castlereagh, Nesselrode, Hars

benberg erhielten jeber eine Renteninscription von einer Million, bie anbern Bevollmächtigten jeber 5 bis 600,000 Franken. Dies ware leichter zu ertragen gewesen, ba bas Bolf gewohnt ift, auf bie eine ober auf bie anbere Art jum Lurus feiner Leiter beizusteuern; aber man fuchte ihm auch noch basienige au rauben, mas es burch ben faiferlichen Druck porber gewon= nen gehabt, und betrog es um bie Bortheile, bie, wie man ihm versprochen hatte, bas Resultat ber Befreiung von biesem Druck fein wurden. Wir wollen nur wenige Beispiele anführen und mit bem Benehmen bes Ronigs von Spanien anfangen. Ferbinand VII. ward icon in Saragoffa als fouveraner herr em= pfangen; in Balencia, wo er am 16. April ankam, war er bald vom alten Abel und von allen benen umgeben, benen fo= wohl bie Regentschaft als bie Berfaffung ber Cortes verhaßt war. Die Cortes waren unter fich nicht einig und wenn bie Majorität barauf bestand, baß ber König, ehe er bie Regie= rung antrete, ben Gib auf bie Conftitution leisten folle, fo fchicte bagegen bie Minoritat Abgeordnete an ihn, um ihn gu ersuchen, seinen alten Rechten nichts zu vergeben. Generale mit ihren Armeen foloffen fich an ihn an und eine brobenbe, un= artia abgefaßte Abreffe ber Cortes, welche ihm nach Balencia überbracht murbe und bie Gewißheit, bag bie Truppen, bie er vorausgeschickt hatte, in Mabrib angelangt waren, trugen bagu bei, bag er feinen Entichlug, bas gange alte Syftem fpanifcher Willführ wieber herzustellen, icon am 4: Mai burch eine Broclamation fund that 14), noch ebe er am 5. abreisete. Am 10.

<sup>14)</sup> Da bergleichen Proclamationen hernach bis auf bas Jahr 1848 und während besselben sehr viele erschienen sind, so wollen wir den wesentlichen Inhalt bieses ersten Musters hier anführen. Rach einer Rachricht von dem, was mit ihm und um ihn vorgegangen, außert Verdinand hestigen Unwillen über alle die Personen, welche unter dem Namen ordentliche und außerordentliche Cortes sich erst der Regierung bemächtigt hätten und nun sogar im Sinne hätten, die alten Gesehe zu vernichten und ihrem Souverain das Joch einer illegalen Constitution aufzulegen. Dann verspricht er stellich, die rechtmäßigen Cortes nähstens zu berufen und mit ihrer Hülfe Spanten eine constitutionelle, auf das Interesse der Ration und die europässche Enwicklung

befetten bann bie Truppen bie Gale ber Cortes und ber Regentschaft und beibe murben für aufgelofet erklart. Bierzig Mitatieber ber Cortes wurden verhaftet, bie andern entflohen; Mabrib und Spanien faben rubig ju und jauchzten über ben absoluten Ronia. Am 14. aog ber Ronig ein und bie allgemeine Berfolgung aller berer, welche burch Freiheiteliebe und Begeifterung bem feigen Ronige fein Reich gerettet hatten, begann gleich nachher. Er ließ alle Ernennungen zu Aemtern caffiren, über alle Aufgeflarte Untersuchungen verhangen, alle Freiheiteliebenbe von ben Stellen entfernen und an ihrem Blage Servile ernennen. Es wurden Liften von Geachteten und Berbachtigen verfertigt, ber Ronig mard Qualer und Benter feines Bolts. Als am 30. Mai bie Berbundeten ben Frieden mit Frankreich schlossen, wandte sich Ludwig XVIII., ehe er mit Ferdinand unterhandelte, erft an Carl IV. und erft als biefer Alles gurudnahm, was er porber gesagt hatte und feine Entfagungsacte von Aranjuez für gultig erflarte (welche Lugen, Bibersprüche, Rieberträchtigkeit!!!), trat Talleprand, wie mit ben Machten ausgemacht worben war, mit Don Pebro Gomes be Labrador über ben Beitritt Spaniens jum Frieden vom 30. Mai in Unterhandlung. Che man abschließen konnte, mußte man über bie Forberungen bes einen Staats an ben anbern und bie Ausgleichung berfelben einig fein, bie Beitrittsacte ward baber erft am 20. Juli unterzeichnet.

Die Rudlehr ber Könige von Spanien und Sardinien, bes herzogs von Modema und anderer willführlichen herrscher, z. B. bes Aurfürsten von heffen, in ihre Staaten war eine natürliche Folge bes Sieges ber Verbündeten, bas Großherzogethum Würzburg hatte Desterreich schon im Frieden von Ried

bes Geistes gegründete Organisation zu geben. Die Grundlage derselben seien: perfönliche Freiheit, Preffreiheit mit gesehlicher Bespräntung, swie Bewilligung ber Abgaben, Trennung ber Ausgaben der Eivilliste von der allgemeinen Bewwaltungscasse u. s. f. Lauter lügnerische und täuschende Reden seines durchtwiesbenen Escotquiz. Ganz aufrichtig gemeint war dagegen, wenn er hinzusügt: Er erkläre die Constitution der Cortes für ausgehoben, wolle alle, welche dieselbe ferner anerkennen würden, vor Gericht stellen lossen und über sie als Beisibiger der Majestat die Todesstrasse verhängen.

an Baiern abgetreten; alle andern Berffaungen über bie Um= gestaltung von Europa murben bem Wiener Congresse vorbebalten, wenn gleich vorläufig icon barüber entschieben mar. Das Schickfal ber Bolter warb alfo aufs neue in die Gewalt ber Sofe und ihrer Diplomaten gegeben, welche ganber und Bolfer vertheilten, wie es ihnen und ihren Sofen gutbunite. ober je nachbem ihre theuer bezahlten Intriguen, ihre Cabalen und Rniffe gludlichen ober ungludlichen Erfolg hatten. Weil Defterreich lieber in Stalien mächtig fein und Benebig und Mailand behalten wollte, als Belgien gurudbefommen, fo war es langft mit ber englischen Ariftofratie einig geworben, biefes lettere ben Englandern preiszugeben, bamit biefe ihren Schusling, ben Bringen von Dranien bamit ausftatteten. Der Bring warb freilich ben Sollanbern wiebergefchenft, bie Englanber behielten aber Ceylon, bas Borgebirge ber guten hoffnung und bie ben Sollandern gestohlenen Schiffe, b. h. bie bollanbifche Alotte, bie von ben Anhängern bes haufes Oranien ohne Rampf ben Englandern war übergeben worben, blieben ihr Gigenthum. Belgien, Luttich, Limburg und Luremburg follten mit Solland vereinigt werben. Diefe Bereinigung bes mallonifchen ganbes mit ben fieben Brovingen war blos barauf berechnet, ben belgischen und hollanbischen Sanbel unter Leitung eines speculi= renben Schuklings ber Englander zu bringen, fie mußte nothe wendig Ungufriedenheit und innere Spaltung erzeugen, ba Religion, Sitten, Berfommen, Gebrauche, Sprachen und Gefete in ben beiben zu vereinigenben ganbestheilen gang verschieben waren.

Der König von Preußen und ber Kaiser von Aufland, als sie im Juni, wie sie sagten, zum Besuch des Prinz Resgenten, von Paris nach London reiseten, hatten eigentlich die Absicht, Alles, was das neue Königreich des Prinzen von Orasnien betraf, der englischer Schützling und naher Verwandter des Königs von Preußen war, in Ordnung zu bringen. Dashin gehörte auch ein Abkommen mit den übrigen Gliedern des Hauses Rassau, wozu die Engländer nicht gezogen wurden, in Rücksicht auf Holland und Belgien wurde in London ausges macht: Schuiden und Belgien sollen gemeinschaftlich were

ben, bie Religionen in beiben Theilen in politischer Begiehung gleiche Rechte haben; ber Konig follte abwechfelnd in Bruffel und im Saag feine Refibeng nehmen. Danemark hatte ver= faumt, fich ju rechter Beit von Frantreich ju trennen, und follte jest burch Abtretung von Norwegen an Schweben ober viel= mehr burch ben Taufch Norwegens gegen fcwebifch Bommern geftraft werben. Es hatte fich heftig geftraubt, barein gu willi= gen und es waren nach ber Leipziger Schlacht Schleswig und holftein von ichwebischen und andern Truppen bart mitgenom= men worben. Am Enbe bes Jahrs mußte fich Danemark, bas auch von ben Englandern gebrangt warb, ju Unterhandlungen enticoliegen, die im Januar 1815 ben Frieden zu Riel herbei= führten, in welchem enblich Norwegen gegen Bommern und Rugen abgetreten warb. Die Danen versuchten inbeffen Alles, um unter bem Schein, bag bie Rorweger felbft nicht einge= willigt hatten, fowebijd zu werben, bie Ausführung bes Friebens zu hindern. Als Werfzeug ward babei ber funftige Erbe von Danemark, als folder auch rechtmäßiger Nachfolger (Oldebarne) in Rorwegen, um fo mehr gebraucht, als er beim norwegischen Bolte fehr beliebt war. Der Bring Christian Fried= ' rich, ber muthmaßliche Erbe bes Konigs Friedrich VI. von Danemark, war in biefer Abficht nach Rorwegen berüberge= fcidt worben, wo er feit bem 21. Dai 1813 als Statthalter verweilte. Als ber Rieler Frieden abgeschloffen warb, und Friedrich VI. auf Norwegen Bergicht leiftete, mar eine Bartei in Norwegen ber Bereinigung mit Schweben nicht abgeneigt, eine ftartere willigte aber ein, daß ber Bring im Februar 1814 burch eine Proclamation fich ben funftigen Erben (Olbebarne) jum Regenten ertlarte und auf ben 10. April eine Boltsverfammlung nach Gibeswolbe im Stifte Aggerhus berief, um eine neue Regierungsform festzuseten. Die Berfammlung in Eibeswolbe warb gehalten, gehn Sage einer monarchifch=bemo= tratischen Berfaffung, welche im Befentlichen auch bei ber ge= genwärtigen Verfaffung Norwegens ju Grunde gelegt find, an= genommen und die Wahl eines Regenten beschloffen. Ronig von Schweben erhielt zwar einige Stimmen, bie Debrheit war aber fur ben Bringen Chriftian Friedrich; aber fowohl England als Schweben brohten, daß Schleswig und Holstein aufs neue besett werden sollten, wenn der König von Dänemark die Festungen nicht übergebe, und den Prinzen nösthigte, Norwegen zu verlassen. König Friedrich VI. erließ dann am 18. April 1813 eine Proclamation, durch welche er alle seine Beamte aufforderte, innerhalb vier Wochen Norwegen zu verlassen. Als Prinz Christian diesem Besehl keine Folge leiskete, eilte der Kronprinz von Schweden (Bernadotte) herbei, sammelte am Ende Mai seine Truppen dei Lübeck, ließ diese Stadt besestigen und schien im Begriffe, in holstein einzurücken, als Rußland, Preußen, Oesterreich Commissarien schicken, nachdem die Engländer schon vorher einen Abgeordneten nach Norwegen gesandt hatten. Es wurden aber weder die Festungen übergeben, noch war der Prinz Christian zu bewegen, Norwegen zu verlassen.

Den ganzen Monat Juni hindurch unterhandelte man vergeblich; aber Bring Chriftian legte felbft bann ben Regenten= titel nicht ab, ale ihm am 30. Die Commiffarien ber verbunde= ten Machte ein Schreiben Friedriche VI. überbrachten, worin ihm befohlen warb, biefen Titel abzulegen und ein Manifeft an bie Rorweger ergeben zu laffen, worin fie ermahnt wurben, von ihrem Beginnen abzulaffen. Es warb zugleich bem Pringen in bem Briefe noch einmal ernftlich befohlen, bie Feftungen ben Schweben zu übergeben. Weil man inbeffen einfah, baß man mit ben Norwegern nicht umgeben burfe, wie man mit Spaniern, Franzosen, Deutschen, Stalienern umging, b. h. fie mit hoffnungen abzuspeisen, so fügte man bingu: Es folle babei bem norwegischen Bolte unbenommen bleiben, feine confti= tutionelle Freiheit unter ichwebifchem Scepter gu fichern und bie Berbundeten wurben burch ihren Beiftand fraftig bazu mit= wirten. Auch bies war aber vergeblich, ber Kronpring von Schweben reifete baber am 17. Juli aus Stocholm ju feiner Armee an ber norwegischen Grange und brang an ber Spige berfelben in Norwegen ein. Bis jum 14. August warb bann Rrieg geführt, erft an biefem Tage ichlog Bring Christian gu Dog eine Uebereinfunft, vermoge beren er fich bem Willen von gang Europa fügte und einen Storthing nach Dog berief, wo

feine Thronentsagung vorgelesen und ber König von Schweben an seiner Stelle gewählt werben sollte. Die Schweben nahmen inbessen militärischen Besitz vom Lande. Erst am 7. October versammelte sich das Storthing und Prinz Christian ward bis zum 26. October burch widrige Winde im Lande zurück gehalten. Nach Eröffnung des Storthing erschienen schwedische Commissarten in dieser Nationalversammlung, um die jetzige ganz demokratische Berkassungsurkunde mit den Repräsentanten der Nation in Ordnung zu bringen, welche dafür dem Könige Carl von Schweden hulbigten.

Letchter und schneller ward man mit Italien fertig, als mit Norwegen. Lord Bentint hatte furz vor ber Ginnahme von Paris Genua besetzt und ein Schattenbild ber alten Republid wieber hergestellt; bas englische Ministerium migbilligte aber bas übereilte Berfprechen, welches er ben Benuefern ge= than batte. Die Bolitik ber Mächte und ihrer Minister hielt bekanntlich Rationalität und Freiheit für Grillen ber Ibeologen; fie theilten Genua bem wieber eingesetten Ronige von Sarbi= nten ju, und unterwarfen es alfo gleich Biemont ber bigotten und bespotischen Regierung eines im Eril gang abgeftumpften Begunftigers von Monchen und Pfaffen. Alles Alte und Berkehrte ward wie in Frankreich in Savonen, Biemont und Genua wieber eingeführt. Der Bicetonig Gugen, bem man ju Gunften feines Schwiegervaters, bes Konigs von Baiern, eine Entichabigung in Deutschland langft verfprochen hatte, hoffte fich burch ben Senat feines italienischen Reichs auch nach bem Abzuge ber Frangofen behaupten zu fonnen. Er hatte am 16. April eine Busammenkunft zu Schiarino Rizzino bei Mantua mit Bellegarde, ber die öfterreichische Armee commandirte, und schloß mit biefem einen Waffenstillstand, mabrend beffen Deputirte bee Senats nach Paris reifen follten, um über bas funftige Schicksal Italiens zu unterhandeln; bafür mußte er alle Frangofen, Befatungen und heer, nach Frankreich gurud ichiden und die Festungen, in benen frangofifche Befahungen gelegen hatten, ben Defterreichern überlaffen. Die Befagungen und bas Deer führte ber General Grenier über bie Alpen, Gugen glaubte fich an ber Spige ber italienischen Armee mit Sulfe

bes Senats bes Königreichs Italien als erwählter König bes mächtigen zu können; er hatte aber nicht blos die Anhänger Desterreichs, welche alles Alte zurüs wünschten, sondern auch die Bartei des Herzogs Melzi und des General Bino gegen sich, die jeden Andern, nur ihn nicht, zum König wünschten. Der Senat beschloß endlich drei Deputirte an die verdündeten Mächte zu schieden und sie zu bitten, die Feindseligkeiten einzustellen und die Unabhängigkeit des Königreichs Italien anzuerkennen. Sie sollten ihre Bewunderung der Tugenden des Bicekönigs zu erkennen geben und ihre Dankbarkeit für seine vortrefsliche Regierung aussprechen, wurden aber in Paris sehr kalt ausgenommen, weil Desterreich indessen Mailand besest hatte.

Diese Senbung ber Deputation war bas Signal eines Aufstandes in Mailand geworben, wozu bie guhrer ber beiben antifrangofifchen Barteien leicht zu bewegen maren, weil man ber Frangofen ebenfo überbruffig mar, wie vorher und auch fcon zwei Sahr nachher wieber ber Deutschen. Den 20. April fturmte bie gange Maffe ber Bewohner Mailands ohne Unterfchieb bes Stanbes und Alters ben Balaft bes Senats, trieb bie Senatoren aus ihrem Saale und nothigte fie aus ber Stabt ju fliehen. Gonfalonieri, Litta, bie reichsten Raufleute und erften Glieder bes Abels nahmen thatig Theil an bem Tumult, besonders auch barum, weil Gugen bie Cabalen zu feinen Bunften burch bie gang verhaften Frangofen Mejean und Darnay hatte betreiben laffen. Diefe suchte ber erbitterte Bobel in ihren Baufern auf, fant fie aber nicht; auch Delgi rettete fich; ben Finangminifter Brina, ber verhafter mar, als alle brei, traf man an, und er ward nach graufamer Mighandlung gemorbet. Gleichzeitig erfolgten auch im Beer Bewegungen, we= nigftens nahm Gugen, um Mantua ben Defterreichern ju ubergeben, biefen Bormand. Bellegarbe erlaubte ihm bafur gern bie Schape, bie er geraubt, mit fich nach Baiern zu nehmen. Die Defterreicher rudten bann in Mailand ein, nahmen auch Benedig in Befit und führten im Boraus aus, mas ber Congreß in Wien erft befchließen follte. Aus ber italienischen Armee wurden gehn öfterreichische Regimenter gebilbet. Am 28. April

ruckte Bellegarbe in Mailand ein, am 23. Mai nahm er im Ramen seines Herrn Besitz von dem bisherigen italienischen Reich. Der Großherzog von Würzdurg kehrte nach Toscana zurück, wie der Papst nach Rom. Maria Louise hatte Parma erhalten, blieb aber vorerst in Wien. Der Herzog von Modena begann auss neue sein Land zu tyrannistren. König Mürat von Neapel behielt freilich, als er seine Armee zurückgeführt hatte, die Marken in Besitz; aber Alles deutete darauf hin, daß der Wiener Congreß, der den neuen Zustand Europa's und die Theilung der Länderbeute in letzter Entscheidung ordnen sollte, ihm nicht blos die Marken, sondern auch das Königreich Reapel selbst absprechen würde.

Wie bie gebulbigen Deutschen fur ihre langen Leiben, ihre ungeheuern Unftrengungen und ihre thorichte Unbetung ihrer angeftammten herricher, beren Familien und Umgebung belohnt wurden, erlaubt une ber Raum nicht, bier zu erwähnen, wir werben vielleicht ein anderes Mal barauf gurudtommen. ermahnen baber nur, bag bas Berfprechen einer freien Berfaf= fung in Preußen nicht erfüllt warb, bag alle alten Digbrauche wieberkehrten, daß die Sofe, das Junkernthum, das Feubalrecht blieben, wie fie gewesen waren, bag ber alte Rurfürst von Beffen ärger warb und geiziger, ale je. In Sannover und Braunichweig erhob ber ftolze Abel, an ben fich bie Beamten= cafte brangte, fein Saupt wieber und bas Berbienft ftand wieber ber Geburt nach. Richt blos bas romifche und canonifche Recht und mit ihm Schifane und Endlofigfeit ber Broceffe lebten wieber auf, fondern in Medlenburg fogar Borigfeit und Leibeigenschaft, und in Sannover bie Tortur. Das Aergste mar, bag man mit Deutschland und mit ben Menschen überhaupt gang willführlich zu Werke ging. Man verfuhr fogar bei ber Austheilung ber zu vertheilenben Brovingen und Millionen Menfchen nicht nach irgend einem naturlichen Magitabe, fonbern blos nach Ropfzahl; bie am mehrften verhaften und egoiftischen Diplomaten entschieben über bie Theilung nach Convenienz, und Frangofen, wie Berthier und Beauharnais, bie man in ber Schweiz (Reufchatel) und in Stalien nicht mehr wollte, murben ben gutmuthigen und bamale noch gebulbigen, jest aufge= regten Deutschen von ihren Furften aufgezwungen.

o. Wiener Congres und Rudlehr Bonapartes von ber Infel Elba.

Wir burfen une in bie febr verwickelte Beidichte bes Wiener Congreffes bier nicht einlaffen, wo wir nur furze No= tigen über bie Greigniffe in Europa bis auf Napoleons zweiten Sturg geben wollen, wir berühren baher von ber Beschichte ber alanzenben Bereinigung ber europaischen Monarchen. Fürften. Diplomaten und bes hoben Abels zu Wien nur biejenigen Buntte, welche mit Napoleone Berfuch, fein Raiferreich wieber au errichten, gufammenhangen. Die glangenben Tefte, Die Berfonlichfeit bes Raifers Alexander, wie bie bes alten Fürften von Ligne, bes flachen und frivolen Spagmachers ber Sofe, bie er in Wien noch im bochften Alter, wie er in ber Jugend an Ratharinas Sofe gethan hatte, burd Bortfpiele und galante Reben unterhielt, laffen wir gang unberührt. Schriftfteller, welche Freude an Ballen und Aufzugen, an Masteraden und Schlittenfahrten, an Pferben und Cauipagen, an faiferlichem Aufwand und königlicher Pracht haben und Alles bas bewun= bern, was wir tabeln und verwunschen, haben gange Banbe über ben Congreg mit einer Leichtigfeit bes Styls und einer Leichtfertigfeit ber Bebanten gefdrieben, beren wir nicht fabig find, wir muffen alfo auf biefe verweifen. Wir wollen nicht ein= mal magen die Borguglichften ber vielen Reftbefdreiber gu nennen, weil wir uns babei burchaus aus unferm Sache herauswagen wurben, ba gerabe bie, welche une bie frivolften icheinen, im Bublicum die beste Aufnahme gefunden haben und in allen Sofbibliotheten angutreffen find. Wir wollen auch nicht ein= mal eine allgemeine Bemerkung machen, sonbern feten unter ben Text eine Stelle aus einem flachen, aber von allen Seiten ber compilirenben Schriftsteller, ben wir fonft nicht anzuführen pflegen 15).

<sup>15)</sup> Capefigue. Les cent jours. Vol. I. pag. 67. Vienne dès le mois d'Octobre avait vu se réunir les souverains d'Europe, les ministres, et tout

Der Wiener Congreß warb nicht, wie man ben Bolfern. beren Schicffal bavon abbing, versprochen hatte, ichon Enbe Ruli eröffnet, benn bie Monarden machten erft Reisen und fpater im September ftritten bie Minifter, im October tangten bie Rurften, fo baß ber icheinbar am 1. October eröffnete Con= greß erft am 1. November wirklich eröffnet warb. Der Raifer von Rufland und ber Konig von Breufen waren von Baris nach England gereifet, wo ber Bund, ber, wie man auch forar aus Sir Charles Stewarts gang höfisch gefchriebenen Denkwur= bigfeiten feben fann, in Baris febr lofe geworben war, burch einen Tractat vom 29. Juli wieber fefter gefnupft und bie enge Berbindung, welche bie vier Sauptmächte in Chaumont gefchloffen hatten, erneut ward. Aus England reifete ber Ronia von Preußen burch Franfreich nach Neufchatel, welches er ichon im Januar 1814 wieber befett hatte, von bort nach Berlin. Der ruffifche Raifer verweilte erft in Polen und verfunbigte

ce que la société diplomatique avait de plus élevé; des femmes alors d'une haute célébrité, des artistes, mêlés et confondus avec les têtes couronnées; la saison des eaux si attrayante était finie et on se rendait à Vienne, la ville des plaisirs pour y passer un ravissant hiver. Les souverains se témoignaient la plus intime cordialité, ils s'y pressaient la main et pourtant des questions sérieuses allaient s'agiter entre eux; les soirs, les plaisirs et les bruyantes distractions; le matin les affaires. Le congrès s'était réuni sous la présidence du prince de Metternich, on devait cette déference à l'Autriche et au ministre, qui avait si habilement conduit les affaires de l'Europe. L'empereur Alexandre était comme le roi du congrès, sa popularité l'y avait suivi ; sa grâce et sa politesse parfaite avec les femmes, cette espéce d'esprit chevaleresque, qui cachait la politique sous les dehors de la candeur, lui donnaient une haute popularité à Vienne. François II., si modeste dans ses manières et dans ses habitudes était effacé dans sa capitale; la brillante impératrice d'Autriche recevait les souverains avec cette noble aisance qui la distinguait, Frédéric Guillaume, roi de Prusse, n'avait, point quitté le noir dont il était revêtu depuis la mort de la reine Louise; il ne pensait qu'à cette chaste et poëtique épouse et son front n'avait cessé de se montrer triste et soucieux depuis ce fatal événement. A Vienne toute l'Allemagne était venue, les mille princes de la confédération du Rhin, les ambassadeurs, les hommes d'état; on ne voyait que costumes brillants dans les esroussels, dans les fêtes de cour, et le spirituel prince de Ligne put dire le congrès dance et ne marche pas.

bort die nahe bevorstehende Wiedergeburt des polnischen Reichs und handelte im Lande, als wenn es ihm schon eingeräumt sei. Die Minister trasen schon im September in Wien ein, weit die Eröffnung der Berathungen auf den 1. October anderaumt war, als aber die große Zahl von Königen, Fürsten, Grafen, Herren, Baronen, Diplomaten, Ministern und Damen sich einsfanden, wurden Tag und Nacht so viele Feste, Bälle, Massteraden, Dejeuners, Diners und Soupes mit solchem Glanze und so ersinderischem Genie gehalten, daß vor dem 1. Novemsber an ernste Geschäfte nicht zu benken war.

Auch Tallenrand hatte fich eingefunden und fur bie allae= meinen Angelegenheiten ben Berrn be la Besnarbiere, ber auch in Chatillon bem Bergoge von Bicenga gur Seite gestanben hatte, mitgebracht. Für beutsche Geschäfte und Cabalen hatte er einen Mann vom hoben beutschen Abel, ben Bergog von Dalberg; für ben ruffifchen Raifer, für Reffelrobe und fur bie Damen war ber fromme Roailles fein College, fur Schweizer und andere Angelegenheiten La Tour bu Bin. Die Minister von Breugen, Defterreich, Rugland fürchteten mit Recht bie Armee von Intriganten, welche Talleprand commandirte, und wollten auf den erften geheimen Artifel bes Parifer Friedens geftust 16), die Frangofen bei ben Berathungen über Bertheiluna ber von Frankreich abgeriffenen Provinzen nicht gulaffen. hatten mit Bugiehung bes englischen Gefandten ichon feit bem 17. September Berathungen gehalten; fie unterzeichneten am 22. - 23. ein Protocoll, worin ausgesprochen ward, bag nur bie vier hauptmächte beschließen, die andern nur das Beschlof= fene annehmen ober verwerfen tonnten 17). Lord Caftlereagh,

<sup>16)</sup> La disposition à faire des territoires auxquels. S. M. T. C. renonce par l'article 3 du traité patent, tous les territoires en dehors des
frontières le 1 Janvier 1792 et les rapports des quels doit resulter un
système d'équilibre durable et réel en Europe seront reglés au congrès sur
les bases arrêtées par les puissances alliées entre elles bases que S. M. F. Cs'oblige d'avance à reconnaître.

<sup>17)</sup> Que les plénipotentiaires des quatre puissances alliées n'entreraient sur cet objet en conférence avec la France et l'Espagne qu'à mesure qu'ils auraient terminé en parfait accord entre eux la distribution du duché de

ber am 24. eintraf, weigerte sich aber bas Protocoll zu untersschreiben und verlangte in einer Note, baß acht Mächte zugeslassen werben sollten <sup>18</sup>). Daburch erhielt Talleprands Forsberung, baß Frankreich, Spanien und Portugal an ben Berasthungen Theil nehmen sollten, ein Gewicht. Acht Mächte also, welche burch zwanzig Gesandten vertreten wurden, bilbeten im November den Wiener Congreß; aber schon im October mitten unter Herzlichkeit, Vertraulichkeit, Scherz und rauschenden Festen erhob sich ein verderblicher Zwist, weil Desterreich, England, Frankreich nicht zugeben wollten, daß Rußland ganz Pplen, Preußen das ganze Königreich Sachsen erhalte, wie beibe schon im Februar 1813 in Kalisch ausgemacht hatten. Rußland forsberte zuerst sogar Cracau und Jamoist auf der einen Seite, Thorn auf der andern.

Damals wäre es möglich gewesen, Deutschland größer und mächtiger zu machen, als es je im Mittelalter gewesen war; Preußen hatte Deutschland gerettet, alle Deutschen fühlten sich bem Lande verpslichtet, aus welchem Begeisterung, Bildung, Thatkraft, Tapferkeit und Ordnung kam; Sachsen hatte seit dem breißigjährigen Kriege fremdem Einflusse gehorcht, das wußten Talleyrand, Metternich, Graf Münster und die kleinen Fürsten zu gut, um nicht zu cabaliren. Rußland hatte schon am 16. Juni dem Baron von Stein erlaubt die Berwaltung des Landes des linken Rheinufers dis an die holländische Gränze an Preußen zu überlassen, Mainz war von Desterreichern und Preußen gemeinschaftlich besetz, Preußen überließ Hildesheim an Hannover; aber Sachsen? Am Rhein wurden schon alle Cassen für Preußen verwaltet, Sack war Civilgouverneur, Rleist Militär=

Varsovie, celle de l'Allemagne et de l'Italie. Qu'en attendant, que ses trois points fussent réglés, les plénipotentiaires des quatre puissances alliées, réunis à ceux de France et d'Espagne, s'occupersient des autres questions d'un intérêt général.

<sup>18)</sup> Que, bien que les quatre puissances eussent seules titre et qualité peur proposer les arrangemens résultant du premier article secret du traité de Paris, cependant il avait été entendu, que ces arrangements seraient soumises à une discussion franche, libre, et à la quelle toutes les autres puissances prendraient part comme parties actives.

gouverneur, ohne bag man ben Congreß gefragt hatte; es ichien faft, als wenn Breugen, im feften Bertrauen auf Rugland, auf biefelbe Art, wie fich Rugland Bolens bemächtigt hatte, auch ohne bie Entscheibung ber Diplomaten in Wien abzuwarten, von Sachsen Befit nehmen wolle. Repnin namlich, ber feit ber Ginnahme von Dresben Sachfen verwaltet hatte, legte am Anfang November biefe Berwaltung in preugifche Banbe nieber, und am 10. November ward fogar, vermoge einer Ueberein= funft amifchen Breugen und Rugland, Sachsen provisorisch mit Preußen vereinigt. Als biefes geschah, mar ichon ein heftiger Rotenwechsel zwifden ben englifden, öfterreichifden und frangofifchen Miniftern auf ber einen, ben preugifchen auf ber an= bern Seite begonnen. Die zwanzig Minister von acht Sofen und außer ihnen bie Bevollmächtigten von Sachsen und von Ronig Joachim von Neavel führten im Brotocoll und in ben Noten einen unblutigen Rrieg, ber endlos zu werben ichien und fürchten ließ, bag er zu einem blutigen Rriege im Felbe führen werbe. Um bas Schicffal bes armen beutschen Bolfs fummerte fich Riemand, es warb einem ber brei mit ben argften Arifto= fraten Europa's befetten Rebenausschuffe (Sous-comités) über= laffen 19), von benen bie beiben anbern uber bie Schweiz und über Stalten auf abnliche Weise entschieden, wie Graf Munfter, Fürft Wrebe und Graf Winzingerobe über Deutschland. Deutschen konnten fich febr gludlich preisen, bag Weffenberg für Defterreich. Wilhelm von humbolbt fur Breugen in bem Ausschuß fagen; benn am Enbe mußte man fich gar gefallen laffen, bag auch Rugland barin eine entscheibenbe Stimme Dem am 1. November eröffneten Congreg übergab Talleprand icon am 2. eine mit Metternich und Caftlereagh verabrebete Note gegen bie preußische Befitnahme von Sachsen; bie Antwort barauf mar bie ermabnte Uebergabe Sachfens burch

<sup>19)</sup> Es fagen in bem Ausschuß lauter Feubalherren. Der Baron von Beffenberg für Desterreich, von humbolbt für Preußen, ber neugebadene Fürst Wrebe für Batern, bie Krone aller Aristotraten, Graf Münster, nebst bem Grafen von harbenberg für hannover, Graf Binzingerobe und Baron von Linden für Bürtemberg.

ben Bringen Repnin Wolfonsti und Uebernahme beffelben von Seiten Breufens am 10. November. Diefe Schritte Ruglands und Breußens erregten einen Sturm in gang Europa und beschäftigten brei Wochen lang in Wien alle Gemuther unb Rebern ; Defterreich brobte, es wurde ebenfalls thatlich verfahren. Bom Dezember an ichien ein Bruch unvermeiblich. Defterreich jog eine bebeutenbe Armee in Mahren gufammen; Preußen befahl fein ganges Beer ausammengugieben; Raifer Mexander, ber icon vom fachfichen Bolen Befit genommen batte, fam= melte in Bolen unter feinem Bruber Conftantin ein Beer von breimalhunderttaufend Mann und erließ am 11. Dezember eine Broclamation, worin er bie Bolen aufforberte, fich für ihre politifche Exifteng innig zu verbinden, und Graf Reffelrobe erklarte bem Congreg, bag acht Millionen Bolen fich fur ihre Nationalität bewaffnen wurben. Die Abficht, gang Bolen, außer einigen Diftricten, welche an Defterreich und Breugen überlaffen werben follten, fur ben ruffifchen Bringen, ber gum Ronig von Polen bestimmt war, in Anspruch zu nehmen, gab Graf Neffelrobe in einer Note vom 31. Dezember zu erkennen, worin er bie Diftricte von Polen nannte, bie an Preußen und Defterreich überlaffen werben follten, und im Ramen bes Raifers anbot, Cracau als freien Staat ju erfennen. Am 19. Dezem= ber hatte auf Befehl feines von den Bringen feines Saufes bestürmten Königs Talleprand auch bie Vertreibung Joachim Murate und Wiebereinsetzung bes treulofen, graufamen, unverftanbigen Ferbinands IV. in Reapel formlich forbern muffen 20). Daburch wurde neue Berlegenheit unter bie Minifter gebracht, besonders ba auch Preußen die letten Borfchläge Ruflands bebenklich fand. In ber Angst vor Rufland, voll Furcht, bağ von einem mächtigen burch Breugen wiedererweckten Deutsch=

<sup>20)</sup> Savary (Mémoires du duc de Rovigo. Vol. VIII.), ber aber alles mögliche Schlechte von Talleprand sagt, und ihm alles Unglück Schuld gibt, melbet, er habe auch von Mürat 300,000 Ducati (1,250,000 Franken) erhalten, um für ihn zu negoeitren, und bas Gelb genommen, hernach habe ihm Ferdinand ebensoviel gegeben, und babet, außer bem baaren Gelbe, ihm noch bas Berssprechen gemacht, ihn in Besis von Benevent zu lassen und noch bazu seinem Reffen das Herzogihum Dino zu geben.

land Desterreich werbe verbunkelt werben, nahm sich Metternich ber Sache an, die England aus Gefälligkeit gegen Graf
Münsters hannöverischen Neid auf Preußen, Wellington und
andere Torys aus Vergnügen an beutscher Fürstenaristokratie
förberte. Metternich und Castlereagh schlossen dann am 3. Januar mit Talleprand ben unnatürlichen Bund gegen Rußlands
und Preußens Ansprüche, doch war es auch damit nicht recht Ernst 21).

Auf ben Bund vom 3. Januar gestüßt, schlugen Metternich und Tallehrand eine Auskunft vor, die ganz ihrer wurdig war. Achtmalhundertausend Sachsen, die man wie eine Heerde behandelte und auch so benannte (800,000 têtes), wollte man an Preußen überlaffen, den Reft seinem König wiedergeben.

<sup>21)</sup> Der Inhalt bes am 3. Januar 1815 von Zalleprand, Caftlereagh Metternich unterzeichneten Bertrags ift im Befentlichen folgenher: Les trois puissances contractantes s'engagent, d'agir de concert et avec desinteressement pour assurer l'exécution des arrangemens pris dans le traité de Paris et à se considérer tous trois comme étant attaquées dans le casoù les possessions de l'une d'elles viendraient à l'être: 1) D'abord si l'une d'elles se voyait menacée viendraient d'abord amiablement et puis d'après le second article activement à son aide. 3) En cas de médiation inutile chaque puissance contractante fournirait un corps de cent cinquante mille hommes dont cent vingt mille d'infanterie et trente mille cavallerie. 4) L'Angleterre se reserve de fournir son contingent en troupes étrangères à sa solde. 5) En cas de guerre on conviendra amiablement de la nature des opérations et du choix du général en chef. 6) De nouveaux arrangemens seront pris s'il y a néocessité de secours additionels. 7) La paix ne sera faite que d'un commun accord. 8) Ce traité ne devra annuller aucun de ceux, qui ne lui sont pas contraires. 9) Les trois puissances regarderont le traité de Paris comme ayant force pour régler l'etendue de leurs possessions respectives. 10) Elle prennent l'engagement d'agir à cet égard d'un commun ac cord. 11) Elles se réservent la faculté d'inviter d'autres états à accéder au traité. 12) Elles se promettent de repousser toute aggression contre le territoire des souverains de Hannovre et des Pays-Bas. 13) Enfin ce traité doit être ratifié dans le délai de six semaines. In ben beiben geheimen Artitein biefes Tractats wird festgesett: 1) Les souverains de Bavière, de Wurtemberg et des Pays-Bas seront invités à accéder au traité ci-dessus. 2) Les conventions de ce jour ne devront être communiques par aucune des puissances signataires sans le consentement exprès de toutes.

Sarbenberg in feiner Rote vom 6. Februar nahm bies nicht gerabe an, lehnte es aber auch nicht ab, und erklarte, bag Rußland feinem Ansbruch an Thorn und Tarnopol entsaat babe. Es-warb also über bie Theilung Sachsens unterhandelt, nur bestand ber Ronig von Preugen lange auf bem Besit von Leivzia: fobalb er auch barüber nachgegeben hatte, ersuchte man ben Ronig von Sachsen fich in fein Schicksal zu ergeben. Der alte Ronig weigerte fich hartnäckig, die Theilung feines Reichs felbft au unterzeichnen, man bat ihn baber, vom Schloffe Friedrichsfelb in bie Nabe von Wien zu tommen, und er begab fich am 4. Mars nach Bresburg, beharte aber auch bort ftanbhaft auf feiner Weigerung. Zwei Tage bernach (am 6.) erhielten bie Bevollmächtigten ber vier Sauptmächte eine Mittheilung, welche es nothwendig machte, Breugen und Rugland zu befriedigen, um eine Auflösung bes Bunbes ju hindern. Lord Burgerefb nämlich, englischer Befandter gu Floreng, hatte einen Courier an Lord Caftlereagh abgefertigt, ber am 6. in Wien ankam und bie Rachricht brachte, bag Rapoleon fich von ben Englanbern unbemerkt eingeschifft habe und nach Frankreich abgesegelt fei. Es gelang, biefe Nachricht bis jum 11. geheim zu halten und inbeffen ben Streit wegen Bolen und Sachsen burch eine peremtorische Entscheibung ju beenbigen. Der Congreß befchloß nämlich, Tallegrand, Caftlereagh, Metternich am 8. nach Presburg zu ichiden, um ben Konig von Sachfen babin zu bringen, bağ er fich in bie Nothwenbigfeit fuge. Der Konig war nicht au bewegen und nun erließ ber Congreg am 12. bie Erklarung. baß alle europäischen Machte eingewilligt hatten, bag Breugen ben bem Ronig angebotenen Bertrag mit Gewalt vollziehen burfe 22). Die Luftbarteiten, ber Bomp, bie Balle und Fefte und Schmäuse hatten indeffen Nacht und Tag ihren Fort-

<sup>22)</sup> Der Congreß, b. h. bie awangig Minister, ber Rönig und die beiben Raiser bettetitten: Vu la réunion du roi de Saxe au plus cruel ennemi de l'Allemagne, par la remise, qu'il lui avait faite de Torgau, la Prusse pouvait se mettre incontinent en possession de la partie de la Saxe, qui lui avait été dévolue; qu'on se réservait de justisser la conduite tenue envers Frédéric August, en publiant un exposé de la sienne et en résutant ses plaintes de manière à les empêcher de corrompre l'opinion.

gang 23), bis in ber Nacht vom 11. auf ben 12. ber glänzenbste aller Bälle, welche gegeben worden, plöglich burch die Nach-richt gestört und auseinander gesprengt ward, daß Napoleon am 1. März an der Südküste Frankreichs in der Bucht Juan gelandet sei.

Wir burfen hier in ber Geschichte ber ungludlichen Gefete und Maßregeln zu welchen Konig Ludwig XVIII. gleich nach ber Abreife ber verbundeten Monarchen aus Baris verleitet ward, nicht eingeben, fonft wurde fich leicht zeigen laffen, bag nothwendiger Weise schon bis jum Dezember bes Sahres 1814 bie gange frangofifche Ration, besonders aber bas Beer ber gang nach alter Beife berrichenden Emigranten eben fo mube fein mußte, als Napoleon feines thatenlofen Exils auf ber Infel Elba. Blacas, Ferrand, Montesquiou und Guizots boctrinares Brefgeset brachten auch fogar bie Schuler ber Stael, einen Benjamin Conftant, Dumolard u. f. w., bie fich aufrichtig an bie Bourbons angeschloffen hatten, zur Verzweiflung. Neun bis gehn Millionen Frangofen, welche feit ber Beit bes Convents mittelbar ober unmittelbar an bem Rauf und Berkauf ber großen Maffe von Rationalgutern Theil gehabt hatten, wurden beforgt gemacht; bie alten Solbaten und Offiziere wurden hinter Junfers und vornehme Barbe bu Corps gurudgefest; bie Weiber ber Marschalle am hofe verhöhnt. Alles beutete barauf bin, bag bie Bourbons in Paris nachstens ebenfo ver= fahren wurden, wie ber Bourbon in Spanien verfahren war und jest in Mabrid unter Ferbinands VII. Tochter und in Neapel unter einem anbern Bourbon noch täglich geschieht. Den Gerichten fand eine zum Theil ichon vollzogene Reinigung (épuration) bevor, bie ehemaligen Conventsmitglieber wurden verfolgt. Gregoire und Andere, welche zur Beit von Lubwigs XVI. Binrichtung Mitglieder bes Convents gewesen waren, von allen

<sup>23)</sup> Attoubeau fagt sehr tressent: Vienne était un lieu enchanteur, une vraie séerie. En se faisant quelque illusion, on se serait cru à l'âge d'or. Les dépenses de ces plaisirs s'élèvèrent, dit on, à environ 30 millions de florins, c'était payer un peu cher les plaisirs royaux et les bons mots du prince de Ligne.

Aemtern und fogar von der Academie ausgeschloffen. Die Armee war unter Dupont gang vernachlaffigt, bie Offigierstellen mit Emigranten ober mit abligen Anaben befett, bie alte Bucht aufgelbfet, weil Dupont nur bie Bunft bes Sofes fuchte. bernach Soult. ben man querft febr ichnobe behandelt und nicht einmal jum Bair gemacht batte, bas Rriegeminifterium erhielt, batte er fich icon burch Rieberträchtigkeit verächtlich gemacht und mar ein blindes Werfzeug ber verblenbeten Umgebung bes Ronigs geworben. Er ließ fich erft nach ber Bretagne ichiden figurirte bei ber Beerdigung ber bei Quiberon gefallenen Emi= granten und balf ben Bermanbten berfelben bei ber Errich= tung von Denkmalen. Dann erschien er in Baris bei Bugen und fircilichen Feften mit bem Gebetbuche unterm Arm, was ben ehemaligen Feldwebel nur lächerlich machte. Er war es, ber bie ben alten Garben tobtlich verhaßte maison du roi ein= richten half, er fcutte bie abligen Garbe bu Corps gegen ben Sohn ber alten Solbaten. Entschuldigen fann man ihn freilich mit bem Beifpiele ber andern Marichalle, mit feinem ganglichen Mangel an politischer Bilbung und feiner grenzenlofen Sab= fucht. Er hatte außerbem feine Grunbfage zu vertheibigen, wie Beniamin Conftant, ber erft Alles beitrug, Rapoleon verhaßt ju machen und bie Bourbons ju rufen, bann burch einige freundschaftliche Reben bezaubert, fich in ben Staaterath bes Mannes feten ließ, ben er turz vorher noch als graufamen Thrannen geschmäbt batte.

Die vornehmsten Generale der Armee auch Napoleon und seine Familie behaupteten überdies, daß sie den Bourbons keine Treue mehr schuldig seien, weil diese den Tractat von Fontainebleau verletzt hatten. Die zwei Millionen, welche Napoleon seinen Generalen vordehalten hatte, waren nicht bezahlt und sogar die Zahlung der zwei Millionen, welche ihm selbst versprochen waren, wurde nicht geleistet. Ungerecht war es, daß man den Bourbons die Schuld der ungünstigen Bedingungen des Friedens aufbürdete, man verdankte es ihnen allein, daß sie nicht ungünstiger waren. Napoleon war übrigens wieder mehr wie je Ideal und Idol des Bolks und der Armee. Ber den französischen Nationalcharacter und die Geschichte und Lites

ratur ber Frangofen tennt, wird augeben muffen . bag Lub= wia XIV. und Navoleon, gerade weil fie bie Beigel aller an= bern Rationen waren, bewunderte Belden ber Frangofen fein mußten. Es tam alfo nur barauf an bie ju ben Bourbons übergegangenen Großen bes Raiferthums wegen Napoleone Rache zu beruhigen, mas baburch leicht warb, bag ber Abgefallenen ungablige und bie mehrsten unentbebrlich maren. Schwerer mar es. ben Rern ber Nation und Manner wie Benjamin Conffant, Lafanette, Gregoire, Deftutt be Tracy und Andere über bie Furcht zu beruhigen, bag mit bem Raifer auch bie faiferliche willfürliche Regierung guruckfehren werbe. In biefer Ruckficht erhielt man beruhigende Buficherungen von ber Infel Elba. Es blieben nämlich burch bie Personen, bie mit Rapoleon aegangen waren, alle feine alten Freunde in ber Armee mit ibm in Berbindung. Lavalette in Paris und Mürat in Neapel führten feine Sache, ber erfte mit ber Schlaubeit eines Mannes, ber ale Boftbirector Jahre lang alle Briefe geoffnet batte. ber andere unvorfichtig und unverftandig. Die Offigiere hatten unter fich allerlei Blane gemacht, Napoleon gurudguführen; bie Bergogin von Set Leu hegte und nahrte ben Bonapartismus in ihrem Salon um fo breifter, ba Raifer Alexander ihr und auch ihrem Bruber gang ausgezeichnete Gunft bewiefen hatte. Der Bergog von Baffano benahm fich, als wenn er noch immer Napoleons Minifter ware, er fandte ihm im Januar 1815 einen vollftanbigen Minifterialbericht über bie Lage ber Dinge in Franfreid. Der Staaterath Anbitor Barel machte ben Botichafter. Aleury be Chaboulon brachte bie enticheidenden Nachrichten nach Glba und gab bie letten Rathfcblage. Er hat vier Banden über bie Geschichte ber geheimen Genbung, feines eignen Kangtismus fur Rapoleon und ber Greigniffe ber hundert Tage nach Rapoleons Rudfehr gefchrieben. Wir machen bavon eben fo wenig Gebrauch, als von bes Bielfchreibers Caveffque zwei Banden in groß Octav über biefelben hundert Tage. Die verftanbigfte und nicht im Style ber Bulletins abgefaßte Darftellung finbet man inbeffen im 7. Theil von Thibaubeaus Beschichte bes Raiserthums und im 2. Theile ber Beschichte ber beiben Reftaurationen von Baulabelle; wir faffen uns fehr turz.

Der Erfolg von Rapoleons Rudfehr ware wahrscheinlich ein gang anberer gemefen, wenn er bas Ende ber Berathungen in Bien batte erwarten fonnen, benn bas Resultat berfelben erbitterte alle Gemuther in Deutschland, Belgien, Italien und Spanien; auch glauben wir nicht, bag man gewagt hatte, Bellingtone Wint zu befolgen und ihn an einen entfernteren Ort au bringen, wie man au feiner Entschuldigung allgemein behauptete. Uebrigens beweifet bie gange frangofifche Literatur feit 1799 und bie Gefchichte unferer Tage, bag Rapoleon, mas wir auch von ihm halten mogen, viel nationaler war, als ber lahme Ronig und fein Schmeichler und Bfleger, ber armfelige Blacas ober ber ritterliche hofmann, ber Graf von Artois ober ber anglifirte Bergog von Berry, die betende Bergogin von Angoulesme ober ber geizige Bergog von Orleans. Der Bufall wollte, bag Rapoleon, von Elba fommend, in berfelben Bucht Juan landete, wo er gelandet mar, als er um 1799 aus Aegyp= ten gurud tam. Gin anderer Bufall fügte, bag er auch einen Theil feiner alten Armee auf feinem Wege nach Paris antraf, und von ihr mit Jubel empfangen warb. Der Ronig von Frankreich hatte nämlich, als ber Congreß fich nicht gegen Mürat erklaren wollte, gegen breißigtaufend Mann an ber Granze von Biemont aufgestellt, als aber Murat ein Beer in ben Marken ausammenzog, hatte Soult ftatt breißigtaufend Mann funfzig= taufend fublich von Lyon hintereinander aufgestellt. Die Defter= reicher hatten freilich burch Drohung beibe Ronige vom Rrieg= führen in Stalien abgeschreckt, hatten aber felbft eine fo bebeutende Macht in ber Combarbei gefammelt, bag Niemand zweifelte, fie feien im Begriff bem Ronige Ferbinant von Sicilien mit Gewalt gegen seinen Rebenbuhler Murat zu helfen. Dies und die Furcht, daß ber auf bem Congreß insgeheim ichon gebilligte Borfchlag, Napoleon an einen entfernteren Ort zu bringen, ausgeführt werben konnte, beschleunigte bie Ausführung bes langft entworfenen Blans ber Frangofen ber verschiebenften Barteien und Meinungen.

Alle waren einverstanden, daß das Regierungs= und Ber= waltungssystem, die bürgerliche und gesellschaftliche Ordnung der Zeiten Ludwigs XV., welches seine Enkel und ihr hochabliger Anhang wieder einzuführen brobten, widerfinnig und unbaltbar fei; nur barüber mar man verschiebener Meinung, ob man eine neue Ordnung ber Dinge unter bem Bergoge von Orleans grunden ober fie von Rapoleon erwarten follte 24). Das Lettere ward vorgezogen, weil Napoleon felbst vorgab, daß er bie Mangel feines Spfteme erfannt habe; er verfprach es gang gu anbern und fiel jum zweiten Dal, weil er nicht Bort hielt. Diejenigen Frangofen von Ginflug, bie Napoleon nicht trauten. hatten, ehe er fie überraschte, bie auf ben erften Dai feftge= fette Gröffnung ber Rammern benuten wollen, um burch einen formlichen Rammerbeschluß bie altere Linie ber Bourbons gu entfernen und bie fungere an ihre Stelle gu feten. Biele un= aufriedene Offiziere ber Armee, benen anfangs fogar ber Rurft von Edmubl fein Wort gegeben batte, wollten mit ben von ihnen gewonnenen Solbaten Baris befegen, Napoleon von Elba entführen und wieder nach Baris bringen. Beibe Blane waren fchimarifc, fie erleichterten aber Rapoleon fein fuhnes Bagftud; an eine eigentliche Conspiration glauben wir nicht.

<sup>24)</sup> Darüber wollen wir eine Stelle aus Vaulabelle II. pag. 190 hersetten, well fie une völlig genügt. Il n'existait ni mystère ni silence dans les projets de renversement multiples, souvent opposés, que plussieurs milliers de personnes agitaient. — — La masse des mécontens pouvait se diviser en deux catégories principales; les opposans à la marche réactionnaire du gouvernement royal, et les adversaires de la restauration des Bourbons. Les premiers appartenaient aux chambres, à l'administration, au négoce, à la magistrature et au barreau. Tout à la fois ennemis de l'empire et de son gouvernement militaire et partisans de la restauration comme gage de la paix avec l'Europe ils poursuivaient moins le renversement du gouvernement royal qu'un changement de systême politique. Timides autant que formalistes ils entendaient ne faire usage que de la voie légale. ---Les adversaires des Bourbons, ceux du moins qui s'occupaient activement des moyens de les renverser, se composaient de quelques hauts fonctionnaires de l'Empire délaissés par l'ancien gouvernement, de plusieurs généraux sans emploi, de colonels en demi-solde et d'un certain nombre d'officiers supérieurs appartenant à l'armée active. Leur hostilité était absolue; repoussant tout compromis avec la restauration ils voulaient le rétablissement de l'empire et de l'empereur. Leur plan était exclusivement militaire; l'instrument dont ils comptaient se servir était l'armée! ils se croyaient sûrs de la moitié des corps, qui la composaient.

benn es bedurfte berfelben nicht. Der Raifer benutte bie Abwefenheit bes ihn beobachtenben englischen Commobore Cambbel. ber einer Liebschaft wegen oft nach Livorno ging . um fich am 25. Rebruar auf feiner Corvette und ein Baar fleineren Schif= fen mit feinen Solbaten und feiner gangen Begleitung einzufdiffen und gelangte gludlich an bie frangofifche Rufte. Fleury be Chaboulon, ber furg vorher ju ihm gefommen war und ein Langes und Breites über bie hundert Tage gefchrieben bat, brachte ihm munblich Rachrichten von benen, bie ihn erwar= teten und Alles vorbereitet hatten. Am 1. Marg landete er in einer Begend, wo man bie fanatifden Ginwohner hatte gegen ibn aufbieten follen, ftatt beffen ichidte man Golbaten, bie bas Mort Raifer und Rrieg entzuckte, bie man hatte wegziehen muffen. Blacas, ber eigentlich in Lubwigs Ramen regierte. batte icon am 6. Rachricht von ber Landung, nahm bie Sache aber febr leicht; boch berief er bie Rammern ju einer außer= orbentlichen Sigung nach Paris und erließ eine Achtserflarung gegen Rapoleon Bonaparte, worin er befahl, auf ihn gu fabn= ben (de lui courir sus). Diefer marichirte inbeffen mit feinen taufend Mann und ben vielen Beteranen, welche unterwegs gu ibm fliegen. 72 Wegestunden innerhalb feche Tagen bis nach Grenoble, wo Labeboyere mit einem gangen Regiment gu ibm überging. Bon Grenoble ging ber Bug nach Lyon, wo ber Marichall Macdonald, ber Graf von Artois und ber Brafect umfonft versuchten, Truppen und Burgerichaft vom Abfall ab= zuhalten. In Lyon hatte Napoleon fcon acht Regimenter und breißig Ranonen und alle Truppen in ber Nabe und Ferne foloffen fich an ihn an. Macbonalb und ber Graf von Artois mußten aus Lyon weichen. Der Konig, bem Soult verbachtig geworben war, ernannte vergeblich am 11. Marg Clarfe (duc de Feltre) jum Rriegeminister, auch er mußte, ale Rapoleon naber nach Paris tam, nach Lille flüchten, fab fich balb auch bort verlaffen und ging nach Gent. Der Bergog von Angoulesme und fein Begleiter, ber Baron von Damas, verfuchten umfonft gegen Grouchy, ber in Rapoleons Namen commandirte, ben Guben zu maffnen; fie wurben ganglich eingeschloffen, mußten fich ergeben und wurden, vermoge einer Uebereinfunft

mit bem General Gilly, ber unter Grouchy commandirte, bis an die spanische Grenze geleitet. Die Herzogin von Angoulesme, die Tochter Ludwigs XVI., welche den im vorigen Jahr so laut gepriesenen legitimistischen Royalismus der Einwohner von Bordeaux benutzen wollte, mußte froh sein, daß man ihr erstaubte, zu Schiff nach England zu gehen.

Bon Lyon aus erließ Napoleon, noch ehe er aus ber Stabt wegzog, Decrete, welche vom 13. März batirt und von Bertrand contrasignirt, seine Ankunft in Paris vorbereiten sollten. Sie waren bestimmt, diejenigen, welche von ihm abgefallen waren oder an seinem Sturz Theil gehabt hatten, zu beruhigen; sie sollten in den Gegnern des Kaiserthums und der despotischen Maßregeln desselben Hoffnungen wecken, die Furcht der Republikaner zerstreuen. Es war darin versprochen, daß die kaiserzliche Verfassung vom Kaiser selbst werde abgeschafft und eine ganz freie eingeführt werden. Dies Decret sicherte ferner Allen, welche sich an die Bourdons angeschlossen und den Kaiser verzlassen hatten, volle Amnestie zu. Wehrere andere Decrete, alle von Bertrand unterzeichnet, verordneten:

- 1) Daß eine allgemeine Boltsversammlung (Champ de Mai) nach Paris berufen, die Constitution des Reichs im liberralften Sinn geändert werden solle. Um das Bolf glauben zu machen, Desterreich sei mit der Rücksehr des Kaifers einverstanden, ward hinzugesetzt, vor die fer Verfammlung sollen auch die Kaiserin und ihr Sohn geströnt werden.
- 2) Daß alle Emigranten, bie feit 1814 gurudgekommen, bas Reich wieber verlaffen follten.
- 3) Aller Abel, ausgenommen die Titel, welche bie Nation gewährt habe, folle abgeschaft sein.
- 4) Alle Offiziere ber alten Zeit und bie, welche feit bem April 1814 aus Gunft ernannt worden, follten aus ber Armee ausgestoßen werden.
- 5) Alle seit April 1814 vom Dienst entfernte (epures) Juftigbeamten follten wieder in ihre Stellen treten.
- 6) Orben, Fahnen, Zeichen ber Bourbons und bie maison du roi, welche ben Solbaten ber alten Garbe töbtlich

verhaßt war, follen abgeschafft fein. Die Guter ber toniglichen Familie werben mit Sequefter belegt.

Die meisten bieser Decrete wurden nie ausgeführt. Das Amnestiedecret wurde hernach unredlicher Weise in einer andern Form ausgegeben, vermöge deren dreizehn darin ausgenommen wurden 25). Dieses Decret wollte aber Bertrand, der es vorsher unterschrieben hatte, nicht durch seine Unterschrift als das ächte bezeichnen. Auch Maret wollte unter das gefälschte Decret seinen Namen nicht setzen. Wir führen übrigens aus den 9 Decreten, welche Napoleon vom 11. dis 13. von Lyon aus erließ, nachdem er sich der Regierung dort wieder angenommen hatte, nur die wesentlichen Punkte an.

Als Rapoleon am 16. Marz nur noch vierzig Wegftunden von Paris war, begab fich ber Ronig nebft feiner Familie in bie feit bem 9. versammelten vereinigten Kammern und ließ bie Gidesleiftung wiederholen; aber auch bies mar fruchtlos; er mußte flieben und Napoleon jog am zwanzigften Abende ein. Er fand Alles verandert, die Caffen leer, die Armee geschwächt und in foldem Stanbe, bag fie gang neu eingerichtet, bas Material wieder angeschafft werden mußte, bas blinde Butrauen au ihm war erschüttert. Er mußte, als er fein Minifterium ernannte, um bas Mißtrauen ber Bartei, auf welche er am meiften gablte (bie patriotes) ju gewinnen, Fouché bie Polizei, Carnot bas Innere anvertrauen, von benen ber Erfte langit mit Metternich und ben Ruffen, feit Marg auch mit Talleprand in Correspondeng ftanb, ber Andere ins faiferliche Suftem nicht paßte, obgleich er fich jest ben Grafentitel gefallen ließ. Thi= baubeau, ber einen bedeutenden Blat in der von Rapoleon ge= icaffenen Bairetammer ber hundert Tage einnahm, gefteht offen (VII. 259-60), nachdem Napoleon, der erst ganz liberal geworden gu fein geschienen, nur brei Machte als Raifer in ben Tuilerien geschlafen gehabt, sei er wieder gang der Alte ge= wefen. Die Bruber und fogar Lucian feien gurudgefommen,

<sup>25)</sup> Talleprand, Marmont, Dalberg, Montesquion, Jaucourt, Beurnonville, Lynch, Bitrolles, Alexis de Roailles, Bourienne, de la Rochejaquelin, Bellart, Larochefoucauld.

und Lucian fei fogar jest mit feinem Rammerherrn in Louis Philipps Palais Royal gezogen, obgleich biefer unter allen Bringen allein por feiner Flucht feine Mobilien verfauft hatte. Alles, was Napoleon that, pagte ichlecht zu feinen republikanisch flingenben Proclamationen. Das Decret, welches er am 13. Marz aus Lyon erließ, caffirte alle Beforberungen, alle Beranderungen, welche bie Bourbons gemacht hatten, mit einem Schlage, feste alles wieber auf ben vorigen Stand, lofete bie beiben Rammern auf, zeigte aber babei munberliche Dinge in ber Ferne. Die Berufung aller Wahlfollegien ber Departements zu einem fogenannten Daifelbe nach Baris, um nach bem Willen und zum Besten ber Nation die Constitution zu andern. war altfrankisch, bas Champ de mai war eine romantische. coloffal mittelalterliche Ibee. Die Wahltollegien hatten fein constituirendes Recht, ihre Zusammensetzung war fehlerhaft; auch wollte man etwas gang Neues, nicht eine bloge Berbefferung und Beranberung ber faiferlichen Constitution. Man war auch unwillig, bag er ben alten Abel aufhob und feinen neuen beibebielt. Der Raifer erfannte balb, bag er in Frankreich im Bolte nur ben niebern Saufen fur fich habe und unter ben Kürsten vereinzelt stehe. Wenn der König von Reapel verftan= bigem Rathe Bebor gegeben hatte, fo mare Ausficht gewesen. baß Rapoleon von Italien aus hatte unterftust werben konnen, er benahm fich aber fo politisch untlug, bag ber Raifer, bem er wegen seiner Treulosigfeit langst zuwider war, ihn preisgeben mußte.

Der König von Neapel hatte, als sich Desterreich und Rußland auf dem Congreß entzweiten, von beiden Anerbietun=
gen erhalten, er versäumte aber den rechten Augenblick, sie zu
benutzen; nach Napoleons Rückschr glaubte er gewiß zu sein,
baß man Spanien und dem Könige von Sicilien zu Gefallen
ihn aufopfern wolle. Die Desterreicher schickten ein bedeutendes
Deer an den Bo, England erklärte sich zweibeutig, beibe betrachteten sich aber noch immer als seine Berbündeten und
beobachteten den Waffenstillstand. Die Furcht vor den Franzosen und vor den fünfzigtausend Mann, welche Soult im süblichen Frankreich aufgestellt hatte, war verschwunden, dagegen

war Konig Ferbinand IV. wieber hervorgekommen, fvielte ben Batrioten; ben conftitutionellen und firchlichen Berricher, und ließ bie Calabresen ju feinen Gunften bearbeiten. Rerbinand IV. hatte fünfzig Tage, nachbem feine bofe Carolina in Wien ge= ftorben mar, eine Kurftin von Bartana, eine Frau von fcblech= tem Lebenswandel, geheirathet. Er hatte mahrend ihres Ge= mable und feiner Gemablin Leben lange vertrauten Umgang mit ihr gehabt und wollte burch die Beirath Gott und bie Rirche verfohnen. Er hatte nach ber Carolina Tob bie Regierung von Sicilien wieder übernommen, hatte Bentinks Conftitution von 1812 beschworen und versuchte Alles, um Reapel wieber zu erhalten, und Ronig Joachim hatte von ben Dachten icon allerlei Borichlage wegen Entichabigung erhalten. forberte außerdem bie von ihm befetten Marten gurud und Bellegarbe verlangte von Mailand aus, daß bie Reapolitaner bie Marten raumen follten. Ronig Joachim nahrte bie Boffnung, alle Staliener wurden ihm zuftromen, wenn er in bie Lombarbei giehe, bie Deutschen verjage und ein großes einiges Reich aus ber Salbinfel Italien mache. Ghe er ploplich fein tolles Unternehmen begann, ben Rirchenstaat und einen Theil von Toscana befette und bis an ben Bo vorbrang, berief er Neapolitaner und Frangofen zu einer großen Berathung, aber alle, auch feine Gemablin fogar, bie ben koniglichen Berricher= taft hatte, ber ihm mangelte, mahnten ihn ab, fie zeigten ihm, bag es viel fluger fei, ben Ausgang von Rapoleons Rudfehr nach Frankreich zu erwarten; er beharrte aber auf feinem Ent= schluß. Am 15. März erklärte er sich, am 22. brach er mit zwei heeren auf und rief bie Staliener zur Unabhangigkeit von fremdem Joch. Sie befangen ihn, fie bielten Reben, Refte und Schauspiele gu feinen Chren; aber im Relbe halfen fie ihm nicht. Er iconte ben Rirchenstaat, bas eine feiner Beere, welches nach Toscana bestimmt war, burfte Rom nicht berüh= ren, nichtsbestoweniger flüchteten Bapft Bius VII. und Konig Carl IV., ber bamals in Rom lebte, erft nach Floreng und bann nach Genua. Auch bas zweite Beer, welches am abriatifchen Meer her nach Ancona marfchirte, bezahlte Alles, was es forberte, und iconte bie papfilichen Unterthanen. Die Defterreicher, welche Frimont commandirte, der hernach das Commando an Bianchi übergab, welcher vorher, wie Neipperg, Mohr, Wied, eine einzelne Heerabtheilung befehligt hatte, hielten sich nördlich vom Po, während Neipperg, der ein Heer in Toscana anführte, dem Heere Joachims, welches Florenz besetzte, entgegenzog. Am 30. März ward der Krieg erklärt, am 2. April zog der König in Bologna ein, ward aber bald durch die Nachricht erschreckt, daß ihn die Engländer im Rücken bestrohten und machte Halt. Biel trug auch zur Berzögerung des Jugs gegen Mailand die Ungeschicklichkeit der Generale bei, welche Joachims Heer in Toscana commandirten. Sie wichen am 12. April zurück, nachdem sie den Großherzog aus Florenz vertrieben hatten. Auch der König, der schon über Modena hinaus war, ging dann zurück.

In Bologna erhielt er einen von Lord Bentink aus Turin am 5. April an ihn geschriebenen-Brief, worin ihm biefer tund that: "Daß er vermoge bes in Wien neu gefchloffenen engen Bundes ber gegen Rapoleon fampfenben Machte, weil ber Ronig ohne Beweggrund und ohne Rriegserflärung Defterreich angegriffen habe, ben Waffenstillstand zwischen England und Reapel für gebrochen halte und baber mit aller feiner Macht, au Waffer und ju gande, ben Defterreichern helfen werde." Die Desterreicher commanbirte an Frimonts Stelle Bianchi und ein zweites Beer ftand unter Reipperg in Toscana, beibe fuch= ten ben Ronig, bem Napoleon zu fpat ben General Belliarb fchidte, um ihn mit Rath und That zu unterftugen, fo lange ju befchaftigen, bis fie ein überlegenes Beer gesammelt hatten, bann nothigten fie ihn am Ende bes Monats bei Ancona eine Stellung ju nehmen, welche eine entscheibenbe Schlacht unvermeiblich machte. Diese Schlacht ward bei Tolentino im Rir= chenftaat am 3. begonnen, am 4. erneuert und verloren. Das Deer lofete fich beim Rudzuge gang auf, die Brovingen erflarten fich fur Ferbinand IV. und ber Commodore Campell brobte, bie Stadt Reapel zu beschießen. Die Konigin, welche, wenn ihr Gemahl abwefend war, ftets die Regentschaft weife geführt hatte, zeigte auch jest großen Berftand und einen mahrhaft helbenmuthigen Sinn, ben auch bie Feinde bewunderten, bie

ben Ronia verachteten. Sie erfaunte, bag von bem aufgelofeten Beer, welches bei Capua marobirte, nichts zu hoffen fei, fie folog baber mit bem englischen Commodore Campbell eine Uebereinkunft, woburch fie bie Stadt Reavel vor Berwuftung bewahrte und fich, ihre Mutter, ihren Oheim, ben Carbinal Resch, ihre Schwester Pauline in Sicherheit brachte 26). fuhr inbeffen fort, bas Reich ju verwalten, bis ihr Gemabl fich genothigt fab, ben beiben Generalen Carafcofa und Colletta Bollmacht zu geben, mit ben öfterreichischen Generalen und ben Abgeordneten ber Englander am 20. Mai zu Cafa Lanza eine Uebereinfunft ju ichließen, welche bem Konige Ferbinand IV. von Sicilien ben Befit von Reapel wieder verschaffte. Capitulation war nach ber ausbrudlichen Erflärung ber Eng= lander und Defterreicher blos militarifc. Festungen, Citabellen, Forts, alle Bafen, alle Arfenale follten ben Berbunbeten über= geben werden, welche fie an Ferdinand IV. überlaffen wollten. Die Ronigin und bie, welche um fie waren, murben bann auf einem englischen Schiffe nach Trieft gebracht; ber Konig fluch= tete auf einem Danbelsschiffe ins fubliche Frankreich, weil er nicht nach Baris kommen burfte. Rapoleon wollte nichts von ihm hören und noch weniger ihn feben.

Die Verbündeten in Wien, von Talleprand und ben Royalisten gespornt, hatten inbessen aufs neue Acht über Napoleons Berson und Sperre gegen Frankreich verhängt. Metternich vereinigte schon am 13. März in Wien die Bevollmächtigten von Desterreich, Spanien, Frankreich, England, Portugal, Preußen, Rußland und Schweben, um in demselben Augenblicke, als der Kaiser auf dem Zuge nach Paris war, ihn in harten Aus-

<sup>26)</sup> Es ward ausgemacht: 1) Alle Kriegsschiffe sollten dem englischen Commodore überliefert, alle Schiffsbedurfnisse und Vorräthe sollten in den toniglichen Magazinen bleiben, damit am Ende des Kriegs die neapolitanische und die engslische Regierung sich über den Besit vereinigten. 2) Die Königin und ihre Familie, Personen und Eigenthum, so viel sie mitnehmen wollte, sollten Sicherheit und Zustucht auf einem von Campbells Kriegsschiffen sinden. 3) Sie tönnte einen Gesandten nach England schiden, um über Frieden zu unterhandeln. 4) Die englische Flotte sollte gleich alle Keinhesligkeiten einstellen, so daß die Königin sortsahren tönne, die Reichsgeschäfte zu verwalten.

bruden für einen Beachteten (hors la loi) zu erklaren 27). Schon am 25. Mars warb ber Tractat von Chaumont, ben man, als ber Raifer von Rugland und ber König von Breugen in London gewesen waren, erneuert batte, jum zweiten Dale Man versprach fich barin wechselseitig, daß man alle Rrafte vereinigen wolle, um bie Bestimmungen bes Tractats vom 30. Mai aufrecht zu halten und bie Beschluffe bes Wiener Congreffes durchzuseten. Man wollte ferner gemeinschaftlich babin wirfen, bag Napoleon außer Stand gefest werbe, bie Ruhe von Europa zu ftoren. Bu biefem Zwecke foll jebe ber Mächte 150,000 Mann aufstellen und alle nur erft bann ge= meinschaftlich bie Waffen niederlegen, wenn ber Awed ber Auf= stellung erreicht ware. Man wolle alle Machte einlaben, bem Bunde beizutreten und Seine allerdriftlichfte Majeftat folle ihre Bustimmung bazu geben. Ludwig XVIII. nahm jedoch feinen Theil am Bunde, ber Konig von Spanien hatte wohl Luft bei= gutreten, fein Minifter, Don Gomez Labrador, war aber noch conservativer als er. Diefer erklarte blos, daß fein heer im Rriege helfen werde, bag er aber wegen bes Artikels über Barma, Biacenza und Tostana ben Frieden von Baris nicht anerkenne. Lord Caftlereagh erklärte, er nehme ben Tractat nur soweit an, als er Bonaparte angehe, fein Konig wolle ba= burch aber nicht verpflichtet fein, ben Frangofen eine Regierung aufzudringen 28). Daffelbe ließ hernach Raifer Frang erklaren. Die fcwebische Regierung, bamals ichon gang in Bernabottes Banben, magte zwar nicht, mit Rapoleon in Berbindung zu treten, fie brach aber boch bie Berbinbung mit herrn von

<sup>27)</sup> Die Ausbrüde finb: Napoléon Bonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il est livré à la vindicte publique.

<sup>28)</sup> Das bezog sich auf ben 8. Artitel bes Tractats, welcher lautet: Le présent traité ayant uniquement pour but de mettre la Françe ou tout autre pays attaqué par Napoléon à l'abri de see entreprises et de celles de ses adhérens, S. M. T. C. est invité en particulier à donner son assentiment aux mesures ci-dessus et dans le cas où elle aurait besoin des troupes auxiliaires, qui lui sont promises par ce traité, à déterminer en même tems toutes les forces, qu'elle a disponibles pour combattre l'ennemi.

Ramigny, Ludwigs XVIII. Minister ab, und erklärte, baß fie neutral bleiben wolle.

Die Anstalten zur Ausführung ber Berbindung gegen bie Rudfehr Rapoleons wurden gleich im Anfange Avril von allen Mächten gemacht. Am 31. Mart warb eine Militarconvention gefchloffen, nach welcher fogleich brei Armeen marfchiren follten. Gine von breimalbunbert und vier und vierzigtausend Mann unter Schwarzenberg, die andere von zweimalhundert und funf= gigtaufend Mann unter Wellington und Blücher, enblich eine ruffische von zweimalhunderttaufend Dann. Diefe fiebenmal= hunbert und vier und neunzigtaufend Mann farte Bunbesarmee follte von verschiedenen Seiten ber auf Baris marichiren. Napoleon versuchte vergebens feine eigene und Fouche's Runfte, um bie Frangofen zu beruhigen; Fouche betrog ihn und ging insgeheim benfelben Weg wie Talleprand, Rapoleons eigene Runfte Scheiterten. Bergebens ertlarte fein Staatsrath auf feine Beranlaffung in einer Abreffe, bag bie Souveranetat bem Bolte allein gebore, daß dieses die einzige Quelle aller Regierungs= gewalt fei; vergebens erklarte er felbft in einer Antwort auf eine Abreffe bes Staatsraths: "Ich habe dem Gebanken bes aroßen Raiferthums entsagt, ju bem ich feit funfzehn Sahren nur erst bie Grundlagen gelegt hatte." Selbst in Frankreich lachte Jebermann, als er fich in ber Situng bes Staaterathe vom 2. April einen Bericht über die Wiener Erklärung vom 13. vorlegen ließ, worin man ihm auf Rouche's Angeben fagte: Daß biefe vorgebliche Ertlärung, bie barauf ein= gerichtet fei, bas frangofifche Bolt irre gu leiten, und fo abgefaßt, daß fie zum Mord bes Raifers auffordere, als ein Product ber Feber des fran= göfischen Befanbten in Wien muffe betrachtet wer-Bergebens fuchte er mit feiner Gemahlin und feinem Sohne Berbindung. Die Erste war schon in Reippergs Armen und hatte ihm ichon vorher nicht folgen wollen; ben Sohn ließ Raifer Frang ftrenge bewachen. Bergebens schickte er Montron, Breffon, Du Fresne be Sct. Leon an Talleprand; vergebens seinen Ouvrard nach England. Auch Raiser Alexander, ber Eugen Beaubarnais auf bem Congreß mit gang besonderer

Aufmerksamkeit behanbelt hatte, gab ihm fein Behor, als er ihm in Bezug auf Napoleon und beffen Auftrag gureben wollte. Biele andere Bemuhungen, auch bie ber Damen, ben Raifer auf andere Gebanken zu bringen und ungahlige Berfuche ber verschiebenften Art mit irgend einer ber großen Machte auch nur eine Correspondeng augufnüpfen, wurden vereitelt. Baron Staffard, ber Briefe nach Wien bringen follte, mußte, ohne babin gelangen zu konnen, von Ling aus bie Briefe nach Wien ichiden; er felbft mußte umtehren. Seit bem 19. April ward auch alle Berbindung von Frankreich mit Deutschland ab= gebrochen. Der Krieg war alfo unvermeiblich und es tam bar= auf an, bem Bolke ju beweisen, daß Napoleons Sache bie Seinige fet, gang besonders mußte man die Republikaner mit bem Raiserthum auszusöhnen suchen. Napoleon konnte fich aber nicht entschließen, bem Bolfe wirkliche Rechte einzuraumen, er gab ftatt ber verheißenen freien Berfaffung eine bloße Rachfuge au ber alten faiferlichen, und spielte mit bem fogenannten Dai= felbe eine Comobie.

Sehnlich hatte man bie von ihm seit einem Monat versprochene seierliche Erklärung über die Beränderung der Bersfassung, über neue Rechte des Bolks erwartet, sie erschien endslich am 20. April, aber unter dem wenig erfreulichen Titel von Rachfugen zur kaiserlichen Constitution 29) (Acte additionel aux constitutions de l'empire). Dies Machwerk, worin die beisden Kammern von Ludwigs Constitution beibehalten wurden, gesiel Riemand und die Art, wie es auf Fouchés Rath vom Bolke angenommen werden sollte, war lächerlich, weil jeder Franzose wußte, wie es mit bergleichen Abstimmungen zur Zeit der Republik und in den ersten Zeiten Bonapartes gehalten wurde. Bei den Secretariaten aller Administrationen und Municipalitäten, bei den Kanzleien aller Gerichte, bei den Friedensrichtern und Notaren lagen Register, worin man sich für seer gegen die Constitution einzeichnete. Das Resultat der Abs

<sup>29)</sup> Die Titres (Capitel) sind: 1) Dispositions générales; 2) des collèges électoraux et du mode d'élection; 3) de la loi de l'impot; 4) de la responsabilité des ministres; 5) du pouvoir judiciaire; 6) Droits des citoyens.

stimmungen follte am 26. Mai auf ber Maiversammlung be= fannt gemacht werben. Dag bie Mehrheit ber Stimmen fur bie Annahme war, verfteht fich von felbft, ba ja gang Frankreich und das Geer von ben Bourbons freiwillig abgefallen waren und fich an Navoleon ergeben hatten. Die Klugheit und bie Rationalität hatten geboten, ihn jest auch als Dictator schalten zu laffen, benn nur burch ihn fonnte man über acht= malhunderttaufend Reinde vom Lande abwehren, die Ungufrie= benheit ber höheren Claffen war aber fo groß, bag er fich an bie Unbanger ber rothen Republit (Federes) wenden und Beerfcau über die Ohnehofen alter Zeit halten mußte. Das efelte ihn an und er fprach auch feine Berachtung laut aus, als ihn bie Borftabter zu ihrem Belben machen wollten. Wie abhan= gig er war, fieht man aus Benjamin Conftants Denkwurdig= feiten und auch aus ben Denfwurdigfeiten Lafavettes. follte ber Mann ber That mit biefen Schwätern? und gleich= wohl nahm er Benjamin Conftant, ber furg guvor fcredlich über ihn geschimpft und ben Bourbons ewige Treue gelobt hatte, in feinen Staatsrath auf. Daß biefe Leute ihr Beneh= men vortrefflich entschuldigten, versteht fich von felbft, wir ten= nen bas jest in Deutschland auch.

Bas bie neue faiferliche Conftitution (acte additionel) angeht, fo verweilen wir nicht babei, weil wir auf alle papiernen Conftitutionen feine Bedeutung legen, bis wir ihrer Ausfuhrung einige Jahre zugesehen haben; man findet fie im 113. Stude bes Moniteur vom 23. April 1815. Wir wollen nur einige Artifel flüchtig berühren. Der fechste Artifel ber alten Constitution (über Religion) fehlt. 3m 8. wird bie Bahl ber Deputirten auf 629 gefett, bas Alter auf 25 Jahre. 14. Artifel, daß fein Deputirter ohne Erlaubniß ber Rammer verhaftet werben konne, wußte Rapoleon, wie er bewiesen hatte, ju umgeben. Der Artifel vom Abel bebt ben alten auf, ber boch etwas gewesen war und schafft einen neuen, ber nichts war und auch nie etwas gewesen war. Der 67. Artifel ver= bannt die Bourbons, bas läßt fich vertheibigen, verbietet aber zugleich auf ewig fie wieder ins Land zu laffen, bas ift un= finnig. Schon ebe bie Annahme ber Constitution bekannt gete=

i

11=

T

1

1

u

Ţ:

Itt

'n

r

ľ

۲

macht war, wurde aber nach ihr verfahren. Das Maifelb war ein Fest, wie beren jest alle Tage in allen Eden Deutschlands geseiert werben; eine Posse für arme Schluder, Beiber, Müsstiggänger, sentimentale Schwäher und eitle Leute, die gerne eine Rolle spielen und siguriren. Wir läugnen dabei die augensblickliche Wirkung der sogenannten erhebenden Volksseste durchsaus nicht, nur ist sie vorübergehend wie die der Reden und der Zeitungslügen. Außerdem ward das Fest zu spät gehalten; benn am 2. Juni hatte auch die Schweiz schon versprochen, breißigtausend Mann als Reserve an den Gränzen aufzustellen, wogegen die Verbündeten versprachen, nur im höchsten Rothfall das Gebiet der Schweizer zu berühren.

Bum Maifelbe bes 26. Mai, welches aber erft am 1. Juni gehalten warb, waren entboten: 1) Die Mitglieber aller Bablcollegien. 2) Deputationen ber Departements, ber Armee und ber Flotte. Die Deputirten jebes Departements halten eine Bersammlung und wählen funf Deputirte, welche bann bas Refultat ber Durchficht ber Stimmregister ihres Departements bem Ergkangler überreichen. Diefer theilt es bem Raifer mit, ber auf bem theatralifch geschmudten Marsfelbe 30) gegenwärtig ift und fich ben Gib ber Treue leiften lagt. Wir überlaffen unfern Lefern, aus ber 155. Nummer bes Moniteur (vom 2. Juni) ju lernen, wie man bergleichen Feste pomphaft beschrei= ben muß und theilen nur einige trockene Rotizen barüber mit. Der Moniteur fagt, ber Erzbischof von Tours, affistirt vom Carbinal von Bayonne, habe bie feierliche Deffe gehalten; 15,000 Menfchen hatten im Amphitheater gefeffen. Die Glieber ber Centralbeputation, ber Wahlcollegien, fünfhundert an ber Bahl, feien auf bie Stufen bes Throns geführt worben. Die Nationalgarbe und bie Truppen feien unter ben Baffen ge= wefen; ber Erzkangler habe bas Refultat ber Abstimmungen ber Departements vorgelesen und es habe fich ergeben, bag eine Million Stimmen mehr fur Rapoleons Wieberermablung gum

<sup>30)</sup> Le champ de Mars thèatralement décoré, sagt bie officielle Bestorelbung.

Schloffer, Beich. b. 18. u. 19. Jahrh. VIII. Bb. 4. Auft.

Raifer gewesen sei als dagegen. Rach der Verlesung des Ressultats der Befragung des Volks ward Napoleon aufs neue zum Raiser ausgerusen, hielt eine Rede und rühmte, daß er sich für sein Bolk (mon peuple) geopfert hätte. Anziehend ist, was er in Beziehung auf die Rüstungen der Verbündeten an allen Gränzen Frankreichs und von seinen Gegenrüstungen rhestorisch vorträgt. Das Bolk ist aber immer noch wie in Rußsland sein Bolk, Paris seine Stadt. Savary (due de Rovigo) bemerkt in seinen Denkwürdigkeiten mit vollem Recht, wie es einen sehr ungünstigen Eindruck gemacht habe, daß der Raiser, der doch den Liberalen spielte und heftig über die Etiskette der Bourdons schmähen ließ, nicht in Unisorm, sondern im altfränkischen kaiserlichen Ornat erschien und daß sein Brusder Lucian zum ersten und einzigen Mal als kaiserlicher Prinzskamirte.

Dem Cbiet vom 30. April zu Folge versammelten fich am 3. Juni bie auf ben 1. Juni berufenen Rammern und es zeigte fich fogleich eine, in biefem Augenblid bochft verberbliche Op= vofition: bes Raifers Wille ward gebrochen, die Energie ber Ration warb burch Opposition gehemmt. Die Armee allein follte bas Baterland retten, bas fonnte fie nicht. Die vom Raifer ernannten Pairs, unter benen wir alle Pringen ben Grafen Siepes und bie Bergoge von Baffano und Rovigo finben, find faft alle Militare ober gang erflarte und befannte Anhanger Rapoleons und feine Gefcopfe. Die Ramen und Titel ber Bairs findet man im Moniteur vom 16. Juli (p. 637), felbft biefe Leute aber machten Opposition, weil fie an bie Dauer ber neuen Ginrichtung nicht glaubten, nicht fur Rapoleons Creaturen gelten, fonbern fich bei ben Bourbons einen guten Ramen machen wollten. Die Deputirtenkammer war gang feinbfelig, jum Theil republifanifch, weil die monarchifch Befinnten nicht hatten wählen noch gewählt werben wollen. Reun und zwanzig Departements von brei und achtzig hatten aar nicht gewählt. Napoleon wußte bas und war beghalb anfange Willens, feinen Bruber Lucian, ber ihm 1799 ale Brafibent fo gute Dienfte gethan hatte, jum Brafibenten mablen ju laffen. Er hielt ausbrucklich barum bie Befanntmachung

ber Lifte ber Bairs einige Tage jurud, um ihn unter biefen auslaffen ju fonnen; aber bas war ju grob; er mußte ben Bebanten aufgeben. Er fuchte bann wenigstens einen feiner Staatsminifter, entweber Regnaulb ober Merlin, ober Boulap ober Defermon, die alle vier in ber Rammer fagen, wahlen gu laffen, man fchlug ihm aber nur Lafavette und Lanjuinais vor. Dies argerte ihn fo fehr, bag er nur burch bringende Borfiellungen abgehalten werben fonnte, bie beiben zu verwerfen. Er wählte bernach Lanjuinais und bezauberte ibn auf biefelbe Weise burch ein Gespräch, wie er im April Benjamin Conftant gewonnen batte, ber jest in feinem Staatsrathe fag und uns bies Gefprach in feinem Buchlein über bie hundert Tage aufbewahrt hat. Die Rammer bewies fich inbeffen fortbauernb feinblich, benn alle vier Biceprafibenten, bie fie mablte, maren erklarte Gegner Rapoleone. Gleich bie erften Sigungen, noch vor ber faiferlichen Sigung, zeigten, baß fich bie Rammer neben ober über ben Raiser, nicht unter ihn stelle, man hatte fogar Dube eine große Rahl ber Deputirten abzuhalten, in ber faiferlichen Sitzung am 7. in Gegenwart bes Raifers qu erklaren, bag ber Gib fur ben Raifer und bie Constitution fie nicht abhalten werbe, auf bie Berbefferung bes Acte additionel zu bringen. Die Rebe bes Raifers war ein Machwert, wie bergleichen Reben immer finb, bie Antwort ber Rammer an ihn enthielt eine Warnung 31), fich nicht burch's Glud berauichen zu laffen. Der Raifer antwortete mit Recht, bag bas vorerst nicht zu beforgen sei. Auch fogar in ber ruhigen und politifch gang unbebeutenben Bairstammer bilbete fich unter Boiffy b'Anglas, Latour Maubourg, Doulcet be Bontécoulant gleich anfangs eine fuftematifche Opposition.

Das Borhergehende wurde keine Erwähnung verdient haben, wenn der Krieg eine andere Wendung genommen hatte als er nahm; es ift aber nöthig für die Folge zu wiffen, auf

<sup>31)</sup> Si les succès répondent à la justice de notre cause et aux espérances que nous sommes accoutumés à concevoir de votre génie et de la bravoure de nos armées, la nation n'a plus à craindre que l'entraînement de la prospérité et les séductions de la victoire.

welche Weise bie Rammern bei ber zweiten Absetzung bes Raifere biefelbe Rolle erhielten, welche ber Senat bei ber erften gehabt batte. Als bie erwähnten Scenen in Baris vorfielen, ftanben bie Armeen ber verbundeten Machte ichon an ben Grangen; fie follten aber ju gleicher Beit ben Marich nach Baris Bluder und Wellington follten baber querft nur verantreten. theibigungeweife verfahren. Die Defterreicher und Ruffen fonn= ten nämlich erft Mitte Juni am Rhein fein. Wellington, ber bie in Brabant vereinigten Nieberlander und Englander führen follte, fam fruh, weil fowohl bie Breugen ale ber Bring von Dranien mit allem Recht erwarteten. Navoleon wurde fogleich im Mary in biejenigen Gegenben einbrechen, welche bedauerten, von Frankreich getrennt zu fein. Dort konnte er auch bie Bourbons treffen, die fich babin geflüchtet hatten. Schon im April eilte Wellington von Wien nach Bruffel und gleich hernach fam auch Blucher aus Berlin nach Luttich.

Da wir fur Deutsche, nicht fur Frangofen ichreiben, fo muffen wir bier auf bie Rritif ber frangofischen Brablereien wegen ber Ruftungen, welche Rapoleon in den brei Monaten gemacht hatte, und die größere ober geringere Wahrscheinlich= keit, daß er in einem Kriege, wo er ganz Europa gegen fich hatte, auch nur turze Beit bie Oberhand behalten konne, auf bas hinterlaffene Werk von Clausewit über ben Feldzug von 1815 verweisen. Man wird baraus feben, bag es unter ben bort angeführten Umftanben ichon hochft ehrenvoll fur ben Rai= fer war, bag er anfangs in ben Nieberlanden ben Feind, ber ihm an Bahl boppelt überlegen war, fo fehr in bie Enge trieb. Das Refultat ber Untersuchungen bes Generals von Clausewis ift nämlich im vierten Paragraph feines Buchs, daß Rapoleon mit 130,000 Mann gegen bie 220,000 Mann unter Welling= ton und Blucher auszog, bag er aber ber ungeheuern Armee Schwarzenbergs, bie vom Rhein her anruckte, nur etwa 30,000 Mann unter Rapp entgegenstellen fonnte; 16 Bataillons Nationalgarbe mitgerechnet. Die ganze Nationalbewaffnung schlägt ber General Clausewit nur auf 150,000 Mann an 32).

<sup>32)</sup> Clausewit, ber Feldang von 1815, Berlin bei Dunder, 1835, Seite

Wellington hatte feine Truppen in Brabant febr fart vertheilt. Blücher bagegen konnte feine im wallonischen Lande von Luttich bis an die Granze gelagerten Truppen in 2 Tagen in Ra= mur beisammen haben; Schwarzenberg war ichon fast fertig jum Angriff, bie Ruffen noch etwa acht Tagemariche von ber Granze entfernt, als Rapoleon am 12. aus Baris reisete und am 15. mit feiner gangen Macht auf Blücher fturzte. Er fand bie Sambre nicht befett, brangte baber bie Breugen gurud, nahm Charleroi . fand aber fo ftarten Wiberstand und verlor. ohne Befangene zu machen, so viele Leute, bag er einsah, bag fich alle Umftanbe geanbert hatten. Das erkannte er auch bar= aus, bag Bourmont, ben er jum Chef bes Generalftabs bes 4. Corps gemacht hatte, nebft ben Oberften Clouet und Viloutreps jum Feinde übergingen. Blucher magte, obgleich am 6. Bulow, ber mit 35,000 Mann in Luttich lag, noch nicht ein= getroffen war und Wellington feine Armee nicht fo fchnell vereinigen konnte, als er gewünscht hatte, es bei Quatrebras, Sct. Amand und Ligny mit ber gangen feindlichen Armee aufzu= nehmen. Die Frangofen fogar gesteben ein, bag bie Breugen bei Ligny vortrefflich angeführt wurden und im Gefechte eben fo viel Muth als Uebung bewiesen; als aber Wellington, ber in Bruffel auf einem Ball war, fein Berfprechen um 4 Uhr bei Quatrebras ju fein, nicht erfüllen fonnte, jog fich Blücher ohne gefchlagen zu fein gurud. Beibe Theile verloren funfgebntausend Mann und bie Frangofen felbft geben gu, baß fie gegen zehntaufend Mann verloren und doch keinen vollständigen

<sup>15</sup> sagt: Die Folge also war, daß die gange Nationalbewassnung sich auf 248 dataillons d'élite beschränkte, die eine summarische Stärke von 150,000 Mann hatten. Bon diesen wurden zur Verstärkung des Generals Rapp 16 Bataillons, zur Verstärkung des Generals Süchet in der Dauphine 16 Bataillons und ends lich nach Bordeaur und Toulouse einige 20,000 Mann geschickt, so daß man etwa 40,000 Mann der Nationalgarde im Felde verwendet sieht. Es blieben also eiwa 110,000 Mann Nationalgarden übrig, welche mit den Marinetruppen, den Beteranen und den freiwillig wieder eingetretenen militairos rétirés (größe tentheils Ofsiziere und Unterossiziere), endlich mit den Depots gemeinschaftlich die Festungebesahungen ausmachten, und überhaupt die Streitkräste im Innern des Landes bildeten.

Sieg erfochten hatten. Auf jeden Kall aber konnten fie ben Sieg nicht verfolgen; theils weil es Racht war und Blucher noch ftart genug, theils weil ber linte Alugel nicht fo aludlich gewesen war als ber rechte. Wellington war vom Ball auf bas Schlachtfelb geeilt und hatte bie Stellung von Quatrebras eingenommen, welche, wie Napoleon behauptet, Ren batte befeten follen 33). Wie Andere fagen, hatte er felbft Rey mit 40,000 Mann gegen Bruffel gefchickt, und biefer fließ auf Bellingtons heer, ber beghalb fagen ließ, bag er nicht, wie er versprochen hatte, bei Blücher eintreffen konne. Der Bring von Oranien und ber Herzog von Braunschweig litten zwar am 16. bebeutenben Berluft; Wellington behauptete jedoch bie Stellung bei Quatrebras, bis er burch einen Bufall Runde von Bluchers Rudzug erhielt, bann jog er fich auf bie Soben von Mont Sct. Jean, wo ber Pachthof Belle Alliance burch bie Schlacht berühmt ward, von welcher bas Schickfal von gang Europa Man hat Napoleon getabelt, bag er ihn bort nicht gleich am 17. angriff, weil er bann bie Breugen nicht hatte gu fürchten gehabt. Auch am 18. begann bas Treffen erft ge= gen zwölf Uhr und es ward bis funf Uhr mit gleichem Ber= luft und gleicher Tapferkeit gekampft; Wellington feste gleich= wohl ben mörberischen Rampf ftandhaft fort, weil ihm Blücher versprochen hatte, gang gewiß noch am 18. einzutreffen. fer hatte die Frangofen über die Richtung feines Rudzugs irre geleitet. Sie suchten ihn auf bem Wege nach Ramur, er hatte fic aber ben Englandern genähert und ftand bei Wavres, biesfeits und jenseits ber Dyle. Die Schlacht am 18. wird auch nach Waterloo genannt, wo Wellington bie Nacht zugebracht hatte, boch war ber morberische und entscheibenbe Rampf eigent= lich am Schloffe Goumont bei la habe Sainte und Smohain unter ben Soben von Mont Saint Jean. Schon langft mar

<sup>33)</sup> Clausewig fagt, was von allen aus Montholons, Las Cafes, und Jambern gestossenn Set. Delenischen Prahlereien gilt, S. 77. Wir glauben also, baß biese Bonapartische Erzählung in ber Set. Helenischen Sinsamkeit eine Art Bombast ist, und baß in bem Augenblide bes handelns ber ganze Ibeengang Bonaparte's einsacher und naturgemäßer war.

Bilows Beer von 30,000 Mann bei Sct. Lambert gesehen worben, um 5 Uhr brang Biethen und Bluchers Beer gegen la Sape vor, um biefelbe Beit nahm Bulow Planchenit unb besetzte die Strafe nach Charleroi; baburch ward jeder Rudaug ben Frangofen unmöglich gemacht. Bonaparte und bie Frangofen überhaupt pflegen, wenn fie Schaben leiben, eine Schlacht verlieren ober Fehler machen, einem unglücklichen Bufall, einem Berrath bie Schulb ju geben, ober fie flagen über bas Berfeben eines Mannes, ben fie jum Gunbenbod machen, ba fie breift behaupten, bag ohne biefen Alles vortrefflich ge= aangen ware, bag fie Wunder gethan haben wurden; befon= bers wenn ihr Gote Bonaparte im Spiel ift. So find auch bei Belle Alliance Nen und Grouchn Schulb an ber vernichtenden Niederlage ihres helben. Nen ift, wie wir oben bemerft haben, in Rudficht eines Fehlers, ben man ihm Schulb giebt, von Clausewit völlig gerechtfertigt worben; er machte aber freilich in ber Schlacht einen anbern baburch, bag er gur unrechten Beit Alles aufs Spiel fette. Bas ben Maricall Grouchy angeht, fo wird er als ehemaliger Marquis bes übeln Willens angeflagt. Er habe, beißt es, bie Breugen am 17. nicht heftig und nicht geschickt genug verfolgt und habe fich am 18. unnöthiger Weise bei Wavres durch eine Schlacht mit Thielemanns Corps aufhalten laffen. Uebrigens war ber Bortheil auf Grouchy's Seite und Thielemann wollte fich gerade gurudgieben, als ber Sieg Bluchers und Wellingtons fund warb. Grouchn gog fich bann, weil bie Strafe nach Charleroi befett war, nach Ramur und rettete auf biefem Wege ben einzigen Theil ber Armee, welcher ber Nieberlage bei Belle Alliance entkam.

Nachbem bie Armee vernichtet war, erschien Fouche plotslich als Freund ber Republikaner und stürzte Bonaparte, wie er Robespierre gestürzt hatte. Er grub dem Einen wie dem Andern durch Leute, die er betrogen hatte, eine Grube und ftürzte sie hernach, ohne selbst Hand anzulegen, hinein. Er war Napoleons Polizeiminister, aber zugleich Talleyrands Correspondent, war Werkzeug des nach Gent emigrirten hofs und inniger Freund der liberalen Deputirten der Kammer. Er hatte Ramigny, Ludwige XVIII. Minister ab, und erklarte, baß sie neutral bleiben molle.

Die Anstalten zur Ausführung ber Berbindung gegen bie Rudfehr Napoleons wurden gleich im Anfange April von allen Mächten gemacht. Am 31. Marz warb eine Militarconvention geschloffen, nach welcher fogleich brei Armeen marschiren follten. Gine von breimalhundert und vier und vierzigtaufend Mann unter Schwarzenberg, bie andere von zweimalhundert und funf= zigtaufend Mann unter Wellington und Blücher, enblich eine ruffifche von zweimalbunberttaufend Dann. Diefe fiebenmal= bunbert und vier und neunzigtaufend Mann ftarte Bunbes= armee follte von vericbiebenen Seiten ber auf Baris marichiren. Napoleon versuchte vergebens feine eigene und Fouche's Runfte, um bie Frangofen zu beruhigen; Fouche betrog ibn und ging insgeheim benfelben Weg wie Talleprand, Rapoleons eigene Runfte fcheiterten. Bergebens erflarte fein Staatbrath auf feine Beranlaffung in einer Abreffe, bag bie Souveranetat bem Bolfe allein gebore, bag biefes bie einzige Quelle aller Regierungs= gewalt fei; vergebens erklärte er felbft in einer Antwort auf eine Abresse bes Staatsraths: "Ich habe bem Gebanken bes großen Raiferthums entfagt, ju bem ich feit funfzehn Sahren nur erft bie Grundlagen gelegt hatte." Selbst in Frankreich lachte Jebermann, als er fich in ber Sigung bes Staatsraths vom 2. April einen Bericht über die Wiener Erklarung vom 13. vorlegen ließ, worin man ihm auf Rouche's Angeben fagte: Daß biefe vorgebliche Erflärung, bie barauf ein= gerichtet fei, bas frangofifche Bolt irre gu leiten, und fo abgefaßt, baß fie jum Morb bes Raifers aufforbere, als ein Product ber Feber bes fran= göfischen Gefandten in Wien muffe betrachtet wer= Bergebens fuchte er mit feiner Gemablin und feinem Sohne Berbindung. Die Erfte war schon in Neippergs Armen und hatte ihm ichon vorber nicht folgen wollen; ben Sohn ließ Raifer Frang ftrenge bewachen. Bergebens schickte er Montron, Breffon, Du Fresne be Sct. Leon an Talleprand; vergebens seinen Ouvrard nach England. Auch Raiser Alexander, ber Eugen Beaubarnais auf bem Congreß mit gang befonberer

Aufmerksamkeit behandelt hatte, gab ihm fein Gebor, als er ihm in Bezug auf Rapoleon und beffen Auftrag gureben wollte. Biele andere Bemühungen, auch bie ber Damen, ben Raifer auf andere Gebanken zu bringen und ungahlige Berfuche ber verschiedenften Art mit irgend einer ber großen Machte auch nur eine Correspondeng angufnupfen, murben vereitelt. Der Baron Staffard, ber Briefe nach Bien bringen follte, mußte. ohne babin gelangen zu konnen, von Ling aus bie Briefe nach Wien ichicken; er felbft mußte umtehren. Seit bem 19. April ward auch alle Berbindung von Frankreich mit Deutschland ab= gebrochen. Der Krieg war alfo unvermeiblich und ce tam bar= auf an, bem Bolte zu beweisen, bag Rapoleons Sache bie Seinige fei, gang besonders mußte man die Republikaner mit bem Raiserthum auszusöhnen suchen. Napoleon konnte fich aber nicht entschließen, bem Bolfe wirkliche Rechte einzuraumen, er gab ftatt ber verheißenen freien Berfaffung eine bloße Rachfuge au ber alten faiferlichen, und svielte mit bem fogenannten Dai= felbe eine Comobie.

Sehnlich hatte man die von ihm seit einem Monat versprochene seierliche Erklärung über die Beränderung der Bersfassung, über neue Rechte des Bolks erwartet, sie erschien endslich am 20. April, aber unter dem wenig erfreulichen Titel von Rachfugen zur kaiserlichen Constitution 29) (Acte additionel aux constitutions de l'empire). Dies Machwerk, worin die beisden Kammern von Ludwigs Constitution beibehalten wurden, gesiel Niemand und die Art, wie es auf Fouchés Rath vom Bolke angenommen werden sollte, war lächerlich, weil jeder Franzose wuste, wie es mit dergleichen Abstimmungen zur Zeit der Republif und in den ersten Zeiten Bonapartes gehalten wurde. Bei den Secretariaten aller Administrationen und Municipalitäten, bei den Kanzleien aller Gerichte, bei den Friedensrichtern und Notaren lagen Register, worin man sich für seer gegen die Constitution einzeichnete. Das Resultat der Abser

<sup>29)</sup> Die Titres (Capitel) find: 1) Dispositions générales; 2) des col· lèges électoraux et du mode d'élection; 3) de la loi de l'impot; 4) de la responsabilité des ministres; 5) du pouvoir judiciaire; 6) Droits des citoyens.

stimmungen follte am 26. Mai auf ber Maiversammlung b fannt gemacht werben. Dag bie Mehrheit ber Stimmen fi bie Annahme war, versteht fich von felbft, ba ja gang Frant reich und bas beer von ben Bourbons freiwillig abgefalle waren und fich an Napoleon ergeben hatten. Die Klughei und die Rationalitat batten geboten, ihn jest auch als Dictatoi ichalten gu laffen , benn nur burch ihn fonnte man uber acht= malhunderttaufend Feinde vom Lande abwehren, die Unaufriebenheit ber höheren Claffen war aber fo groß, bag er fich an bie Anhanger ber rothen Republif (Federes) wenden und Beerfcau über bie Ohnehofen alter Beit halten mußte. Das efelte ihn an und er fprach auch feine Berachtung laut aus, als ihn bie Borftabter ju ihrem Belben machen wollten. Wie abhan= gig er war, fieht man aus Benjamin Conftants Dentwurbig= feiten und auch aus ben Denfwurbigfeiten Lafavettes. follte ber Mann ber That mit biefen Schwätern? und gleich= wohl nahm er Benjamin Conftant, ber furg gubor fchrecklich über ihn geschimpft und ben Bourbons ewige Treue gelobt hatte, in feinen Staatsrath auf. Daß biefe Leute ihr Beneh= men vortrefflich entschuldigten, verfteht fich von felbft, wir fennen bas jest in Deutschland auch.

Was die neue kaiserliche Conftitution (acte additionel) an= geht, fo verweilen wir nicht babei, weil wir auf alle papiernen Constitutionen feine Bedeutung legen, bis wir ihrer Ausfub= rung einige Jahre zugefehen haben; man findet fie im 113. Stude bes Moniteur vom 23. April 1815. Wir wollen nur einige Artifel flüchtig berühren. Der fechote Artifel ber alten Conftitution (über Religion) fehlt. 3m 8. wird die Bahl ber Deputirten auf 629 gefest, bas Alter auf 25 Jahre. Den 14. Artitel, daß tein Deputirter ohne Erlaubniß ber Rammer verhaftet werden konne, wußte Napoleon, wie er bewiesen hatte, ju umgeben. Der Artifel vom Abel bebt ben alten auf, ber boch etwas gewefen war und ichafft einen neuen, ber nichts war und auch nie etwas gewesen war. Der 67. Artifel ver= bannt bie Bourbons, bas läßt fich vertheibigen, verbietet aber jugleich auf ewig fie wieber ine Land ju laffen, bas ift unfinnig. Schon ehe bie Annahme ber Constitution befannt geammlur:

Cina

gant in

ą aksri:

ie Alx

ali Liz

iibr:

: Uni

er iii

unt é

Dit

i, ii.

ll di

fri

1 5

ر). اس

رغار ا موارال

i.

Eit

ı þ

10

Ľ

Ľ

۲

ï

macht war, wurde aber nach ihr verfahren. Das Maifelb war ein Fest, wie beren jest alle Tage in allen Eden Deutschlands gefeiert werden; eine Posse für arme Schluder, Beiber, Müsssiggänger, sentimentale Schwäßer und eitle Leute, die gerne eine Rolle spielen und figuriren. Bir läugnen babei die augensblickliche Wirfung der sogenannten erhebenden Bolksfeste durchsaus nicht, nur ist sie vorübergehend wie die der Reden und der Zeitungslügen. Außerdem ward das Fest zu spät gehalten; denn am 2. Juni hatte auch die Schweiz schon versprochen, dreißigtausend Mann als Reserve an den Gränzen aufzustellen, wogegen die Verdündeten versprachen, nur im höchsten Nothfall das Gebiet der Schweizer zu berühren.

Bum Maifelbe bes 26. Mai, welches aber erft am 1. Juni gehalten warb, waren entboten: 1) Die Mitglieber aller Bablcollegien. 2) Deputationen ber Departements, ber Armee und der Klotte. Die Deputirten jebes Departements halten eine Berfammlung und mablen funf Deputirte, welche bann bas Refultat ber Durchsicht ber Stimmregister ihres Departements bem Ergkangler überreichen. Diefer theilt es bem Raifer mit, ber auf bem theatralisch geschmudten Marsfelbe 30) gegenwärtig ift und fich ben Gib ber Treue leiften läßt. Wir überlaffen unsern Lesern, aus ber 155. Rummer bes Moniteur (vom 2. Runi) zu lernen, wie man beraleichen Refte pomphaft beschrei= ben muß und theilen nur einige trockene Rotigen barüber mit. Der Moniteur fagt, ber Erzbischof von Tours, affistirt vom Carbinal von Bayonne, habe bie feierliche Meffe gehalten; 15,000 Menfchen hatten im Amphitheater gefeffen. Die Glieber ber Centralbeputation, ber Wahlcollegien, funfhundert an ber Bahl, feien auf bie Stufen bes Throns geführt worben. Die Nationalgarbe und bie Truppen seien unter ben Baffen ge= wesen; ber Erzkangler habe bas Resultat ber Abstimmungen ber Departements vorgelesen und es habe fich ergeben, bag eine Million Stimmen mehr für Rapoleons Wiedererwählung zum

<sup>30)</sup> Le champ de Mars theatralement décoré, fagt die officielle Beschreibung.

stimmungen follte am 26. Mai auf ber Maiversammlung be= kannt gemacht werben. Daß bie Mehrheit ber Stimmen fur bie Annahme war, versteht fich von felbit, ba ja gang Frantreich und bas heer von ben Bourbons freiwillig abgefallen waren und fich an Napoleon ergeben hatten. Die Rlugheit und die Rationalität hatten geboten, ihn jest auch ale Dictator ichalten zu laffen, benn nur burch ihn fonnte man über acht= malbunderttaufend Reinde vom Lande abwehren, die Unzufriebenheit ber höheren Claffen war aber fo groß, bag er fich an Die Anhanger ber rothen Republit (Federes) wenden und Beer= ichau über bie Ohnehosen alter Zeit halten mußte. Das etelte ihn an und er fprach auch feine Berachtung laut aus, als ihn bie Borftabter ju ihrem Belben machen wollten. Wie abhan= gig er war, fieht man aus Benjamin Conftants Denkwurdig= feiten und auch aus ben Denfwurbigfeiten Lafapettes. follte ber Mann ber That mit biefen Schwätern? und gleich= wohl nahm er Benjamin Conftant, ber furg zuvor ichrecklich über ihn geschimpft und ben Bourbons ewige Treue gelobt hatte, in seinen Staaterath auf. Dag biefe Leute ihr Beneh= men vortrefflich entschuldigten, versteht fich von felbit, wir ten= nen bas jest in Deutschland auch.

Bas die neue kaiferliche Conftitution (acte additionel) an= geht, so verweilen wir nicht babei, weil wir auf alle papiernen Conftitutionen feine Bedeutung legen, bis wir ihrer Ausfuhrung einige Sahre zugesehen haben; man findet fie im 113. Stude bes Moniteur vom 23. April 1815. Wir wollen nur einige Artifel flüchtig berühren. Der fechste Artifel ber alten Conftitution (über Religion) fehlt. 3m 8. wird bie Bahl ber Deputirten auf 629 gefest, bas Alter auf 25 Jahre. 14. Artitel, daß fein Deputirter ohne Erlaubnig ber Rammer verhaftet werben konne, wußte Napoleon, wie er bewiesen hatte, zu umgeben. Der Artifel vom Abel hebt ben alten auf, ber boch etwas gewesen war und schafft einen neuen, ber nichts war und auch nie etwas gewesen war. Der 67. Artikel verbannt bie Bourbons, bas läßt fich vertheibigen, verbietet aber augleich auf ewig fie wieber ins Land gu laffen, bas ift un= finnig. Schon ebe die Annahme ber Constitution bekannt gemacht war, wurbe aber nach ihr verfahren. Das Maifelb war ein Fest, wie beren jest alle Tage in allen Eden Deutschlands gefeiert werden; eine Bosse für arme Schluder, Weiber, Müsssiggänger, sentimentale Schwäßer und eitle Leute, die gerne eine Rolle spielen und siguriren. Wir läugnen babei die augensblickliche Wirkung der sogenannten erhebenden Volksfeste durchsaus nicht, nur ist sie vorübergehend wie die der Reden und der Zeitungslügen. Außerdem ward das Fest zu spät gehalten; benn am 2. Juni hatte auch die Schweiz schon versprochen, breißigtausend Mann als Reserve an den Gränzen aufzustellen, wogegen die Verdündeten versprachen, nur im höchsten Nothfall das Gebiet der Schweizer zu berühren.

Rum Maifelbe bes 26. Mai, welches aber erft am 1. Juni gehalten warb, waren entboten: 1) Die Mitglieber aller Bahl= collegien. 2) Deputationen ber Departements, ber Armee und Die Deputirten jebes Departements halten eine ber Flotte. Berfammlung und mahlen funf Deputirte, welche bann bas Refultat ber Durchficht ber Stimmregister ihres Departements bem Ergfangler überreichen. Diefer theilt es bem Raifer mit, ber auf bem theatralisch geschmuckten Marefelbe 30) gegenwärtig ift und fich ben Gib ber Treue leiften läßt. Wir überlaffen unfern Lefern, aus ber 155. Nummer bes Moniteur (vom 2. Runi) ju lernen, wie man bergleichen Refte pomphaft befchrei= ben muß und theilen nur einige trodene Rotigen barüber mit. Der Moniteur fagt, ber Erzbischof von Tours, affistirt vom Carbinal von Bayonne, habe die feierliche Meffe gehalten; 15.000 Menfchen hatten im Amphitheater gefeffen. Die Glieber ber Centralbeputation, ber Wahlcollegien, fünfhundert an ber Rahl, feien auf bie Stufen bes Throns geführt worben. Die Nationalgarde und die Truppen seien unter ben Waffen ge= mefen; ber Erzkangler habe bas Refultat ber Abstimmungen ber Departements vorgelesen und es habe fich ergeben, bag eine Million Stimmen mehr für Napoleons Wieberermählung zum

<sup>30)</sup> Le champ de Mars theatralement décoré, sagt bie officielle Bessereibung.

Raifer gewesen sei als dagegen. Nach der Berlesung des Ressultats der Befragung des Volks ward Napoleon aufs neue zum Raiser ausgerufen, hielt eine Rede und rühmte, daß er sich für sein Bolk (mon peuple) geopfert hätte. Anziehend ist, was er in Beziehung auf die Rüstungen der Verbündeten an allen Gränzen Frankreichs und von seinen Gegenrüstungen rhestorisch vorträgt. Das Volk ist aber immer noch wie in Rußsland sein Volk, Paris seine Stadt. Savary (duc de Rovigo) bemerkt in seinen Denkwürdigkeiten mit volkem Recht, wie es einen sehr ungünstigen Eindruck gemacht habe, daß der Raiser, der doch den Liberalen spielte und heftig über die Etiskette der Bourdons schmähen ließ, nicht in Unisorm, sondern im altfränklichen kaiserlichen Ornat erschien und daß sein Brusder Lucian zum ersten und einzigen Mal als kaiserlicher Prinzstamirte.

Dem Cbict vom 30. April ju Folge versammelten fich am 3. Juni bie auf ben 1. Juni berufenen Rammern und es zeigte fich fogleich eine, in diesem Augenblid hochft verberbliche Op= position; bes Raifers Wille warb gebrochen, bie Energie ber Ration ward burch Opposition gehemmt. Die Armee allein follte bas Baterland retten, bas tonnte fie nicht. Die vom Raifer ernannten Bairs, unter benen wir alle Bringen ben Grafen Siepes und bie Bergoge von Baffano und Rovigo finden, find faft alle Militare ober gang erklarte und bekannte Anhanger Rapoleons und feine Geschöpfe. Die Ramen und Titel ber Bairs findet man im Moniteur vom 16. Juli (p. 637). felbft biefe Leute aber machten Opposition, weil fie an bie Dauer ber neuen Ginrichtung nicht glaubten, nicht fur Rapoleons Creaturen gelten, fonbern fich bei ben Bourbons einen auten Namen machen wollten. Die Deputirtenkammer war gang feinbfelig, jum Theil republikanisch, weil die monarchisch Gefinnten nicht hatten wählen noch gewählt werben wollen. Reun und zwanzig Departements von brei und achtzig hatten gar nicht gewählt. Rapoleon wußte bas und war beghalb an= fange Willens, feinen Bruber Lucian, ber ihm 1799 ale Brafibent fo gute Dienfte gethan hatte, jum Brafibenten mablen ju laffen. Er hielt ausbrucklich barum bie Bekanntmachung ber Lifte ber Bairs einige Tage gurud, um ihn unter biefen auslaffen ju konnen; aber bas mar ju grob; er mußte ben Bebanten aufgeben. Er fuchte bann weniaftens einen feiner Staatsminifter, entweber Regnaulb ober Merlin, ober Boulap ober Defermon, bie alle vier in ber Rammer faken, wablen au laffen, man fchlug ihm aber nur Lafavette und Lanjuingis por. Dies argerte ibn fo febr, bag er nur burch bringende Borftellungen abgehalten werben tonnte, bie beiben zu verwerfen. Er wählte hernach Lanjuinais und bezauberte ihn auf biefelbe Beise burch ein Gesprad, wie er im April Benjamin Conftant gewonnen hatte, ber jest in feinem Staatsrathe fag und uns bies Gefprach in feinem Buchlein über bie bunbert Tage aufbewahrt hat. Die Rammer bewies fich inbeffen fortbauernb feindlich, benn alle vier Biceprafibenten, bie fie mablte, waren erklarte Gegner Napoleons. Gleich bie erften Sigungen, noch vor ber faiferlichen Sigung, zeigten, bag fich bie Rammer ne ben ober über ben Raifer, nicht unter ihn ftelle, man hatte fogar Mube eine große Rahl ber Deputirten abzuhalten, in ber faiferlichen Sigung am 7. in Gegenwart bes Raifers gu erflaren, bag ber Gib fur ben Raifer und bie Conftitution fie nicht abhalten werbe, auf bie Berbefferung bes Acte additionel au bringen. Die Rebe bes Raifers war ein Machwerk, wie bergleichen Reben immer finb, bie Antwort ber Rammer an ihn enthielt eine Warnung 31), fich nicht burch's Glud beraufchen zu laffen. Der Raifer antwortete mit Recht, bag bas vorerft nicht zu beforgen fei. Auch fogar in ber ruhigen und volitifch gang unbebeutenben Pairstammer bilbete fich unter Boiffy b'Anglas, Latour Maubourg, Doulcet be Bontécoulant gleich anfangs eine fuftematifche Opposition.

Das Borhergehende wurde keine Erwähnung verdient has ben, wenn der Rrieg eine andere Wendung genommen hatte als er nahm; es ift aber nöthig für die Folge zu wiffen, auf

<sup>31)</sup> Si les succès répondent à la justice de notre cause et aux espérances que nous sommes accoutumés à concevoir de votre génie et de la bravoure de nos armées, la nation n'a plus à craindre que l'entraînement de la prospérité et les séductions de la victoire.

welche Weise bie Rammern bei ber zweiten Absetzung bes Raifere biefelbe Rolle erhielten, welche ber Senat bei ber erften gehabt hatte. Als bie ermähnten Scenen in Baris vorfielen, ftanben bie Armeen ber verbundeten Machte ichon an ben Grangen; fie follten aber gu gleicher Beit ben Marich nach Baris antreten. Blucher und Wellington follten baber querft nur vertheibigungsweife verfahren. Die Defterreicher und Ruffen tonn= ten nämlich erft Mitte Juni am Rhein fein. Wellington, ber bie in Brabant vereinigten Nieberlander und Englander führen follte, tam fruh, weil fowohl bie Breugen als ber Bring von Oranien mit allem Recht erwarteten. Rapoleon wurde fogleich im Marg in biejenigen Gegenden einbrechen, welche bedauerten, von Frankreich getrennt zu fein. Dort konnte er auch bie Bourbone treffen, bie fich babin geflüchtet hatten. Schon im April eilte Wellington von Wien nach Bruffel und gleich bernach fam auch Blucher aus Berlin nach Luttich.

Da wir fur Deutsche, nicht fur Frangofen ichreiben, fo muffen wir hier auf die Rritit ber frangofischen Prablereien wegen ber Ruftungen, welche Rapoleon in ben brei Monaten gemacht hatte, und die größere ober geringere Wahrscheinlichfeit, bag er in einem Rriege, wo er gang Guropa gegen fich hatte, auch nur furze Beit bie Oberhand behalten fonne, auf bas hinterlaffene Werk von Clausewit über ben Felbzug von 1815 verweisen. Man wird baraus seben, daß es unter ben bort angeführten Umftanben schon bochft ehrenvoll für ben Raifer war, bag er anfangs in ben Nieberlanden ben Reind, ber ihm an Bahl boppelt überlegen war, fo fehr in bie Enge trieb. Das Refultat ber Untersuchungen bes Generals von Clausewis ift nämlich im vierten Paragraph feines Buchs, bag Napoleon mit 130,000 Mann gegen bie 220,000 Mann unter Welling= ton und Blucher auszog, bag er aber ber ungeheuern Armee Schwarzenbergs, bie vom Rhein ber anruckte, nur etwa 30,000 Mann unter Rapp entgegenstellen fonnte; 16 Bataillons Nationalgarde mitgerechnet. Die ganze Nationalbewaffnung schlägt ber General Clausewit nur auf 150,000 Mann an 32).

<sup>32)</sup> Clausewis, ber Feldang von 1815, Berlin bei Dunder, 1835, Seite

Wellington hatte feine Truppen in Brabant fehr ftart vertheilt. Bluder bagegen konnte feine im wallonischen Lande von Luttich bis an die Granze gelagerten Truppen in 2 Tagen in Ramur beifammen haben; Schwarzenberg war ichon fast fertig jum Angriff, bie Ruffen noch etwa acht Tagemariche von ber Granze entfernt, als Rapoleon am 12. aus Baris reifete und am 15. mit feiner gangen Macht auf Blücher fturzte. Er fand bie Sambre nicht befest, brangte baber bie Breugen gurud, nahm Charleroi, fand aber fo ftarfen Wiberftand und verlor, ohne Gefangene zu machen, so viele Leute, bag er einsah, bag fich alle Umftanbe geandert hatten. Das erfannte er auch bar= aus, bag Bourmont, ben er jum Chef bes Generalftabs bes 4. Corps gemacht hatte, nebft ben Oberften Clouet und Biloutreps jum Feinde übergingen. Blucher magte, obgleich am 6. Bulow, ber mit 35,000 Mann in Luttich lag, noch nicht ein= getroffen war und Wellington feine Armee nicht fo fonell vereinigen fonnte, als er gewunscht hatte, es bei Quatrebras, Sct. Amand und Ligny mit ber gangen feindlichen Armee aufzu= nehmen. Die Frangofen fogar gestehen ein, daß die Breugen bei Ligny vortrefflich angeführt wurden und im Gefechte eben fo viel Muth als Uebung bewiesen; als aber Wellington, ber in Bruffel auf einem Ball war, fein Berfprechen um 4 Uhr bei Quatrebras ju fein, nicht erfüllen konnte, jog fich Blucher ohne geschlagen zu fein gurud. Beibe Theile verloren funf= gehntaufend Dann und die Frangofen felbft geben gu, daß fie gegen zehntaufend Mann verloren und boch feinen vollständigen

<sup>15</sup> sagt: Die Folge also war, daß die ganze Nationalbewassnung sich auf 248 bataillons d'élite beschränkte, die eine summarische Stärke von 150,000 Mann hatten. Bon diesen wurden zur Verstärkung des Generals Rapp 16 Bataillons, zur Verstärkung des Generals Süchet in der Dauphiné 16 Bataillons und ends lich nach Bordeaur und Toulouse einige 20,000 Mann geschickt, so daß man etwa 40,000 Mann der Nationalgarde im Felde verwendet sieht. Es blieben also etwa 110,000 Mann Nationalgarden übrig, welche mit den Marknetruppen, den Veteranen und den freiwillig wieder eingetretenen militaires rétirés (größetentheils Offiziere und Unterossiziere), endlich mit den Depots gemeinschaftlich die Festungebesahungen ausmachten, und überhaupt die Streitkräste im Innern des Landes bisdeten.

Sieg erfochten hatten. Auf jeben Fall aber konnten fie ben Sieg nicht verfolgen; theils weil es Racht war und Blücher noch ftark genug, theils weil ber linke Flügel nicht fo gludlich gewesen war als ber rechte. Wellington war vom Ball auf bas Schlachtfelb geeilt und hatte bie Stellung von Quatrebras eingenommen, welche, wie Ravoleon behauptet, Ren hatte befeten follen 33). Wie Andere fagen, hatte er felbft Ren mit 40,000 Mann gegen Bruffel gefdidt, und biefer fließ auf Bellingtons heer, ber beghalb fagen ließ, bag er nicht, wie er versprochen hatte, bei Blucher eintreffen konne. Der Bring von Oranien und ber Bergog von Braunschweig litten gwar am 16. bebeutenben Berluft; Wellington behauptete jedoch bie Stellung bei Quatrebras, bis er burch einen Bufall Runde von Bluchers Rudzug erhielt, bann zog er fich auf bie Soben von Mont Sct. Jean, wo ber Bachthof Belle Alliance burch bie Schlacht berühmt ward, von welcher bas Schicffal von gang Europa abhing. Man hat Napoleon getabelt, bag er ihn bort nicht gleich am 17. angriff, weil er bann bie Preugen nicht hatte au fürchten gehabt. Auch am 18. begann bas Treffen erft ge= gen gwölf Uhr und es ward bis funf Uhr mit gleichem Berluft und gleicher Tapferkeit gekampft; Wellington feste gleich= wohl den mörderischen Rampf ftanbhaft fort, weil ihm Blücher versprochen hatte, gang gewiß noch am 18. einzutreffen. fer hatte die Frangosen über die Richtung seines Rudzugs irre geleitet. Sie suchten ihn auf bem Wege nach Ramur, er hatte fich aber ben Englandern genahert und ftand bei Babres, diesfeits und jenseits ber Dyle. Die Schlacht am 18. wird auch nach Waterloo genannt, wo Wellington bie Nacht zugebracht hatte, doch war ber morberische und entscheibenbe Rampf eigent= lich am Schloffe Goumont bei la hape Sainte und Smohain unter ben hohen von Mont Saint Jean. Schon langft mar

<sup>33)</sup> Clausewig fagt, was von allen aus Montholons, Las Cafes, und Inbern gestossene Set. Helenischen Prahlereien gilt, S. 77. Wir glauben also, daß diese Bonaparitische Erzählung in der Set. Helenischen Einsamteit eine Art Bombast ist, und daß in dem Augenblide des handelns der ganze Ideengang Bonaparte's einsacher und naturgemäßer war.

Balows Beer von 30,000 Mann bei Sct. Lambert gefeben worben, um 5 Uhr brang Biethen und Bluchers Beer gegen la Sane vor, um biefelbe Beit nahm Bulow Blanchenit und besetzte bie Straße nach Charleroi; baburch warb ieber Rud= aug ben Frangofen unmöglich gemacht. Bonaparte und bie Frangofen überhaupt pflegen, wenn fie Schaben leiben, eine Schlacht verlieren ober Rehler machen, einem unglücklichen Bufall, einem Berrath bie Schuld ju geben, ober fie klagen über bas Berfeben eines Mannes, ben fie jum Gunbenbod machen, ba fie breift behaupten, bag ohne biefen Alles vortrefflich ge= gangen ware, bag fie Wunder gethan haben wurden; befon= bers wenn ihr Gobe Bonaparte im Spiel ift. Go find auch bei Belle Alliance Nen und Grouchy Schuld an ber vernich= tenden Niederlage ihres Belben. Nen ift, wie wir oben bemertt haben, in Rudficht eines Fehlers, ben man ihm Schulb giebt, von Clausewis völlig gerechtfertigt worben; er machte aber freilich in ber Schlacht einen anbern baburch, bag er gur unrechten Beit Alles aufs Spiel fette. Was den Marichall Grouchy angeht, fo wird er als ehemaliger Marquis bes übeln Willens angeflagt. Er habe, beißt es, bie Breugen am 17. nicht heftig und nicht geschickt genug verfolgt und habe fich am 18. unnöthiger Weise bei Wavres burch eine Schlacht mit Thielemanns Corps aufhalten laffen. Uebrigens war ber Bor= theil auf Grouchy's Seite und Thielemann wollte fich gerade zurudziehen, ale ber Sieg Bluchere und Wellingtone fund marb. Grouchy jog fich bann, weil bie Strage nach Charleroi befett war, nach Ramur und rettete auf biefem Wege ben einzigen Theil ber Armee, welcher ber Nieberlage bei Belle Alliance entfam.

Nachbem bie Armee vernichtet war, erschien Fouche plötzlich als Freund ber Republikaner und stürzte Bonaparte, wie er Robespierre gestürzt hatte. Er grub dem Einen wie dem Andern durch Leute, die er betrogen hatte, eine Grube und kürzte sie hernach, ohne selbst Hand anzulegen, hinein. Er war Napoleons Polizeiminister, aber zugleich Talleyrands Corresspondent, war Werkzeug des nach Gent emigrirten Hofs und inniger Freund der liberalen Deputirten der Kammer. Er hatte

feit Rebruar mit Metternich Briefe gewechselt und biefer hatte einen Bevollmächtigten nach Bafel geschickt, ber'fich mit einem Abgeordneten bes faubern Bergogs von Otranto munblich un= terhielt. Er beste jest feine alten Freunde, bie Demofraten ber zweiten Rammer, gegen Rapoleon auf. Wir haben vorher berichtet, bag gleich am 3. Juni bie Rammer bem Raifer ben Rrieg erklart und biefen bis zu feiner Abreife zum Beer fort= gesett hatte. Sobalb er abgereiset war, war bie Spaltung offenbar, benn bie Rammer beschloß, baß fie ohne Rudficht auf bie von Napoleon gegebene Constitutionsveranberung (Acte additionel) aus allen Conftitutionen feit 1791 eine gang neue machen wolle. Dieser gegen bas Raiserthum gerichtete Beschluß ward an bemfelben Tage gefaßt, ale Napoleon bie Breugen unter Blücher bei Ligny jum Rudzuge nothigte und Blücher beinahe in Gefangenschaft fiel, weil er unter fein Pferb ge= Rach ber Schlacht bei Waterloo, beren unglud= rathen war. lichen Ausgang Kouché fruh erfuhr, ließ er ben guten, ehrlichen Dupont be l'Eure, Lafanette, Manuel, Flaugerques, Dupin ben Aeltern, Lacofte ju fich tommen und gebrauchte ihren Republicanismus, um für Lubwig XVIII. zu arbeiten und fich beffen Gunft zu fichern. Rapoleon hatte von Boeene aus an feinen Bruber Jofeph gefchrieben, biefer und Lucian und Carnot sollten bie Deputirten gewinnen, bem arbeitete Fouche ent= In bem Ministerrath, bem Lanjuinais, Brafibent ber Rammer, beiwohnte, ward eigentlich nur über energische Daß= regeln, bas Baterland zu retten, berathen; Fouche benutte aber Carnot und Caulaincourt , um auf bie Schritte vorzubereiten, welche die Rammer thun follte, um Napoleon zu entfernen und Fouche an's Ruber zu bringen.

Rapoleon hatte geahnet, was in Baris vorgehe, er eilte bahin und traf zu Aller Schrecken bort am 21. Juni ein; aber Fouche hatte auch diese Möglichkeit vorausgesehen und seine Schritte barnach gethan; er war der vertraute Rathgeber des Raisers und sein Gegner Savary in seinen Denkwürdigkeiten gibt deutlich zu verstehen, daß er dem Raiser gerathen habe, die Rammern aufzulösen; dies verhinderte aber Lafayette, der auf Fouche's Rath, gleich nachdem Napoleon Morgens am 21.

eingetroffen war, als fich die Deputirten um 12 Uhr, bie Bairs um 2 Uhr versammelt hatten, ben Streit, ber fich amifchen ber Rammer und bem Raifer über bie Abreffe ber Rammer an ihn und über die Antwort, die er barauf gegeben, erhoben hatte, zu beftigen revolutionären Antragen benupte. Lafavette glaubte ber Freiheit zu bienen, es zeigte fich aber balb, bag er nur allein Fouché gebient habe, und biefer wußte ihn burch eine biplomatifche Sendung aus Baris zu entfernen, mabrend er für die Rudkehr Ludwigs XVIII. arbeitete. Der Raiser bielt noch mit feinen Diniftern Rath, fein Bruber Lucian rieth ihm Savarn's Rath zu folgen, die Rammern zu entlaffen und Die Dictatur qu übernehmen; Carnot, Caulaincourt, Fouche brangen auf eine Ausschnung mit ben Rammern, als Abgeordnete ber Deputirtenkammer erschienen und einen auf Lafanettes Antrag gefaßten Beschluß der Rammer folgenden Inhalts überbrachten: Die Rammer ber Aeprasentanten ber Ration exflart, daß bie Unabhangigfeit der Ration bebrobt feis bie Rammer erklart fich permanent, jeber Berfuch, fie aufzus losen, wird für Sochverrath erklart und foll mit bem Tobe befraft werben. Die Linientruppen und Nationalgarben, welche für bie Bertheibigung bes Landes gefochten haben, haben fich um's Baterland verbient gemacht. Die Minifter bes Kriegs, bes Innern, ber Polizei, ber auswärtigen Angelegenheiten werben entboten, sich sogleich in die Rammer zu verfügen. mit war eigentlich Rapoleon abgefest und fein Berfuch, bie Stimmung zu anbern, machte ihn vollenbe verächtlich. fchiette Regnauth be Set. Jean b'Angely und ließ über bie verlorene Schlacht eine lächerliche Robomontabe ber Art, wie bie find, bie er in Set. Belena bictirt bat, und bie noch immer in Europa für Gofchichte gelten, ber Rammer vorlefen 34). Ihr Murren ward fo laut, bag Regnauid aubot, er wolle bas Supplement bes Moniteur vom 21. vorlefen, welches allerbings erträglicher Mingt. Man wollte es aber nicht anhören.

<sup>34)</sup> Diesen kurzen sonberbaren Bortrag Regnauths tann man auch im 5. Abeil von Bauboncourt in ben bem Buche beigefügten Actenstüden No. XXIV. lefen.

Lucian versuchte bann für seinen Bruber ju unterhanbeln und ging um 6 Uhr in die Rammer, tam aber um acht Uhr gurud, ohne etwas ausgerichtet an haben. Die Rammer befolog, eine Commiffion von funf Mitgliebern jeber Rammer folle bie für ben Augenblid erforberlichen bringend nothwendi= gen Magregeln vorschlagen. Die Deputirtentammer ernannte barauf von ihrer Seite für bie Commission Lanjuinais, Lafanette, Flaugerques, Dupont und ben General Grenier. alfo ihren Brafibenten und bie Biceprafibenten; bie erfte Rammer trat bem Beschluffe bei und ernannte Boiffy b'Anglas, Thibaubeau, Drouot, Andreoffp und Dejean. In ber Commission und in ben Rammern warb ferner als ausgemacht angenom= men, baf Rapoleon entfernt werben muffe, nur war man un= gewiß, ob man ihn absehen folle, ober auf freiwillige Abban= fung bringen. Das Lettere warb porgezogen . Rapoleon aber widerftrebte lange vergeblich, bis feine eigenen Bruber in ihn brangen, um ihn bem Schimpf ber Abfetung ju entziehen, Endlich schickte er am 22. bochft erbittert und wiber Willen eine Entsagungsacte an die Rammern, proclamirte aber barin feinen Sohn als Rapoleon II. Die Rammern nahmen baranf feine Rudficht, weil Fouché, ber bie Acte fund machte, bas gar nicht mittheilte; boch begab fich ber Brafibent Lanjuingis und eine Deputation jum Raifer, um ihm ju banken, bag er freiwillig abgetreten fei. Es ward bann fogleich eine Regierunascommiffion ernannt, bestehend aus Fouché als Prafibent, Carnot, Quinette, Caulaincourt, Grenier. Napoleon befand fich indeffen in Malmaifon, wo ihn Fouché burch ben General Beder beobachten ließ. Die Rabe bes Aufenthalts foien Fouche gefährlich, er ließ baber, als bie Berbundeten Baris naber kamen. burch ben Kurften von Camubl ben Raifer freundlich befturmen, fich ber Gefahr, burch Ruffen ober Preugen aufgehoben zu werben, burch bie Flucht zu entziehen. Dies geschab am 28. Juni und er begab fich auf die Infel Air, um fich nach Amerika einzuschiffen. Davon hatte Kouche Bellington einen Wint gegeben, er warb baber von englischen Schiffen genau beobachtet und zog endlich vor, lieber die Großmuth ber Englander auf die Brobe au ftellen, als beimlich entweichend

in ihre Hanbe zu fallen. Er begab sich baher freiwillig auf bas Rriegsschiff, welches bie Rufte bewachte, warb mit Achtung, nur nicht als Raifer, behandelt, aber als Rriegsgefangener angesehen und nach Sct. Helena gebracht.

Hier beginnt mit ber Regierung Fouche's, also unter sehr übler Borbebeutung, die Zeit des Trugs und der Lüge, des Tropes der Machthaber und der Schlaffheit ihrer Beamten, die Zeit der Congresse und Protocolle, der politischen Bersolgungen und der Berschwörungen, der Hossmungen und der Täusschungen, die wir seit 1815 erlebt haben; die Geschichte dieser Zeit gehört aber nicht zu der Ausgabe, die wir uns gesetzt haben.

Drud von Georg Dobr in Beibelberg.



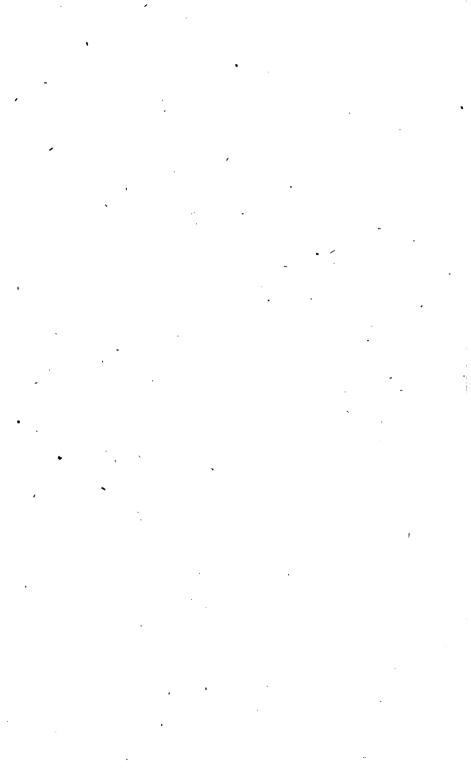



